

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









÷ - . • . 

# LEHRBUCH

DER

# ANATOMIE DES MENSCHEN.



# **LEHRBUCH**

DER

# ANATOMIE DES MENSCHEN

VON

# C. GEGENBAUR

O. O. PROFESSOR DER ANATOMIE UND DIRECTOR DER ANATOMISCHEN ANSTALT ZU HEIDELBERG.

FÜNFTE VERBESSERTE AUFLAGE.

ZWEITER BAND.

MIT 339 ZUM THEIL FARBIGEN HOLZSCHNITTEN.

LEIPZIG
VERLAG VON WILHELM ENGELMANN
1892.

9.1

LONE LERARY

Alle Rechte, besonders die Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipsig.



E23 9311 1.2 1892

# INHALTS-VERZEICHNIS.

|                                                                                                                  | Seite    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Vierter Abschnitt. Vom Darmsystem. (Nutritions- und Respirationsorgane.)                                         |          |
| Aligemeines (§ 184)                                                                                              | 1        |
| Von den Schleimhäuten (§ 185)                                                                                    | 2        |
| Von dem Cölom und den serösen Häuten (§ 186, 187)                                                                | 4        |
| Von der Kopfdarmhöhle (§ 188)                                                                                    | 6        |
| Von der Mundhöhle (§ 188—203)                                                                                    | 7        |
| I. Schleimhaut der Mundhöhle (§ 189—197)                                                                         | 9<br>11  |
| a. Drüsen (§ 190, 191)                                                                                           | 11       |
| <ol> <li>Kleine Drüsen (Schleimdrüsen)</li> <li>Grosse Drüsen (Speicheldrüsen, Gl. salivales) (§ 191)</li> </ol> | 11<br>12 |
| b. Zähne (§ 192—197)                                                                                             | 15       |
| 1. Bau der Zähne                                                                                                 | 15       |
| 2. Entwickelung der Zähne (§ 193)                                                                                | 18       |
| 3. Milchgebiss und bleibende Zähne (§ 194-197)                                                                   | 20       |
| II. Muskulöse Apparate der Mundhöhle (§ 198—203)                                                                 | 27       |
| a. Zunge (§ 198—201)                                                                                             | 27       |
| Schleimhaut der Zungenoberfläche (§ 199—200)                                                                     | 28<br>31 |
| b. Gaumensegel (§ 202, 203)                                                                                      | 34       |
| Muskulatur des Gaumensegels (§ 203)                                                                              | 36       |
| Von der Nasenhöhle (§ 204—206)                                                                                   | 38       |
| Vom Pharynx (§ 207, 208)                                                                                         | 42       |
| Muskulatur des Pharynx (§ 208)                                                                                   | 45       |
| Vom Darmcanal (§ 209—227)                                                                                        | 48       |
| Allgemeine Uebersicht (§ 209)                                                                                    | 48       |
| 1. Vom Vorderdarm (§ 210—212)                                                                                    | 50       |
| a. Speiseröhre (Oesophagus) (§ 210)                                                                              | 50<br>51 |
| 2. Vom Mittel- oder Dünndarm (Intestinum tenue) (§ 213—216)                                                      | 56       |
| 3. Vom End- oder Dickdarm (Intestinum crassum) (§ 217—219)                                                       | 62       |

| Se Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nite         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Große Drüsen des Darmcanals (§ 220—226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67           |
| 1. Bauchspeicheldrüse (Pancreas) (§ 220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69           |
| Bau der Leber (§ 223, 224)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74           |
| Ausführwege (§ 225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77           |
| Verhalten der Leber zum Peritoneum (§ 226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79           |
| Peritoneum (§ 227)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99           |
| Donothineds and District and International Control of the Control | 03           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08           |
| Pleurahöhle und Verhalten der Lunge darin (§ 237) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18           |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••           |
| finfter Abschnitt. Vom Uro-genital-System. (Harn- und Geschlechtsorgane.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21           |
| Urniere und Keimdrüse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21           |
| A. Von den Harnorganen (§ 242—249)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24           |
| Anlage der Nieren (§ 242)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26           |
| Ausführwege der Niere (§ 247)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36           |
| B. Von den Geschiechtsorganen (§ 250, 268)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47           |
| Hüllen des Hodens und Samenstrangs (§ 256)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150          |
| II. Von den weiblichen Geschlechtsorganen (§ 257-268) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153          |
| Differenzirung derselben (§ 257)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153          |
| Descensus ovariorum. Verhalten der weiblichen Genitalorgane zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l 61         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 169          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170          |
| Veränderungen des Uterus bei der Schwangerschaft und Bildung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171          |
| C. Vom Sinus uro-genitalis und von den Ausseren Geschiechtsorganen (§ 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ~ ~        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176          |
| I. Männlicher Uro-genital-Canal und seine Adnexa (§ 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 / 6<br>183 |

|                                                                                                                         | VII                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                         | Seite              |
| II. Weiblicher Uro-genital-Sinus und seine Adnexa (§ 273)  III. Muskulatur des Uro-genital-Canals und des Afters (§ 274 | 185                |
| bis 277)                                                                                                                | 188                |
| A. Muskeln des Afters (§ 275)                                                                                           | 189                |
| B. Muskeln des Uro-genital-Canals (§ 276)                                                                               | 190                |
| C. Quere Muskeln des Dammes (Mm. transversi perinaei)                                                                   | 193<br>193         |
| rasolen des Deckenausganges (§ 211)                                                                                     | 190                |
| chster Abschnitt. Vom Gefässsystem. (Organe des Kreislaufs.)                                                            |                    |
| Aligemeines (§ 278)                                                                                                     | 196                |
| Blut und Lymphe (§ 279)                                                                                                 | 199                |
| Vom Herzen (§ 280—285)                                                                                                  | 201                |
| Ausbildung desselben aus einer einfachen Form (§ 280)                                                                   | 201                |
| Äußere Gestalt des Herzens (§ 281)                                                                                      | 202                |
| Allgemeiner Bau des Herzens (§ 282)                                                                                     | 203                |
| Die einzelnen Binnenräume (§ 283)                                                                                       | 206                |
| Structur der Herzwand (§ 284)                                                                                           | 212                |
| Pericardium (Herzbeutel) und Lage des Herzens (§ 285)                                                                   | 215                |
| Vom Blutgefässsysteme (§ 286—324)                                                                                       | 217                |
| Allgemeines Verhalten der Blutgefäße und Structur ihrer Wände (§ 286 bis 291)                                           | 217                |
| Vom Arteriensysteme (§ 292—313)                                                                                         | 225                |
| Anlage der großen Arterienstämme (§ 292)                                                                                | <b>22</b> 5        |
| Anordnung des Arteriensystems (§ 293-313)                                                                               | 229                |
| I. Arterien des Lungenkreislaufs (§ 293)                                                                                | 229                |
| II. Arterien des Körperkreislaufs (§ 294-312)                                                                           | 230                |
| Aorta (§ 294)                                                                                                           | 230                |
| Äste der Aorta ascendens. Kranzarterien des Herzens (§ 295)                                                             | 232                |
| Äste vom Arcus aortae (§ 296)                                                                                           | 234                |
| Art. carotis communis (§ 297)                                                                                           | 235                |
| Art. carotis externa (§ 298)                                                                                            | 235                |
| Art. carotis interna (§ 299)                                                                                            | 244                |
| Art. ophthalmica                                                                                                        | 245                |
| Gehirnäste der Carotis                                                                                                  | 246                |
| Art. subclavia (§ 300)                                                                                                  | 248                |
| Aste der Art. subclavia (§ 301)                                                                                         | 249                |
| s. Aufsteigende Äste                                                                                                    | 249                |
| b. Lateral verlaufende Aste                                                                                             | <b>25</b> 3        |
| c. Abwärts verlaufende Äste                                                                                             | 254                |
| Art. axillaris und ihre Verzweigung (§ 302)                                                                             | 256                |
| Art. brachialis und ihre Verzweigung (§ 303)                                                                            | 258                |
| Art. radialis und ulnaris (§ 304, 305)                                                                                  | <b>25</b> 9        |
| A. Aste der Aorta thoracica (§ 306)                                                                                     | 265                |
| B. Aste der Aorts abdominalis (§ 307)                                                                                   | 267                |
| C. Endäste der Aorta (§ 308)                                                                                            | 275                |
| Art. iliaca communis (§ 309)                                                                                            | 276                |
| Art. iliaca interna (hypogastrica)                                                                                      | 276                |
| Art. iliaca externa (femoralis) (§ 310)                                                                                 | 281                |
| Art. femoralis (ćruralis) (§ 311)                                                                                       | 28 <b>2</b><br>286 |
| Endäste der Art. poplitea (Arteriae tibiales) (§ 313)                                                                   | 286<br>287         |

| North March and Control (Control Control                                                              | Seite        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vom Venensysteme (§ 314324)                                                                           | <b>29</b> 3  |
| Anlage der großen Venenstämme (§ 314—316)                                                             | 293          |
| Anordnung des Venensystems (§ 317—324)                                                                |              |
| I. Venen des Lungenkreislaufes. Venae pulmonales (§ 317)                                              | 298          |
| II. Venen des Körperkreislaufs (§ 318—324)                                                            | 300          |
| A. Venen der Herzwand                                                                                 | 300          |
| B. Gebiet der oberen Hohlvene (§ 319-321)                                                             | 301          |
| Vena jugularis interna                                                                                | 302          |
| Venen der Schädelhöhle                                                                                | 303          |
| Vena jugularis externa                                                                                | 308          |
| Vena subclavia (§ 320)                                                                                | 309          |
| Vena azygos und Venen der Wirbelsäule (§ 321)                                                         | 311          |
| C. Gebiet der unteren Hohlvene (§ 322-324)                                                            | 313          |
| Vena portae (Pfortader) (§ 323)                                                                       | 315          |
| Venae iliacae und deren Gebiet (§ 324)                                                                | 317          |
| Vom Lymphgefässsystem (§ 325—331)                                                                     | 3 <b>2</b> 0 |
| Allgemeine Übersicht (§ 325)                                                                          | 320          |
| Lymphbahnen (§ 326)                                                                                   | 321          |
| Lymphfollikel und Lymphdrüsen (§ 327, 328)                                                            | 3 <b>2</b> 3 |
| Anordnung des Lymphgefässsystemes (§ 329, 330)                                                        | 326          |
| Milz (Splen, Lien) (§ 331)                                                                            | 332          |
| mile (opion, intell) (§ ooi)                                                                          | 002          |
| Siebenter Abschnitt. Vom Nervensystem.                                                                |              |
| Aligemeines (§ 332)                                                                                   | 205          |
| Angemeines (§ 332)                                                                                    | 335          |
| A. Centrales Nervensystem (§ 333—365)                                                                 | 337          |
| Anlage und Entwickelung (§ 333)                                                                       | 337          |
| I. Vom Rückenmark (Medulla spinalis) (§ 334—340)                                                      | 338          |
| 1. Differenzirung der Anlage (§ 334, 335)                                                             | 338          |
| 2. Äußeres Verhalten des Rückenmarks (§ 336)                                                          | 342          |
| 3. Innere Structur des Rückenmarks (§ 337—340)                                                        | 344          |
| a. Graue Substanz                                                                                     | 345          |
| b. Weiße Substanz (§ 338)                                                                             | 348          |
| c. Die Wurzeln der Spinalnerven (§ 339, 340)                                                          | 352          |
| II. Vom Gehirn (Cerebrum) (§ 341—361)                                                                 | 3 <b>5</b> 6 |
| 1. Differenzirung der Anlage (§ 341—343)                                                              | 356          |
| 2. Structur des Gehirns (§ 344—361)                                                                   | 364          |
| a. Hinterhirn (§ 344—350)                                                                             | 365          |
| 1. Medulla oblongata (verlängertes Mark, Nachhirn) (§ 344, 346)                                       | 365          |
| 2. Brücke (Pons Varolii) (§ 347)                                                                      | 373          |
| 3. Kleines Gehirn (Cerebellum) (§ 348, 349)                                                           | 375          |
| 4. Vierter Ventrikel und Decke der Rautengrube (§ 350)                                                | 381<br>384   |
| b. Mittelhirn. Vierhügel und Hirnstiele (§ 351, 352)                                                  | • • •        |
| c. Zwischenhirn. Sehhtigel und dritter Ventrikel (§ 353, 354) d. Vorderhirn (Großes Hirn) (§ 355—361) | 388<br>394   |
| 1. Übersicht des Ganzen (§ 355)                                                                       |              |
| 2. Balken. Fornix. Ammonshorn (§ 356)                                                                 | 397          |
| 3. Seitenventrikel, Tela chorioides und Streifenkörper (§ 357).                                       | 400          |
| 4. Oberfläche des Großhirns (§ 358, 359)                                                              | 402          |
| Rinde und Windungen des Großhirns (§ 358'                                                             | 402          |
| Tractus und Bulbus olfactorius (§ 359)                                                                | 408          |
| 5. Graue und weiße Substanz im Inneru des Großhirns (§ 360, 361)                                      | 409          |
| Faserverlauf im Großhirn und Übersicht fiber einige weiter                                            |              |
| abwärts befindliche Bahnen (§ 361)                                                                    | 413          |
| III. Hüllen des centralen Nervensystems (Meninges) (§ 362-365).                                       | 415          |

| 8. Peripherisches Nervensystem (§ 366—392)  Aligemeines Verhalten (§ 366—368).  I. Gehirnnerven (Nervi cerebrales) (§ 369—377).  22.  I. Fila olfactoria (§ 370).  3.  I. N. opticus (§ 371).  Trigeminusgruppe (§ 372—374).  3.  III. N. oculomotorius (§ 372).  3.  IV. N. trochlearis.  4.  V. N. trigeminus (§ 373).  4.  4.  V. N. trigeminus (§ 374).  4.  4.  VII. N. facialis.  4.  VIII. N. acusticus.  4.  Vagusgruppe (§ 375—377).  1x. N. glosso-pharyngeus.  3.  3.  3.  XI. N. vagus (§ 376).  3.  XI. N. accessorius.  3.  XII. N. hypoglossus (§ 377).  4.  I. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387).  4.  4.  Cervicalnerven (§ 379).  4.  Cervicalnerven (§ 382).  Lenden- und Sacralnerven (§ 383).  Plexus brachialis (§ 384—387).  4.  II. Sympathische Nerven (§ 383).  4.  Geffechte der sympathischen Nerven (§ 391).  Von den Nebennieren (§ 392).  Chter Abschnitt. Vem Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393).  A. Vem integumente (§ 398—406).  Structur der äußeren Haut (§ 394—397).  Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406).  I. Nägel (§ 398).  2. Haare (§ 399—401).  1. Drüsen der Haut (§ 402—406.  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403).  526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inhalts-Verzeichnis.                                           | 1X           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Allgemeines Verhalten (§ 366—368) 422  I. Gehirnnerven (Nervi cerebrales) (§ 369—377). 422  I. Fila olfactoria (§ 370) 431  II. N. opticus (§ 371) 433  Trigeminusgruppe (§ 372—374) 432  III. N. oculomotorius (§ 372) 433  IV. N. trigeminus (§ 373) 433  V. N. trigeminus (§ 373) 434  VI. N. abdeens (§ 374) 444  VII. N. facialis 444  VIII. N. facialis 444  VIII. N. acusticus 445  Vagusgruppe (§ 375—377) 456  IX. N. glosso-pharyngeus 456  X. N. vagus (§ 376) 455  XII. N. hypoglossus (§ 377) 451  II. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387) 461  Cervicalnerven (§ 379) 463  Plexus brachislis (§ 381) 466  Thoracalnerven (§ 382) 477  Lenden- und Sacralnerven (§ 383) 477  Hexus brachislis (§ 384—387) 462  Geffechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497  Geffechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497  Von den Nebennieren (§ 392) 500  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393 406) 506  I. Verbornte Organe (§ 398—406) 506  I. Verbornte Organe (§ 398—406) 506  I. Nigel (§ 398—507) 506  Structur der äußeren Haut (§ 394—397) 506  Structur der üßeren Haut (§ 394—397) 507  Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 506  I. Nigel (§ 398—501) 507  II. Drüsen der Haut (§ 403—507  II. Drüsen der Haut (§ 404—406) 511  II. Drüsen der Haut (§ 404—406) 512  Algemeiner Bau (§ 407—406) 512  Algemeiner Bau (§ 407—406) 522  Alvenier Sinnesorgane (§ 407—406) 522  Alvenier Sinnesorgane (§ 407—406) 522  B. Höhere Sinnesorgane (§ 408—410, 522  Alleeneiner Bau (§ 407—406) 522  B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—427  Aufbau des Augapfels § 411—427  Aufbau des Bulbus (§ 415—422, 522  Aufbau des Behnervon (§ 413  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422, 522  I. Selera und Cornea — 2. Chorioides and Iris. — Gefäßsystem der Gefäßbaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glakörper                                                                                    | B. Bardahardashan Marusasushan /S 200 2003                     | Seite        |
| I. Gehirnnerven (Nervi cerebrales) (§ 369—377). 42:  I. Fila olfactoria (§ 370) 431  II. N. opticus (§ 371) 433  Trigeminusgruppe (§ 372—374) 433  III. N. oculomotorius (§ 372) 433  IV. N. trochlearis 434  V. N. trigeminus (§ 373) 434  V. N. trochlearis 434  VII. N. facialis 444  VIII. N. facialis 444  VIII. N. facialis 444  VIII. N. acusticus 445  Vagusgruppe (§ 375—377) 455  IX. N. glosso-pharyngeus 455  XI. N. vagus (§ 376) 455  XII. N. hypoglossus (§ 377) 455  XII. N. hypoglossus (§ 377) 455  II. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387) 461  Cervicalnerven (§ 379) 463  Plexus cervicalis (§ 380) 464  Plexus brachialis (§ 381) 466  Thoracalnerven (§ 382) 477  Lenden- und Sacralnerven (§ 383  Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387)  III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392) 497  Gefiechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497  Von den Nebennieren (§ 392) 500  chter Abschnitt. Vem Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393) 502  A. Vem Integumente (§ 398—406) 506  I. Verborate Organe (§ 398—406) 506  I. Verborate Organe (§ 398—406) 506  I. Nigel (§ 399—401) 507  II. Drüsen der Haut (§ 394—397) 507  A. Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 506  I. Nigel (§ 399—401) 507  II. Drüsen der Haut (§ 394—406) 511  II. Drüsen der Haut (§ 402—406) 511  II. Drüsen der Haut (§ 404—406) 512  A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—406) 512  B. Von den Sinnesorgane (§ 404—406) 522  Allegemeiner Bau (§ 407—440 522  Allegemeiner Bau (§ 407—440 522  Allegemeiner Bau (§ 407—440 522  Aufbau des Augapfels (§ 411—410 522  B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—410 522  I. Vom Schorgane (§ 411—410 522  I. Vom Schorgane (§ 411—410 522  Bau des Schnerven (§ 411  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422, 52)  1. beters und Cornea — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsaten der Gefäßsatt. — 3. Retins und Tapetum. — 4. Glaskörper der Gefäßsatt. — 3. Retins und Tapetum. — 4. Glaskörper der Gefäßsatt. — 3. Retins und Tapetum. — 4. Glaskörper der Gefäßsatt. — 3. Retins und Tapetum. — 4. Glaskörper der Gefäßsatt. — 3. Retins |                                                                |              |
| I. Fila olfactoria (§ 370)  II. N. opticus (§ 371)  III. N. opticus (§ 372)  Trigeminusgruppe (§ 372—374)  III. N. oculomotorius (§ 372)  IV. N. trochlearis  V. N. trigeminus (§ 373)  VI. N. abducens (§ 374)  VI. N. abducens (§ 374)  VII. N. acusticus  Vaguagruppe (§ 375—377)  III. N. glosso-pharyngeus  X. N. vagus (§ 376)  XII. N. accessorius  XII. N. accessorius  XII. N. vagus (§ 376)  XII. N. accessorius  XII. N. hypoglosaus (§ 377)  455  III. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387)  Cervicalnerven (§ 379)  Plexus cervicalis (§ 380)  Plexus brachialis (§ 381)  Thoracalnerven (§ 382)  Lenden- und Sacralnerven (§ 353  Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387)  III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392)  Geffechte der sympathischen Nerven (§ 391)  Von den Nebennieren (§ 392)  chter Abschnitt. Vem Integumente und von den Sinnesorganen.  Allgemelnes (§ 393)  A. Vem Integumente (§ 398—406)  I. Verhornte Organe (§ 398—401)  1. Nägel (§ 398)  2. Haare (§ 398—401)  1. Nägel (§ 398)  2. Haare (§ 398—401)  1. Nägel (§ 398)  2. Haare (§ 398—401)  1. Nägel (§ 398)  2. Alvender Braut § 402—406  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403—406)  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403—406)  511  Drüsen der Haut § 402—406  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403—406)  3. Lendere Sinnesorgane (§ 404—406)  512  A Niedere Sinnesorgane (§ 401—410  Allgemeiner Bau § 407  A. Niedere Sinnesorgane (§ 411—410  522  Aufbau des Augapfels & 411, 412  524  Bau des Schnerven (§ 411  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414  525  Bau des Schnerven (§ 413  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422  1. Vens Schorgane (§ 411—427  2. Aufbau des Augapfels & 511  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414  525  Bau des Schnerven (§ 413  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422  1. Velera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßestem der Gefäßent. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                            |                                                                |              |
| II. N. opticus [§ 371]   431     Trigeminusgruppe (§ 372—374)   432     III. N. oculomotorius (§ 372)   433     IV. N. trochlearis   434     V. N. trochlearis   434     V. N. trigeminus (§ 373)   434     V. N. aducens (§ 374)   444     VII. N. facialis   444     VIII. N. acusticus   445     Vagusgrupe (§ 375—377;   455     IX. N. glosso-pharyngeus   455     X. N. vagus (§ 376)   455     XI. N. hypoglossus (§ 377)   455     XI. N. accessorius   455     XII. N. hypoglossus (§ 377)   456     XII. N. hypoglossus (§ 377)   456     XII. N. hypoglossus (§ 377)   456     XII. N. hypoglossus (§ 378)   460     Cervicalnerven (§ 379)   461     Cervicalnerven (§ 379)   462     Plexus cervicalis (§ 380)   464     Plexus brachialis (§ 381)   466     Thoracalnerven (§ 382)   477     Lenden und Sacralnerven (§ 353   477     Lenden und Sacralnerven (§ 385   477     Lenden und Sacralnerven (§ 387   477     Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387)   478     III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392)   497     Gefiechte der sympathischen Nerven (§ 391)   497     Von den Nebennieren (§ 392)   500     Chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393   502   500     A. Vom Integumente (§ 394—406)   500     I. Nägel (§ 398)   500     I. Verhornte Organe (§ 398—401)   501     II. Drüsen der Haut (§ 394—406   501     I. Nägel (§ 398)   501   502     A. Haere (§ 399—401)   501     II. Drüsen der Haut (§ 402—406   501     I. Niedere Sinnesorgane (§ 409—410   522     A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—406   502     B. Von den Sinnesorgane (§ 407—406   502     B. Von den Sinnesorgane (§ 401—427   502     A. Niedere Sinnesorgane (§ 401—427   502     A. Venkenborgane (§ 401—427   502     A. Niedere Sinnesorgane (§ 401—427   502     A. Niedere Sinnesorgane (§ 401—406   502    B. Hö   |                                                                |              |
| Trigeminusgruppe (§ 372—374)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |
| III. N. oculomotorius (§ 372)   435     IV. N. trochlearis   434     V. N. trigeminus (§ 373)   434     V. N. trigeminus (§ 374)   444     VII. N. abducens (§ 374)   444     VIII. N. facialis   446     VIII. N. facialis   446     VIII. N. scusticus   446     Vagusgruppe (§ 375—377;   456     IX. N. glosso-pharyngeus   456     X. N. vagus (§ 376)   455     XI. N. accessorius   457     XI. N. hypoglossus (§ 377)   456     XI. N. accessorius   457     XI. N. hypoglossus (§ 377)   456     Cervicalnerven (§ 379)   463     Plexus cervicalis (§ 380)   464     Plexus berachialis (§ 381)   466     Plexus berachialis (§ 381)   466     Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387)   476     Lenden- und Sacralerven (§ 383)   477     Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387)   489     III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392)   497     Gefiechte der sympathischen Nerven (§ 391)   497     Von den Nebennieren (§ 392)   500     Chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Allgemeines (§ 393)   502   504     A. Vom Integumente (§ 394—406)   504     I. Nägel (§ 398)   506     I. Verhornte Organe (§ 398—401)   506     I. Nägel (§ 399—401)   507     II. Drüsen der Haut (§ 402—406   516     I. Knäueldrüsen der Haut (§ 403   526     A. Niedere Sinnesorgane (§ 408—410   522    A. Niedere Sinnesorgane (§ 408—410   522    A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—406   517    B. Von den Sinnesorgane (§ 407—40   522    A. Niedere Sinnesorgane (§ 401—427   522    A. Von den Schenserven (§ 411—427   522    Aufbau des Augapfelis (§ 411, 412   522    Bau des Schnerven (§ 413   533    Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414   533    Der der Gefäßbaut . — 2 Chorioides und Iris. — Gefäßeystem der Gefäßbaut . — 3 Retins und Tapetum. — 4 Glaskörper der Gefäßbaut. — 3 Retins und Tapetum. — 4 Glaskörper der Gefäßenten der Gefäß   |                                                                |              |
| IV. N. trochlearis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |
| v. N. trigeminus (§ 373) 434 vi. N. abducens (§ 374) 444 vii. N. facialis 444 viii. N. facialis 444 viii. N. acusticus 445 Vagusgruppe (§ 375—377) 456 ix. N. glosso-pharyngeus 455 x. N. vagus (§ 376) 455 xi. N. accessorius 455 xii. N. hypoglosaus (§ 377) 455 iii. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387) 461 Cervicalnerven (§ 379) 462 Plexus cervicalis (§ 380) 464 Plexus brachialis (§ 381) 466 Thoracalnerven (§ 382) 477 Lenden- und Sacralnerven (§ 383-387) 471 III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392) 492 Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497 Von den Nebennieren (§ 392) 500 chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen. Aligemeines (§ 393 504—406) 504 Structur der äußeren Haut (§ 394—397) 504 Structur der äußeren Haut (§ 398—406) 506 I. Verhornte Organe (§ 398—401) 507 1. Nägel (§ 398) 507 2. Haare (§ 399—401) 507 11. Drüsen der Haut (§ 402—406 511 12. Knäueldrüsen der Haut (§ 403—605 512 13. Knäueldrüsen der Haut (§ 403—406 512 14. Knäueldrüsen der Haut (§ 403—406 512 15. Knäueldrüsen der Haut (§ 404—406 512 15. Knäueldrüsen der Haut (§ 405—410 522 16. Höhere Sinnesorgane (§ 407—440 522 17. Anied er Sinnesorgane (§ 411—447 522 18. Höhere Sinnesorgane (§ 411—447 522 19. Certaßhaut — 3. Retina und Tspetum — 4. Glasköper der Gefüßsystem der Gef |                                                                |              |
| vi. N. abducens (§ 374). 446 vii. N. facialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |              |
| vii. N. acusticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |              |
| VIII. N. acuesticus  Vaguagruppe (§ 375—377)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |              |
| Vagusgruppe (§ 375—377). 456  1x. N. glosso-pharyngeus 455  x. N. vagus (§ 376) 455  x. N. vagus (§ 377) 455  x. N. hypoglossus (§ 377) 455  x. N. hypoglossus (§ 377) 455  I. Rück enmarks nerven (Nervi spinales) (§ 378—387) 461  Cervicalnerven (§ 379) 463  Plexus cervicalis (§ 380) 464  Plexus brachialis (§ 381) 467  Thoracalnerven (§ 382) 477  Lenden- und Sacralnerven (§ 383) 477  Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387) 486  III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392) 492  Gefiechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497  Von den Nebennieren (§ 392) 500  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393) 500  A. Vom integumente (§ 394—406) 504  Structur der äußeren Haut (§ 394—397) 504  Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 507  I. Verhornte Organe (§ 398—401) 507  I. Nägel (§ 399) 507  2. Haare (§ 399—401) 501  II. Drüsen der Haut (§ 402—406. 501  I. Knäueldrüsen der Haut (§ 403) 520  2. Alveoläre Drüsen (§ 407—440 522  A. Niedere Sinnesorganen (§ 407—440 522  A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—440 522  A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—440 522  A. Niedere Sinnesorgane (§ 411—427 522  Aufbau des Augapfels (§ 411—412 522  Ban des Schnerven (§ 411—427 522  Aufbau des Augapfels (§ 411—412 522  Ban des Schnerven (§ 411—427 524  Aufbau des Augapfels (§ 411—412 532  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414 533  Der Augapfel |                                                                |              |
| 1x. N. glosso-pharyngeus x. N. vagus (§ 376) xi. N. sacessorius xii. N. hypoglossus (§ 377)  1L. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387) 465  21L. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387) 461  Cervicalnerven (§ 379) 462  Plexus cervicalis (§ 380) Plexus brachialis (§ 381) 463  Thoracalnerven (§ 382) 476  Lenden- und Sacrainerven (§ 383- Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387) 486  11L. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392) 497  Gefiechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497  Von den Nebennieren (§ 392)  chter Abschnitt. Vem Integumente und von den Sinneserganen.  Allgemeines (§ 393- A. Vem integumente (§ 394—406) 504  Structur der äußeren Haut (§ 394—397, 504  Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 1. Nägel (§ 398) 2. Haare (§ 399—401) 11. Drüsen der Haut (§ 402—406, 516 1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403) 2. Alveoläre Drüsen (§ 404—406, 516 1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403) 2. Alveoläre Drüsen (§ 404—406, 516  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403—406, 516 2. Alveoläre Drüsen (§ 404—406, 517  A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—140 502  A. Niedere Sinnesorgane (§ 408—410, 524 1. Organe des Hautsinnes (§ 406  1. Organe des Hautsinnes (§ 406  2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410 502  B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—427 503  Aufbau des Augapfels (§ 411, 412 504  Be des Sehnerven (§ 413  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414 503  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—4122  Ba des Sehnerven (§ 415  Bettan und Tapetum. 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                           |                                                                |              |
| x. N. vagus (§ 376) xi. N. accessorius xii. N. hypoglossus (§ 377)  II. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387)  II. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387)  Plexus cervicalis (§ 389) Plexus cervicalis (§ 389) Plexus cervicalis (§ 3881)  Plexus brachialis (§ 381)  Thoracalnerven (§ 382) Lenden- und Sacrainerven (§ 383  Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387)  III. Sympathische Nerven (Eingoweide-Nervensystem) (§ 388—392)  Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391) Von den Nebennieren (§ 392)  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinneserganen.  Allgemeines (§ 393:  A. Vom Integumente (§ 394—406)  Structur der äußeren Haut (§ 394—397) Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406)  I. Verhornte Organe (§ 398—401)  1. Nägel (§ 398: 2. Haare (§ 399—401)  III. Drüsen der Haut § 402—406  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403) 2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406)  B. Von den Sinnesorgane (§ 407—140  Allgemeiner Bau § 407  A. Niedere Sinnesorgane § 409—410,  1. Organe des Hautsinnes § 405  2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410  527  A. Niedere Sinnesorgane § 411—427  Aufbau des Augapfels § 411—440  1. Ven Schorgane § 411—427  Aufbau des Schnervon § 413  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung '§ 414  533  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung '§ 414  534  Die einzelnen Theile des Bulbus '§ 415—422,  1. Sclera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßbaut. — 3. Bettna und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |              |
| XI. N. accessorius XII. N. hypoglossus (§ 377)  II. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387)  A65  Cervicalnerven (§ 379)  Plexus cervicalis (§ 380)  Plexus brachialis (§ 381)  Thoracalnerven (§ 382)  Lenden- und Sacralnerven (§ 383  Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387)  III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392)  Gefiechte der sympathischen Nerven (§ 391)  Von den Nebennieren (§ 392)  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Allgemeines (§ 393  A Vom Integumente (§ 394—406)  Structur der äußeren Haut (§ 394—397)  Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406)  1. Verhornte Organe (§ 398—401)  1. Nägel (§ 398)  2. Haare (§ 399—401)  II. Drüsen der Haut (§ 402—406.  511  Knäueldrüsen der Haut (§ 403)  2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406.  512  A Niedere Sinnesorgane (§ 407—440  523  A Niedere Sinnesorgane (§ 407—440  524  Allgemeiner Bau (§ 407  A Niedere Sinnesorgane (§ 411—427  Aufbau des Augapfels (§ 411—427  Aufbau des Schnerven (§ 413  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422,  1. Sclera und Cornes. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßhaut. — 3. Betina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |
| XII. N. hypoglossus (§ 377) 455  II. Rückenmarksnerven (Nervi spinales) (§ 378—387) 461 Cervicalnerven (§ 379) 463 Plexus brachialis (§ 380) 464 Plexus brachialis (§ 381) 467 Thoracalnerven (§ 382) 476 Lenden- und Sacralnerven (§ 383 476 Lenden- und Sacralnerven (§ 383 476 Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387) 478  III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392) 492 Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497 Von den Nebennieren (§ 392) 500  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393 504 406) 500 Structur der äußeren Haut (§ 394—397) 504 Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 505 I. Verhornte Organe (§ 398—401) 506 I. Verhornte Organe (§ 398—401) 507 II. Drüsen der Haut (§ 402—406 511 II. Drüsen der Haut (§ 404—406 512 Aligemeiner Bau (§ 407—440 522 Alveoläre Drüseu (§ 404—406 522 Alveoläre Drüseu (§ 404—406 522 A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—440 522 A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—440 522 A. Niedere Sinnesorgane (§ 408—410 522 I. Organe des Hautsinnes (§ 405 524 I. Organ |                                                                |              |
| Cervicalnerven (§ 379). 463 Plexus cervicalis (§ 380). 464 Plexus brachialis (§ 381). 466 Thoracalnerven (§ 382). 476 Lenden- und Sacralnerven (§ 383 476 Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387). 486 III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392). 492 Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391). 497 Von den Nebennieren (§ 392). 506 chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinneserganen. Aligemeines (§ 393. 503 A. Vom Integumente (§ 394—406). 504 Structur der äußeren Haut (§ 394—397). 504 Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406). 505 I. Verhornte Organe (§ 398—401). 506 1. Nägel (§ 398). 506 2. Haare (§ 399—401). 511 III. Drüsen der Haut (§ 402—406. 516 1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403). 526 2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406). 517 B. Von des Sinnesorgane (§ 404—406). 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—406). 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—406). 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—410). 528 I. Organe des Hautsinnes (§ 405—120). 529 2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410). 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 411—427. 529 Aufbau des Augapfels (§ 411—427. 529 Aufbau des Augapfels (§ 411—427. 529 Aufbau des Augapfels (§ 411—427. 529 Aufbau des Schnerven (§ 413—427. 529 Aufbau des Schnerven (§ 414—427. 529 Aufbau des Schnerven (§ 415—427. 529 Aufbau des Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |              |
| Cervicalnerven (§ 379). 463 Plexus cervicalis (§ 380). 464 Plexus brachialis (§ 381). 466 Thoracalnerven (§ 382). 476 Lenden- und Sacralnerven (§ 383 476 Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387). 486 III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392). 492 Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391). 497 Von den Nebennieren (§ 392). 506 chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinneserganen. Aligemeines (§ 393. 503 A. Vom Integumente (§ 394—406). 504 Structur der äußeren Haut (§ 394—397). 504 Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406). 505 I. Verhornte Organe (§ 398—401). 506 1. Nägel (§ 398). 506 2. Haare (§ 399—401). 511 III. Drüsen der Haut (§ 402—406. 516 1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403). 526 2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406). 517 B. Von des Sinnesorgane (§ 404—406). 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—406). 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—406). 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—410). 528 I. Organe des Hautsinnes (§ 405—120). 529 2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410). 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 411—427. 529 Aufbau des Augapfels (§ 411—427. 529 Aufbau des Augapfels (§ 411—427. 529 Aufbau des Augapfels (§ 411—427. 529 Aufbau des Schnerven (§ 413—427. 529 Aufbau des Schnerven (§ 414—427. 529 Aufbau des Schnerven (§ 415—427. 529 Aufbau des Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II Rückenmarkanerven (Nervi aningles) (§ 378—387)              | 461          |
| Plexus cervicalis (§ 380). 464 Plexus brachialis (§ 381). 467 Thoracalnerven (§ 382). 476 Lenden- und Sacralnerven (§ 383 . 477 Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387). 486  III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392) 492 Gefiechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497 Von den Nebennieren (§ 392) 506  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Allgemeines (§ 393 . 506 A. Vom Integumente (§ 394—406). 507 Structur der äußeren Haut (§ 394—397) 504 Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 506 I. Verhornte Organe (§ 398—401) 507 1. Nägel (§ 398) 507 2. Haare (§ 399—401) 511 II. Drüsen der Haut (§ 402—406 . 516 1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403) 526 2. Alveoläre Drüsen (§ 404—406) 517 B. Von den Sinnesorganen (§ 404—406) 527 A. Niedere Sinnesorgane § 409—410, 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 404—410) 527 B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—427 527 Aufbau des Augapfels (§ 411—427 527 Aufbau des Bulbus (§ 415—422 527 Aufbau des Bulbus (§ 415—422 527 Aufbau des Bulbus (§ 415—422 537 1. Sclera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |              |
| Plexus brachialis (§ 381). 467 Thoracalnerven (§ 382) 476 Lenden- und Sacralnerven (§ 383 - 475 Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387) 486  III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392) 497 Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497 Von den Nebennieren (§ 392) 500  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393 - 503 A. Vom integumente (§ 394—406) 504 Structur der äußeren Haut (§ 394—397) 504 Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 505 I. Verhornte Organe (§ 398—401) 505 1. Nägel (§ 398) 506 2. Haare (§ 399—401) 511 III. Drüsen der Haut (§ 402—406 516 1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403 526 2. Alveoläre Drüsen (§ 404—406 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—40 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—40 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—40 527 A. Niedere Sinnesorgane (§ 411—427 526 1. Vom Sehorgane (§ 411—427 526 Aufbau des Augapfels (§ 411—427 527 Aufbau des Bulbus (§ 415—422 537 1. Sclera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßbaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - · · ·                                                        |              |
| Thoracalnerven (§ 382) Lenden- und Sacralnerven (§ 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |              |
| Lenden- und Sacralnerven (§ 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | . 476        |
| III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388—392) 492 Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391) 497 Von den Nebennieren (§ 392) 500 chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393 500 A. Vom integumente (§ 394—406) 500 Structur der äußeren Haut (§ 394—397) 504 Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 505 I. Verhornte Organe (§ 398—401) 505 1. Nägel (§ 399—401) 506 1. Nägel (§ 399—401) 511 II. Drüsen der Haut (§ 402—406 511 II. Drüsen der Haut (§ 404—406 512 2. Alveoläre Drüsen (§ 404—406 512 A. Niedere Sinnesorganen (§ 407—440 522 Aligemeiner Bau (§ 407 522 A. Niedere Sinnesorganen (§ 408—410 523 I. Organe des Hautsinnes (§ 408—410 523 I. Vom Sehorgane (§ 411—427 523 Aufbau des Augapfels (§ 411—427 523 Aufbau des Augapfels (§ 411—427 523 Aufbau des Sehnerven (§ 413 533 Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414 533 Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422 533 1. Selera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßeystem der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | . 479        |
| Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391) Von den Nebennieren (§ 392)  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393  A. Vom Integumente (§ 394—406)  Structur der äußeren Haut (§ 394—397) Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406)  I. Verhornte Organe (§ 398—401)  I. Nägel (§ 398)  2. Haare (§ 399—401)  II. Drüsen der Haut (§ 402—406)  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403)  2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406)  B. Von den Sinnesorgane (§ 407—440  A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—440  1. Organe des Hautsinnes (§ 405  2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410  527  B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—440  I. Vom Sehorgane (§ 411—440  I. Vom Sehorgane (§ 411—440  I. Vom Sehorgane (§ 411—427  Aufbau des Augapfels (§ 411—440  I. Vom Sehorgane (§ 411—427  Aufbau des Sehnerven (§ 413  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422,  1. Selera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plexus lumbo-sacralis (§ 384—387)                              | . 480        |
| Geflechte der sympathischen Nerven (§ 391) Von den Nebennieren (§ 392)  chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393  A. Vom Integumente (§ 394—406)  Structur der äußeren Haut (§ 394—397) Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406)  I. Verhornte Organe (§ 398—401)  I. Nägel (§ 398)  2. Haare (§ 399—401)  II. Drüsen der Haut (§ 402—406)  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403)  2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406)  B. Von den Sinnesorgane (§ 407—440  A. Niedere Sinnesorgane (§ 407—440  1. Organe des Hautsinnes (§ 405  2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410  527  B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—440  I. Vom Sehorgane (§ 411—440  I. Vom Sehorgane (§ 411—440  I. Vom Sehorgane (§ 411—427  Aufbau des Augapfels (§ 411—440  I. Vom Sehorgane (§ 411—427  Aufbau des Sehnerven (§ 413  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422,  1. Selera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem) (§ 388-392) | . 492        |
| chter Abschnitt. Vom Integumente und von den Sinnesorganen.  Aligemeines (§ 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |              |
| Aligemeines (§ 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Von den Nebennieren (§ 392)                                    | . 500        |
| Structur der äußeren Haut (§ 394—397).  Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406).  L. Verhornte Organe (§ 398—401).  1. Nägel (§ 398).  2. Haare (§ 399—401).  II. Drüsen der Haut (§ 402—406).  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403).  2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406).  3. Algemeiner Bau (§ 407—440).  Allgemeiner Bau (§ 407—440).  1. Organe des Hautsinnes (§ 408—410).  1. Organe des Hautsinnes (§ 408—410).  2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410).  3. Geschmacksorgane (§ 409, 410).  3. B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—427).  4. Aufbau des Augapfels (§ 411—427).  5. Bau des Sehnerven (§ 413).  5. Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414).  5. Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422).  1. Selera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aligemeines (§ 393                                             |              |
| Von den Epidermoidalgebilden (§ 398—406) 509  I. Verhornte Organe (§ 398—401) 509  1. Nägel (§ 398) 509  2. Haare (§ 399—401) 511  II. Drüsen der Haut (§ 402—406) 516  1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403) 526  2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406) 517  B. Von den Sinnesorganen (§ 407—440) 523  A. Niedere Sinnesorganen (§ 408—410) 524  1. Organe des Hautsinnes (§ 408—410) 524  2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410) 527  B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—440) 529  I. Vom Sehorgane (§ 411—427) 529  Aufbau des Augapfels (§ 411, 412) 529  Bau des Sehnerven (§ 413) 533  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414) 534  Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422) 535  1. Selera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßsut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |              |
| I. Verhornte Organe (§ 398—401)  1. Nägel (§ 398) 2. Haare (§ 399—401)  II. Drüsen der Haut (§ 402—406) 1. Knäueldrüsen der Haut (§ 403) 2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406)  B. Von den Sinnesorganen (§ 407—140)  Allgemeiner Bau (§ 407  A. Niedere Sinnesorgane (§ 408—410) 1. Organe des Hautsinnes (§ 408—410) 2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410)  B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—427) Aufbau des Augapfels (§ 411—427) Aufbau des Augapfels (§ 411, 412)  Bau des Sehnerven (§ 413) Der Augapfel in seiner Zusammensetzung (§ 414) Die einzelnen Theile des Bulbus (§ 415—422) 1. Selera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Von der Enidermeidelgebilder (\$ 200 406)                      | . 304<br>500 |
| 1. Nägel (§ 398)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |              |
| 2. Haare (§ 399—401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |              |
| II. Drüsen der Haut § 402—406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |              |
| 1. Knäueldrüsen der Haut § 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                              |              |
| 2. Alveoläre Drüseu (§ 404—406)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | . 526        |
| B. Von den Sinnesorganen (§ 407—140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Alveoläre Drüsen (§ 404—406                                 | . 517        |
| Allgemeiner Bau § 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | E 9.7        |
| A. Niedere Sinnesorgane § 408—410,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |              |
| 1. Organe des Hautsinnes § 405 2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane § 409, 410  B. Höhere Sinnesorgane § 411—440  I. Vom Schorgane § 411—427  Aufbau des Augapfels § 411, 412  Bau des Schnerven § 413  Der Augapfel in seiner Zusammensetzung § 414  Die einzelnen Theile des Bulbus § 415—422,  1. Sclera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A Nieden Cinners CAO 440                                       | . 523        |
| 2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane (§ 409, 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A. Niedere Sinnesorgane 9 405—410,                             |              |
| B. Höhere Sinnesorgane (§ 411—440)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7. Geruchengen und 3. Geschmackengene (\$ 400, 410)            |              |
| I. Vom Sehorgane § 411—427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |              |
| Aufbau des Augapfels § 411, 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. Long Schormeno (f. 411 40"                                  | . 529        |
| Bau des Sehnerven § 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anfhan dea Anganfala 8 411 419                                 | . 025        |
| Der Augapfel in seiner Zusammensetzung '§ 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ran des Sehnerven '8 413                                       | . 52%<br>599 |
| Die einzelnen Theile des Bulbus '§ 415—422,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Augapfel in seiner Zusammensetzung '8 414                  | . 500<br>531 |
| <ol> <li>Sclera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsystem<br/>der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die einzelnen Theile des Bulbus 6 415—422                      | . 537        |
| der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Sclera und Cornea. — 2. Chorioides und Iris. — Gefäßsysten  | n            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Gefäßhaut. — 3. Retina und Tapetum. — 4. Glaskörpe         | r            |

#### market of the same

| Mark a min - sugmider and Bindchant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
| Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 563 |
| The manufacture of the second |       |
| тац <b>экс</b> г - <b>13-45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 564 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 564 |
| in in the supplementary labyrinth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| - Marie 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 573 |
| Markette & Therocastes 106-110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 579 |
| nu hrmuschei äußeres Ohr, (§ 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ),    |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 586 |
| жал и тиминен -40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 589 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

ï

# Vierter Abschnitt.

# Vom Darmsystem.

(Nutritions- und Respirationsorgane.)

# Allgemeines.

§ 184.

Das zur Aufnahme und Veränderung der Nahrung bestimmte Organsystem tritt uns in einem früheren Zustande in sehr einfachem Verhalten entgegen. Es erscheint aus zwei Abschnitten dargestellt; der eine davon beginnt mit der Mundöffnung und stellt die im Kopfe liegende, von der Basis des Cranium begrenzte Anfangsstrecke des gesammten Tractus intestinalis vor.

Diesen Abschnitt bezeichnen wir als Kopfdarm. Seine Wandungen treffen mit der Körperwandung zusammen. Sie zeigen im primitiven Befunde seitliche taschenartige Aussackungen mit Durchbrechungen nach außen, die Kiemenspalten, welche durch die Kiemenbogen von einander getrennt werden. So sehen wir sie bei niederen Wirbelthieren (Fischen, Amphibien) in allmählich sich mindernder Zahl. An den Kiemenspalten bilden sich, von den Kiemenbogen getragen, die Kiemen aus, welche als Athmungsorgane dieser Thiere fungiren. Die Kopfdarmhöhle gewinnt dadurch auch respiratorische Bedeutung. Bei den höheren Wirbelthieren, bei denen es zu keiner Kiemenbildung mehr kommt, gestalten sich die Athmungsorgane in anderer Weise, und die Kopfdarmhöhle besitzt nur vorübergehend jene Spaltbildungen, zugleich in einer geringeren Anzahl.

Der zweite Abschnitt der Anlage des Darmsystemes ist im niederen Zustande ein die Länge des Rumpfes durchsetzendes Rohr, welches, vom hinteren Ende der Kopfdarmhöhle an, in fast geradem Verlaufe bis zu seinem Endabschnitte sich erstreckt, wo es mit einem, die Ausführwege der Anlagen der Harn- und Geschlechtsorgane aufnehmenden Abschnitte, der Cloake, ausmündet. Auf seinem Wege durch den Rumpftheil des Körpers liegt dieses primitive Darmrohr in einer Cavität, der Leibeshühle oder dem Cülom (Pleuro-peritoneal-Höhle), an deren dorsale Wand angeschlossen. Diese einfachen Befunde erfahren Veränderungen, indem aus ihnen neue Theile sich sondern.

GEGENBAUR, Anatomie. II. 5. Aufl.

Die umfänglichsten Differenzirungen treffen die Kopfdarmhöhle. Dieser auch als primitive Mundhöhle bezeichnete Abschnitt scheidet sich in zwei über einander gelegene Räume, davon der untere die spätere, secundäre Mundhöhle vorstellt. Der obere, mit jener Sonderung gleichzeitig durch eine mittlere Scheidewand in zwei seitliche Hälften getrennt, repräsentirt die Nasenhöhle, nachdem in diesen Abschnitt zugleich die Riechorgane eingebettet wurden (vergl. I. S. 77). Diese Scheidung setzt sich aber nicht durch den ganzen Raum der Kopfdarmhöhle fort, die hinterste Strecke bleibt ungetrennt, sie bildet den Pharynx. Von diesem letzten Theile der Kopfdarmhöhle ist an dessen vorderer (ventraler) Wand ein neuer Apparat entstanden, der die Athmungsorgane repräsentirt und in den Luftwegen und Lungen seine wichtigsten Bestandtheile besitzt.

Durch die Verbindung mit den Athmungsorganen wird die Function des ersten Abschnittes des gesammten Darmsystems eine gemischte (nutritorische und respiratorische), erst jenseits der Kopfdarmhöhle tritt die Leistung einheitlicher auf. Wir unterscheiden daher von jenem vorderen Abschnitt des gesammten Darmsystems (der Kopfdarmhöhle) den ausschließlich nutritorische Functionen besitzenden Darmcanal (Canalis intestinalis).

Im Baue der Wandungen beider Abschnitte ergeben sich bedeutende Eigenthumlichkeiten. Am Kopfdarme treten Skeletgebilde in die nähere Begrenzung der Räume, und die Muskulatur der Wandung, die hier allerorts aus quergestreiften Elementen sich zusammensetzt, gewinnt an einzelnen Stellen eine bedeutende Entfaltung. Verhältnismäßig einfachere Zustände seiner Wandung bietet der eigentliche Darmcanal, an dessen Begrenzung nirgends Skelettheile Antheil haben, und dessen (glatte) Muskulatur eine ziemlich allgemein gleichmäßige Vertheilung und Anordnung besitzt. Beiden Abschnitten des Tractus intestinalis kommt aber eine continuirliche Auskleidung zu, von einer besonderen Membran gebildet, die als Schleimhaut bezeichnet wird. Eine andere Art von Membranen kommt gleichfalls in Beziehung zum Darmsystem, eine seröse Haut, welche das Cölom oder die primitive Leibeshöhle auskleidet.

Der als Kopfdarmhöhle aufgeführte Raum setzt sich aus zwei ontogenetisch differenten Abschnitten zusammen, die in der ersten Anlage von einander getrennt sind. Die erste in den Kopf sich erstreckende Darmhöhle entbehrt der Verbindung nach außen. Sie reicht soweit nach vorne, dass sie alle Kiemenspalten als Ausbuchtungen des die Kopfdarmhöhle auskleidenden Entoderm hervorgehen lässt. Eine zweite Cavität entsteht von vorne her als "Mundbucht", an der Stelle des späteren Mundes. Diese vom Ectoderm ausgekleidete Mundbucht setzt sich erst später mit der entodermalen Cavität zur gemeinsamen Kopfdarmhöhle durch Lösung des trennenden Gewebes in Zusammenhang.

Die Scheidung der primitiven Kopfdarmhöhle vollzieht sich erst bei den höheren Wirbelthieren. Bei Reptilien (Eidechsen, Schlangen) und Vögeln beginnt die Scheidung und ist bei Schildkröten zum Theile, vollständiger bei Crocodilen ausgeführt. Den Säugethieren kommt der Vorgang in früher Embryonalperiode zu. Seitlich und vorne wachsen leistenförmige Vorsprünge (Gaumenplatten) ein und treffen mit der von der Basis eranii ausgehenden Nasenscheidewand median zusammen. Unvollständiger Vollzug dieses Vorganges lässt einen Defect als Gaumenspalte bestehen. Je nach dem Grade des Defectes sind hier wieder einzelne Formen unterschieden.

Durch diese morphologische Scheidung wird eine functionelle Differenzirung bedingt. Die auch die Nasengrube aufnehmende und damit zugleich als Riechorgan fungirende Nasenhöhle dient als Luftweg, und die Mundhöhle bleibt der aufzunehmenden Nahrung als Speiseweg überlassen. Erst in dem indifferent gebliebenen Abschnitte der Kopfdarmhöhle (im Pharynx) findet eine Begegnung jener Wege, ja eine Kreuzung derselben statt, welche an dieser Stelle wieder mit neuen Einrichtungen sich verbindet.

# Von den Schleimhäuten.

§ 185.

Als Schleimhaut (Membrana mucosa) wird die Membran bezeichnet, welche alle Binnenräume des Darmsystems auskleidet, sowohl den eigentlichen Darm als auch alle Organe, welche vom Darmsystem aus entstanden, mit ihm im Zusammenhang geblieben sind, oder auch diesen aufgegeben haben. Nach diesen mannigfachen Beziehungen unterscheiden wir die Schleimhaut in einzelne Strecken (Mund-, Nasen-, Darmschleimhaut etc.). Allen sind bestimmte Charaktere gemeinsam, durch die sie sich von anderen membranösen Bildungen unterscheiden.

Eine Bindegewebsschichte bildet die Grundlage der Schleimhaut und verbindet sich mittels meist lockeren Gewebes mit den umgebenden Theilen, z. B. der Muskelschichte. Dieses unter der Schleimhaut befindliche Bindegewebe wird als Membrana submucosa unterschieden. Die bindegewebige Grundlage der Schleimhaut wird von einem stets mehrschichtigen Epithel überzogen, von welchem Drüsenbildungen hervorgingen. Somit finden wir in die Schleimhaut Drüsen eingebettet, von denen traubenförmige, ein Schleimsecret liefernde zwar nicht über alle Strecken verbreitet, aber doch für viele Abschnitte charakteristisch sind. Das Secret des in der Schleimhaut liegenden Drüsenapparates befeuchtet die Schleimhautoberfläche. Durch die Mündungen der Drüsen sowohl, als auch durch kleine, meist nur mikroskopische Erhebungen — Papillen — empfängt die Oberfläche einer Schleimhaut Unebenheiten und gewinnt bei bedeutender Ausprägung der Papillen ein sammtartiges Aussehen.

Außer Drüsen führt die Schleimhaut auch Nerven, sowie Blut- und Lymphgefäße. Die reichlichere Vertheilung von Blutgefäßen, die gegen die Oberfläche, dicht unter dem Epithel, ein engmaschiges Capillarnetz bilden, verleiht der Schleimhaut eine bald mehr, bald minder rothe Färbung.

An den äußeren Öffnungen der mit Schleimhaut ausgekleideten Binnenräume setzt sich dieselbe unmittelbar in das Integument des Köpers fort.

Die Drüsen der Schleimhäute sind zwar nach den betreffenden Organen und auch da wieder nach einzelnen Localitäten verschieden, ebenso in der allgemeinen Form wie im besonderen Verhalten der bei ihnen verwendeten Epithelien. Im Allgemeinen bestehen jene in § 53 geschilderten Formen. Der Umfang der einzelnen Drüsen ist gleichfalls sehr verschieden. In der Regel sind sie mikroskopischer Art, und dann nehmen sie höchstens den Dickedurchmesser der Schleimhaut ein. Aber nicht selten sind sie voluminöser und senken sich in's submucöse

Gewebe. Bei bedeutenderem Volum werden sie dem bloßen Auge erkennbar. Es durchsetzt dann nur der Ausführgang die Schleimhaut, und der Drüsenkörper liegt außerhalb derselben, mehr oder minder weit von der Mündung des Ausführganges entfernt. Bei einem Auswachsen des letzteren entfernt sich die Drüse meist unter beträchtlicher Volumzunahme von ihrer ursprünglichen Bildungsstätte und bewahrt nur durch die Mündung des Ausführganges die primitive Beziehung. Solche Drüsen gewinnen dann den Anschein selbständiger Organe, die mit der Darmwand im Zusammenhang stehen. Ihre Entwickelung lehrt sie aber ebenso als Differenzirungsproducte der Schleimhaut oder vielmehr von deren Epithelien kennen, wie es auch die minder voluminös entfalteten übrigen Drüsengebilde der Schleimhäute sind.

Außer den Drüsen kommen noch andere Bildungen den Schleimhäuten zu, welche man früher als »Drüsen ohne Ausführgang« gelten ließ, bis sie als »drüsenartige« oder adenoide Organe dem Lymphgefäßsysteme zugetheilt wurden. Es sind Zellenwucherungen im Bindegewebe. Letzteres besitzt an diesen Stellen reticuläre Beschaffenheit (vergl. I. S. 108); die Maschen nehmen dicht gehäufte Zellen ein, die mit den Formelementen der Lymphe übereinstimmen. Solche Stellen der Schleimhaut sind bald unregelmäßig abgegrenzt, es besteht eine diffuse Zelleninfiltration, bald bilden sie kleine graue Knötchen von 1—2 mm Durchmesser, zuweilen auch darüber. Man bezeichnet sie dann als Follikel, obschon sie äußerlich nicht durch eine besondere Membran abgegrenzt sind (geschlossene Follikel der Autoren). Sie finden sich entweder zerstreut, solitüre Follikel, oder in Gruppen beisammen, aggregirte Follikel, und dann wieder in verschiedenartiger Combination, deren an den bezüglichen Stellen Erwähnung geschieht.

Ein Theil jener Formelemente wandert durch die Epithelschichte, die zuweilen mit ihnen imprägnirt augetroffen wird (PH. STÖHR). So gelangen diese Elemente schließlich in den Tractus intestinalis. Die Bedeutung dieser Auswanderung wird durch den Umstand verdunkelt, dass dieselben Gebilde auch in anderen Schleimhäuten vorkommen. Ob diese Elemente von den Epithelzellen abstammen, ist nicht sicher.

# Von dem Cölom und den serösen Häuten.

§ 186.

Als Cölom oder Leibeshühle im weiteren Sinne betrachten wir eine Räumlichkeit, welche mit der Sonderung der Leibeswand und der Darmanlage entsteht und sich durch den Körper erstreckt (I. S. 68). Sie umgiebt dabei die Darmanlage und ist auch in die Kopfregion des Körpers ausgedehnt. Der ursprünglich einheitliche Raum sondert sich später in mehrfache, verschiedenen Organen zur Einbettung dienende Höhlen.

Das gesammte Cölom scheidet sich in das Kopfcölom und das Rumpfcölom. Das Kopfcölom erhält sich nur in der Umgebung der Herzanlage und bildet schließlich eine das Herz umschließende Cavität, die Pericardialhöhle (Fig. 330 A gieht diese Räumlichkeit [pc] in schematischer Darstellung). Mit der allmählichen

Entfernung des Herzens vom Kopfe und seiner Einlagerung in den Thorax verknüpft sich eine Scheidung des vorderen Theiles des Rumpfcölom in zwei seitliche Abschnitte (Fig. 330 B). Diese kann man sich mit der Entstehung des Zwerchfells von dem übrigen Rumpfcölom gesondert denken. Sie stellen die Pleurahühlen (C. pl.) vor, welche die Lungen umgeben. Der übrige einheitlich bleibende Theil des Rumpfcölom ist die Peritoneal- oder Bauchhühle, welche den größten

Theil des Darmeanals und seine Adnexa birgt (C. Cv). Sie nimmt das Abdomen ein, während die drei anderen Cavitäten im Thorax liegen: die Pericardialhöhle mit den ihr beiderseits angeschlossenen Pleurahöhlen.

Die Bedeutung des Cölom ist nicht einfach in einer Hohlraumbildung zu suchen, vielmehr kommt seiner Wandung auch eine Reihe von wichtigen Beziehungen zu anderen Organsystemen zu. Bei vielen Wirbellosen ist sie Bildungsstätte der Geschlechtsproducte und auch bei Wirbelthieren sondern sich die Keim-

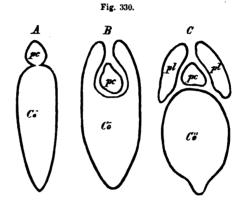

schlechtsproducte und auch bei Wir- Schematische Darstellung der phyletischen Differenzirung der serösen Höhlen.

drüsen aus der Cölomwand. Auch die Excretionsorgane stehen mit dem Cölom im Zusammenhange, indem sie innere Mündungen besitzen, die selbst bei Wirbelthieren in niederen Zuständen der Nieren noch vorhanden sind. Somit steht das Cölom in enger Beziehung zum Uro-genital-System.

Diese Darstellung der Sonderung des einheitlichen, primitiven Cölom in seine einzelnen späteren Abschnitte soll nur das Hauptsächlichste geben. Alle sonstwie mit jenen Vorgängen verknüpften ontogenetischen Complicirungen blieben unerörtert.

Die verschiedenen Zustände des Cölom finden sich in der Reihe der Wirbelthiere ausgeprägt. Bei Fischen liegt die Pericardialhöhle noch vor dem Rumpfcölom, mit dem sie sogar noch in manchen Fällen communicirt (Fig. 330 A). Bei Amphibien und Reptilien senkt sie sich in das Rumpfcölom ein (B). Bei einem Theile der Reptilien bestehen noch keine abgeschlossenen Pleurahöhlen (Eidechsen, Schlangen), indes die Scheidung derselben vom Rumpfcölom die Säugethiere (C) charakterisirt.

### § 187.

Die aus einheitlicher Anlage des Cölom hervorgehenden Räume werden als serüse Hühlen bezeichnet, weil in ihnen eine unter normalen Verhältnissen ganz geringe Menge von Flüssigkeit sich vorfindet, welche dem Blutwasser oder Serum ähnlich ist. Die jene Höhlen auskleidende Gewebsschichte ist als eine Membran darstellbar, welche als serüse Haut unterschieden wird.

Im Baue der serüsen Membranen ergeben sich einfache Verhältnisse. Eine meist dünne Bindegewebsschichte bildet die Grundlage, welche von einschichtigem Plattenepithel, dessen Elemente sehr innig an einander und an der Grundlage

haften, überzogen wird. In dem Bindegewebe verbreiten sich Blutgefäße und Lymphbahnen. Das unterhalb der serösen Membranen befindliche Bindegewebe, welches sie mit anderen, die serösen Cavitäten umwandenden Körpertheilen in Verbindung setzt, wird als besondere Schichte (Subserosa) unterschieden.

Die serösen Höhlen stellen geschlossene Säcke vor, deren Auskleidung sich auf die in die Höhle eingebetteten Organe (Eingeweide) fortsetzt und dieselben überzieht. Man kann sich das Verhältnis so vorstellen, als ob das betreffende Organ, außerhalb des serösen Sackes gelegen, an einer Stelle sich gegen den Sack eingedrängt, und einen Theil der Wand des Sackes vor sich her in den Sack eingestülpt habe (vergl. Fig.  $331 \, \Lambda$ ). Je nachdem das bezügliche Organ (i) mehr



Schematische Darstellung von Querschnitten einer serösen Cavitat.

oder minder weit in die seröse Höhle (s) eingetreten ist, wird es in verschiedenem Maße von der Serosa überkleidet. Bei weiterer Entfernung des Organes von der Wandung tritt die seröse Membran als eine Doppellamelle (Duplicatur) von der Wand her zu ihm (Fig. 331 B. m). Man unterscheidet bei diesem Verhalten den die betreffenden Eingeweide überziehenden Theil

der Serosa als viscerales Blatt (A. B. v), den die Wand der Cavität auskleidenden als parietales Blatt (A. B. p). Den Übergang von einem zum andern bildet eben die genannte Duplicatur.

Die Zellen des Epithels seröser Häute sind meist so bedeutend abgeplattet, dass die vom Kern eingenommene Stelle eine leichte Vorragung bildet (Fig. 42 B). In den Conturen bieten sie unregelmäßige Verhältnisse, greifen mit feinen sägeförmigen Zäckchen in einander, oder die Conturlinien sind wellig gekrümmt (Fig. 42 A). Auch die Größe der Zellen wechselt und zwischen großen kommen kleine vor. An den Grenzstellen mehrerer Zellen sind an manchen serösen Häuten kleine Öffnungen nachgewiesen worden: Stomata, welche mit Lymphbahnen communiciren, so dass demzufolge die serösen Höhlen mit dem Lymphgefäßsystem in offener Verbindung ständen.

Die Epithelzellen der Serosae besitzen nicht immer und überall jenes Verhalten. Bei den niederen Wirbelthieren tragen sie an gewissen Localitäten Cilien, sind auch weniger fest der Grundlage verbunden. An gewissen Stellen erscheinen sie cylindrisch. Sie sind somit von anderen Epithelien nicht wesentlich verschieden.

# Von der Kopfdarmhöhle.

§ 188.

Die an der primitiven Kopfdarmhöhle eintretende Sonderung in mehrere, verschiedenen Verrichtungen dienende Abschnitte veranlasst für jeden derselben eine gesonderte Vorführung, zumal jedem seinen Verrichtungen gemäße verschiedenartige Structuren zukommen. Wir haben also die mit der Mundöffnung beginnende secundäre Mundhöhle, die darüber befindliche Nasenhöhle und den hinter beiden gelagerten Pharynx als hieher gehörige Räume zu betrachten.

## Von der Mundhöhle.

Diese Cavität bildet den ersten Abschnitt des gesammten Nahrungscanals, in welchem mannigfache, für die Ernährung wichtige Functionen durch besondere Organe vollzogen werden. Diese bewirken die erste Veränderung der aufgenommenen Nahrung: deren Zerkleinerung durch das Gebiss, Durchtränkung mit dem Drüsensecrete der Mundhöhle und Formirung zu einzelnen in den Pharynx zu befördernden Bissen. Aber auch der Zusammenhang der Mundhöhle mit den Luftwegen bringt ihr functionelle Beziehungen zu den Athmungsorganen, indem nicht nur unter gewissen Umständen der Luftweg durch die Mundhöhle geht, sondern auch eine sehr wesentliche Betheiligung der letzteren bei der Stimmbildung vorhanden ist.

Der Eingang in die Mundhöhle wird bei niederen Wirbelthieren direct von den Kiefern begrenzt. Erst bei den Säugethieren bildet sich von dem die Kiefertheile überkleidenden Integumente eine Duplicatur aus, in welche die sich sondernde Gesichtsmuskulatur sich erstreckt. Diese somit muskulöse Hautfalte bildet seitlich die Wangen und geht von da in eine ähnliche muskulöse Falte über, welche vom Oberkiefer abwärts, vom Unterkiefer aufwärts sich erstreckt und mit ihrem freien Rande in die Begrenzung der jetzt von beweglichen Theilen gebildeten neuen Mundspalte übergeht.

Damit hat sich vor der ursprünglichen Mundhöhle und den diese umrandenden Kiefern ein neuer Raum gebildet, der Vorhof der Mundhöhle (Vestibulum oris), dessen seitlicher Theil die Wangenhöhle (Cavum buccale) ist. Den Eingang in diesen Vorhof begrenzen die Ränder der Lippen (Labia).

Während die Hautduplicatur äußerlich ihren integumentalen Charakter behält, wird ihre innere Lamelle zur Schleimhaut der Wangenhöhle und der Lippen; zwischen beiden Lamellen liegt die Muskulatur. An der Wange, wo sie vom M. buccinator gebildet wird, folgt sie der Schleimhaut, die innig dem Muskel anhaftet, und ist durch ein Fettpolster vom äußeren Integumente abgedrängt, während sie sich diesem an den Lippen wieder inniger anschließt.

Die Ausbildung dieser Theile steht bei den Säugethieren auf sehr verschiedenen Stufen. Den Monotremen, auch den Walthieren fehlen sie noch.

Bei geöffnetem Gebisse communicirt der Vorhof mit dem Cavum oris, während bei geschlossenem Gebisse nur minimale Übergänge bestehen. Hinter den letzten Molarzähnen bilden Schleimhautfalten einen übrigens sehr oft unvollkommenen Verschluss. Bei defectem Gebisse ist die Communication beider Cavitäten eine beständige. In dem Cavum oris wird das Dach durch den Gaumen gebildet, der die Scheidung von der Nasenhöhle vollzog. Soweit derselbe eine knöcherne Grundlage (Maxillare sup. und Palatinum) besitzt, wird er als harter Gaumen (Palatum durum) von dem hinten an ihn sich anschließenden weichen Gaumen (Palatum molle) unterschieden. Unterhalb des weichen Gaumens besteht die Verbindung der Mundhöhle mit der Rachenhöhle durch den Isthmus faucium (vergl. Fig. 332). Vom Boden der Mundhöhle erhebt sich in der Mitte die Zunge,

deren Rücken nach hinten, unter dem weichen Gaumen abwärts zum Pharynx sich senkt. Zur Seite der Zunge liegt der Boden der Mundhöhle tiefer und wird vom M. mylo-hyoideus abgeschlossen, auf welchem die Unterzungendrüse eine mediale Erhebung bildet. Die seitliche und vordere Begrenzung des Cavum oris

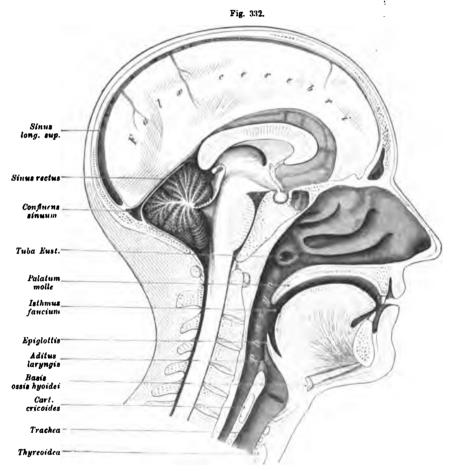

Medianschnitt durch Kopf und Hals. Die Nasenscheidewand ist entfornt, unterer Raum des Pharynx und Anfang des Oesophagus offen dargestellt.

bilden die Alveolartheile von Ober- und Unterkiefer, sammt den darin wurzelnden Zähnen.

Die bei der Mundhöhle zu betrachtenden Theile sind:

- 1. Die Schleimhaut und die aus ihr hervorgehenden Gebilde:
  - a. Drüsen, b. Zahne;
- 2. Die muskulösen Organe:
  - a. Zunge, b. weicher Gaumen.

## I. Schleimhaut der Mundhöhle.

§ 189.

Die Schleimhaut der Mundhöhle beginnt am rothen Lippenrande, wo sie mit der äußern Haut zusammenhängt, und erstreckt sich von da, die Innenfläche der Lippen auskleidend, in die Wangenhöhle. Beim Übergang der Lippenschleimhaut zu der Überkleidung der Alveolartheile der Kiefer bildet sie in der Medianlinie einen besonders oben stark entwickelten, faltenförmigen Vorsprung (Frenulum labii superioris et inferioris). Auf den Alveolartheilen der Kiefer stellt sie das » Zahnfleisch« (Gingiva) vor, und wird von der Innenfläche der Kiefer her oben zum Gaumen, unten zum Boden der Mundhöhle verfolgt. Das Zahnfleisch ist ziemlich fest mit dem Perioste der Kieferknochen verbunden und bildet Brücken, welche zwischen den Zähnen hindurch die Überkleidung der äußeren Alveolarfläche der Kiefer mit der an der Innenfläche befindlichen in Verbindung setzen. Auch am harten Gaumen besteht durch straffe, das submucose Gewebe darstellende Fasern eine festere Verbindung mit dem Skelete. Am Boden der Mundhöhle schlägt sich die Schleimhaut medial über die Glandula sublingualis hinweg gegen die Zunge empor; über der Drüse bildet sie eine schwache Längsfalte (Plica sublingualis). Diese Falte ist bei Neugeborenen sehr ansehnlich und läuft vorne in einen freien Vorsprung aus (Fig. 348). Eine mediane Schleimhautfalte tritt zur Unterfläche der Zungenspitze: das Zungenbändchen (Frenulum linguae). Zur Seite von diesem findet sich als Ende der Sublingualfalte die Caruncula sublingualis (C. salivalis), an welcher Drüsen ausmünden.

Von dem Seitenrande der Zunge an ist die den ganzen Zungenrücken bedeckende Schleimhaut inniger mit der Muskulatur im Zusammenhang. Die in der übrigen Schleimhaut der Mundhöhle dem bloßen Auge nicht bemerkbaren Papillen stellen auf dem Rücken der Zunge ansehnlichere Gebilde her, welche bei der Zunge genauere Darstellung finden.

Die Schleimhaut des harten Gaumens zeigt vorne eine mehr oder minder deutliche mediane Erhebung (Raphe), seitlich davon einige (2—4) quere, bogenförmige Leisten, während der hintere Abschnitt stets glatt erscheint.

Diese Gaumenleisten (Gaumenfalten) sind beim Neugeborenen in größerer Ausdehnung und Entfaltung vorhanden und nehmen eine große Fläche des harten Gaumens ein. Später erfahren sie eine Rückbildung, und im höheren Alter können sie vollständig verschwinden, so dass dann die ganze Gaumenfläche glatt erscheint.

Bei den meisten Säugethieren sind es sehr charakteristische Bildungen, mit derbem Epithel bekleidet. Sie stehen im Dienste der Nahrungsaufnahme und scheinen auf die Zerkleinerung oder doch die Bewältigung der Nahrung zu wirken.

Am vorderen Ende der Raphe befindet sich eine papillenartige Vorragung in verschiedenartigen Verhältnissen; zuweilen trägt sie die Mündung eines blindgeendigten kurzen Canals, der das Rudiment eines bei Sängethieren bestehenden, den Gaumen durchsetzenden Canalis naso-palatinus (C. incisivus) vorstellt. Bei

Säugethieren bildet dieser aufwärts paarige Canal den Stenson'schen Gang, der in der Nasenhöhle ausmündet und ein am Boden derselben, beiderseits an der Scheidewand liegendes Sinnesorgan, das Jacobson'sche\*) Organ, mit dem Cavum oris in Verbindung setzt.

Für den Bau der Schleimhaut der Mundhühle ist eine sehr verschiedene Entfaltung ihrer Papillen zu bemerken. Diese sind am stärksten am Lippenrande, wo



sie ein reicheres Netz von Blutgefäßen führen (Fig. 333).
Nach innen zu werden sie kleiner, nur am vorderen Theile
des harten Gaumens und nahe am Zahnsleischrande sind sie
wieder ansehnlicher, führen jedoch nur einsache Capillarschlingen.

Die Dicke der Schleimhaut ist in den einzelnen Gegenden der Mundhöhle sehr verschieden, bedeutend ist sie am harten Gaumen, auch am Zahnfleisch. Die Submucosa bildet meist keine gesonderte Schichte, selbständiger ist sie an der Wangenschleimhaut. An den Lippen wie am weichen Gaumen steht sie mit der Muskulatur dieser Theile in engerer Verbindung, indem Bündel und Züge jener Muskulatur in sie eintreten und sich in ihr auflösen.

Das Epithel der Mundschleimhaut ist allgemein ein mehrfach geschichtetes Plattenepithel, dessen Elemente auch in den obersten Schichten noch mit je einem Kern versehen sind (Fig. 334).

Drei Papillen von dem Lippenrande mit Blutgefäßen. Nach Toldt.

Über den Canalis naso-palatinus bestehen differente Angaben, die sich größtentheils auf Strecken eines Weges beziehen, der zwischen dem Boden der Nasenhöhle und dem Dache der

Mundhöhle bestehen soll, und für den der Canalis incisivus des Oberkiefers (I. S. 228) die knöcherne Wand bildet. Ein solcher Canal ist beim Menschen keinesfalls eine



Drei Epithelzellen der Mundschleimhaut. Stark vergrößert. regelmäßige Bildung. Unter den Säugethieren sind die Stenson'schen Gänge als Verbindungen der Nasenhöhle mit der Mundhöhle am deutlichsten bei Schweinen und Wiederkäuern zu treffen. Auch anderen Abtheilungen fehlen sie nicht. Mit diesen Befunden verglichen würde das Verhalten beim Menschen einen rückgebildeten Zustand vorstellen, wie er ähnlich schon bei vielen Säugethieren erscheint.

Die in den Stenson'schen Gängen bestehende Durchbrechung des harten Gaumens leitet sich von der Entwickelung des letzteren ab und erscheint als ein Rest des ursprünglichen Zusammenhanges von Nasen- und Mundhöhle (II, S. 2). Der endliche Verschluss dieser Verbindung findet von der Gaumenseite her statt, wie

man denn nicht selten von der Nasenhöhle aus noch tiefe Einsenkungen auch beim Erwachsenen wahrnimmt. Über den Canalis naso-palatinus s. Lenouca, Archives de Biologie. T. II.

<sup>\*)</sup> L. L. JACOBSON, geb. 1783 zu Kopenhagen, Arzt und Naturforscher, + 1843.

## Organe der Mundschleimhaut.

a. Drüsen.

§ 190.

Die Schleimhaut der Mundhöhle ist mit einem reichen Drüsenapparat ausgestattet, dessen Bestandtheile verschieden große Acini besitzen. Ihr Secret bildet die Mundhöhlenflüssigkeit, ein Gemisch verschiedenartiger Drüsenproducte (Speichelflüssigkeit und Schleim) mit abgestoßenen Epithelzellen vermengt. Die kleineren dieser Drüsen lagern in der Dicke der Schleimhaut oder erstrecken sich noch in die Submucosa. Die größeren betten sich unter die Schleimhaut, dringen in die Muskulatur der Mundhöhlenwand und bei noch größerem Umfange wird die Schleimhaut nur vom Drüsenausführgange durchsetzt und der voluminösere Körper der Drüse gewinnt seine Lage an einer von der Mündung entfernteren Stelle.

Wir scheiden die Drüsen nach ihrem Volum in zwei Gruppen, deren jede aus Drüsen mit verschiedenartiger Secretbildung gebildet wird.

## 1. Kleine Drüsen (Schleimdrüsen).

Diese im Ganzen betrachtet traubig gestalteten, in der gesammten Mundhöhlen-Schleimhaut vertheilten Drüsen liegen entweder in der Schleimhaut selbst oder bilden doch, selbst wenn sie dieselbe nur noch mit ihrem Ausführgange durchsetzen, minder voluminöse Organe. Sie besitzen einen kurzen vor seiner Ausmündung meist etwas erweiterten Ausführgang, der sich innerhalb des Drüsen-

körpers in mehrere Äste theilt. Diese verzweigen sich in die Acini der Drüse, und diese selbst ergeben sich aus ramificirten Schläuchen, deren Enden nicht selten etwas erweitert sind. Diese Drüsen unterscheiden wir nach den Regionen, denen sie zugetheilt sind.

Glandulae labiales bilden eine gürtelförmige Schichte nach innen von den Lippenrändern, werden spärlich gegen den
Mundwinkel und dringen zum Theile in die
Muskulatur der Lippen ein. Einzelne durchsetzen nicht selten diese Muskulatur.



Schema einer Drüse mit den Acinis. Vergrößert.

Gl. buccales. Eine Anzahl der Wangenschleimhaut angehöriger Drüsen, welche häufig den M. buccinator durchsetzen. Die hinterste in der Nähe der Mündung des Ductus Stenonianus befindliche Gruppe bilden die Gl. molares.

Gl. palatinae. Etwas kleinere Drüsen als die vorhergehenden bilden eine continuirliche Schichte am harten Gaumen und kommen vereinzelt auch in der Schleimhaut des weichen Gaumens vor.

Gl. linguales scheiden sich in mehrere Abtheilungen. Sie liegen theils an den Rändern der Zunge bis zu deren Spitze, wo sie oft zu einem Complexe (BLANDIN-NUHN'sche Drüse) vereinigt und in die Muskulatur des Organs eingebettet sind; theils finden sie sich am Rücken der Zunge, und zwar von den Papillae vallatae aus nach hinten zu. Die in der Umgebung der Papillae vallatae befindlichen sind von denen der Zungenwurzel verschieden.

Der feinere Bau dieser Drüsen zeigt in dem Ausführgang eine Fortsetzung des Plattenepithels der Mundhöhle. Dann folgt Cylinderepithel, welches in einfacher Lage auch die
feineren Verzweigungen der Ausführgänge auskleidet und allmählich in niedrigere Zeliformen übergeht. Solche Zellen kleiden auch die secretorischen Schläuche aus. Während
die meisten dieser Drüsen echte Schleimdrüsen sind, ergeben sich einige von differentem,
mit den echten Speicheldrüsen übereinstimmendem Baue, oder sie zeigen eine gemischte
Zusammensetzung. Letzteres gilt von den Drüsen der Zungenspitze, ersteres von den in
der Umgebung der Papillae vallatae mündenden Drüsen. Diese unterscheiden sich von
den echten Schleimdrüsen durch ihre weißliche Färbung, die von einem reichlichen
Körncheninhalt der Zellen ihrer Schläuche herrührt. v. Erner, Die acinösen Drüsen der
Zunge. Graz, 1873. — Am Übergange des äußeren Integumentes in die Mundschleimhaut
zeigt sich der Drüsenapparat des ersteren noch eine kurze Strecke weit auf letztere fortgesetzt, indem am rothen Lippenrande eine Reihe von kleinen Drüsen vorkommt, die mit
den Talgdrüsen der Haut übereinstimmen (Kölliker).

# 2. Große Drüsen (Speicheldrüsen, Gl. salivales).

§ 191.

Diese nach altem Herkommen als »Speicheldrüsen« zusammengefassten umfänglicheren Organe sind nur mittels ihres Ausführganges in directer Verbindung mit der Schleimhaut. Ihr Drüsenkörper liegt stets außerhalb derselben, bei manchen sogar weiter davon entfernt. Nach dieser Lage des Drüsenkörpers werden die einzelnen unterschieden. Im Hauptsächlichen ihres Baues stimmen sie mit den Schleimdrüsen der Mundhöhle überein, wie sie denn auch als mächtigere Entfaltungen solcher anzusehen sind. Mit der voluminösen Gestalt sind aber auch manche Modificationen des feineren Baues, besonders im Verhalten der Epithelien erfolgt, welche eine geänderte Function begleiten.

Ein Theil der bezüglichen Drüsen sondert ein schleimhaltiges Secret ab und stellt sich dadurch den kleinen Drüsen näher, während ein anderer Theil eine seröse Flüssigkeit secernirt. So hat man Schleim-Speicheldrüsen und seröse Speicheldrüsen unterschieden, von denen die letzteren die durch ihre chemische Constitution charakteristische Speichelflüssigkeit liefern.

Diese Drüsen sind die Gl. sublingualis, die Gl. submaxillaris und die Gl. parotis.

Gl. sublingualis (Unterzungendrüse). Eine bedeutendere Gruppe größerer Schleimdrüsen am Boden der Mundhöhle bildet eine compacte, von der Caruncula sublingualis an bis zum Hinterrande des Mylo-hyoideus reichende, letzterem Muskel aufliegende Drüsenmasse. Sie ist etwas abgeplattet und bietet bezüglich der Ausführgänge differente Befunde dar. Bald münden die Drüsen vereinzelt in

einer dem Unterkiefer parallelen Reihe aus (Ductus Rivini)\*), bald sind die Mündungen vermindert, indem einzelne Drüsengruppen einem gemeinsamen Ausführgang angehören, oder es vereinigt ein Ausführgang den größeren Theil des Drüsencomplexes, indes noch mehrere einzelne Drüsen besonders münden. Der größere, häufig sämmtlichen Drüsen angehörige Ausführgang (Ductus Bartholinianus)\*\*) führt dann zur Caruncula sublingualis. So tritt an die Stelle zahlreicher kleiner Drüsen eine einzige größere, die hier in verschiedenen Stadien ihrer Ausbildung zu erkennen ist. Eben dadurch giebt sie auch die Vermittelung ab zu den zahlreichen kleinen Schleimdrüsen.

Das Wechselverhalten dieses Befundes hat man sich so vorzustellen, dass die größere Drüse aus der Ausbildung einer kleineren hervorging, und dann die Entwickelung anderer kleiner Drüsen hemmte, denn es findet sich beim Vorkommen einer größeren noch eine Anzahl kleiner Drüsen vor.

Gl. submaxillaris (Unterkieferdrüse) (Fig. 336). Diese Drüse liegt entfernter von der Mundschleimhaut, am Rande des Unterkiefers, in dem von den beiden Bäuchen des Digastricus mit dem Unterkiefer begrenzten Raume. Nach oben und innen grenzt sie an den M. mylo-hyoideus, an dessen hinterem Rande

sie mit dem Ende der Gl. sublingualis zusammenstößt. Das Platysma und eine derbe Fascienlage bedecken sie. Sie ist rundlich, etwas abgeplattet, meist in mehrere größere Lappen getheilt, deren Sonderung in kleinere Lobuli dem bloßen Auge wenig deutlich ist. Der im Innern der Drüse sich sammelnde Ausführgang (D. Whartonianus) verlässt die Drüse in der Nähe des M. mylo-hyoideus, über dessen Hinterrand er zum Boden der Mundhöhle tritt, um medial neben der Gl. sublingualis zur Caruncula sublingualis zu verlaufen. Hier mündet er entweder für sich oder mit dem der Gl. sublingualis vereint.

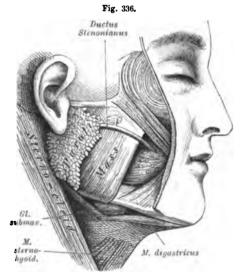

Ohrspeicheldrüse.

Bei geringerer Länge des Ausführganges bleibt die Gl. submaxillaris auf

dem M. mylo-hyoideus liegen und erscheint dann wie ein Theil der Gl. sublingualis (Turner). — Die Vereinigung der Ausführgänge der Submaxillaris mit der Sublingualis macht es wahrscheinlich, dass beide zusammen Differenzirungen einer einheitlich angelegten Drüse sind.

<sup>\*)</sup> A. Q. Rivinus (Bachmann), Prof. in Leipzig, geb. 1652, † 1723.

<sup>\*\*)</sup> Casp. Bartholinus jun., Prof. in Kopenhagen, geb. 1655, † 1738.

Durch ihr Speichelsecret unterscheidet sich von den aufgeführten Drüsen eine dritte, die

Glandula parotis (Ohrspeicheldrüse) (Fig. 336). Diese ansehnlichste Drüse der Mundhöhle liegt von letzterer am entferntesten. Sie nimmt den Raum hinter dem Unterkiefer am knorpeligen Gehörgange und vor dem oberen Ende des M. sterno-cleido-mastoideus ein, und erstreckt sich bis zum Winkel des Unterkiefers herab. Mit einer dünneren Lage überdeckt sie den hinteren Rand des M. masseter bis zum Jochbogen empor. Eine starke Bindegewebsschichte kommt ihr wie dem Masseter gemeinschaftlich zu (Fascia parotideo-masseterica). Ihre Sonderung in zahlreiche kleine Läppchen ist leicht bemerkbar.

An der dem Masseter aufliegenden Fläche der Drüse setzt sich der Ausführgang (Ductus Stenonianus) aus einem oberen und unteren Aste zusammen und verlässt die Drüse an ihrem Vorderrande. Unterhalb des Jochbogens und parallel mit ihm, in einer Entfernung von etwa 1 cm, verläuft er als ein weißlicher platter Strang quer über den Masseter, in festes Bindegewebe eingelagert. Am vorderen Masseterrande senkt er sich medianwärts zum M. buccinator, den er schräg durchbohrt, um im Vorhof der Mundhöhle, gegenüber dem zweiten oberen Molarzahn auszumünden.

Der gegen den Jochbogen tretende Theil der Parotis ist meist weiter auf dem Masseter fortgesetzt und erscheint nicht selten als ein selbständig in den Ductus Stenonianus einmundender Abschnitt der Drüse (Parotis accessoria). Solcher können auch mehrere den Ausführgang besetzen.

Bezüglich der feineren Structur dieser Drüsen ist folgendes hervorzuheben. Die Drüsenschläuche sind nicht immer gleichmäßig abgerundete Bläschen, sie zeigen man-





Schnitt aus der Sublingualdrüse des Menschen. 600/1. Bei a sind Übergangsformen zwischen den helleren und dunkleren Zellen.

cherlei Buchtungen (Alveolen), was besonders an der Glandula sublingualis hervortritt, und besitzen eine Umhüllung durch eine Membrana propria (Fig. 337b), welcher ramificirte Zellen zugetheilt sind. Diese Schichte setzt sich auch auf die Ausführgänge der Acini fort und stellt an den größeren Ausführgängen, welche aus der Vereinigung kleinerer hervorgingen, eine an Stärke zunehmende Bindegewebslage vor. Die Auskleidung der Ausführgänge bildet eine Schichte Cylinderepithel (Fig. 338).

Verschieden ist das Verhalten des Drüsenepithels.

In der Sublingualis sind die secretorischen Formelemente durch relativ große, das enge Lumen begrenzende Zellen dargestellt, von hellem Aus-

sehen (Fig. 337) und stark lichtbrechend. Der stark abgeplattete Kern ist basal gedrängt. Man betrachtet diese Zellen als in secretorischer Thätigkeit befindlich, ihren Inhalt als Schleim. Außer diesen »Schleimzellen« bestehen noch Gruppen anderer

Formelemente, welche granulirten Inhalt führen und daher bei durchfallendem Lichte dunkler sich darstellen. Der Kern liegt mehr in der Mitte der Zelle. Dass diese Elemente zu Schleimzellen sich umgestalten, ist sehr wahrscheinlich. In der Submaxillaris besteht ein ähnliches Verhalten für einen Theil der Drüse, während ein anderer in seinen etwas kleineren Schläuchen niedrigere und einen trüben Inhalt führende Zellen aufweist. Die

Injenierastani.

Vertheilung von beiderlei Befunden in der Drüse ist großen Verschiedenheiten unterworfen. Meist waltet die eine Art streckenweise vor.

Die Parotis endlich besitzt in ihren Schläuchen nur trüben, feinkörnigen Inhalt führende Zellen (vergl. Fig. 338).

In allen diesen Drüsen ergeben sich noch manche Verschiedenheiten des Befundes der Formelemente, je nachdem sie in activem Zustande oder in jenem der Ruhe sich finden. — Die Schläuche dieser Drüsen messen 0,03—0,05 mm.

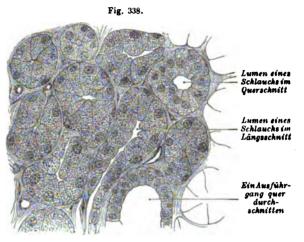

Schnitt aus der Parotis des Menschen. 600/1.

An den größeren Ausführgängen wird die Dicke der Wandung wesentlich durch Zunahme der Bindegewebsschichten gebildet. Elastische Fasernetze treten hinzu. Am Ductus Stenonianus ist eine innere Lage mit ringförmiger Anordnung der Fasern anzutreffen, an welche sich nach außen Längsfasernetze reihen. Für den Ductus Whartonianus dürfte das Vorkommen glatter Muskelzellen hervorzuheben sein.

b. Zähne.

**§ 192.** 

Die Zähne sind Gebilde der Mundhöhlenschleimhaut, da sie in ihr entstehen. Die letztere bietet demzufolge das Verständnis für die Zusammensetzung jener Hartgebilde, indem sie die Bestandtheile derselben mit bestimmten Geweben der Schleimhaut in Beziehung zeigt.

Das Fremdartige dieser Erscheinung, welche Hartgebilde von einer Schleimhaut ausgehend darstellt, löst sich ab, sobald wir uns erinnern, dass das Ectoderm die primitive Mundbucht auskleidet, also auch die Kiefer überzieht, und dass dadurch sonst dem Integument zukommende Gebilde an den Kieferrändern entstehen. In den Hautzähnchen der Selachier treffen wir die Organe, von denen sich nicht blos vielerlei Zustände eines Hautskeletes, sondern auch das Gebiss der Wirbelthiere ableitet.

# 1. Bau der Zähne.

Jeder ausgebildete Zahn lässt den frei vorstehenden Theil als Krone unterscheiden (Fig. 339), welche an einer meist wie eingeschnütt sich ausnehmenden Stelle, dem Halse, in die in eine Alveolarhöhle des Kiefers eingesenkte Wurzel

The continue was an interest between the continue of the conti

and like on Time of one one Manage bemore on the first and to Time inches inches enter
the of the first will be like a finite enter
the of the first will be less than the Takens and
the first limit of the first like a Takens and
the first limit of the first like and Nerthe first limit of the first like and first like and
the first limit of Time of Time and in Period
the first limit of the first like and the
the first limit of the first like and the
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of the first like
the first limit of the first limit of

I as set to the and Theorem Martin sets sich a set to the analysis of the Fernand Theorem Resimmen. The first of the Dentities of the first of the Santan and the Interior Dentities of the Artin Santan theorem in the Interior Line endigende to the first of the Santan and Interior Line endigende to the Santan and Interior Line Endigende to the Santan and Interior Martin and von einer behavior of the Santan and Interior the Santan and In

In the second sent feete Z. A besteht aus einer im fine eine in der einer sent besteht aus einer in dem seher Beziehung, damit nicht gent nicht menden Substanz. Auf Durchschmiten i isch dese feine, mit der Oberfläche parallele öttertungen und nurchsetzen sie, indem sie an der Wandflache des Zuhnennuls oder der Zahnhöhle beginnen und von die etwas geschlängelt, hin und wieder in bündeltungen (trupputung, über im Ganzen eine gerade Richtung einhaltend, gegen die Oberfläche verlaufen.

Sie werden dabei nur allmählich feiner und senden gleich am Anfange feine Zweige in spitzen Winkeln ab. Näher der Oberfläche des Zahnbeins bilden die Canälchen bedeutendere Ramificationen (Fig. 342), die mit den benachbarten anastomosiren. In der oberflächlichen Lage münden sie in nicht selten daselbst vorhandene weitere und mannigfach ausgebuchtete Räume (Interglobularräume) aus (Fig. 342 c). Diese Zahnröhrchen werden von einer weichen, wahrscheinlich protoplasmatischen Substanz, den Zahnfasern, ausgefüllt. Um diese findet sich noch eine sie scheidenartig umgebende, feinste Schichte von elastischer Beschaffenheit und größerer Resistenz, die sie von der festen Zahnbeinsubstanz trennt.

Die Verschiedenheit der chemischen Zusammensetzung der Grundsubstanz des Zahnbeins von jener der Knochen trifft vorzüglich die quantitativen Verhältnisse. Bei alledem bildet dieses Gewebe nur eine Modification des Knochengewebes, von dem es morphologisch nur dadurch verschieden ist, dass die es liefernden Zellen nicht vollständig, sondern nur mit Fortsätzen in es eingebettet werden.



Zahnbein und Cementschichte von der Mitte der Wurzel eines Schneiderahns. a Zahnbeincanälchen. b, c Interglobularraume. d Innerste Schichte des Cementes. Stark vergrößert. Nach Köllikar.

b) Der Schmelz deckt mützenartig den vom Zahnbein gebildeten Theil der Krone (Fig. 339 Bs., 341 b) und übertrifft an Härte das Zahnbein (im Härtegrad kommt er dem Apatit gleich). Auf Schnitten ist er durchscheinend, weiß mit bläulichem Schimmer. Er wird aus prismatischen, zur Oberfläche des Zahnbeins senkrecht stehenden und dicht an einander gereihten Fasern gebildet, welche bald wellig gebogen, bald in schärferen Zickzacklinien die Dicke der Schmelzkuppe durchsetzen. Der Faserverlauf bietet im Speciellen mannigfache Verhältnisse; nicht selten bestehen Kreuzungen einzelner Züge.

Die Fasern oder Prismen sind vollkommen solide und ohne wahrnehmbare Zwischensubstanz an einander gefügt. Sie zeigen regelmäßig wechselnde dunklere und hellere Stellen, eine Art von Querstreifung, die auf eine Schichtung zurückführt. Behandlung mit verdünnter Salzsäure lässt sie deutlicher hervortreten.

Den Schmelz deckt eine besondere Schichte, das Schmelzoberhäutchen, welchem die äußeren Enden der Schmelzprismen unmittelbar ansitzen. Es erscheint als eine sehr resistente Bildung, die aus verhornten Zellen entstanden angegeben wird (WALDEYER).

c) Die Cementsubstanz beginnt mit einer dünnen Lage an der Grenze des Schmelzes und überkleidet die Wurzel, an deren Ende sie meist beträchtlich verdickt ist, so dass sie etwas zur Verlängerung der Wurzel beiträgt. Sie besteht aus Knochengewebe, welches von der als Alveolen-Periost eingesenkten Schleimhaut

aus entsteht. Die Intercellularsubstanz lässt eine Schichtung erkennen und die innerste Lage ist von senkrecht auf das Zahnbein stehenden Canälchen durchsetzt (Fig. 342 d). Seltener kommen Havers'sche Gefäßcanälchen vor.

Die Zahnpapille (Pulpa) wird aus feinfaserigem, viele Zellen enthaltendem Biudegewebe gebildet, welches Blutgefäße und Nerven führt und an der Oberfläche mit einer Schichte cylindrischer Zellen, Odontoblasten (WALDEYER), unmittelbar unter dem Zahnbein sich abgrenzt. Die Elemente dieser epithelartigen Schichte sind durch Fortsätze mit den unter ihr liegenden Zellen in Zusammenhang. Andererseits gehen von den Odontoblasten feine Fortsätze in's Zahnbein, welche die »Zahnfasern« vorstellen. Die markhaltigen Nerven der Pulpa erstrecken sich gegen die Odontoblasten-Schichte, wobei sie in feine marklose Fasern übergehen, die sich zu verzweigen scheinen.

# 2. Entwickelung der Zähne.

§ 193.

Beide die Mundhöhlenschleimhaut constituirende Gewebe, das Epithel und das darunter liegende Bindegewebe sind an der Genese der Zähne betheiligt. Sie lassen Organe entstehen, aus denen der Zahn sich aufbaut.

An der Oberfläche der Kieferränder ist bei Embryonen gegen Ende des zweiten Monats eine Furche bemerkbar, welche durch eine Einsenkung des Epithels entstanden und von zwei wallartigen Vorsprüngen überragt ist. Diese Zahnfurche verläuft in der ganzen Ausdehnung der Kiefer und entspricht einer in die Bindegewebsschichte eingedrungenen Epithellamelle, dem Schmelzkeim (Schmelzkeimlamelle) (Fig. 343 1. s). Die Zahnfurche wird durch Epithelwucherung ausgefüllt, verstreicht, und über ihr bildet das Epithel sogar einen leistenartigen Vorsprung. Der Schmelzkeim senkt sich in die Tiefe, wobei er nicht immer die senkrechte Richtung beibehält. An seinem Ende bilden sich an einzelnen, der Zahl der anzulegenden Zähne entsprechenden Stellen Wucherungen der Epithelzellen aus. Diese Sprossen des Schmelz-



Schematische Darstellung der ersten Zahnanlage.

keimes wachsen weiter in die Schleimhaut ein, gestalten sich kolbenförmig und stehen mit einem dünnen Halse mit dem Schmelzkeim in Verbindung. Die dem betreffenden Kiefer zugewendete Seite des Kolbens wird nun von einer gegen sie gerichteten Erhebung der Bindegewebsschichte der Schleimhaut einge-

stillpt (Fig. 343 2. 3. o). Die Erhebung geht in Papillenform über, wird zur Zahnpupille (Fig. 343. 4. p). Sie repräsentirt eine große Schleimhautpapille, auf welcher der eingestülpte Epithelkolben (o) wie eine Mütze sitzt. Er bildet die Anlage des Schmelzorgans. An dessen Peripherie erhalten sich die Epithelzellen als continuirliche Schlichte, während die im Innern gelegenen eine Intercellularsubstanz abscheiden und nur noch mit Fortsätzen unter einander in Verbindung bleiben. Sie stellen so Gallertgewebe dar. An der concaven, der Zahnpapille unmittelbar aufgelagerten Fläche besitzt das Schmelzorgan eine Schichte hoher Cylinderzellen, das Schmelzepithel. Die Oberfläche der Zahnpapille hat gleichfalls eine dem Schmelzepithel augewendete epithelartige Schichte differenzirt, indes im Innern der Papille reiche Blutgefüße sich entfalten. Endlich verliert das Schmelzorgan seinen Zusammenhang mit dem Kieferepithel, indem es sich von dem Reste der Schmelzleiste abschnürt.

Die Zahnpapille und das Schmelzorgan werden von dem umgebenden Bindegewebe der Schleimhaut zu einem einheitlichen Ganzen, dem Folliculus dentis, Zahnsäckchen, geformt. In der Umbüllung des Zahnsäckchens stellt geschichtetes Bindegewebe eine allerdings in das benachbarte Gewebe der Schleimhaut übergehende Membran (Fig. 344 a) vor. Wir unterscheiden also in einem Zahnsäckchen

die von seinem Grunde her in es einragende Papille (Fig. 344 h) und das sie überlagernde Schmelzorgan. Erstere bildet sich nach der jeweiligen Form des Zahnes verschieden aus; sie empfängt ein bestimmtes Oberflächenrelief, welchem das Schmelzorgan sich anpasst. Die Oberfläche der Papille grenzt sich durch ihre epithelartige Odontoblasten-Schichte ab (Fig. 344 f). Diese wird überlagert von der Zellschichte des Schmelzepithels (Schmelzmembran) (c), auf welches das Gallertgewebe des Schmelzorgans folgt, welches gegen die Bindegewebstheile des Zahnsäckchens von einer niedrigen Epithellage abgegrenzt wird.

Von den beiden gegen finander gekehrten Zellenschichten, dem Schmelzepithel und der Odontoblasten-



Zahnsäckchen des 1. Backzahns von einem 5-monatl. Embryo. 10/1. Nach Kölliker.

Schichte, geht um die Mitte des Fötallebens ein neuer Differenzirungsprocess aus. Die Odontoblasten der Zahnpapille scheiden eine neue Substanzschichte ab, indem ihre Zellen von der Oberfläche her in Zahnbein sich umwandeln und nur mit feinen Fortsätzen dieses durchsetzen. Sie stellen sich damit als Keime des Zahnbeins dar und unter Fortgang jenes Processes bildet sich eine immer dicker werdende Zahnschichte an der Oberfläche der Papille.

Mit diesem Vorgang ist am Schmelzepithel eine analoge Erscheinung eingetreten. Seine Zellen wandeln sich von ihren freien Flächen her in Schmelzsubstanz um, und so entsteht allmählich eine zusammenhängende Schmelzschichte (Fig. 344 l), welche die von den Odontoblasten gelieferte Zahnbeinschichte tiberlagert. Unter fortgesetzter Schmelzbildung atrophirt das Schmelzorgan.

Die zuerst entstandenen Schmelz- und Zahnbeinschichten entsprechen der Zahnkrone. Die Zahnanlagen liegen dann, vom Epithel der Mundhühle völlig getrennt, in der Tiese der Schleimhaut (scheinbar unter ihr), in dem Maße als die knöchernen Kiesertheile die Zahnsäckehen umwachsen und damit die Bildung der Zahnalveolen einleiten. Durch Auswachsen der Zahnpapille wird die Bildung des Zahnbeins auch unterhalb der Krone fortgesetzt. So entsteht die Zahnwurzel, die mit dem Durchbruch des Zahnes sich bedeutender ausbildet. Damit ist die Zahnpapille länger geworden, aber an Umsang reducirt, und stellt die "Pulpa dentis" vor.

Mit der Rückbildung des Schmelzorgans schwindet das eine Zeitlang seine Hauptmasse ausmachende Gallertgewebe im Innern, so dass diesem Theile gar keine directe
Beziehung zur Genese eines Zahngewebes zukommt. Es erscheint vielmehr nur als ein
Ernährungsapparat des Schmelzepithels.

Die Anlage und Entwickelung der Zähne zu einer Zeit, die von der des Gebrauches dieser Organe sehr fern liegt, wie an einem Orte, an welchem sie nicht wirksam sein können, lehrt deutlich, dass die Entstehungsgeschichte der Organe aus der individuellen Entwickelung allein nicht verständlich ist. Die Thatsachen der Ontogenie empfangen auch hier von der vergleichenden Anatomie helles Licht, indem wir erfahren, dass die Bezahnung der Kiefer aus den bei niederen Wirbelthieren (Selachiern) das gesammte Integument bedeckenden, hier als Schutzorgan fungirenden Hautzähnchen hervorgeht,

welche in die Mundhöhle sich fortsetzen ufid an den Kiefern mit der hier erworbenem höheren Function auch auf eine höhere Stufe der Ausbildung treten. Als nützliche Organe haben sich die Zahnbildungen von daher forterhalten. Die frühere Anlage entspricht der weit zurückliegenden Ererbung der Zähne. Ihre Entstehung unter dem Epithel, zwischen ihm und der Bindegewebsschichte der Schleimhaut, ist eine primäre Erscheinung, die schon in jenen frühesten Zuständen in Bethelligung jener beiden Gewebe am Aufbau der Zahngebilde besteht. Das Einwachsen des Epithels mit der Bildung der Schmelzleiste und dem von daher erfolgenden Hervorsprossen des Schmelzorgans ist gleichfalls von früheren Zuständen ableitbar, von jenen nämlich, bei denen nur eine Zahnreihe in Function steht, aber eine größere Zahl dahinter liegender Zähne gebildet wird, die nach Maßgabe des Verbrauchs der ersteren die Stelle derselben einnehmen. Der bei diesen Thieren beständig erfolgende Zahnbildungsprocess ist beim Säugethiere auf das geringste Maß beschränkt, aber er ist noch vorhanden. Ein Überrest davon besteht im Zahnwechsel, indem ein erstes Gebiss, die Milchzähne, einem zweiten Platz macht.

Außer den Sprossen, welche je die Anlagen des Wechselzahnes und des Ersatzzahnes bilden, giebt der Schmelzkeim an seiner der Oberfläche genäherten Strecke noch andere, etwas unregelmäßige Fortsatzbildungen ab. Solche finden sich sehr constant und zeigem größte Ähnlichkeit mit den ersten Zuständen der Schmelzkeim-Sprossen. Sie stellen letztere in rudimentärem Zustande vor und dürfen als abortive Sprossen gedeutet werden. (Kollmann).

WALDEYER, Entwickelung der Zähne in Stricker's Handb. S. 344: Ebner. im Handb. der Zahnheilkunde.

#### 3. Milchgebiss und bleibende Zähne.

§ 194.

Die in Ober- und Unterkiefer aufgereihten Zähne formiren das Gebiss, von welchem die zuerst auftretende Zahnserie das Milchzahngebiss vorstellt.

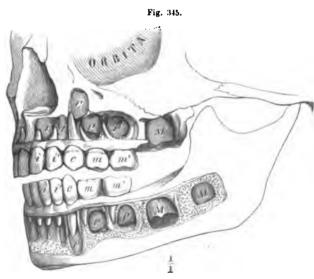

Milchzahugebiss eines Kindes von ca. 4 Jahren mit den noch in die Kiefer eingeschlossenen Kronen der meisten bleibenden Zähne

Während des siebenten Monats des Fötallebens beginnt die Entwickelung der Zahnkronen an allen für das Milchzahngebiss bestehenden Anlagen. Die daraus hervorgehenden Zähne sind den späteren ähnlich, aber von geringerem Volum. Es sind deren 20, je 10 im Ober- und Unterkiefer. Wir unterscheiden dabei dreierlei Formen: Schneide-Incisores, zähne, Dentes incisivi, Eckzähne, Dentes canini, Back zähne, Mahlzähne, Molares. Die Schneidezähne (Fig. 345i') zeichnen sich durch eine breite, meißelförmige Krone aus. Sie nehmen die Mitte in beiden Kiefern ein, je zu vieren vorhanden; im Oberkiefer kommen sie dem Praemaxillare zu. Die Eckzähne (c) besitzen eine in eine Spitze auslaufende Krone, daher Dentes cuspidati; je einer reiht sich lateral an die Schneidezähne an. Auf den Eckzahn folgen jederseits und in jedem Kiefer zwei Backzähne  $(m\ m')$ , durch eine breite, vierseitige, mit mehreren Höckern versehene Krone charakterisirt (D. multicuspidati) und durch mehrfache Wurzeln von den übrigen Zähnen unterschieden.

Bei der Geburt sind sämmtliche Milchzahnkronen, jedoch in verschiedenem Grade, gebildet. Die Differenz entspricht dem zeitlichen Unterschiede des Durchbruchs, mit welchem die Säuglingsperiode ihr Ende zu nehmen pflegt. Die Bildung der Wurzel leitet den Durchbruch ein, indem sie den Zahn gegen die ihn deckende Schleimhaut drängt. Diese wird allmählich dünner, der Durchbruch erfolgt, und der Zahn tritt unter fortgesetzter Ausbildung der Wurzel mit seiner Krone auf dem Kieferrande hervor. In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres brechen die Schneidezähne durch und zwar die beiden medialen des Unterkiefers zuerst, worauf jene des Oberkiefers folgen. Die lateralen des Unterkiefers gehen dann jenen des Oberkiefers wieder voran. Meist zu Anfang des zweiten Lebensjahres, nicht selten auch später, erscheinen die vorderen Molarzähne, zuerst die des Unterkiefers; gegen Ende des zweiten Jahres die Eckzähne, woran sich dann der Durchbruch der hinteren Molarzähne anschließt, der bis ins dritte Jahr sich verzögern kann. Für das Milchzahngebiss ergiebt sich also folgende Formel:

$$\frac{M. \quad C. \quad I. \quad C. \quad M.}{\text{Unterkiefer:}} - \frac{2}{2} - \frac{1}{1} - \frac{4}{4} - \frac{1}{1} - \frac{1}{2} = 20.$$

§. 195.

Indes die Milchzähne ihren Durchbruch vollenden, gewannen die Kiefer durch Vergrößerung nach hinten für den Anschluss neuer Zähne Raum. So entstehen noch drei neue Molarzähne. Da sie größeren Umfanges sind als die Milchzähne und viel später zum Durchbruch gelangen, werden sie nicht mehr den Milchzähnen beigezählt. Sie bilden aber mit den Milchzähnen zusammen eine continuirliche erste Zahnserie. Von dieser sind die als Milchzähne bezeichneten vergänglicher Art. Dem kleineren Umfange der Kiefer des Kindesalters angepasst, machen sie stärkeren Zähnen Platz, die an ihre Stelle treten. Diese Ersatzzühne repräsentiren eine zweite Zahnreihe und bilden mit den an die Milchzähne angeschlossenen je drei Molares der ersten Zahnserie das sogenannte bleibende Gebiss, welches somit Zähne der ersten und der zweiten Serie enthält.

Noch bevor die Zähne des Milchgebisses ihre Ausbildung erreicht haben, sind schon die Anlagen der Ersatzzähne differenzirt, denn bald nach dem Hervorsprossen des Schmelzorgans für die Milchzähne tritt an der Verbindungsstelle dieses Organs

mit der Schmelzleiste die Anlage des für einen bleibenden Zahn bestimmten Schmelzorgans wieder in Gestalt eines hervorsprossenden Epithelkolbens auf (vergl. Fig. 343, 3. 4.0'). Die nun folgenden Vorgänge sind die gleichen wie bei der Genese der Milchzähne.

Die Ersatzzähne bieten die schon im Milchzahngebisse unterschiedenen Formen, aber an die Stelle der Molarzähne treten in jeder Kieferhälfte zwei, einen neuen Typus repräsentirende Zähne, Praemolares (Vordere Backzähne). Den zwanzig Ersatzzähnen, welche in den vergrößerten Kiefern die Stelle der Milchzähne einnehmen, schließen sich also 12 Zähne der ersten Serie an, welche Molares vorstellen, drei in jeder Kieferhälfte. Die vollständige Zahnformel des Gebisses des Menschen gestaltet sich von diesem Gesichtspunkte aus für jede Kieferhälfte und unter Bezeichnung jedes einzelnen Zahnes in folgender Weise:

|               | Wechselzähne. |    |                   |                |    |      |                   |      |   |    |
|---------------|---------------|----|-------------------|----------------|----|------|-------------------|------|---|----|
|               | I.            |    | $\widetilde{C}$ . | M.             |    |      |                   |      |   |    |
| Erste Serie:  | 1             | 2  | 1                 | 1              | 2  | (3)1 | <b>(4)2</b>       | (5)8 | = | 8. |
| Zweite Serie: | 1             | 2  | 1                 | 1              | 2  |      | $\widetilde{M}$ . |      |   |    |
|               |               | ĩ. | <i>C</i> .        | $\overline{P}$ | m. |      |                   |      |   |    |
|               | Ersatzzähne.  |    |                   |                |    |      |                   |      |   |    |

(Die das definitive Gebiss darstellenden Zähne sind in Vorstehendem mit fetteren Ziffern unterschieden.)

Von den *Incisores* (*Incisivi*) sind die medianen oberen mit breitester Krone versehen, dann folgen in dieser Beziehung die lateralen. Die medianen unteren besitzen die schmalste Krone.

Am Eckzahn ist die bedeutende Dicke der Krone charakteristisch. Ihre Zacke überragt in der Regel das Niveau der Kronen der übrigen Zähne, zuweilen sogar in auffallendem Grade, und die Spitze des oberen tritt stets hinter die Spitze des unteren. Auch die beiderseits etwas gefurchte Wurzel dieses Zahns ist namentlich an dem des Oberkiefers von bedeutender Länge. So erinnern die Canini an das Gebiss vieler Säugethiere (Carnivoren, Affen).

Die Praemolares (falsche Backzähne) besitzen eine zweizackige Krone (D. bicuspidati), welche von der Seite comprimirt ist. Die größere Zacke ist labial gerichtet. Die gleichfalls von der Seite comprimirte Wurzel zeigt die seitliche Längsfurche meist bis zur Spitze verfolgbar, oder der Furche entspricht eine mehr oder minder vollständige Trennung der Wurzel in zwei, welche am ersten oberen Praemolaris häufiger als am zweiten sich findet. Bei vielen Säugethieren erscheinen die Praemolares als "Lückzähne".

Die Krone der Molares (Mahlzähne, wahre Backzähne) ist vierseitig gestaltet und auf der Kaufläche treten 4—5 Höcker vor (D. multicuspidati). Vier pflegen den oberen, fünf den unteren anzugehören. Die Wurzel der oberen Molarzähne ist dreitheilig, indem sie in zwei äußere und eine stärkere innere sich auszieht. Selten kommt eine viertheilige Wurzel vor, häufiger nur zwei, in welchem Falle die hintere äußere Zacke mit der inneren verschmolzen ist. An den unteren Molarzähnen bildet eine zweitheilige Wurzel die Regel. Die beiden zuweilen

verschmolzenen Zacken vertheilen sich als vordere und hintere. Gewöhnlich ist an ihnen durch eine Furche eine Scheidung angedeutet. Daran reiht sich die Trennung einer Zacke oder auch beider in zwei, so dass die Wurzel dann gleichfalls drei- oder viertheilig wird. Das Volum der Molares pflegt von vorne nach hinten abzunehmen. Selten übertrifft M3 sogar die vorhergehenden, oder ist, wie bei den Australnegern, mit M1 und M2 von gleichem Umfange. Jene Erscheinung steht mit dem verspäteten Auftreten des M3 im Zusammenhang und deutet auf eine Rückbildung. Auch seine Kaufläche bietet zahlreiche Varietäten und die Wurzel ist auf zwei, häufig verschmolzene kürzere Zacken reducirt.

Die Formdissernzen der Krone bei den verschiedenen Abtheilungen der Zähne sind insosern keine fundamentalen, als Übergänge bestehen. An den Incisores (Fig. 346, 347 J 1. 2) läust die schmale Kaussäche ursprünglich in drei oder vier kleine Zacken aus, welche jedoch bald nach dem Gebrauche sich abschleisen, so dass sie später selten wahrnehmbar sind. An der inneren, lingualen Fläche bildet die Krone nahe an ihrer Basis einen Vorsprung (a), der zuweilen zu einem Höcker sich ausbildet. Beide Facta sühren zu den Caninen. An diesen ist ein mittlerer Höcker an der labialen Seite charakteristisch,

er ist auf Kosten der seitlichen mächtig entfaltet, und letztere treten meist völlig zurück. Die Verdickung (a) an der inneren Seite verhält sich wie jene der Incisores, tritt aber nicht selten als deutlicher Höcker auf. Es besteht also ein äußerer größerer und innerer kleinerer Höcker. Das verknupft mit den Praemolares (Fig. 346, 347 P 1. 2), an denen der innere Höcker (a) nur noch bedeutender vortritt, so dass er an der Kaufläche sich betheiligt. Aber an den Caninus erinnert der Umstand, dass der äußere Höcker den inneren überragt. letztere ist am unteren P 1 zuweilen noch ganz unansehnlich. Der Kaufläche der Praemolares entspricht also die ganze innere Fläche dieser Zähne bis zur Basis der Krone herab. Bei den Incisivi und dem Caninus ist ein äußerer Höcker mächtig entfaltet, verbreitert oder zugespitzt, indes der innere Höcker unentwickelt bleibt. Bei den Praemolares scheidet eine Furche die beiden Höcker und lässt von ihren grubig vertieften Enden seichte Vertiefungen gegen die Innenfläche des äußeren Höckers verlaufen, so dass von diesem ein vorderer und ein hinterer Abschnitt getrennt wird und die Kaufläche



Gebiss des Oberkiefers, von der Kaufläche gesehen.

sich mehrhöckerig gestaltet. Dabei dominiren jedoch fast stets die beiden charakteristischen Haupthöcker.

An den Molares ist die Krone der oberen und unteren verschieden gestaltet. An den oberen waltet eine rhomboidale, an den unteren eine quadratische Form. An den oberen ist der quere, an den unteren der sagittale Durchmesser in der Regel der bedeutendere. Am Relief der Kaussäche von M 1 ist ein vorderer äußerer Höcker (Fig. 346 M 1 1) durch eine Furche von einem vorderen inneren (2) und von einem hinteren äußeren (3) getrennt, aber die beiden letzteren (2, 3) stehen durch eine schräge, wenig eingesattelte Leiste mit einander im Zusammenhang. Eine hinter dieser Leiste und etwas nach innen vorstehende schräge Furche grenzt einen inneren hinteren Höcker (4) ab. Vor diesem, an der inneren Fläche des inneren Höckers ist ein fünfter Höcker (5) vorhanden, der nicht immer die Kaussäche erreicht, zuweilen nur spurweise vorkommt. Ich habe ihn

nie gänzlich vermisst. An M 2 fehlt dieser fünfte Höcker in der Regel, aber der innere vordere Höcker (2) ist mit einer Verdickung versehen. Die Einsattelung auf der Verbindungsleiste des vorderen inneren und hinteren äußeren Höckers bildet eine Furche. Der hintere innere Höcker ist zuweilen sehr reducirt. Auch an M 3 ist die Verbindung des vorderen inneren und hinteren äußeren Höckers aufgehoben. Der hintere innere



Gebiss des Unterkiefers von der Kanfläche

Höcker ist wenig selbständig; zuweilen trägt die Kaufläche eine mittlere Längsfurche, von der kleine Furchen ausstrahlen, oder jene Furche ist durch eine Grube dargestellt. Eine Verminderung der Höckerzahl auf drei bietet zuweilen der 2. und 3. Molaris, relativ am häufigsten bei den Eskimos. Darin scheint sich ein Rückschlag auf Zustände, die bei den Lemuriden bestehen, auszusprechen (COPB).

Die unteren Molures zeigen ihre Höcker in anderer Combination (Fig. 347). M 1 bietet vier durch ein Furchenkreuz getrennte Höcker, aber der hintere Schenkel des Kreuzes gabelt sich und nmfasst einen fünsten, hinteren Höcker (M 1 5). Dieser tritt an M 2 mehr an die Seite und fließt mit dem zweiten äußeren Höcker zusammen. Die Ausbildung dieses fünsten Höckers am unteren M 2 wird als eine Eigenthümlichkeit niederer Rassen angegeben. Secundäre Furchen, welche vom vorderen Schenkel und von den Querschenkeln des Kreuzes auf die Höcker verlaufen, lassen an diesen von der Mitte der Kaufläche her eine Strecke sich sondern, womit auch M 1 übereinstimmt. M 3 bietet die Kreuzfurche zuweilen mit noch seineren secundären Furchen. Bei mächtiger Ausbildung trägt er auch den fünsten Höcker wie M 1.

Beide Zahnreihen fügen sich bei geschlossenem Gebisse derart zusammen, dass die oberen Zähne etwas über die unteren greifen. Die äußeren Höcker der unteren Praemolaren und Molaren treten dabei in die Vertiefungen zwischen inneren und äußeren Höckern oberer Zähne. Dadurch ist eine vollständige Verwendung der Kauffächen gestattet. Die größere Breite der Krone des mittleren oberen Schneidezahns bedingt ein Übergreifen auch auf den zweiten unteren, so dass von da an immer ein Zwischenraum der einen Reihe auf je eine Krone der anderen trifft. Nur die dritten Molares correspondiren einander vollständig.

Die Zahnreihen sind in der Regel vollständig geschlossen, und nur selten stehen einzelne Zähne in weiteren Abständen, so dass bemerkenswerthe Lücken bestehen. Die geschlossenen Zahnreihen bilden einen Unterschied des Gebisses des Menschen von dem der Säugethiere, selbst jenem der anthropoiden Affen.

Diese Verschiedenheit ist das Product einer bei jenen Säugethieren mächtigen Entfaltung der Canini. Indem der obere Caninus zwischen den ersten Praemolaris und den unteren Caninus sich eingedrängt hat, empfing die untere Zahnreihe eine Lücke, während der oberen Zahnreihe eine gleiche Lücke zwischen dem Caninus und dem zweiten Incisor bereitet wurde. Dieses ist die phylogenetische Bildung der Lücke. Ontogenetisch ist sie bei jenen Thieren vorhanden, noch bevor die betreffenden Zähne ihre volle Ausbildung erhalten haben, so dass also hier ein ererbtes Verhältnis sich ausspricht. Die geschlossenen Zahnreihen des Menschen leiten sich demnach von einer geringeren Ausbildung der Canini ab und sind kein fundamentaler Charakter.

## § 196.

Der Durchbruch der Ersatzzähne ist an den Ausfall der Milchzähne geknüpft. Letzterer wird durch Resorption der Wurzeln eingeleitet, die in dem Grade erfolgt, als die Krone der Ersatzzähne sich ausbildet und ihre Wurzel sich anzusetzen beginnt. Der wurzellose Milchzahn sitzt dann nur mit seinem Halse im Zahnfleische, bis er auch daraus sich löst. Das Hervorbrechen der Ersatzzähne (der Zahnwechsel) erfolgt minder rasch als jenes der Milchzähne, wie denn der ganze Entwickelungsgang sich bedeutend verzögert. Schon beim Neugeborenen sind außer den weit vorgeschrittenen Kronen der Milchzähne Kronen bleibender Zähne (M1) mehr oder minder in der Entstehung begriffen und gewinnen allmählich ihre Ausbildung, so dass sie in den Kiefern darstellbar sind. Aber erst im fünften oder sechsten Lebensjahre beginnt der Durchbruch des ersten Molarzahns (M1), der sich auf einige Zeit dem bestehenden Milchzahngebisse anschließt, indem er hinter m' erscheint (Fig. 345, Oberkiefer), wie wir ihn denn als der ersten Serie angehörig betrachten. Um diese Zeit tragen die Kiefer 24 ausgebildete Zahnkronen. Die Summe der kurz vor dem Zahnwechsel gleichzeitig vorhandenen, z. Th. in der Bildung begriffenen Zähne beträgt 48. Im 6.—8. Jahre beginnt der Wechsel mit dem Ausfall der Milchzähne, die medianen Incisores wechseln zuerst, dann folgen ein Jahr später die lateralen. Im 10. Jahre erscheint der erste Praemolarzahn. Im folgenden der zweite. Daran schließt sich der Caninus, dem der zweite Molarzahn folgt, und meist im 12.-13. Jahre ist der Wechsel beendet. Erst im 17.-30. Lebensjahre kommt der dritte Molarzahn zum Durchbruch (Dens serotinus, D. sapientiae!), oder sein Durchbruch unterbleibt.

In ähnlicher Reihenfolge wie der Durchbruch der bleibenden oder Ersatzzähne findet deren allmähliche Ausbildung in den Kiefern statt. Einige Monate nach der Geburt ist die Krone des ersten Molarzahnes im Unterkiefer angelegt, im Oberkiefer etwas später (5—6 Monate). Dann folgt der mediane Schneidezahn. Im 7.—9. Monate der laterale Schneidezahn und der Caninus. Die beiden Praemolaren im zweiten Jahre. Im fünften bis sechsten der zweite Molarzahn, während der dritte erst gegen das zwölfte Jahr die solide Anlage der Krone zeigt. Wie beim ersten erwähnt, sind auch die übrigen jeweils im Unterkiefer früher als im Oberkiefer vorhanden.

Mit der Anlage der Zähne hält die Ausbildung der Kiefer und ihrer Alveolartheile nicht gleichen Schritt. Die Anlagen der hinteren Molarzähne kommen daher entfernter von der Alveolarregion zu liegen und treffen sich für den Oberkiefer auf dessen Tuber, im Unterkiefer gegen die Basis des Temporalfortsatzes zu.

Das durch die Ausbildung der Wurzeln bedingte Hervortreten der Zähne ist von einer Ausbildung der Kieferslveolen begleitet, deren Schicksal mit dem der Zähne enge verknüpft ist. — An den in die Reihe sich ordnenden Zähnen wird durch den Gebrauch allmählich die Kaufläche der Krone abgenutzt. Das Relief dieser Fläche geht an Pramolares und Molares verloren, und auch die Schneidekanten der Incisores und die Spitzen der Canini schleifen sich ab. Der Verlust eines großen Theiles der Schmelzschichte lässt das gelbliche, minder resistente Zahnbein auf der Kaufläche zum Vorschein kommen und beeinträchtigt die Function. Abgesehen von krankhaften Zerstörungen der Zähne erleiden sie im höheren Alter Veränderungen, welche ihren Ausfall bedingen. Dieser

ist von einer Resorption der Alveolenwand begleitet, so dass bei vollständigem Ausfall auch die Alveolarfortsätze an beiden Kiefern wieder vollständig verschwinden.

Ein freilich unvollkommener Ersatz von Zähnen im höheren Lebensalter gehört zu den seltensten Fällen. — Zuweilen wechselt ein Milchzahn nicht; und der zu seinem Ersatz bestimmte Zahn kommt nicht zum Vorschein, indem er in verschiedenem Grade der Ausbildung im Kiefer eingeschlossen bleibt. Die Persistenz einzelner Milchzähne kann auch die Ersatzzähne zum Durchbruch an anderen Stellen der Alveolarfortsätze — außen oder innen — veranlassen. Überzählige Zähne kommen seltener vor. So findet sich in seltenen Fällen hinter den oberen Incisores ein meist paariger Zahn (Gaumenzahn), wenn unpaar mit conisch gestalteter Krone. — Tomes, Ch. S., Manual of dental anatomy, human and comparative. London 1876. Übersetzung von Holländer. Berlin 1877. Zuckerkande, Anatomie der Mundhöhle, Wien 1891.

# § 197.

(Das Gebiss des Menschen, wie es die oben angegebene Zahnformel darstellt, ergiebt sich in Übereinstimmung mit dem der katarrhinen Affen und leitet sich, wie dieses, von noch tiefer stehenden Zuständen ab, von solchen, in denen ein reicheres Gebiss bestand. Zeugnis hierfür ist das Vorkommen einer Vermehrung der Zähne. Solche Fälle einer Überzahl betreffen sehr selten die Incisores, deren jederseits drei bestehen können, wie es bei manchen Prosimiern, auch bei Carnivoren sich trifft. Die nicht selten stärker vorspringenden Canini und deren regelmäßig längere Wurzel erinnert an die Ausbildung dieser Zähne in niederen Abtheilungen, auch bei den Affen. An den Praemolaren ist die Einfachheit der Wurzeln ein bei den Affen unter Verkürzung der Kiefer erworbener Zustand. Bei vielen sind die Praemolaren noch zweiwurzelig. Auch die letzte Abtheilung bietet atavistische Befunde in dem seltenen Vorkommen eines vierten Molaris, der jedoch sehr geringen Umfanges ist; dass er regelmäßig epithelial angelegt wird und nur frühzeitig abortirt, ist sehr wahrscheinlich geworden.

Nicht minder bemerkenswerth ist eine andere Erscheinung; wie das menschliche Gebiss in Vergleichung mit jenem der meisten Prosimier und der platyrrhinen Affen ein reducirtes ist, so zeigt es selbst wieder progressive Reductionen.

Von den oberen Incisores kommt der laterale zuweilen nicht zum Durchbruche, vielleicht auch nicht zur Ausbildung, dann ist der ohnehin schon bedeutendere mediale noch umfänglicher gestaltet. Die Rückbildung des einen knüpft so an die Ausbildung des anderen an.

Von den Molaren ist der dritte auf dem Wege des Verschwindens begriffen. Er findet sich auf allen Stufen der Ausbildung stehen bleibend, wie er denn auch als bloßes Rudiment im Kiefer eingeschlossen getroffen wird. Die Reduction äußert sich sehr häufig auch an dem sonst ausgebildeten Zahne in dessen geringerem Volum (Fig. 346 M3), sowie in dessen minderer Höhe, so dass seine Kaufläche nicht in das Niveau jener der übrigen Molares gelangt, und der Zahn außer Function steht. Dieser Zahn zeigt in seinen mannigfachen Befunden die Instanzen seiner Eliminirung aus dem Gebisse. Wir sehen somit das Gebiss in einer Verminderung seiner Theile begriffen, welche Erscheinung auch bei anderen Säugethieren, z. B. den Carnivoren, nachgewiesen ist.

Die Reduction des dritten Molaris zeigt sich wieder nach den Rassen in verschiedenem Grade, indem er bei den niederen Rassen nur in 19 %, bei den höheren dagegen in 42 % der Fälle fehlt (MANTEGAZZA).

## II. Muskulöse Apparate der Mundhöhle.

§ 198.

In die Begrenzung der Mundhöhle treten mannigfache Muskeln, die zum Theile bei dem Muskelsystem Darstellung fanden. Das gilt von den um die Mundspalte gruppirten Antlitzmuskeln sammt dem M. buccinator, der die Wandung der Wangenhöhle abgrenzt und in die Lippen sich fortsetzt. Auch der am Boden der Mundhöhle befindliche M. mylo-hyoideus zählt hierher. Außer diesen bestehen noch besondere Muskelcomplexe in beweglichen Organen: der Zunge und dem Gaumensegel.

Diese Muskulatur leitet sich zum Theile von jener des Visceralskeletes ab. Ihre Behandlung beim Darmsysteme wird durch die Zugehörigkeit jener Gebilde zum Darmsysteme erfordert.

#### a. Zunge.

Sie bildet ein wulstförmig vom Boden der Mundhöhle in letztere vorspringendes Organ, welches bei geschlossenem Munde mit seinem vorderen Theile gegen den Gaumen sich anlegt und den größten Theil der Mundhöhle füllt. Seine Beweglichkeit gestattet ihm eine belangreiche Betheiligung bei der Nahrungsaufnahme, bei der Gestaltung des Bissens und der Beförderung desselben in den Pharynx, sowie es auch beim Sprechen wirksam ist. Der Schleimhautüberzug der Zunge ist der Sitz des Geschmackssinnes. Vielerlei Verrichtungen sind somit an dieses Organ geknüpft. Der vom Boden der Mundhöhle emportretende Theil bildet die Basis, welche seitlich in die abgerundeten Ränder sich fortsetzt und

wie diese vorne in die freiere Spitze übergeht. Die breite, hinten und median etwas vertiefte obere Fläche bildet den Rücken der Zunge, der sich als Wurzel der Zunge nach hinten unter dem weichen Gaumen herabsenkt. Da hier die Communication der Mundhöhle mit dem Pharynx besteht, ist die Zungenwurzel letzterem zugekehrt. Die Schleimhaut der Zunge tritt vom Boden der Mundhöhle her an die Unterfläche der Ränder des Organs, bildet vorne das erwähnte Frenulum linguae, und

Plica mediana Plica sub-lingualis Plica fimbriala M. genio-glossus

Unterfläche der Zunge eines Neugeborenen.

verläuft von da an die Unterfläche der Zungenspitze. Während sie der Unterfläche lose verbunden ist, gewinnt sie an der Spitze und an den Rändern der Zunge eine innige Verbindung mit der Muskulatur und erfährt an der Oberfläche der Zunge eigenthümliche Modificationen.

Die Unterstäche der Zunge bietet eine bei Neugeborenen und Kindern ausgeprägte, bei Erwachsenen in verschiedenem Grade in Rückbildung begriffene Eigenthümlichkeit.

Die Schleimhaut bildet jederseits eine nach vorne mit der anderseitigen convergirende Falte, die sich streckenweise mit seingezacktem Bande von der Zunge abhebt, Plica simbriata (Fig. 348). Die von den beiderseitigen Falten eingeschlossene Fläche wird von einer medianen Falte durchsetzt, welche jedoch nicht bis zur Spitze reicht. Damit darf die etwas breitere, von der Schleimhaut gebildete Plica sublingualis nicht verwechselt werden, welche meist unmittelbar an der Umschlagestelle gegen den Boden der Mundhöhle liegt (II, S. 9). Diese Reliesverhältnisse bieten eine auffallende Ähnlichkeit mit den bei Prosimiern, manchen Assen u. a. vorkommenden Gebilden, von welchen die Plica simbriata die sogenannte Unterzunge repräsentirt, die das Rudiment einer älteren noch nicht durchaus muskulösen Zungenbildung vorstellt (Morphol. Jahrb. Bd. IX).

# Schleimhaut der Zungenoberfläche.

§ 199.

An der Schleimhaut der Oberfläche der Zunge sind zwei Strecken zu unterscheiden: eine vordere, den größten Theil des Zungenrückens bedeckende, im Cavum oris liegende, und eine hintere, welche dem weichen Gaumen und dem Pharynz zugekehrt ist.

Die vordere Schleimhautstrecke ist durch dichtgestellte Erhebungen, Zungenpapillen, ausgezeichnet, welche die Oberfläche der Zunge uneben gestalten und in ihren extremen Formen drei verschiedene Zustände darbieten.

- 1. Papillae filisormes, fadenförmige Papillen, bilden die verbreitetste Form, welche der größten Anzahl der Zungenpapillen zukommt. Es sind cylindrische Erhebungen der Schleimhaut, welche in eine Anzahl büschelförmig gruppirter feinerer Fortsätze auslausen. Nach hinten zu werden sie kleiner. Zwischen diesen, zuweilen in ziemlich regelmäßigen Abständen vertheilt, finden sich die
- 2. Papillae fungiformes (clavatae), pilz- oder keulenförmigen Papillen, etwas größer als die vorgenannten. Mit abgerundeter Oberfläche verschmälern sie sich gegen ihre Basis und gewinnen dadurch eine Keulenform. Gegen den Zungenrand werden sie niedriger und mehr abgeplattet.
- 3. Papillae vallatae (circumvallatae), umwallte Papillen, sind die größten, welche in geringer Zahl (8—15) nahe an der hinteren Grenze der papillentragenden Fläche vorkommen. Sie sind daselbst in zwei nach hinten convergirende Reihen angeordnet, besitzen eine plane, zuweilen sogar etwas vertiefte, seltener schwach gewölbte Oberfläche und ragen mit schmalerer Basis aus Vertiefungen der Schleimhaut empor. An Größe wechseln sie sehr und ebenso auch in der Anordnung. An der hinteren Grenze der papillentragenden Fläche, hinter dem von den Papillae vallatae gebildeten Winkel findet sich eine oft tiefe Einsenkung, das Foramen coecum. Zuweilen ragt aus diesem noch eine Papille.

Zu diesen Hauptformen kommen noch Papillae foliatae, blattförmige Papillen, am hinteren Seitenrande der Zunge. Es ist eine Reihe durch tiefere Einschnitte getrennter faltenförmiger Erhebungen, oder blattförmiger, kleinere Papillen tragender Vorsprünge, die jedoch nicht immer deutlich hervortreten. — Diese sämmtlichen Papillenbildungen gehen durch Zwischenformen in einander über: so bilden niedrigere fadenförmige Papillen eine Vermittlung zu den pilzförmigen und

letztere wieder schließen sich bei zunehmender Mächtigkeit an die umwallten Papillen an. Alle aber bestehen aus Gruppen von Schleimhautpapillen (II. S. 10) und stellen Complexe von solchen, Papillenstöcke, vor. Diese entstehen

aus Einzelpapillen, sind Differenzirungen derselben.

Die gesammte papillentragende Schleimhaut ist mit der
Zunge im engsten Zusammenhange, Muskelfasern treten zur
Schleimhaut empor und finden
unter mehrfachen Theilungen ihr
Ende. — Ein Theil der Zungenpapillen trägt Endapparate von
Nerven, bildet damit Sinnesorgane, welche mit den tibrigen Sinnesorganen abgehandelt
werden.

Der feinere Bau der Zungenpapillen lehrt sowohl das besondere
Verhalten der primären Schleimhautpapillen, als auch Modificationen des Epithels kennen. — In
den Papillae filiformes (Fig.
350) erhebt sich die Zungenschleimhaut mit einer Anzahl kleiner
Papillen, die auf einem gemeinsamen Boden stehen. Es sind
kleine Gruppen von Einzelpapillen.
Mit anderen Papillen der Mundschleimhaut stimmen diese Einzel-

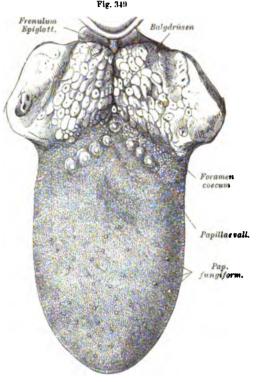

Oberfliche der Zunge.

papillen auch darin überein, dass jede eine Blutgefäßschlinge empfängt. Am auffallendsten verhält sich das Epithel dieser Papillen. Nachdem es den gemeinsamen Stamm überkleidet, setzt es sich an jeder Einzelpapille in einen bald kürzeren, bald längeren faden-

förmigen Ausläufer fort (Fig. 350). Die Epithelzellen bieten in den oberflächlichen Lagen dachziegelförmige Anordnung, mit dem freien Rande gegen die Basis gerichtet. Sie sind resistenter als andere Epithelien der Mundhöhle und nähern sich in ihrem Verhalten gegen Reagentien den verhornten Epidermiselementen. Dadurch wird an die Papillae filiformes mancher Carnivoren (Katzen) erinnert, deren Zungenpapillen rückwärts gerichtete, hornige Stacheln tragen. — Die Epithelfortsätze sind selten gleichmäßig lang. Mit längeren kommen in der Regel auch kürzere conische vor. Indem dieses Verhalten sämmtliche filiforme Papillen ergreift und die Reduction der epithelialen Anhänge allgemeiner wird, leitet sich eine Rückbildung der Papillen ein. Solche Verhältnisse ge-

Fig. 350.

Zwei Papillae filiformes. Schema.

hören im höheren Alter zu den häufigsten Befunden. — Die epithelialen Ausläufer der filiformen Papillen sind sehr häufig der Sitz eines auch an den Zähnen vorkommenden

Fadenpilzes (Leptothrix buccalie), dessen fein granulirte Keimlager die Fortsätze umwachsern und zwischen die einzelnen Epithelzellen der Oberfläche eindriugen.

Die Papillae fungiformes (Fig. 351) zeigen den oberflächlich abgerundeten Papillenstock mit zahlreichen Einzelpapillen. Ähnlich wie in den filiformen Papillenstöcken kommt jeder Einzelpapille wieder eine Capillarschlinge zu. Der Epithelüberzug

Fig. 351.



Schema eines Durchschnittes einer Papilla fungiformis.

überkleidet den gesammten Papillenstock mehr gleichmäßig und bildet über den Einzelpapillen keine Fortsätze, worin die bedeutendste Verschiedenheit von den filiformen Stöcken liegt. Diese Differenz mindert sich durch die erwähnte, nicht selten bestehende Reduction jener Epithelfortsätze auch an den filiformen Papillen.

An den Papillae vallatae (Fig. 352) bildet der sie umgebende Wall eine einfache ringförmige Erhebung der Schleimhaut. Die Vertiefung, welche die Basis der Papille umzieht (\*), ist von verschiedener Ausdehnung. An den Wänden dieser Einsenkung fehlen die Einzelpapillen oder sind nur angedeutet. Einfache Papillen finden sich erst wieder auf der Höhe des Walles, wie der Oberfläche des Papillen-

stockes, an Zahl der Größe dieser Fläche entsprechend. Das Epithel überzieht gleichmäßig die Oberfläche, ähnlich wie bei den pilzförmigen Papillen. Von den in der oben angeführten Gruppirung bestehenden Abweichungen ist die Verschmelzung einzelner

Pia 159



Schema eines Durchschnittes durch eine Papilla

Papillae vallatae anzuführen, die in verschiedenem Maße sich darstellen kann.

Die Papillae foliatae sind Reste einer manchen Säugethieren (Nagern, Hyrax, einigen Affen) eigenthümlichen Bildung. Sie besteht in einer Anzahl paralleler Spalten, welche in taschenförmige Einsenkungen führen. Diese werden also durch Schleimhautblättchen von einander getrennt. Der Complex dieser von der Nachbarschaft ab-

gegrenzten, in der That wie eine einzige Papille sich darstellenden Bildung, deren jederseits nur eine liegt, ward von A. F. J. ('. MAYER "Papilla foliata" benaunt. Beim Menschen finden sich manchmal nur Spuren ähnlicher Befunde.

#### § 200.

Eine Strecke hinter den Papillae vallatae beginnt ein anderer Bau der Schleimhaut. Wie an der Zungenwurzel ist sie der darunter befindlichen Muskulatur durch lockeres submucöses Gewebe verbunden und bietet flache Vorsprünge in unregelmäßiger Anordnung, größer oder kleiner, jeder in der Mitte mit einer kleinen Öffnung versehen (Fig. 349). Das sind die sogenannten Balgdrüsen der Zungenwurzel, die bei größerer Häufung zuweilen jener Oberfläche ein zerklüftetes Aussehen verleihen. Dabei bestehen noch andere durch eingelagerte Drüsen bedingte unregelmäßige Unebenheiten. In der Medianlinie befindet sich meist eine tiefere Furche. Lateral geht diese Schleimhautstrecke in den Schleimhautüberzug des weichen Gaumens über, und zwar mit einem faltenförmigen Vorsprung, dem vorderen Gaumenbogen (Arcus palato-glossus). Nach hinten und abwärts besitzt die Schleimhaut eine glattere Oberfläche und geht in den Pharynx zur Überkleidung der vorderen Fläche des Kehldeckels (Epiglottis). Dabei bildet

die Schleimhaut eine mediane Falte, Frenulum epiglottidis s. Ligamentum glossoepiglotticum medium). Zwei schwächere Schleimhautfalten verlaufen von der
Seite der Zungenwurzel zur Seite des Kehldeckels (Ligg. glosso-epiglottica lateralia). Zwischen diesen und der medianen Falte findet sich jederseits eine tiefere
Einbuchtung (Vallecula, Recessus glosso-epiglotticus). Seitlich tritt die Schleimhaut zu den Mandeln empor.

Die Balgdritsen der Zungenwurzel bilden eine breite, seitlich hinter dem Arcus palato-glossus lateral zum weichen Gaumen sich erstreckende Zone. Die Erhebungen

der Schleimhaut besitzen in ihrer Mitte eine blind geendigte Einsenkung, die der oben erwähnten Offnung entspricht. Die Höhle der Einsenkung ist im Grunde häufig nur wenig weiter als die Mündung, in der Regel aber erweitert sie sich etwas und kann sogar einen bedeutenderen Binnenraum vorstellen (Fig. 353 a). Zuweilen nimmt die Cavität einer Balgdrüse auch die Mündungen einer oder mehrerer Schleimdrüsen auf. Man kann sich so jede Balgdrüse als einen kurzen, aber sehr dicke Wandungen besitzenden Schlauch vorstellen.



Durchschnitt durch eine Balgdrüse. 40/1.
a Mündung, f Follikel.

Die Verdickung der Wandung dieser Schläuche bildet cytogenes Gewebe. Bald besteht nur eine diffuse Infiltration mit jenen Elementen (Fig. 353 i), bald finden sich einzelne sogenannte Follikel (II. S. 4) (f, f', f''), oder die letzteren bilden die Hauptmasse der Schleimhaut, und die Wand der Balgdrüse besteht vorwiegend aus Follikeln, welche in die Schleimhaut eingebettet sind. Sie bedingen den Vorsprung der Balgdrüsen auf der Schleimhautoberfläche.

Die von den Balgdrüsen eingenommene Zone der Zungenschleimhaut gehört streng genommen nicht mehr der Mundhöhle an, sondern bildet mit dem weichen Gaumen zusammen einen zwischen Mundhöhle und Pharynx befindlichen Apparat. Diese Beziehung zum weichen Gaumen wird nicht blos dadurch begründet, dass die Balgdrüsen der Zungenwurzel an die Tonsillen sich räumlich anschließen, sondern auch dadurch, dass die Schleimhaut an der Zungenwurzel sogar einen tonsillenartigen Charakter annehmen kann, in welchem Falle die Tonsillen selbst meist nur wenig ausgeprägt sind.

Das Foramen coecum ist zuweilen in einen längeren, gegen das Zungenbein ziehenden Canal fortgesetzt. (S. darüber bei der Schilddrüse)

# Muskulatur der Zunge.

§ 201.

Die mannigfachen Bewegungen der Zunge leitet eine complicirte Muskulatur aus quergestreiften Formelementen. Wir sondern sie in zwei Gruppen: solche, welche von benachbarten Skelettheilen entspringen, und solche, die in der Zunge selbst Ursprung und Ende haben. In deren Bahnen lenken aber auch Züge der ersten Abtheilung theilweise ein.

1. M. genio-glossus (Fig. 354). Entspringt den anderseitigen angeschlossen von der Spina mentalis (interna) und einem davon ausgehenden in den Muskel eingesenkten Sehnenblatte. Unmittelbar über dem Genio-hyoideus gelegen bildet er einen ansehnlichen in den Körper der Zunge von unten her eintretenden Bauch, der nach der Spitze, nach dem Rücken, sowie nach der Wurzel zu fächerförmig ausstrahlt. Beide Muskeln sind auf ihrem Verlaufe durch eine dünne Bindegewebs-



Muskeln der Zunge in seitlicher Ansicht.

schichte geschieden, die innerhalb des Zungenkörpers in eine derbe Lamelle, das Septum linguae übergeht. Dieses beginnt etwas hinter der Zungenspitze und erstreckt sich durch den ganzen Körper der Zunge; nach hinten zu wird es etwas höher, ohne die Rückenfläche der Zunge zu erreichen.

Die Bündel des Genio-glossus werden beim Eintritte in den Zungenkürper, zur Seite des Septum in zahlreiche hinter einander liegende Lamellen aufgelüst, und vertheilen sich vorwiegend zum medianen Abschnitte der Zunge. Einige unterste Bündel des Genio-glossus treten vorne noch zum Zungenbeinkörper; andere sind an die Epiglottis verfolgbar.

2. M. hyo-glossus (Fig.

- 354). Entspringt vom großen Zungenbeinhorne und einer Strecke des oberen Randes des Zungenbeinkörpers. Er tritt aufwärts und vorwärts zum Rande der Zunge. Mit seinen hinteren Bündeln verläuft er zum Zungenrücken, wobei er, ähnlich wie der Genio-glossus, durch ihn durchsetzende transversale Bündel in eine Menge verticaler Lamellen aufgelöst wird.
- 3. M. chondro-glossus. Vom kleinen Horne des Zungenbeins entspringend tritt der Muskel zum Zungenrücken. Auf diesem entfaltet er sich, lateral von der Ausbreitung des Hyo-glossus begrenzt, in longitudinaler Richtung und strahlt, mit anderen longitudinalen Zügen vermischt, allmählich aus.
- 4. M. stylo-glossus (Fig. 354). Entspringt vom Processus styloides und verläuft zum Seitenrande der Zungenwurzel herab; aus der Zunge zum Gaumensegel verlaufende Muskelzüge theilen ihn in ein oberes und ein unteres Bündel. Das obere, schwächere tritt lateral vom Hyo-glossus am Rande des Rückens nach vorne und entsendet auch quere Fasern in die Zunge. Das untere, stärkere Bündel legt sich dem oberen wieder an und tritt mehr an der Unterseite des Zungenrandes nach vorne. Gegen die Spitze zu gehen Züge auf die andere Seite über.

Durch Ursprung und Endigung gehören der Zunge ausschließlich die folgenden Muskeln an, welche nur durch den Verlauf ihrer Züge zu unterscheiden sind.

5. M. longitudinalis inferior (lingualis) (Fig. 355). Ein platter Muskelzug, der an der Unterfläche der Zunge vorne zwischen Genio- und Stylo-glossus, weiter hinten zwischen Genio- und Hyo-glossus verläuft. Er wird aus Bündeln gebildet, welche aus senkrecht die Zunge durchsetzenden Lamellen kommen und sich allmählich in einzelne, zwischen die transversale Muskulatur der Zunge eintretende,

verticale Züge auflösen. Die Bündel verlaufen daher nur eine Strecke weit — da wo sie an der Unterfläche sichtbar sind — mit einander.

6. M. transversus (Fig. 355). Von dem beim Genio-glossus beschriebenen Septum linguae entspringen in dessen ganzer Ausdehnung querverlaufende Muskelfasern, die vorne in senkrechte, hinten in schräge Lamellen geordnet sind. Sie kreuzen sich rechtwinkelig mit den zwischen ihnen emportretenden Lamellen des

Genio-glossus und lassen gegen den Rand hin auch Hyo-glossus-Züge zwischen sich durch. Die transversen Fasern strahlen dann lateral divergireud gegen den Rücken und den Rand der Zunge aus, durch longitudinale Muskelzüge in Bündel geschieden. In der Nähe der Zungenwurzel gehen sie theils in die Muskulatur des Gaumens (M. palato-glossus) (Fig. 355 A), theils in jene des Schlundkopfes über. deren Constrictorensysteme sie angehören.

Ein Theil der Transversus-Fasern, besonders gegen die Spitze zu, kreuzt die Medianlinie ohne Verbindung mit dem Septum.

7. M. longitudinalis superior bildet Züge, die in der Fortsetzung des Chondro-glossus liegen, mit dessen vorderem Theile sie sich verbinden. In



Querschnitte der Zunge. A vom hinteren Theile. B vom vorderen. (1/1).

der Schleimhaut entspringende Muskelzüge senken sich unter die Schleimhaut der Rückenfläche ein und verlaufen bogenförmig nach vorn, um wieder emporzusteigen und in der Schleimhaut zu enden. Solche Züge kreuzen sich somit beständig unter einander.

Diese Muskulatur behält ihre Selbständigkeit nur bis zum Eintritt in den Zungenkörper. Im Inneren des letzteren sind keine discreten Muskeln, sondern nur Fasersysteme unterscheidbar, die in verschiedenen Richtungen einander durchsetzen. Die eintretenden Muskeln schließen sich meist mehreren dieser Systeme an, die man als ein verticales, ein transversales und ein sagittales unterscheidet. Das verticale Fasersystem bilden die Lamellen, in welche der Genioglossus sich auflöst, dann auch Theile des Hyo-glossus, Stylo-glossus und Lingualis. Gegen den freien Rand der Zunge kommen vorne noch selbständige, vom Rücken zur Unterfläche verlaufende Züge reichlich vor, der M. perpendicularis, vergl. Fig. 355 B. Das transversale System bildet nicht nur der Transversus, sondern auch der Stylo-glossus sendet Fasern in dasselbe ein. Auch der Longitudinalis inferior ist betheiligt. Die Blätter des zwischen den verticalen Lamellen verlaufenden Transversus nehmen gegen die Zungenwurzel eine immer mehr nach hinten sich neigende, schließlich völlig horizontale Lage ein, wie schon aus der Anordnung des Genio-glossus verständlich wird. Am sagittalen Systeme betheiligt sich die Mehrzahl der Muskeln, indem ihre Fasern streckenweise longitudinalen Verlauf nehmen. So der hintere Theil des Genio-glossus, der vordere des Hyoglossus, auch Strecken des Lingualis und Stylo-glossus, endlich der Chondro-glossus.

Durch die unter dem Rücken liegende sagittale Muskelschichte werden die zum Rücken emporsteigenden perpendiculären Lamellen, welche zwischen den transversalen verliefen, wieder aufgelöst, so dass deselbst eine innige Durchsetzung waltet. Diese wird nach der Oberfläche zu immer bedeutender, bis endlich die Verbindung mit der Schleimhaut erfolgt. Die zur Schleimhaut gelangenden Muskelfasern lassen Ramificationen erkennen; bei manchen Thieren ist eine Fortsetzung der getheilten Muskelfasern in Bindegewebszellen der Schleimhaut beobachtet.

Im interstitiellen Bindegewebe der Zunge, auch in jenem des Septum, finden sich meist reichliche Fettzellen. Dass auch die Drüsen des Zungenrandes in die Muskulatur sich eindrängen, ist bereits oben erwähnt.

Kölliker, Gewebelehre. 5. Aufl. S. 343. Hesse, Zeitschr. f. Anatomie und Entwickelungsgesch. Bd. 1. S. 80.

## b. Gaumensegel.

§ 202.

Das Gaumensegel (Velum palatinum, Palatum molle s. mobile, weicher Gaumen) bildet einen beweglichen Apparat, der von dem hinteren Rande des harten Gaumens aus sich schräg nach hinten und auch seitlich herab erstreckt (Fig. 332). Es besteht aus einer mit Schleimhaut überkleideten Muskelschichte.

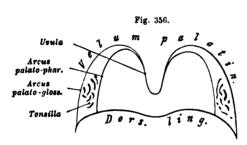

Schema des weichen Gaumens von vorne.

welche durch ihre schräge Lage den hintersten Raum der Mundhöhle von oben her nach hinten zu überdacht und unter sich die Mundhöhle mit dem Pharynx, durch die Rachenenge, Isthmus faucium, communiciren lässt. Dieser Apparat betheiligt sich durch seine Bewegungen beim Schlingen und steht auch bei der Sprachbildung in Function. An seinem freien, den Isthmus begrenzenden Rande bietet

das Gaumensegel einen medianen, zapfenförmigen Vorsprung, das Züpfchen (Uvula, Staphyle) (Fig. 356). Bei geschlossenem Munde legt sich dieses einer medianen Vertiefung der Oberfläche der Zungenwurzel an. Seitlich von der Uvula bildet das Gaumensegel je zwei arcadenförmige Falten: die Gaumenbogen (Arcus palatini). Ein vorderer Gaumenbogen begiebt sich zum Seitenrande der Zunge (Arcus palato-glossus). Er beginnt oben breit auch in der medialen Ansicht (Fig. 357) und verschmälert sich gegen die Zunge zu. Ein hinterer Bogen steigt zum Pharynx herab (A. palato-pharyngeus). Zwischen beiden Gaumenbogen jeder Seite befindet sich eine in zwei Abschnitte gesonderte Nische. Den hinteren Abschnitt, der vorne von einer stets deutlichen Schleimhautfalte (Fig. 357) umgrenzt wird, nimmt die Mandel (Tonsilla) ein. Die Mandel liegt also dem hinteren Gaumenbogen an (C. L. MERKEL). Der vordere oder prätonsillare Abschnitt bietet

sehr mannigfaltige Befunde. Er ist bald tiefer eingebuchtet und glatt, bald springt er durch große Balgdrüsen ausgezeichnet stark vor (Fig. 357). Diese

Balgdrüsen haben aber nichts mit denen der Mandel zu thun, von der sie durch die erwähnte Schleimhautfalte scharf geschieden sind. Es sind Fortsetzungen des Balgdrüsencomplexes der Zungenwurzel. Somit wird der Übergang der Mundhöhle zum Pharynx unten und seitlich von einer Balgdrüsenzone begrenzt.



Mediale Ansicht des weichen Gaumens. Die Zunge ist abwärts gedrängt.

Die Tonsille lässt

auf ihrer, im normalen Zustande nur wenig vorspringenden Oberfläche eine Anzahl unregelmäßiger, grübchenförmiger Vertiefungen erkennen, welche den Mündungen

von sog. Balgdrüsen (II. S. 30) entsprechen, wie denn das ganze Organ ein Aggregat dieser Gebilde ist. Die Mündungen der Balgdrüsen sind zuweilen individuellen Schwankungen unterworfen, bald sehr deutlich spaltförmig (Fig. 358), bald nur angedeutet. Immer jedoch ist eine Grenze gegen die Balgdrüsen des prätonsillaren Nischenraumes vorhanden.

Die einzelnen, die Tonsille darstellenden Balgdrüsen liegen dicht gedrängt und besitzen eine viel
bedeutendere Ausdehnung als jene der Zunge. Doch
finden sich an der unteren Grenze der Tonsillen auch
wieder einfachere Formen (s. Fig. 358 unten). Die
Einsenkung der Schleimhaut, welche den Binnenraum
der Balgdrüse vorstellt, ist in der Regel weiter als in
den solitären Balgdrüsen und mit secundären Ausbuchtungen (Fig. 358) versehen, so dass daraus eine
complicirtere Structur hervorgeht. Solche gebuchtete
oder in zahlreiche Blindsäckchen auslaufende Räume
münden dann mit ansehnlichen Öffnungen an der Ober-



Durchschnitt durch eine Tonsille, schwach vergrößert. o Mündungen der Balgdrüsen. Nach Schmidt.

fläche der Mandeln aus (o). Zwischen den Balgdrüsen oder auch an ihrem Grunde finden sich Schleimdrüsen vor, die häufig in die Binnenräume der Balgdrüsen einmünden.

Beim Erwachsenen hat das Gefüge der Balgdrüsen der Mandel meist Veränderungen erfahren und häufig bietet es eine zerklüftete Beschaffenheit.

Die Bedeutung des gesammten Apparates, wie er in den Balgdrüsen der Zungenwurzel und den daran angeschlossenen Mandeln besteht, ist insoferne eine seeretorische, als hier die Bildungsstätten von Zellen gegeben sind, welche nach außen entleert werden. Diese Formelemente (II. S. 4 Anm.) durchsetzen die Epithelschichte und werden der Mundhöhlenfüßsigkeit beigemengt, wo sie unter dem Namen »Speichelkörperchen« schon länger bekannt sind. Ihre Function ist unbestimmt. Über den seineren Bau der Mandeln und Balgdrüsen: Ph. Stöhe, Archiv für patholog. Anat. Bd. XCVII.

## Muskulatur des Gaumensegels.

**§ 203**.

Die Bewegungen des Gaumensegels vermitteln folgende Muskeln, welche zum Theile mit der Muskulatur des Pharynx zusammenhängen.

M. levator veli palatini (Petro-staphylinus) (Fig. 359). Entspringt von der unteren Fläche des Petrosum vor dem Eingange des Canalis caroticus und noch von der benachbarten Strecke der Tuba Eustachii. Er verläuft mit dem anderseitigen convergirend abwärts, wobei er sich etwas verbreitert, und geht dann in den weichen Gaumen über, in welchem er mit seinen Fasern bis an die Medianlinie, theilweise noch darüber hinaus verfolgbar ist.

Es besteht also im Gaumen eine Durchkreuzung der Fasern des Petro-staphylinus. Diese betrifft aber nur einen Theil der Fasern, während ein anderer Theil in der Medianlinie an eine dem weichen Gaumen zu Grunde liegende bindegewebige Membran (Aponeurosis palatina) übergeht. Von den sich kreuzenden Fasern verläuft ein Theil in den Arcus palato-pharyngeus der andern Seite und wird dem M. palato-pharyngeus beigemischt.

Die Wirkung des Petro-staphylinus beschränkt sich nicht auf das Heben des Gaumensegels, sondern äußert sich auch an der Tuba Eustachii, deren Mündung während der Contraction des Muskels sich verengert. Daher Compressor tubae Eustachii.

M. tensor veli palatini (Spheno-staphylinus). Entspringt ander Unterfläche des großen Keilbeinflügels am hinteren Umfange des Foramen ovale, und dehnt seinen Ursprung einerseits bis zur Spina angularis, andererseits auf die Wurzel des Flügelfortsatzes des Keilbeins aus, wobei er gleichfalls auf die Tuba Eustachii übergreift. Der platte Bauch ist dem M. pterygoideus internus medial und hinten aufgelagert. Er geht gegen den Hamulus pterygoideus herab und lässt seine breite Endsehne um letztern herum (daher Circumflexus palati mollis) in den weichen Gaumen ausstrahlen.

An der Umschlagstelle der Endsehne um den hier überknorpelten, somit eine Sehnenrolle vorstellenden Hamulus befindet sich ein kleiner Schleimbeutel. — Das Ende der Sehne setzt sich in die Aponeurosis palatina fort, deren schon beim vorigen Muskel gedacht ward. Sie ist am hinteren Rande des harten Gaumens mit diesem im Zusammenhang und wird durch Bindegewebszüge verstärkt, die von der Spina nasalis posterior her in sie eintreten. Durch Aufnahme der Sehnenfasern des Tensor veli palatini wird sie größtentheils durch jenen Muskel constituirt.

Der Ursprung des Muskels von der Tuba Eustachii findet nur zum Theile an der knorpeligen Tuba statt, zum anderen Theile an der die Halbrinne der Tuba zu einem Canale abschließenden Membran. Deshalb beschränkt sich die Wirkung des Muskels nicht auf das Heben des weichen Gaumens, sondern äußert sich auch an der Tuba. Durch die von jener Membran, sowie vom lateralen Theile des Tuben-Knorpels entspringende Portion des Tensor vell palatini wird das während der Ruhe dieses Muskels geschlossene, resp. auf ein Minimum reducirte Lumen der Tuba erweitert. Daher wird der Muskel auch als Dilatator tubae aufgefasst.

M. levator uvulae (Palato-staphylinus). Entspringt von der Aponeurosis palatina zunächst der Spina nasalis posterior, meist als ein dünner, in der Regel deutlich paariger und nur selten mit dem anderseitigen zusammenfließender Muskel (daher Azygos uvulae), welcher sich in die Uvula heraberstreckt und in deren Schleimhaut endigt. Der Muskel liegt an der hinteren Fläche des Gaumensegels, so dass seine Wirkung die Uvula aufwärts krümmt.

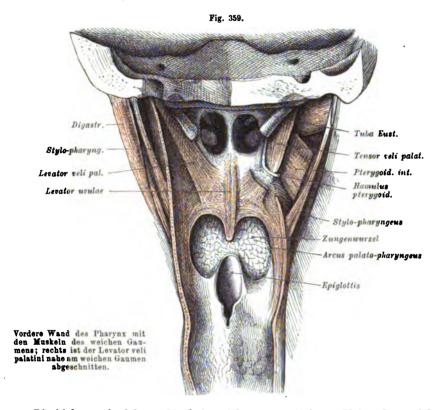

Die bisher aufgeführten Muskeln wirken sämmtlich als Heber des weichen Gaumens und als Erweiterer des Isthmus faucium. Ihnen wirken entgegen:

M. palato-glossus (Glosso-staphylinus, Glosso-palatinus). Ein zum Theile vom Seitenrande der Zunge, zum Theile aus dem Transversus linguae kommendes Muskelbündel (Fig. 355 A) setzt sich in den Arcus glosso-palatinus fort und löst sich innerhalb des Gaumensegels, näher dessen vorderer Fläche auf. Ein Theil seiner Fasern kreuzt sich mit den anderseitigen, ein anderer Theil mischt sich bogenförmigen Faserzügen der Levatoren bei.

Die aus dem Seitenrande der Zunge kommenden Fasern sind der Bahn des M. stylo-

giossus beigemischt. — Durch den Zusammenhang dieses Muskels mit der Zungenmuskulatur wird die Wirkung als Schließmuskel des Isthmus faucium, zumal bei gleichzeitig erfolgendem sich Heben der Zungenwurzel verständlich.

M. palato-pharyngeus (Pharyngo-palatinus). Dieser im hinteren Gaumenbogen verlaufende Muskel tritt aus dem medianen Theile des Gaumensegels, empfängt auch Zuwachs durch Züge, welche vom Hamulus pterygoideus entspringen. Er begiebt sich gegen die seitliche und hintere Pharynxwand herab. Indem er in die Längsmuskulatur der letzteren (vergl. Fig. 359) übergeht, gehört er ebenso dem Pharynx wie dem Gaumensegel an. Einige Bündel inseriren sich auch an dem hinteren Rand der Seitenplatte des Schildknorpels.

Die vom weichen Gaumen kommenden Bündel sind direct in den anderseitigen Muskel verfolgt worden und bilden dort Durchkreuzungen. Sie durchsetzen zum Theile die Insertion des Levator. Auch von der Tuba Eustachii entspringen zuweilen variable Portionen und ziehen über den Levator in den hinteren Theil des Muskels.

## Von der Nasenhöhle.

§ 204.

Der durch die Scheidung der primitiven Mundhöhle (II. S. 2) entstandene obere Raum ist die Nasenhöhle. Obgleich deren Wandung an einer Strecke der Sitz des Geruchsorganes ist, rechtfertigt doch der ursprüngliche Zusammenhang mit der Mundhöhle die Vorführung an dieser Stelle. Auch functionelle Beziehungen begründen das. Die Nasenhöhle dient als Luftweg bei der Athmung, unter normalen Verhältnissen sogar ausschließlich, indem die Mundhöhle nur zur Aushilfe in Anspruch genommen wird, ebenso ist sie bei der Sprache betheiligt (Nasenlaute!), zeigt also ebenfalls mannigfaltige Verrichtungen.

Der Binnenraum der Nasenhöhle ist durch die Nasenscheidewand in zwei Hälften geschieden, deren äußere Mündungen den Naslöchern (Nares) entsprechen, während die inneren Mündungen gegen den Pharynx die Choanae vorstellen. Jene Mündungen entsprechen dem unteren Abschnitte der Nasenhöhle, die sich darüber in die Höhe erstreckt und mit der Lamina eribrosa des Siebbeins abschließt. In die Begrenzung der Nasenhöhle treten außer den (I. § 108) aufgeführten Skelettheilen an der äußeren Nasenöffnung noch Duplicaturen der äußern Haut. Diese setzt sich median von der Oberlippe her über dem »Philtrum« benannten Grübchen zur Nasenscheidewand fort und bildet, bevor sie den Knorpel der Scheidewand erreicht, zwischen den Nares eine Duplicatur, das Septum mobile nasi. Auch an den Nasenflügeln schlägt sich das Integument nicht um den freien Rand der Knorpel nach innen, sondern erstreckt sich weiter herab, um den unteren Theil des Nasenflügels gleichfalls als Duplicatur herzustellen.

Die äußeren Nasenöffnungen führen zunächst in den Vorhof (Vestibulum nasi), den die knorpelige Nase umwandet.

Während die Nasenscheidewand die mediane mehr oder minder ebene Begrenzung der Nasenhöhlen abgiebt, bestehen an der lateralen Wand durch die

. . . . . 65

Muscheln (Conchae) gebildete Vorsprünge. Diese sind unter einander morphologisch wie physiologisch differente Bildungen, wie bei den Sinnesorganen dargestellt wird. Die untere Muschel liegt fast wagerecht, doch vorne etwas höher

Sie ist die als hinten. bedeutendste. Schräger, nach hinten zu etwas gesenkt, erscheint die mittlere Muschel. Indem ihr vorderer Theil weiter als der hintere herabtritt. wird die schräge Stellung compensirt, und ihr freier Rand verläuft ziemlich parallel mit dem der unteren Muschel. Der untere freie Rand dieser beiden Muscheln ist einwärts gerollt, jener der unteren meist auch noch aufwärts (Fig. 362). Die obere Muschel ist die kleinste und am bedeutendsten nach hinten geneigt. Zuweilen besteht eine noch kleinere leistenförmige Erhebung

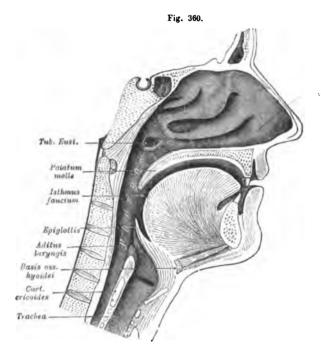

Laterale Wand der Nasenhöhle.

über der oberen als vierte (Concha Santorini). — Die Muscheln bieten sehr verschiedene Grade der Ausbildung. Besonders variabel ist die mittlere Muschel. Auf ihrer medialen Fläche besteht häufig ein wagrechter Eindruck. — Der Boden der Nasenhöhle bietet eine ebene Fläche, von welcher eine verschieden deutliche Einsenkung gegen die obere Mündung des Canalis incisivus verläuft und wohl in allen Fällen blind endet.

Der hinterste Theil der Scheidewand erhält zuweilen vom Vomer keine Stütze mehr, so dass die Schleimhaut ein Septum membranaceum bildet.

Der Raum der Nasenhöhle wird durch die Muscheln in canalartige Strecken, die Nasengänge (Meatus narium), zerlegt (I. S. 244). Diese communiciren unter einander gegen die Scheidewand zu. Von dem gesammten Raum bildet der obere Theil, der in seiner Auskleidung die Endigungen der Riechnerven trägt, die Regio olfactoria, indes der untere bis zur mittleren Muschel wesentlich als Luftweg dient und die Regio respiratoria vorstellt. Ihr entspricht an der Nasenscheidewand eine Fläche von gleicher Höhe. Untere Muschel und unterer und mittlerer Nasengang gehören der Regio respiratoria an. Sie bildet den weitesten, die R. olfactoria den engsten Abschnitt, indem die medialen Oberflächen der mittleren

wie der oberen Muschel der Nasenscheidewand so sehr genähert sind, dass zwischen ihnen nur ein spaltähnlicher Raum (Riechspalte, Rima s. Fissura olfactoria) bleibt (vergl. Fig. 362).

### § 205.

An der seitlichen, wie an der hinteren oberen Wand communicirt die Nasenhöhle mit Hohlräumen, welche von den benachbarten Knochen umschlossen und
mit Luft gefüllt sind. Diese »Pneumaticität« gestattet den betreffenden Skelettheilen ein größeres Volum, ohne dass die Masse des Knochengewebes und damit
das Gewicht des gesammten Schädels vermehrt wird. Aber dieser Effect ist nicht
die Ursache ihrer Entstehung. Diese knüpft vielmehr an eine reichere Ausbildung
der Muscheln an, wie sie bei den meisten Säugethieren vorkommen. Jene Räume

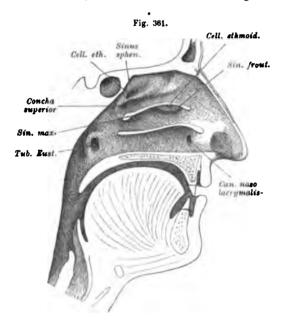

Laterale Wand der Nasenhöhle mit den Mündungen der Nebenhöhlen nach Abtragung der mittleren und der unteren Muschel.

werden von den Muscheln mit eingenommen, die bei weiterer Rückbildung, wie bei den Primaten, sich von ihnen zurückziehen. Die Räume als solche bleiben dann fortbestehen, besitzen aber enge Communicationen mit der Nasenhöhle.

Die Nebenhöhlen entstehen meist erst nach der Geburt durch Resorptionsvorgänge in den knöchernen Begrenzungen der Nasenhöhle (vergl. I. S. 219). Die Schleimhaut ist insoweit an ihnen betheiligt, als sie stets ihnen folgt und mit ihnen einwächst. Der Sinus maxillaris, beginnt bei weitem am frühesten, schon vor der Hälfte des Fötallebens angelegt zu werden, erhält aber sehr spät seine vollkommene Ausbildung, während

die gleichzeitig angelegten Sinus ethmoidales früher zur Entfaltung kommen. Im Ganzen besteht eine bedeutende und individuelle Schwankung in der Zeit der Anlage und der Ausbildung dieser Räume, die jedenfalls erst mit der definitven Gestaltung des Skeletes ihren vollen Umfang erlangen.

Die Nebenhühlen der Nase scheiden sich in zwei Gruppen nach den Communicationen mit der Nasenhöhle. Diese entsprechen zugleich dem Orte ihres ersten Auftretens.

In den mittleren Nasengang mundet der Sinus maxillaris, Sinus frontalis und vordere und mittlere Sinus ethmoidalis (Cellulae ethmoidales). Die Mundungen sind von der mittleren Muschel bedeckt, und liegen in einer tiefen, abwärts concaven, bogenförmigen Rinne (Infundibulum) mit gewulstetem Rande. Die Rinne vertieft sich vorne und hinten; vorne leitet sie aufwärts zum Sinus frontalis und zu vorderen Siebbeinzellen, hinten dagegen zum Sinus maxillaris (Fig. 361). Zuweilen läuft die Rinne hinten flach aus, dann ist auch die Mündung des S. maxillaris am vorderen Theil der Rinne oder sie liegt auf dem abgeflachten Theile. An der oberen Begrenzung der Rinne münden mittlere Siebbeinzellen aus mit einer wulstig umrandeten Öffnung (Fig. 361). — In den oberen Nasengang münden hintere Siebbeinzellen und ebenso über der oberen Muschel. In den oberen Raum der Nasenhöhle öffnet sich hinten der Sinus sphenoidalis.

Zu diesen Communicationen der Nasenhöhle kommt noch die Ausmündung des Thränennasenganges (Canalis naso-lacrymalis) in den unteren Nasengang, unterhalb des vorderen Drittheils der unteren Muschel (Fig. 361).

In dem Umfange sowie in den Mündungsverhältnissen bestehen vielerlei individuelle Schwankungen. Außer der normalen Mündung der Kieferhöhle besteht für diese zuweilen noch eine zweite als runde Öffnung in den mittleren Nasengang. Diese Mündung wird gewöhnlich von der mittleren Muschel bedeckt und ist durch einen Resorptionsprocess der Wandung entstanden. Die Ausbildung der Ethmoidalsinusse steht beim Menschen mit der bedeutenden Breite des Septum intraorbitale im Zusammenhang und bildet eine Verschiedenheit von den anthropoiden Affen.

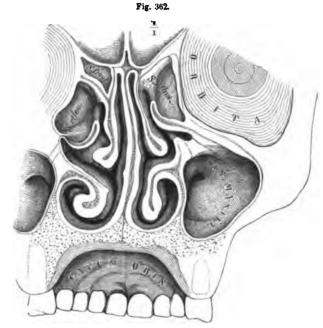

Frontaler Durchschnitt durch die Nasenhöhle mit einem Theil der Nebenhöhlen und deren Communicationen.

Wie die äußere

Nase fast immer eine Asymmetrie aufweist, so besteht solche auch, allerdings ohne Zusammenhang mit der ersteren, in der Nasenhöhle durch Deviationen der Nasenscheidewand oder durch ungleichseitige Verdickungen derselben, an denen vorzüglich die Skelettheile betheiligt sind. Auch die Muscheln bieten Asymmetrie (Fig. 362).

### § 206.

Die Auskleidung der Nasenhühle wird von den äußeren Nasenöffnungen an eine Strecke weit durch das äußere Integument gebildet. Dieses setzt sich, etwa in gleicher Ausdehnung mit den Nasenflügeln, wenig verändert nach innen fort,

trägt daselbst sogar noch Haare, die gegen die Nasenöffnung gerichteten Vibrissae. Weiter nach innen und einwärts von der Apertura piriformis geht aus jener Membran allmählich die Schleimhaut hervor. An dem übrigen Vorhof der Nasenhöhle ist die Schleimhaut in manchen feineren Structurverhältnissen von der übrigen Nasenschleimhaut verschieden, und diese selbst bietet wieder an Regio respiratoria und Regio olfactoria manche Differenzen dar. So zeichnet sich die letztgenannte Strecke im frischen Zustande von der blassrothen Regio respiratoria durch gelbbräunliche Färbung aus, welche, oben deutlicher, auf der mittleren Muschel sich verliert. Mit dem Tode schwindet diese Färbung. Im Ganzen ist die Schleimhaut von ziemlicher Mächtigkeit, besonders in der Regio respiratoria, so dass sie zur Verengung des Binnenraumes der knöchernen Nasenhöhle bedeutend beiträgt. Sie bietet mancherlei Unebenheiten, Fältchen, die unter einander zusammenfließen und an der Scheidewand eine Art von Netz vorstellen. Besonders dick erscheint sie an der convexen Oberfläche der unteren und der mittleren Muschel. An der ersteren bildet sie in der Regel eine bedeutende, die Muschel nach hinten verlängernde Wulstung. In diesen Strecken der Schleimhaut sind reiche Venenplexus entfaltet, deren Schwellung das Lumen der Nasenhöhle zeitweise zum Schwinden bringen kann.

Der Drüsenapparat der Schleimhaut zeigt nach den oben angegebenen Strecken Verschiedenheiten. Im Nasenvorhofe fehlen Drüsen gänzlich. In der R. respiratoria bilden verzweigte Drüsen eine in die Schleimhaut eingebettete 1—2 mm starke Schichte. Sie sind nach dem Epithel zum Theile serüse Drüsen, zum Theile Schleimdrüsen, derart, dass beiderlei Epithelzustände in einer und derselben Drüse vorkommen können (Stöhr-Paulsen). In der R. olfactoria bestehen einfachere Formen in Gestalt von gebuchteten Schläuchen, die terminal etwas gewunden oder keulenförmig angeschwollen sind (Bowman'sche Drüsen).

Im Vorhof besteht mehrfach geschichtetes Plattenepithel, welches sich unten auch noch etwas weiter nach innen erstreckt und noch das vordere Ende der unteren Muschel überkleidet. Dann folgt mehrfach geschichtetes Cylinderepithel, dessen äußerste Schichte Cilien trägt. In der Regio olfactoria kommen letztere nur an vereinzelten Stellen vor. Im Bindegewebe der Schleimhaut sind reichliche Lymphzellen eingebettet. Andere Complicationen dieser Region werden bei den Sinnesorganen behandelt.

In die Nebenhöhlen der Nase setzt sich die Schleimhaut bedeutend verdünnt fort; dem entsprechen auch Modificationen ihres Baues. Der Drüsenapparat ist rudimentär und erscheint nur in spärlichen Gruppen kurzer Schläuche, wie solche im Sinus maxillaris, auch im Sinus sphenoidalis beschrieben worden sind. Auch das Epithel bildet daselbst eine einfache Lage cylindrischer Wimperzellen.

## Vom Pharynx.

§ 207.

Die Scheidung der primitiven Mundhöhle lässt den hinteren Raum derselben ungetrennt, und dieser bildet den Schlundkopf oder Pharynx. Er ist eine von der Schädelbasis längs der Wirbelsäule zum 5.—6. Halswirbel sich senkrecht

herab erstreckende Cavität, deren unteres Ende in die Speiseröhre (den Schlund) fortgesetzt ist. Der oberste Abschnitt empfängt von Skelettheilen seine Begrenzung, ist daher minder veränderlich. Die hintere Wand wird durch den M. longus von der Basis des Occipitale und den Halswirbelkörpern getrennt. Sie erstreckt sich vom Tuberculum pharyngeum des Occipitale herab und geht ohne scharfe Abgrenzung in die seitliche Wand über. Dagegen ist die Stelle einer vorderen Wand durch weite Communicationen und Vorsprünge complicirt (Fig. 359). Zu oberst münden die Choanen. Dann folgt das Gaumensegel, dessen hinterer Bogen in die seitliche Pharynxwand sich fortsetzt. Unter dem Gaumensegel vermittelt der Isthmus faucium die Verbindung mit der Mundhöhle. Der dem Isthmus entsprechende Theil des Pharynx bildet den Rachen (Fauces). Darunter ist

die Zungenwurzel dem Pharynx zugekehrt, und unter dieser findet sich, als dritte Communication, der vom Kehldeckel überragte Eingang in den Kehlkopf. Dieser bildet die vordere Wand des Pharynx bis zum Übergange des letzteren in den Oesophagus.

Im oberen Raume
wird die der Schädelbasis
zugekehrte Fläche als
Gewölbe (Fornix) unterschieden. Seitlich davon
ragt mit vorderer Concavität ein gebogener
Wulst vor, der eine trichterförmige Öffnung von
oben und hinten umzieht:
das Ostium pharyngeum
der Ohrtrompete (Tuba
Eustachii) (Fig. 363).

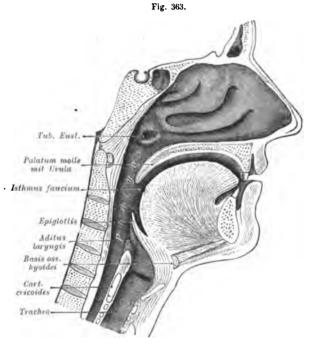

Nasenhöhle.

Dadurch communicirt der Pharynx mit der Paukenhöhle. Hinter dem Wulste der Tuba, an dessen convexem Rande, buchtet sich der Pharynx in eine lateralwärts blind geendigte Einsenkung aus, die Rosenmüller'sche\*) Grube. Legt sich der weiche Gaumen gegen die hintere Wand des Pharynx an, so trennt er den oberen Raum vom unteren. Ersterer bildet das Cavum pharyngo-nasale, letzterer wird als Cavum pharyngo-laryngeum unterschieden, da der Larynx mit ihm communicirt.

<sup>\*)</sup> J. CHR. ROSENMULLER, Prof. in Leipzig, geb. 1771, + 1820.

Während das Cavum pharyngo-nasale stets offen ist, besitzt das Cavum pharyngo-laryngeum nur beim Durchgange eines Bissens ein offenes Lumen, da sonst hier die vordere Pharynxwand der hinteren sich anlagert.

Gemäß seiner Bedeutung als indifferent gebliebener Raum der Kopfdarmhöhle dient der Pharynx sowohl dem Nahrungscanal als den Athmungsorganen.
Durch ihn passiren die aus der Mundhöhle in ihn gelangten Ingesta zur Speiseröhre (Oesophagus), ebenso aber tritt der eingeathmete Luftstrom durch Nasenhöhle und Pharynx in Kehlkopf und Luftröhre, und den gleichen Weg legt die
ausgeathmete Luft zurück. Luftweg und Speiseweg kreuzen sich im Pharynx,
da der Zugang zum Luftweg über und hinter dem Zugang zum Speiseweg liegt,
indes die Fortsetzung des Luftweges vor jener des Speiseweges sich findet. Diese

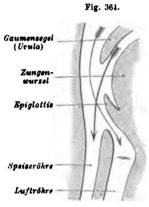

Schema der Kreuzung von Luftund Nahrungswegen im Pharynx.

Kreuzung ist in Fig. 364 durch die beiden Pfeile ausgedrückt, deren einer den Luftweg, der andere den Speiseweg einnimmt. Die Kreuzung bedingt neue Vorrichtungen zur Sicherung des Luftweges, d. h. zum Abhalten der Ingesta von dem oberen oder dem unteren Theile des Luftweges. Dazu dienen das Gaumensegel und der Kehldeckel. Ersteres nimmt beim Passiren eines Bissens durch den Isthmus faucium eine horizontale Stellung ein und durch die gleichzeitige Action der Pharynxmuskulatur (Constrictor phar. superior und Palato-pharyngeus) wird die hintere und seitliche Pharvnxwand dem gehobenen Gaumensegel so genähert, dass das Cavum pharyngo-nasale einen Abschluss empfängt. Den unteren Theil des Luftweges schließt der über den Aditus laryngis sich lagernde Kehldeckel. Damit

verbinden sich noch andere Bewegungen der Pharynxwand, welche den Act des Schlingens fortsetzen und vollenden. Mit der Zunge und dem weichen Gaumen wirkt die Pharynxwand auf das Verschlucken des Bissens und ist darin ein einheitlicher Apparat, wenn auch dessen Function einzelne auf einander folgende Acte unterscheiden lässt. Dieses findet auch in der Muskulatur Ausdruck, welche zum Theil eine gemeinschaftliche ist, wie bei der Zunge und beim Gaumensegel erwähnt wurde.

Im Zusammenhalte mit der relativ minder hohen Nasenhöhle bildet das Cavum pharyngo-nasale beim Neugeborenen einen fast horizontalen, die Nasenhöhle fortsetzenden Canal. Noch in den ersten Lebensjahren bleibt dieses Verhalten. Auch die Mündung der Tuba Eustachii erleidet Veränderungen; sie findet sich im Fötalleben tiefer, unterhalb des Gaumen-Niveaus, welches sie zur Zeit der Geburt erreicht, um dann allmählich ihre höhere Lage zu gewinnen (Kunkel). Die späteren Veränderungen sind abhängig von der Ausbildung des Oberkiefers mit der Entfaltung des Gebisses.

Die Wand des Pharynx wird von einer Schleimhaut und quergestreifter Muskulatur gebildet, beide durch eine Bindegewebsschichte geschieden. Diese

gewinnt, oben über die Muskelschichte hinaus fortgesetzt, an Selbständigkeit, indem sie sich direct an die Schädelbasis und median am Tuberculum pharyngeum befestigt (Membrana pharyngo-basilaris).

Die Schleimhaut des Pharynx ist eine Fortsetzung jener der Mund- und Nasenhöhle, und kleidet ebenso die mit dem Pharynx communitirenden Räume aus. Am oberen Theile ist ihre Oberfläche uneben, mit unregelmäßigen, faltigen Vorsprüngen, unten mehr glatt und in Längsfalten gelegt. Jene unebene Beschaffenheit tritt besonders an der hinteren und oberen Wand hervor und rührt von Zellinfiltrationen her, welche hin und wieder folliculäre Bildungen hervorgehen lassen. Auch vereinzelte Balgdrüsen fehlen nicht.

Drüsen sind reichlich in die Submucosa eingebettet (Schleimdrüsen). Oben bilden sie eine zusammenhängende Schichte, nach dem Oesophagus zu nehmen sie an Zahl wie an Umfang ab und treffen sich endlich nur noch vereinzelt.

Bei Embryonen ist die hintere und obere Wandstrecke compliciter. Sehr frühzeitig bildet sich eine taschenartige, abwärts gerichtete Ausbuchtung der Schleimhaut (Bursa pharyngea). Ihre Bedeutung ist unbekannt. In der Umgebung dieser Tasche wird die Schleimhaut stark mit Lymphzellen infiltrirt. Es sondern sich Follikel und auch Balgdrüsen, die gegen die Tasche zu in Zügen angeordnet erscheinen. Sie bilden die sogenanute Pharynx-Tonsille. Diese Einrichtung erfährt früher oder später Rückbildungen, und Pharynxtasche und Pharynxtonsille kommen Erwachsenen nur ausnahmsweise zu. (Killian, Morphol. Jahrb. Bd. XIV. S. 618.)

Bezüglich der epithelialen Auskleidung scheidet sich das Cavum pharyngo-nasale von dem unteren Pharynxraume. In ersterem findet sich wie in der Nasenhöhle Flimmer-epithel, indes der untere Raum, mit dem Epithel der Mundhöhle in Übereinstimmung, Plattenepithel trägt.

## Muskulatur des Pharynx.

**§ 208.** 

Die Muskulatur sondert sich in zwei Gruppen: Levatores mit longitudinalem, und Constrictores mit schrägem oder querem Faserverlaufe.

Die Constrictores besitzen das Gemeinsame, dass ihre Züge von vorn nach hinten verlaufen und dort auf mannigfache Art endigen. Entweder gehen sie in einen medianen Bindegewebsstreifen (Raphe pharyngis) über, oder kreuzen und durchflechten sich, und dann ist eine Raphe nicht wahrnehmbar. Letzteres besteht nicht selten in der ganzen Länge des Pharynx. Als Regel kommt es dem unteren Theile des Pharynx zu, während oben häufiger eine Raphe besteht.

M. constrictor pharyngis superior (Cephalo-pharyngeus) (Fig. 365). entspringt von der inneren Lamelle des Processus pterygoideus, dann vom Hamulus pteryg. und daran im Anschlusse vom Lig. pterygo-maxillare (gegenüber dem Ursprunge eines Theiles des M. buccinator), ferner vom hinteren Ende der Linea mylo-hyoidea des Unterkiefers. Dazu kommen noch Bündel aus dem Transversus linguae. Alle begeben sich um die seitliche Pharynxwand nach hinten, die oberen im bogenförmigen Verlaufe mit nach oben gerichteter Concavität, die unteren schräg abwärts sich ausbreitend und mit den anderseitigen sich verwebend. Ein

Theil setzt sich in die Längsschichte fort. Die oberen Bündel enden im obersten Theil der Raphe, der sich am Tuberculum pharyngeum (I. S. 200) befestigt.

Nach den Ursprungsportionen wird der Constrictor phar. superior in einen M. pterygo-, bucco-, mylo- und glosso-pharyngeus unterschieden. Der oberste Theil entsteht am vorderen Umfang des Einganges in den Canalis caroticus und greift mit seinem Ursprunge häufig sowohl auf die Gaumenaponeurose als auch auf das Petrosum über. — Die vom Unterkiefer entspringende Portion (Mylo-pharyngeus) entsteht in der Gegend des letzten Molarzahns. Die den Glosso-pharyngeus darstellenden Bündel des Transversus linguae

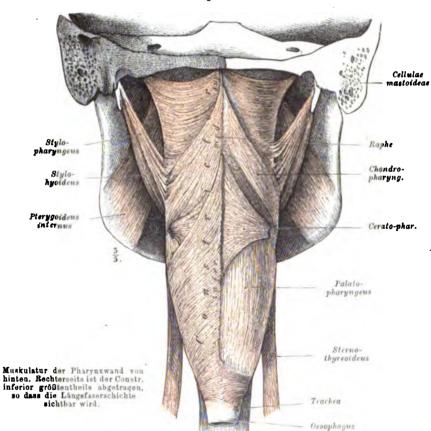

Fig. 365.

treten vor und über dem großen Horne des Zungenbeins theils durch den Hyo-glossus theils durch den Stylo-glossus, und gehen am Pharynx vorwiegend in die schräg absteigende Portion des Constrictor über. — Der oberste, bogenförmig ausgeschweifte Rand des Constrictor phar. superior lässt die Membrana pharyngo-basilaris zum Vorscheine kommen (vergl. Fig. 365), so dass kein continuirlicher Anschluss der Muskulatur an die Basis cranii besteht. Nicht selten lösen sich die obersten Bündel auf dieser Membran auf.

M. constrictor pharyngis medius (Hyo-pharyngeus) (Fig. 365). Sein Ursprung findet sich am oberen Rande des großen, und am hinteren Rande des

kleinen Zungenbeinhornes. Der Muskel breitet sich nach hinten zu gleichfalls fächerförmig aus und deckt, mit dem anderseitigen zusammentretend, einen Theil des Constrictor ph. superior an der hinteren Pharynxwand. Mit seiner oberen Spitze reicht er mehr oder minder weit gegen das Tuberculum pharyngeum.

Nach seinen Ursprungsstellen ist auch dieser Muskel in Portionen trennbar. Die vom kleinen Horn des Zungenbeins wird als Chondro-pharyngeus unterschieden und nimmt meist noch Ursprünge vom Lig. stylo-hyoideum auf. Diese Portion bildet wesentlich aufsteigende Züge. Die vom großen Zungenbeinhorn entspringende Portion — Cerato-pharyngeus — geht häufig nur von der Endstrecke des großen Hornes ab und entbehrt dann des Anschlusses an die vorige Portion (Fig. 365). Immer breitet sich der Muskel fächerförmig aus und wird großentheils vom Constrictor inferior überlagert.

M. constrictor pharyngis inferior (Laryngo-pharyngeus) (Fig. 365). Entspringt von der Seite des Schildknorpels, nahe dem Hinterrande desselben, nimmt hier noch Faserzüge aus dem Sterno-thyreoideus auf (Fig. 272), und setzt sich dann mit dem Ursprunge auf das untere Horn des Schildknorpels und von da auf die Seite des unteren Randes des Ringknorpels fort. Die wiederum fächerförmig ausgebreiteten Fasern des Muskels treten theils aufwärts und decken den Constrictor medius, theils verlaufen sie transversal, theils abwärts und gehen damit in die Längsmuskulatur des Oesophagus über. Letzteres Verhalten ist nicht immer deutlich, wie überhaupt das untere Ende des Muskels individuell variirt.

Die Ursprünge von den Kehlkopfknorpeln lassen den Constrictor inferior in einen Thyrco-pharyngeus und Crico-pharyngeus trennen. Zwischen beiden findet sich eine intermediäre Portion, welche von einem bindegewebigen Streifen entspringt, der die Ursprünge von den Knorpeln unter einander verbindet. Der Crico-pharyngeus ist der schwächere Theil des Muskels, seine unteren, mehr quer verlaufenden Bündel bieten fast immer Durchkreuzungen dar.

Die longitudinale Muskulatur des Schlundkopfes entspricht nicht völlig der Ausdehnung der Constrictoren, ist vielmehr nur auf einen Theil der hinteren und seitlichen Wand beschränkt. Sie stellt Heber des Pharynx vor, und wird theils von dem Palato-pharyngeus, theils von dem folgenden gebildet.

M. stylo-pharyngeus (Levator pharyngeus) (Fig. 365). Von seinem Ursprunge am Griffelfortsatze verläuft der Muskel medial ab- und etwas vorwärts, durchsetzt theils mit mehreren Bündeln den Constr. pharyngis superior, theils senkt er sich in eine Lücke zwischen diesem und dem Constr. medius ein. Die Bündel verlaufen nicht ausschließlich in die Pharynxwand; ein Theil begiebt sich zum seitlichen Epiglottisrande, ein anderer zum oberen Rande des Schildknorpels, der kleinste endlich legt sich an den vorderen Rand des Palato-pharyngeus und verbreitet sich in der Seitenwand des Pharynx.

Die Auflösung dieses Muskels in einzelne Bündel erfolgt in der Regel schon nahe an seinem Ursprunge. Ziemlich häufig geht eine Portion des Muskels in den Constrictor superior über (s. Fig. 365 rechterseits).

Innerwirt wird die Muskulatur des Pharynx vom N. glosso-pharyngeus (sicher der M. stylo-pharyngeus). Inwiefern bei den andern auch noch der N. vagus und accessorius in Betracht kommen, ist zweifelhaft.

Literatur: Tortual, Neue Untersuchungen über den Bau des menschlichen Schlundund Kehlkopfes. Leipzig 1846. Luschka, Der Schlundkopf des Menschen. Tübingen 1868. Ruckert, der Pharynx als Sprach- und Schluckapparat. München 1882.

#### Vom Darmeanal.

Allgemeine Übersicht.

§ 209.

Das am unteren verengten Ende des Pharynx beginnende Darmrohr dient ausschließlich der Veränderung der aufgenommenen Nahrung. Es empfängt diese aus dem Pharynx und wirkt durch seine Wandungen verändernd auf sie ein, wobei der Drüsenappart die wichtigste Rolle spielt. Dadurch erfolgt eine chemische Zerlegung der Nahrung (Verdauung, Digestio). Die für den Organismus verwendbaren Stoffe werden von den Wandungen aufgenommen (Aufsaugung, Absorptio) und gehen in das Gefäßsystem des Körpers über. Das Unbrauchbare setzt seinen Weg zum Ende des Darmrohres fort.

Die mannigfachen Verrichtungen der Darmrohrwand in Bezug auf Verdauung und Resorption sind verschiedenen Strecken zugetheilt, welche den von ihnen besorgten Leistungen gemäß differenzirt sind. Wie auch diese einzelnen Abschnitte in der speciellen Ausführung ihrer Structur, dann in Lagerung und in Weite des Lumens Verschiedenheiten aufweisen, so ist der Bau ihrer Wandung doch ein in den Hauptpunkten gleichmäßiger, insofern jene allgemein aus einer äußeren Muskelhaut und einer inneren Schleimhaut bestehen und die in die Bauchhöhle eingelagerten Abschnitte noch einen serüsen Überzug vom Peritoneum empfangen.

Den ersten Zustand des Darmrohres haben wir oben (I. S. 69 ff.) kennen gelernt. Nachdem der Darm sich vom Dottersack abgeschnürt, stellt er einen mit diesem nur durch den Ductus omphalo-entericus communicirenden Canal vor, giebt aber später diese Verbindung auf. In diesem Zustande erstreckt sich der ganze Darm als ein ziemlich gleichweites Rohr in geradem Verlaufe durch die Leibeshöhle. Im Verlaufe dieses Rohrs tritt eine spindelförmige Erweiterung auf, sie gewinnt an ihrer dorsalen, der Wirbelsäule zugewendeten Seite eine bedeutende Ausbuchtung, und wird als Magen unterscheidbar, dessen Längsachse anfänglich senkrecht steht. Mit der minder veränderten, zu ihm leitenden ersten Strecke des Darmrohrs zusammen stellt er den Vorderdarm dar. Während die erste Strecke den geraden Verlauf beibehält und den Oesophagus oder die Speiseröhre bildet, wird am Magen eine Lageveränderung eingeleitet, unter Modification seiner Form, wovon beim Magen Näheres angegeben wird.

Der auf den Magen folgende Theil des Darmrohrs wird von ersterem später durch eine ringförmige Klappe abgegrenzt. Er wächst viel bedeutender in die Länge aus, als die ihm anfänglich zugewiesene Strecke gestattet, und entfernt sich demgemäß von der hinteren Bauchwand, mit der er durch seinen Peritoneal-überzug in Verbindung bleibt. Aus der Verlängerung des Darms entsteht eine

Schlinge, die sogenannte Nabelschlinge (Fig. 366 A), deren Scheitel in den Ductus omphalo-entericus (o) übergeht. Eine Drehung dieser Schlinge erfolgt derart, dass der ursprünglich obere (vordere) Schenkel hinter den unteren (hinteren) geräth. Man kann sich das durch Wachsthumsvorgänge gebildet denken, wobei der obere Schenkel abwärts, der untere vor dem letzteren aufwärts sich entfaltet und beide gleichzeitig an Länge zunehmen. Der größere Theil des unteren Schenkels bis zum Ende des Darmes scheidet sich allmählich durch weiteres Kaliber von der zwischen ihm und dem Magen befindlichen Darmstrecke, an welche der Ductus omphalo-entericus inserirt. Somit ist der auf den Vorderdarm folgende Abschnitt des Darmrohrs in zwei verschieden weite Strecken gesondert. Der engere

aus dem Magen hervorgehende und den größten Theil der primitiven Darmschlinge in sich begreifende Abschnitt bildet den Mittel- oder Dünndarm, indes die weitere, nur das untere Ende der Darmschlinge umfassende Strecke als End- oder Dickdarm unterschieden wird. Sie geht in das Ende des Darmrohrs (r) über (Fig. 366 B). Diese drei großen Abschnitte des Darmrohrs sind durch Klappenvorrichtungen von einander geschieden, wodurch den Ingestis eine bestimmte Richtung ihres Weges angewiesen wird. Die zwischen Vorder- und



Schematische Darstellung der Differenzirung des Darmcanals.

Mitteldarm befindliche Klappe werden wir als Pylorusklappe beim Magen, die Mittel- und Enddarm trennende Valvula ileo-colica beim Enddarm kennen lernen.

Der Mittel- oder Dünndarm bildet unter fortgesetzter Verlängerung zahlreiche Windungen, welche man Schlingen heißt. Er hat das ihn überkleidende
und an die hintere Bauchwand befestigende Peritoneum mit sich ausgezogen und
ist auch in seinem ausgebildeten Zustande durch diese Doppellamelle des Peritoneums an die hintere Bauchwand geheftet (vergl. Fig. 392). Das ist das Mesenterium oder Gekrüse.

Der End- oder Dickdarm kommt durch die Drehung der primitiven Darmschlinge auf einer Strecke über den Anfang des Mitteldarms zu liegen (Fig. 366 B, C, co) und formt eine große, den Umfang der ganzen Bauchhöhle durchziehende Schlinge, bevor er zu seinem in der kleinen Beckenhöhle liegenden Ende gelangt. Hier steht er (r) mit dem Stiele der Allantois (I. S. 85) in Verbindung, in dessen Ende die Anlagen der Harn- und Geschlechtswerkzeuge einmünden, und dieser gemeinsame Abschnitt bildet die Cloake.

Darin besteht eine Einrichtung, die bei Amphibien, Reptilien, Vögeln allgemein und selbst bei monotremen Säugethieren noch vorkommt. Erst mit der sich allmählich vollziehenden Scheidung der Cloake in eine Uro-genital-Öffnung und einen After empfängt das Darmrohr in letzterem seine selbständige Öffnung nach außen.

GEGENBAUR, Anatomie. II. 5. Aufl.

#### 1. Vom Vorderdarm.

#### a. Speiseröhre (Oesophagus.

§ 210.

Der Oesophagus (Speiserühre oder Schlund) bildet wesentlich ein Zuleiterohr aus dem Pharynx zum Magen, und begiebt sich vom Ende des ersteren zu letzterem herab. Gemäß seiner Function ist er der indifferenteste Abschnitt des Vorderdarms. Seine Länge beträgt 20—25 cm. Er liegt als ein im leeren Zustande von vorne nach hinten abgeplatteter Canal vor der Wirbelsäule, anfänglich hinter der Trachea, die er von der Wirbelsäule trennt, und von der er im unteren Hals- und oberen Brusttheile etwas nach links zu abweicht, so dass er noch mit dem linken Aste der Trachea sich kreuzt. Von da entfernt er sich mehr und mehr von der Wirbelsäule, indem zwischen beide die Aorta sich einschiebt. Vor letzterer gelagert, gelangt er zum Hiatus oesophageus des Zwerchfells. Auf diesem Verlaufe liegt der Oesophagus nicht rein senkrecht, sondern folgt der Krümmung der Wirbelsäule. Beim Durchtritte durch das Zwerchfell geht seine abgeplattete Form in eine mehr cylindrische über, dann setzt er sich mit trichterförmiger Erweiterung äußerlich ohne scharfe Grenze in die Magenwand fort.

An die benachbarten Organe ist der Oesophagus durch lockeres Bindegewebe befestigt, nur der hinteren Trachealwand liegt er etwas inniger an. Mit der serösen Auskleidung der rechten Pleurahöhle tritt er etwa auf der Hälfte seines Weges in Contact, und empfängt da auf einer kurzen Strecke einen serösen Überzug. Da die aufgenommene Nahrung den Oesophagus nur zu passiren hat, ist dessen Wandung von einfacherer Beschaffenheit, als an irgend einem anderen Theile des Darmrohrs.

In der Regel ist der Oesophagus nicht von gleichmäßiger Weite, sondern es bestehen an ihm einige, allerdings nur kurze Strecken, auf denen er etwas verengt ist. Eine solche Stelle findet sich am häufigsten etwas über dem Durchtritte durch das Zwerchfell. Zuweilen ist auch noch die Anfangsstrecke etwas enger, oder es befindet sich eine engere Stelle an der Theilung der Trachea. Eine besondere Bedeutung kommt diesen Erweiterungen schwerlich zu.

Die Muskelwand der Speiseröhre hängt oben mit der Wand des Pharynx zusammen und zeigt, im Anschluss an die Constrictoren, auch äußerlich ringförmige, aber mehr in schräger Richtung angeordnete Fasern, bis in geringer Entfernung (1—2 cm) eine Umordnung statt hat. Von da an besteht auf der ganzen Länge des Rohres eine äußere Längsfaser- und eine innere sogenannte Ringfaserschichte, die beide distal etwas verstärkt zum Magen sich fortsetzen.

Die Längsfaserschichte ist die mächtigere; vorne geht sie vom Ringknorpel des Kehlkopfs aus und zwar von einem Faserstrange, welcher an der medianen Erhebung der Ringknorpelplatte befestigt ist und sich abwärts verbreitert. Von da ziehen die Längsbündel schräg zur Seite und nach hinten. Fernerhin sind sie in ziemlich grobe Züge oder Bündel angeordnet, mit Spalten dazwischen. Die



Ringfasern treten dagegen in völlig continuirlicher Schichte auf. Ihre Züge verlaufen aber nicht rein quer, vielmehr größtentheils schräg oder auch spiralig, wobei sie sich unter einander in spitzem Winkel durchflechten. Einzelne Bündel aus diesen Zügen nehmen länger oder kürzer einen mehr oder minder longitudinalen Verlauf. Solche Bündel finden sich zu innerst. Die Elemente beider Schichten sind theils quergestreifte, theils glatte Fasern. Erstere herrschen ausschließlich im obersten Viertel der Länge; im zweiten Viertel findet eine Mischung mit glatten Fasern statt, welche zuerst in der Ringfaserschichte reichlicher werden. Der unteren Hälfte kommt ausschließlich glatte Muskulatur zu.

Nicht selten verbinden sie die Längsfaserschichte mit benachbarten Theilen. Von der Hinterwand der Trachea laufen sogar in der Regel einzelne kleinere Bündel schräg in die vordere Wand des Ocsophagus, und da, wo er den linken Bronchus kreuzt, können solche Züge ein plattes Muskelbündel (M. broncho-ocsophageus, Hyrl) darstellen. Ein anderes Muskelbündel geht von der linken hinteren Brustwand über die Aorta hinweg zur Speiseröhre und löst sich in die Ringfaserschichte derselben auf (M. pleuro-oesophageus). Die Unbeständigkeit dieser Muskeln, von denen der letzterwähnte zuweilen durch mehrfache Bündel vertreten ist, lässt deren Bedeutung als eine schwerlich sehr wichtige auffassen. Auch noch manche andere Bündel kommen hin und wieder vor (Cunningham). Die Verbindung mit der Luftröhre erklärt sich aus dem genetischen Zusammenhang beider; deshalb ist es auch gleichgiltig, ob man die Muskelbänder von der Trachea zum Oesophagus oder von diesem zur Trachea ziehen lässt.

Die Schleimhaut bietet als Fortsetzung der Pharnyngealmucosa wenig Besonderheiten. Lockeres submucöses Gewebe verbindet sie mit der Muscularis und gestattet ihr bei nicht ausgedehntem Zustande der Speiseröhre sich in Längsfalten zu legen, so dass sie auf dem Querschnitte eine sternförmige Figur bildet. In die Bindegewebslage der Schleimhaut ist eine ansehnliche continuirliche Schichte glatter Muskelfasern eingebettet, und von der Oberfläche der Bindegewebsschichte erheben sich kleine Papillen. Die Auskleidung erfolgt durch ein mächtiges, mehrfach geschichtetes Plattenepithel, welches bis zum Magen herabreicht und gegen die dünne Epithelschichte der Schleimhaut des letzteren eine scharfe Grenze besitzt. In der Regel ragen die Enden einer Anzahl von Falten der Oesophagus-Schleimhaut noch etwas in den Magen vor, und an dem Rande dieser Falten ist jene Grenze als Sternfigur nicht selten schon dem bloßen Auge bemerkbar. Kleine Schleimdrüsen halten sich in der Dicke der Schleimhaut. Außerdem kommen, besonders im oberen Abschnitte der Speiseröhre, auch solitäre Follikel vor.

Die Länge des Oesophagus ist bedingt durch die Einlagerung des Magens in die Bauchhöhle, welche Lage durch die Ausbildung der Brustorgane und den Ausschluss des Magens aus dem Cavum thoracis entstand. Dieses Herabrücken des Magens und das daran geknüpfte Längewachsthum des Oesophagus ist also ein durch das Herabsteigen des Herzens, dann durch die Entwickelung der Lungen und des Zwerchfells bedingter Zustand. — Über den Bau des Oesophagus: LAIMER, Wiener med. Jahrbuch 1883. S. 333.

b. Magen.

§ 211.

Der Magen (Ventriculus, Gaster) bildet den am bedeutendsten erweiterten Abschnitt des gesammten Darmrohrs, in welchem die Ingesta sich ansammeln und längere Zeit verweilen. Die in der Mundhöhle zerkleinerten und mit Speichel durchtränkten Bissen werden im Magen einer ferneren, bedeutenderen Veränderung unterworfen, der chemischen Einwirkung des Secretes der Magenschleimhaut: der Verdauung. Die Nahrung wird in "Speisebrei« (Chymus) verwandelt. Die Muskelwand bethätigt eine Durchmischung des Inhalts des Magens und besorgt die Fortbewegung des Chymus in den Mitteldarm. So bildet der Magen auch den functionell wichtigsten Abschnitt des Vorderdarms.

Er ward oben (II. S. 48) in senkrechter Stellung erwähnt, als gerade Fortsetzung der Speiseröhre. Diese Lage ändert sich mit der Zunahme der Erweiterung, welche er dorsalwärts gewinnt, und mit dem Längerwerden der Speiseröhre. Die einseitige Ausbuchtung bildet eine Convexität im Verlaufe des Magenrohrs (Curvatura major), welcher eine Concavität der ursprünglichen Vorderfläche entspricht (Curvatura minor). Beide Curvaturen verlaufen von der Einmündung des Oesophagus, dem Magenmund oder der Cardia, bis zur Fortsetzung des Magens



Magen von vorne gesehen.

in den Dünndarm, welche an einer verengten Stelle, dem Pfürtner, Pylorus, stattfindet (Fig. 367). Danach wird am Magen eine Pars cardiaca und eine Pars pylorica unterschieden. Die Pars pylorica kommt relativ höher zu liegen, indem die Cardia unter größerem Längewachsthum des Oesophagus und unter Volumzunahme der Brustorgane sich tiefer stellt, so dass der Magen mit seiner Längsachse eine Schrägstellung einnimmt. Dabei richtet sich die große Curvatur nach vorne und entfernt sich von der Wir-

belsäule. Allmählich kommt sie sogar vor die kleine Curvatur zu liegen, welche dorsal und aufwärts gerichtet ist. Es ward also vom Magen eine Drehbewegung um seine Längsachse vollzogen.

Dieser Vorgang ist noch beeinflusst durch die Fixirung des Anfangsstückes des Dünndarms an die hintere Bauchwand. Die Entstehung der Aussackung des Magens nach der durch die große Curvatur bezeichneten Richtung bedingt im Zusammenhalte mit einem auch an der kleinen Curvatur sich äußernden Längewachsthum die Abweichung von der senkrechten Richtung, und zwar so, dass die große Curvatur zuerst nach links und dann allmählich auch nach vorn gekehrt ist. Nach hinten findet der durch das Zwerchfell dicht über der Cardia fixirte Magen keinen Raum für seine Ausbuchtung, und der Weg nach links wird ihm durch die rechterseits zwischen Duodenum und Leberpforte verlaufenden Gefäße vorgeschrieben, sowie die spätere Lage der großen Curvatur nach vorne zu durch die voluminüsere Entwickelung des unterhalb des Magens gelagerten Dünndarms bedingt ist. So erscheint die Lage des Magens als das Product der Anpassung des sich ausbildenden Organs an gegebene Räumlichkeiten der Bauchhöhle.

Während der Magen noch senkrecht steht, tritt jederseits eine Bauchfelllamelle von der Wirbelsäule zur Magenwand. Indem der Magen von der hinteren Bauchwand sich entfernt, verbinden sich beide Bauchfellblätter, noch bevor sie zum Magen resp. an dessen große Curvatur gelangen, zu einer Duplicatur, dem sogenannten Mesogastrium. Der Magen ist dann durch das Mesogastrium mit der hinteren Bauchwand in Verbindung. Von der großen Curvatur aus treten die beiden Lamellen auf die seitlichen Magenwände, die von rechts her kommende überkleidet die rechte, die von links her kommende die linke Magenwand. Vorne, an der kleinen Curvatur, vereinigen sich beide Peritoneallamellen zu einer neuen Duplicatur, welche zur Unterfläche der vor und über dem Magen gelegenen Leber tritt und als Ligamentum hepato-gastricum bezeichnet wird. Abwärts ist diese Duplicatur noch auf den Anfang des Dünndarms fortgesetzt, wo sie mit freiem Rande endigt. Sie stellt hier das Ligamentum hepato-duodenale vor.

Mit der Schrägstellung des Magens wird das Mesogastrium nicht blos ausgezogen, sondern es nimmt auch eine andere Gestalt an, indem es in einen von der Wirbelsäule entspringenden und an die Curvatura major des Magens sich inserirenden Sack auswächst, die Bursa omenialis, von der weiter unten noch die Rede sein wird. Auch das Ligamentum hepato-gastricum ändert die Lage und nimmt mit dem Lig. hepato-duodenale eine Querstellung ein, wodurch letzteres rechts vom ersteren zu liegen kommt.

Im ausgebildeten Zustande treffen wir den Magen in der beschriebenen Schrägstellung, mit fast transversal gelagerter Pylorusportion. Ein zunächst der Cardia nach links und oben gerichteter Blindsack ist der Fundus ventriculi; von ihm verläuft die große Curvatur continuirlich herab. Auch an der engeren Pars pylorica besteht eine meist nur der großen Curvatur angehörige, aber viel schwächere Ausbuchtung. Bei bedeutenderer Entfaltung stellt sie das Antrum pylori vor.

Die Lage des Magens wechselt einigermaßen, je nach dem Füllungsgrade. Er grenzt mit Cardia und Blindsack an das Zwerchfell, vergl. Fig. 371. Die kleine Curvatur sieht gegen die Muskelpfeiler der Lumbalportion des Zwerchfells, und verläuft von links oben nach rechts und unten herab. Über der Pars pylorica liegt die Leber, welche die kleine Curvatur und einen Theil der vorderen oberen Fläche des Magens bedeckt. Der vorderste Theil dieser Fläche tritt je nach dem Füllungszustande des Magens mehr oder minder weit unter dem linksseitigen Rippenbogen an die vordere Bauchwand (Epigastrium), während er sich rechterseits durch die ihn überlagernde Leber dem Contacte mit der vorderen Bauchwand entzieht. Längs der großen Curvatur verläuft der querliegende Theil der großen Dickdarmschlinge, das Colon transversum. Die hintere und untere Magenfläche liegt der Arteria coeliaca und der Bauchspeicheldrüse auf, abwärts davon dem Mesocolon. Nach links hin bettet sich die hintere, auf den Fundus übergehende Fläche in die Concavität der Milz.

Die Veränderlichkeit der Lage der großen Curvatur, je nach dem Füllungszustande, ist durch die an Cardia und Pylorus sowie an der kleinen Curvatur bestehende Befestigung bedingt. Außer der Füllung hat auch der Contractionszustand der Muscularis Einfluss auf Gestalt und Lage des Magens. Bei Contraction der Muskelwand nähert sich die große Curvatur der kleinen, und entfernt sich dabei von der vorderen Bauchwand: bei bedeutender Contraction mindert sich der Umfang so sehr, dass "der ganze Magen unter Verstreichen des Fundus die Gestalt eines Stückes Darm annimmte (Henke). Diese Form

kommt jedoch keineswegs immer dem leeren Magen zu. In der Gestalt des Magens bestehen nach Alter und Geschlecht manche Verschiedenheiten, zu denen noch solche mehr individueller Natur kommen. Beim Neugebornen ist der Fundus noch wenig entwickelt. Seine Ausbildung tritt nach dem Säuglingsalter vollständiger auf. Auch beim Weibe ist er in der Regel minder als beim Manne entfaltet, und bei ersterem waltet zugleich eine geringere Ausbuchtung der großen Curvatur.

## § 212.

Die Wandung des Magens besteht 1. aus der Serosa, 2. aus einer Muskelhaut, und 3. aus der Schleimhaut, welch letztere beide sich aus dem Oesophagus fortsetzen und ebenso vom Magen auf den Mitteldarm übergehen.

Die Muscularis zeigt eine Umgestaltung der einfacheren Verhältnisse des Oesophagus in Anpassung an die bedeutende einseitige Ausbuchtung des Magens.

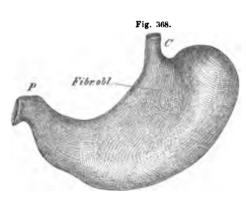

Muscularis des Magens.

Die Lüngsfaserschichte verläuft nur längs der kleinen Curvatur ziemlich mächtig als geschlossene Schichte zum Pylorus, während sie auf die Seitenflächen des Magens, sowie auf den Fundus ausstrahlt und hier eine sehr dünne, theilweise nur durch isolirte Züge dargestellte Schichte bildet. Erst an der großen Curvatur findet sie sich wieder deutlicher und an der Pars pylorica tritt sie mit größerer Mächtigkeit als continuirliche Faserschichte auf. Diese setzt sich aber nur theilweise auf den Mitteldarm fort,

theilweise findet sie in der Pylorusklappe ihr Ende.

Die Ringfaserschichte erfährt am Magen die bedeutendsten Veränderungen. Sie bildet an der Cardia gleichfalls circuläre Fasern, die mit einer am Fundus beginnenden und sich über den ganzen Magen erstreckenden Ringfaserschichte in Zusammenhang stehen. An der Pars pylorica gewinnt sie größere Stärke. Ein anderer Theil der Ringfasern zwischen Cardia und Fundus setzt sich zu innerst in eine auf beiden Flächen des Magens schräg gegen die große Curvatur verlaufende Schichte fort, die Fibrae obliquae. Diese bilden nur in der Nähe der Cardia, der Ringschichte des Magenblindsacks angeschlossen (Fig. 368), eine zusammenhäugende Lage, strahlen dagegen auf beide Seiten des Magens aus, wobei sie sich mit den von der kleinen Cuvratur kommenden Ringfasern kreuzen. Dann biegen sie gegen die große Curvatur um und setzen sich in die Ringschichte fort.

Am Pylorus bildet die Ringschichte bei dem Übergange des Magens in den Dünndarm eine bedeutendere, gegen das Lumen vorragende Verdickung, die Pförtnerklappe, Valvula pylori. Die als Schließmuskel Sphincter pylori) wirkende

Ringfasermasse nimmt zwischen ihren Zügen noch tiefe Lagen der Längsmuskulatur des Magens auf, die in ihr endigen. Dadurch wird bei der Wirkung der Längsmuskeln eine Erweiterung des Pylorus bedingt.

Die Schleimhaut des Magens bildet eine relativ sehr mächtige Schichte, die durch reichliches submucöses Gewebe mit der Muscularis verbunden, und auf

dieser leicht verschiebbar ist. Im leeren Zustande des Magens bildet sie unregelmäßige faltenförmige Erhebungen, welche netzförmig unter einander zusammenhängen. Die Falten strahlen von der Cardia aus und nehmen in der Pars pylorica wieder eine vorwiegende Längsrichtung an. Die Färbung der Schleimhaut erscheint frisch leicht geröthet, von mattem Aussehen. Das letztere ist durch feine Leistchen bedingt, welche netz- oder gitterförmig verbunden sind und kleine Grübchen mit den Mündungen der Drüsen umziehen. Gegen den Pylorus werden die Leistchen breiter und bilden schmale oder breitere blattförmige Fortsätze, Plicae villosae, die seltener auch über andere Gegenden der Magenschleimhaut verbreitet sind. Die Dicke der Schleimhaut des Magens wird von Drüsen durchsetzt, welche eine continuirliche Schichte darstellen. Sie haben



Magendrüsen, mäßig stark vergrößert.

am Volum der Schleimhaut den wesentlichsten Antheil.

Die Drüsen gehören den schlauchförmigen an und stehen dicht bei einander. Sie messen gegen 0,6 mm an Höhe und sind theils einfach, theils zusammengesetzt. Die letzteren überwiegen gegen den Pylorus zu und besitzen einen kurzen, etwas

ausgebauchten Ausführgang, mit dem sie in den Schleimhautgrübchen, welche man auch als Vorraum der Drüsen bezeichnet hat, sich üffnen. Der etwas verengte Hals des Ausführganges nimmt eine Anzahl einfacher Schläuche auf (Fig. 369). Diese erstrecken sich gerade oder wenig gekrümmt durch die Dicke der Schleimhaut, terminal meist etwas erweitert. Den Ausführgang kleidet ein aus sehr hohen Zellen bestehendes Cylinderepithel aus, dessen Elemente von geringerer Länge sich auch in die Schläuche selbst fortsetzen. In diesen ergiebt sich jedoch für das specielle Verhalten der Epithelbekleidung ein verschiedener Befund nach den Regionen des Magens. An der Cardialportion wie am Fundus treten an den Drüsenschläuchen zweierlei Formen von Epithelzellen auf. Die einen sind undeutlich von einander abgegrenzte Zellen, deren Höhe ihrer Breite ziemlich Sie besitzen helleren Inhalt als andere zwischen entspricht. ihnen sich vorfindende Zellformen. Diese sind meist viel größer



Fig. 370.

Ende des Schlauches einer Fundusdrüse. (Schematisch.)

als die ersteren und zu Zeiten durch fein granulirten Inhalt getrübt, auch sonst durch manche Eigenthümlichkeit ausgezeichnet. Nach der Oberfläche der Schläuche bilden sie leichte Ausbuchtungen. Bald stehen sie dicht, bald sind sie weiter von

einander entfernt, und sitzen mit breiterer Basis der Drüsenwand auf, so dass sie gegen das enge Schlauchlumen hin nur mit schmalen Partien vorragen, oder durch die Nachbarzellen scheinbar vom Lumen abgedrängt sind (Fig. 370). Dann führen zwischen den Nachbarzellen enge Zwischenräume zu ihnen hin. Gegen den Pylorus zu nehmen die letzt beschriebenen Zellformen an Umfang und Häufigkeit ab. Die anderen mehr cylindrischen Zellen gewinnen die Oberhand, und zwischen ihnen kommen nur vereinzelte Zellen mit trübem Inhalte vor, die in der Form den benachbarten Cylinderzellen gleichen. Endlich finden sich nur noch solche Drüsen, deren Schläuche von gleichartigem, hellem Epithel ausgekleidet sind.

Die Oberstüche der Magenschleimhaut wird von Cylinderepithel überkleidet, dessen Formelemente an der dem Lumen des Magens zugekehrten Fläche keine Membran besitzen, somit an die sogenannten Becherzellen erinnern.

Die Drüsen der Magenschleimhaut hatte man früher nach dem Verhalten ihres Epithels in Magensaftdrüsen und Magenechleimdrüsen geschieden. Als erstere ließ man die Drüsen der Cardialportion und des Fundus geiten, bei denen die großen Zellen das bei der Verdauung wirksame Pepsin ließern sollten, daher jene Zellen: Pepsinzellen, Labzellen, die Drüsen: Pepsin- oder Labdrüsen. In neuerer Zeit wurden die Formelemente der Drüsen von Heidenham als Hauptzellen und Belegzellen unterschieden, welch letztere die Pepsinzellen früherer Autoren sind. Über diese Elemente und ihren functionellen Werth waltet noch eine große Verschiedenheit der Meinungen. Wie bei anderen Drüsen ergeben sich auch für die Epithelien der Magendrüsen mancherlei Erscheinungen, je nachdem sie sich im Zustande der Ruhe oder in Thätigkeit besinden.

Bezüglich des feineren Baues der menschlichen Magenschleimhaut PH. Stöhr, Arch. f. mikr. Anat. Bd. XX, S. 221, dessen Darstellung des Verhaltens der Magendrüsen wir größtentheils gefolgt sind.

Die außerordentlich dichte Anordnung dieser Drüsen lässt nur geringe Bindegewebsmassen der Schleimhaut zwischen den Drüsen übrig. Darin steigen die Blutgefäße der
Schleimhaut empor und bilden ein dicht unter der Oberfläche gelagertes Capillarnetz, in
dessen weiteren Maschen die Drüsenmündungen liegen. Am Grunde der Drüsen bildet
das interstitielle Bindegewebe eine continuirliche Schichte, welche in die Submucosa
übergeht. Die in ersterer eingebettete Schichte glatter Muskelfasern schickt Ausläufer
zwischen die Drüsen bis nahe zum Epithel der Schleimhaut empor. — Außerdem ist das
interstitielle Bindegewebe noch der Sitz reichlicher Zellen, welche jenen des cytogenen
Bindegewebes gleichkommen. An vereinzelten Stellen sind diese so sehr gehäuft, dass
sie solitäre Follikel vorstellen und leichte Erhebungen der Schleimhaut bedingen. Am
häufigsten kommen sie in der Regio pylorica vor.

### 2. Vom Mittel- oder Dünndarm Intestinum tenue.

§ 213.

Am Pylorus des Magens beginnt der Mitteldarm, in welchen der durch die Magenverdauung veränderte Speisebrei (Chymus) übertritt und durch das Secret der Drüsen des Mitteldarms neue Umwandlungen erfährt (Dünndarmverdauung. Ein Theil des durch den Verdauungsprocess chemisch umgewandelten Materiales wird von der Dünndarmwand aufgenommen; dieser Vorgang bildet die Aufsaugung (Resorption). Ein anderer Theil stellt großentheils unverwendbares Material vor und geht als Auswurfsstoff in den Enddarm über. Die Fortbewegung des Darm-

inhalts besorgt die Muscularis, die hier sowie an den anderen Darmtheilen langsam fortschreitende Bewegungen (peristaltische Bewegungen) ausführt. Durch die Mucosa werden die Secrete geliefert, und ebenso die Aufsaugung des in den Organismus übergehenden Ernährungsmaterials (Chylus) besorgt. Der seröse Überzug ist nur an dem ersten Abschnitte des Dünndarms unvollständig, sonst überkleidet er als Mesenterium von der hinteren Bauchwand ausgehend den gesammten Dünndarm. Da der Chymus auf seinem Wege durch den Dünndarm Veränderungen erfährt, gehen jene Verrichtungen der Darmwand nicht in der ganzen Längenausdehnung des Dünndarm gleich intensiv vor sich. Damit sind Modificationen des Baues der Darmwand enge verknüpft, welche vom Anfange bis zum Ende in allmählichen Übergängen verfolgt werden.

Der gesammte Dünndarm bildet ein in zahlreiche Windungen — Schlingen — gelegtes Rohr von  $5^1/_2$ — $6^1/_2$  m Länge; zuweilen erreicht er diese Länge nicht, oder er überschreitet sie. In dieser Länge spricht sich eine Vergrößerung der mit dem Inhalte in Contact stehenden Oberfläche aus. Sein Kaliber, am Anfange bedeutender, verjüngt sich allmählich gegen das Ende hin. Man unterscheidet an ihm drei wenig scharf von einander abgegrenzte Abschnitte: Duodenum (Zwölffingerdarm), Jejunum (Leerdarm), Ileum (Krummdarm). Von diesen ist der erste der kürzeste, seine Länge soll zwölf Fingerbreiten betragen. An seiner Convexität misst er an Länge ca. 30 cm. In die übrige Strecke des Dünndarms theilen sich Jejunum und Ileum derart, dass ersterem  $2/_5$ , letzterem  $3/_5$  zufallen.

# § 214.

Die einzelnen Abschnitte des Dünndarms bieten zunächst in ihrer Anordnung Eigenthümlichkeiten. Das Duodenum wendet sich vom Pylorus nach rechts und nach hinten, um dann vor der rechten Niere sich abwärts zu krümmen, Dabei empfängt es nur an der vorderen Fläche einen Peritonealüberzug, während seine hintere Fläche der rechten Niere und der Wirbelsäule durch lockeres Bindegewebe verbunden ist. Das Ende dieses absteigenden Theiles begiebt sich über den rechten Psoas wieder nach vorne, quer vor der unteren Hohlvene vorüber. dann vor der Aorta nach links. Es wird von der Wurzel des Mesenterium bedeckt, in welcher die Pfortader und Arteria mesenterica superior liegen. Da hier hinter ihm die Aorta verläuft, wird das Duodenum von zwei Arterienstämmen wie von einer Zwinge umfasst. In seinem Verlaufe nach der linken Seite steigt es meist etwas in die Höhe, und erreicht dann ziemlich constant den zweiten Lumbalwirbel. Dieser Abschnitt stellt somit einen nach rechts und abwärts convexen Bogen vor, der zuweilen viel weiter herabreicht. Das Ende des Duodenum tritt hinter der Wurzel des Mesenterium linkerseits hervor und geht in das Jejunum über. Das Duodenum beschreibt somit eine im Allgemeinen hufeisenförmige, mit ihrer Convexität nach rechts, hinten und unten gerichtete Schlinge, mit einem langen unteren und kürzeren oberen Querschenkel. Die Schlinge umgreift den Kopf der Bauchspeicheldrüse, welche hier dem Duodenum enge angeschlossen ist.

1

1

An das Eude des unteren querliegenden Theiles der Duodenalschlinge tritt von der Umgebung der Art. coeliaca und der Art. mesenterica superior ein zuweilen sehr mächtiges Bündel glatter Muskelfasern, welches facherförmig ausgebreitet in der Längsfaserschichte des Duodenum sich verliert: M. suspensorius duodeni (TREITZ). Wird dadurch das Duodenum in seiner Lage fixirt und scheint darin eine besondere Bedeutung zu liegen, so ist doch die ganze Einrichtung nur eine mächtige Entfaltung einer mesenterialen Muskulatur.

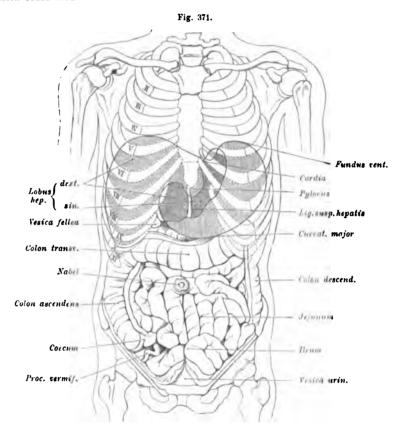

Situs der Baucheingeweide nach Luschka. Der Magen ist senkrecht, die Leber quer schraffirt. Wo die letztere den Magen überlagert, kreuzen sich beide Schraffirungen.

Der unter der Wurzel des Mesenterium nach links hervortretende Theil des Dünndarms ist das Jejunum. Bei seinem Beginne empfängt es einen Peritonealüberzug, der es umfasst und das Mesenterium oder Gekrüse bildet. Dieses hält die mehr transversal gelagerten Jejunal-Schlingen im oberen Abschnitte des noch freien Raumes der Bauchhöhle, sowie nach der linken Fossa iliaca zu. Allmählich geht das Ileum daraus hervor, dessen Windungen und Schlingen durch längere Abschnitte des Mesenterium befestigt sind. Sie lagern sich unterhalb jener des Jejunum, aber mehr nach der rechten Fossa iliaca zu, und hängen zum Theile noch in die kleine Beckenhöhle herab. Eine scharf bestimmbare Grenze zwischen

Jejunum und Ileum existirt nicht, die Scheidung ist daher eine mehr conventionelle. Noch am sichersten wird aus dem Vorkommen der Peyer'schen Agmina ein Anhaltepunkt für die Grenzbestimmung gewonnen.

Mit der letzten Ileum-Schlinge gelangt das Ende des Ileum zu der rechten Fossa iliaca, wo es mit dem End- oder Dickdarm in Zusammenhang tritt.

Von einer dem unteren Theile des Ileum angehörigen Schlinge erstreckt sich beim Fötus, zuweilen noch in späteren Perioden ein feiner fadenförmiger Strang zum Nabel. Er enthält den Rest des Ductus omphalo-entericus, der die Verbindung des Darms mit dem Dottersack (I. S. 79) dargestellt hatte. Schwindet auch dieser Strang, so bleibt doch nicht selten an dieser Stelle, ½ bis 1 Meter vom Ende des Ileum entfernt, eine Strecke des Ductus omphalo-entericus in seiner Verbindung mit dem Darme erhalten und stellt dann einen blindgeendigten Anhang von verschiedener Länge, Diverticulum ilei, vor (J. F. Meckel). Es stimmt im Bau mit der Darmwand überein. — Von diesem sogenannten »echten Divertikel« sind ähnliche Bildungen zu unterscheiden, welche an verschiedenen Stellen des Ileum vorkommen, in ihrer Genese keinen Zusammenhang mit dem Ductus omphalo-entericus besitzen und einfach Ausbuchtungen der Darmwand sind.

#### § 215.

Die Muskelhaut (Muscularis) ist am mächtigsten am oberen Theile des Dünndarms, gegen das Ende des Ileum nimmt sie an Dicke ab. Sie besteht aus einer äußeren Längs- und einer inneren Ringfaserschichte. Erstere ist schwächer als die letztere und innig mit der Serosa verbunden.

Die Schleimhaut (Mucosa) verbindet sich durch eine dunne Submucosa mit der Muscularis und nimmt gleichfalls gegen das Ende an Mächtigkeit ab. Die schon in der Länge des Dünndarmrohrs ausgesprochene Vergrößerung der Contactfläche der Darmwand gegen den Darminhalt gewinnt in dem Verhalten der Schleimhaut neuen Ausdruck. Diese von Seite der Schleimhaut dargestellte Vergrößerung der inneren Darmoberfläche kommt dem Anfangstheile in höherem Grade als dem Endtheile zu. Sie schwindet in dem Maße, als der Dünndarminhalt der Einwirkung des Drüsensecretes ausgesetzt war, und die resorptionsfähigen Stoffe bereits in die Darmwand abgegeben hat. Diese Oberflüchenvergrößerung der Schleimhaut besteht in doppelter Art. Die eine bildet in's Darmlumen einspringende Querfalten (Valvulae conniventes, Kerckring'sche\*) Falten). Sie sind niemals vollkommen ringformig, sondern erheben sich nur an Strecken - bis zu  $^{2}/_{3}$  — der inneren Circumferenz. Am leeren Darm sind sie schlaff, mit ihrem freien Rande distal gerichtet, bei bedeutender Ausbildung einander theilweise deckend. Am gefüllten Darme ragen sie in den Darminhalt ein. Im Duodenum und oberen Theile des Jejunum sind sie länger und dichter angeordnet. Aber schon im Jejunum nehmen diese Verhältnisse ab, und so fort auch im Ileum, in welchem sie, in weiteren Abständen angebracht, leichtere Erhebungen vorstellen, die am Ende des Ileum fast ganz verschwunden sind.

Eine andere Art der Oberflächenvergrößerung bilden die Zotten (Villi intestinales). Es sind konische, etwas abgeplattete Erhebungen, welche, schon dem

<sup>\*)</sup> TH. KERCKRING, geb. zu Hamburg 1640, † 1693.

bloßen Auge wahrnehmbar, der Schleimhaut ein sammtartiges Aussehen verleihen. Sie erheben sich von kleinen, zuweilen verzweigten Fältchen, deren jedes in eine Anzahl von Zotten ausläuft. Die Länge der Zotten sowie ihre Dichtigkeit ver-



Schnitt durch die Dünndarmschleimhaut an einem Peyer'schen Follikelhausen mit Injection der Chylusgesaße. Nach Farr. a Zotten, c Follikel, d Vorsprünge derselben nach der Obersläche, a h schupphnetz um die Follikel, k absührende Gesäße.

hält sich in der Länge des Dünndarms gleich der Ausbildung seiner Falten. Die Zotten stehen dichter und sind größer im oberen Theile des Dünndarms, nehmen im Ileum ab, und werden gegen das Ende zu spärlich. Die sowohl durch die Kerckringschen Falten, als auch durch die Zotten gebildete Oberflächenvergrößerung steht also im Einklange mit der Function des Dünndarms.

Die Oberfläche der Schleimhaut wird von Cy-

linderepithel bekleidet, dessen Elemente zwischen ihren meist verschmälerten Basen jüngere Zellformationen erkennen lassen, wodurch das Epithel zu einem mehrschichtigen wird.

Das Bindegewebe der Schleimhaut ist locker und weich und setzt sich in die Zotten fort. Es besitzt reticulären Charakter und wird reichlich von jungen Zellen durchsetzt, die an vielen Stellen Gruppen bilden. Eine Schichte glatter Muskelfasern in longitudinaler Anordnung bildet die Grenze gegen die Submucosa. Von da aus verlaufen Züge zwischen den Drüsen zu den Zotten empor. Sie bewirken eine Verkürzung der Zotten, wobei deren Oberfläche sich in Querfalten legt. Die Blutgefäße bilden unmittelbar unter der Oberfläche der Schleimhaut ein dichtes Capillarnetz, sie treten auch in den Zotten mit einem reichen Netze auf, in welchem meist ein Arterien- und ein

Fig. 373.



Epithelzellen des Dünndarms.

a Mündung einer Becherzelle
zwischen Epithelzellen mit Cuticularsaum, daneben eine isolirte Becherzelle.

Nach Fust

Venenstämmehen unterscheidbar sind. Das letztere führt direct in die Venen der Submucosa. Von den Lymphbahnen ist ein Chylusgefäß in der Längsachse der Zotten zu erwähnen. Sein Verlauf ist von jenen Längsmuskelzügen begleitet. Es steht an der Zottenbasis mit den Chylusgefäßnetzen der Schleimhaut im Zusammenhang. Diese setzen sich um die Lieberkühn'schen Drüsen fort. Da wo Peyer'sche Agmina bestehen, treten die Chylusgefäße der Zotten (Fig. 372 a) in das die einzelnen Follikel umgebende Netz (g h i), aus welchem in die Submucosa verlaufende Gefäße (k) abführen. — Über die Darmzotten s. Graf Spee, Arch. f. Anatom. 1885. — Die Länge der Zotten beträgt im Duodenum und oberen Theile des Jejunum 0,6—0,8 mm; im Ileum 0,5—0,6 mm (Krause).

An den Epithelzellen bietet die freie Oberfläche eine cuticulare Verdickung, welche, von der Seite betrachtet, saumartig sich darstellt. Dieser »Saum« ist von feinen Linien senkrecht durchsetzt, die man als Porencanüle deutet. Das zuweilen darstellbare Zerfallen

der verdickten Platte in seine, parallel angeordnete Stäbchen spricht gleichsalls für das Bestehen einer senkrechten Disserzirung. Zwischen diesen, auch die Zotten überziehenden Epithelzellen mit Cuticularplatten finden sich einzellige Drüsen von Bechersorm (Becherzellen) (I. S. 99) (Fig. 373).

#### § 216.

Der Drüsen apparat der Dünndarmschleim haut wird durch sehr verschiedene Organe dargestellt. Eine Abtheilung bilden kleine, aber zahlreiche Drüsen, die in der Scheimhaut selbst liegen, oder doch nur bis in die Submucosa reichen. Die andere Abtheilung wird durch zwei sehr ansehnliche Drüsen gebildet, die mehr oder minder weit entfernt von ihrer ersten Bildungsstätte aus der Darmwand ihre Lage gewannen, und in diesem Maße wie selbständige, nur durch ihre

Ausführgänge mit dem Dünndarm verbundene Organe erscheinen. Dieses sind die in das Duodenum einmundende Leber und die Bauchspeicheldrüse, welche nach der Abhandlung des gesammten Darmrohrs vorzuführen sind.

Die in die Darmwand eingebetteten Drüsen sind:

1. Brunner'sche Drüsen. Kleine, acinöse, auf den Anfang des Duodenum beschränkte Drüsen, welche ziemlich dicht stehend die Mucosa durchsetzen, nach und nach jedoch kleiner und spärlicher werden



Schleimhaut des Pylorustheils des Magens (V) und des Anfanges des Duodenum (D) nach Entfernung der Muscularis von außen dargestellt. Am Duodenum die Brunner'schen Drüsen. 7/3.

und schließlich nur in der Dicke der Schleimhaut eingebettet liegen (Fig. 374). Die größeren bilden, nach Entfernung der Muscularis, von außen gesehen, eine zusammenhängende abgeplattete Schichte von 15—20 mm Breite. Die größten messen 1—2 mm. Die verzweigten Ausführgänge sind terminal mit verschieden langen Schläuchen besetzt, die wie die Ausführgänge selbst von Cylinderepithel ausgekleidet werden.

2. Lieberkühn'sche\*) Drüsen. Einfache Blindschläuche von 0,4—0,5 mm Länge und 0,07 mm Dicke, die im ganzen Dünndarm verbreitet sind, nachdem sie in geringer Entfernung vom Pylorus begannen. Sie bilden eine continuirliche Schichte und münden zwischen den Basen der Zotten aus. Cylinderepithel kleidet sie aus und setzt sich continuirlich auf jenes der Zotten fort. Da sie die ganze Dicke der Schleimhaut durchsetzen, nehmen sie im Ileum an Länge ab. Ihr Secret ist der Darmsaft.

<sup>\*)</sup> J. NATHANABL LIEBERKCHN, Arzt in Berlin, geb. 1711, + 1756.

Das bindegewebige Gerüste der Schleimhaut bietet an einzelnen Stellen reichere Wucherungen lymphoider Zellen. Wo solche Zellenmassen das Gewebe dichter infiltriren, geben sie sich dem bloßen Auge als Follikel zu erkennen, da sie gegen das benachbarte Bindegewebe sich schärfer abgrenzen (vergl. oben II. S. 4). Soliture Follikel sind über den ganzen Dünndarm zerstreut. Sie messen 0,5 mm bis 1 mm. Im Ileum bilden sie, zu Haufen gruppirt, die sogenannten Peyer'schen Drüsenhaufen (Agmina Peyeri). Die einzelnen Follikel dieser Haufen nehmen die ganze Dicke der Schleimhaut ein und bilden sogar Vorragungen der Oberfläche, welche an diesen Stellen keine Zotten trägt (Fig. 372d). Die Zahl der aggregirten Follikel ist außerordentlich verschieden; 10-20, bis zu Hunderten können einen Haufen zusammensetzen. Solche Haufen finden sich stets an der der Mesenterial-Insertion entgegengesetzten Wandfläche des Ileum und liegen, wenn sie bei größerer Follikelmenge länglich gestaltet sind, mit ihrer Längsachse der des Darmes parallel. Auch die Zahl der Haufen ist sehr verschieden, 15-20 dürfte der Regel entsprechen. Zuweilen sind sie wenig deutlich unterscheidbar. Nach der Zahl der sie zusammensetzenden Follikel variirt der Umfang der Agmina.

# 3. Vom End- oder Dickdarm (Intestinum crassum).

§ 217.

Der Enddarm übernimmt die bereits im Ileum allmählich in Fäcalmasse umgewandelten Reste des von Darmsecreten durchsetzten Chymus. Indem er ihnen Flüssigkeiten entzieht, bilden sie hier festere Massen, die sich schließlich zu Kothballen gestalten.

Der ganze Enddarm bildet eine große Schlinge, welche an der rechten Fossa iliaca beginnt. Von da an steigt er gegen das rechte Hypochondrium empor, verläuft quer vor dem Magen nach dem linken Hypochondrium und senkt sich nach der linken Fossa iliaca, von wo er unter Bildung mehrerer kleinerer Schlingen sich in die kleine Beckenhöhle begiebt, um daselbst vor dem Kreuzbein herab zum After seinen Weg zu nehmen. Es werden an ihm drei Abschnitte als Coecum (Blinddarm), Colon (Grimmdarm) und Rectum (Mastdarm) unterschieden. Den ersteren bildet ein kurzer Abschnitt jenseits der Verbindung mit dem Ileum, das Rectum stellt die vor dem Sacrum herabverlaufende, gleichfalls kurze Endstrecke vor, der größte Theil der Länge des Dickdarms trifft auf das Colon. Die Gesammtlänge des Dickdarms schwankt zwischen 130—162 cm (KRAUSE).

Außer durch beträchtlichere Weite unterscheidet er sich vom Dünndarm durch manche Eigenthümlichkeiten der Structur seiner Wandung. An der Verbindungsstelle mit dem Ileum wird er durch eine in sein Lumen vorspringende Klappe, Valvula coli, vom Dünndarm präcis abgegrenzt. Ein seröser Überzug trifft sich sowohl für das Coecum, als auch für das Colon, und fehlt nur dem Ende des Rectum.

Die Muskelhaut ist in früheren Entwicklungsstadien, wie jene des Mitteldarms, aus einer äußeren Längs- und inneren Ringfaserschichte zusammengesetzt, beide continuirlich. Allmählich ergeben sich vom Blinddarm an Veränderungen im Wachsthum, indem die Längsfaserschichte nicht gleichmäßig mit dem umfänglicher sich gestaltenden Dickdarm zunimmt, sondern sich in drei bandartige Züge ordnet, Ligamenta oder Taeniae coli (Taeniae musculares) genannt. Diese erstrecken sich in ziemlich gleichmäßigen Abständen von einander vom Coecum an über das ganze Colon, nähern sich einander unter Breitezunahme am Ende des letzteren, und stellen dann am Rectum wieder eine continuirliche Schichte her. Zwischen den muskulösen Längsstreifen tritt die Ringfaserschichte hervor. Auch an ihr sind gegen den früheren Zustand Veränderungen aufgetreten. Sie ist, im Ganzen genommen, länger als die in die drei Taenien aufgelöste Längsfaserschichte, repräsentirt ein längeres Rohr als diese. Demnach bildet sie nach innen zu vorsprin-

gende Querfalten, Plicae sigmoides (a, b, c), welche Ausbuchtungen, Haustra, zwischen sich vortreten lassen 'Fig. 375'. Durch Abtrennung der Taenien von der Ringfaserschichte verschwinden die Haustra mit der Ausgleichung der die Plicae sigmoides bildenden Falten, und das durch die Ringfaserschichte gebildete Rohr streckt sich zu größerer Länge. Die Haustra beginnen am Coecum und verschwinden am Rectum.

Die Schleimhaut des Dickdarms folgt im Allgemeinen der durch das Verhalten der Ein Stück des Colon quer durchschnitten. 1/2. Ringfaserschichte bedingten Gestaltung der

Fig. 375. Plica sigmoides Taensa

Innenfläche; faltenlos an der Stelle der Muskelstreifen, buchtet sie sich in die Haustra aus, indem sie die zwischen jenen befindlichen Plicae sigmoides überkleidet und ihre Vorsprünge vergrößert. Andere Faltenbildungen bestehen nur in untergeordneter Art im leeren Zustande des Darms und verstreichen mit dessen Füllung. Zotten fehlen gänzlich. Eine Schichte glatter Muskelfasern liegt auch hier an der Grenze gegen die Submucosa. Den Überzug der Schleimhautoberfläche bildet Cylinderepithel.

Die Drüsen des Dickdarms sind den Lieberkühn'schen des Dünndarms ähnlich und durchsetzen nahe bei einander stehend die Dicke der Schleimhaut. Sie messen 0,3-0,4 mm an Länge. Gegen das Ende des Dickdarms nehmen sie an Länge zu. In der Beschaffenheit ihres Epithels zeigen die Dickdarmdrüsen Verschiedenheit von den Lieberkühn'schen: ihr Secret ist vorwiegend Schleim.

Solitüre Follikel sind im ganzen Dickdarm verbreitet.

Vollständige Contraction der Muscularis lässt die Haustra undeutlich werden oder verschwinden. - Die Entstehung der Haustra, und die damit verbundene Umordnung der Längsmuskelschichte ist an die Function des Dickdarms geknüpft und phylogenetisch durch den Inhalt hervorgerufen. Indem consistentere Fäcalmassen im Coecum und Colon sich ansammeln, müssen sie mechanisch auf die Wandungen wirken und die Ausbuchtungen, eben die Haustra, bedingend, rufen sie zugleich ein Auseinanderweichen der longitudinalen Muskelfaserzüge und deren Gruppirung in den Taenien hervor. Während

wir so die Gestaltung des größten Theiles des Enddarmes von mechanischen Einflüssen seiner Contenta ableiten, darf nicht vergessen werden, dass das Resultat dieser Wirkung bereits ein ererbtes ist, indem die Entwickelung der Haustra sich nicht mehr unter

jenen Einwirkungen ontogenetisch vollzieht.

Die Schleimhaut des Dickdarms ist gegen jene des Ileum nicht scharf abgesetzt, und letztere zeigt an der Übergangsstelle statt der Zotten nur Fältchen.

Die einzelnen Abschnitte des Dickdarms bieten sowohl durch ihre Lageverhältnisse, als auch sonst mancherlei Eigenthümlichkeiten.

Der Anfang des Dickdarms, das Coecum oder der Blinddarm, grenzt sich vom Colon durch die Verbindungsstelle mit
dem Ileum ab. Er ist ursprünglich ein relativ langer Abschnitt, der sich aber nicht gleichmäßig ausbildet. Das meist
mehr als die Hälfte der Länge umfassende Endstück des
primitiven Blinddarms entwickelt sich nicht in dem Maße
weiter, wie der ins Colon sich fortsetzende und diesem ähnlich
sich ausbildende Theil. Somit gehen aus dem primitiven
Blinddarm zwei Theile hervor, einer, der sich weiter bildet,
und einer, welcher in der Ausbildung zurückbleibt. Der



In der Länge und Weite des Coccum bestehen viele individuelle Verschiedenheiten. Erstere beträgt in der Regel 6-8 cm, die Weite kommt der des Colon gleich. Ein wenig kürzeres Coccum, wie es nicht selten vorkommt, ist in Fig. 377 abgebildet. Dieselbe terminale Verkümmerung des primitiven Coccum bestcht auch bei anthropoiden Affen. Sie deutet, wie beim Menschen, auf eine in der Ernährungsweise stattgefundene Änderung.

Die Länge des Wurmfortsatzes ist sehr wechselnd, meist beträgt sie 6-8 cm. Selten fehlt er ganz, zuweilen erstreckt er sich bis zu 20 cm Länge und darüber. Er ist meist etwas gewunden, ragt gegen die kleine Beckenhöhle oder hängt sogar dort hinab. Die Weite beträgt ½ bis 1 cm. Die Längsmuskelschichte bleibt an ihm continuirlich und löst sich erst beim Übergange in das Coecum in die drei Taenien auf, die also nicht am



Coecum eines Neugeborenen. 1/1. cos Blinddarm. p Ende des Wurmfortsatzes.



Senkrechter Durchschnitt durch das Coecum und die Valvula coli. p. v Processus vermiformis, dessen Mandung im Coecum sichtbar ist.

Grunde des Coecum, sondern an der Anfügestelle der Appendix beginnen. An der Einmündung in das Coecum findet sich, häufiger bei jungen Individuen, eine halbmondförmige, den Eingang in die Appendix verengende Schleimhautfalte, die sogenannte »Klappe« des Wurmfortsatzes. Gegen das Ende der Appendix birgt die Schleimhaut dichtstehende Follikel.

An dem Übergange des Coecum in das Colon, da wo die Einmündung des Ileum zwischen beiden die Grenze abgiebt, liegt die Valvula ileo-colica (V. ileo-coecalis, V. Bauhini). Sie besteht aus zwei, an der Anfügestelle des Ileum an den Dickdarm von der Wand dieser beiden ausgehenden und ins Lumen des Dickdarms einragenden Falten, welche convergiren und mit ihrem freien Rande eine spaltförmige Öffnung umschließen (Fig. 377). Beide Lippen der Klappe gehen jederseits von der Spalte in einander über, vorne in der Regel mit einer Abrundung der umgrenzten Öffnung, hinten in spitzem Winkel. Die untere, dem Coecum zugewendete Falte begiebt sich häufig schräg empor, die obere liegt mehr horizontal. Die Vereinigung beider Falten zu einer einzigen, und deren Fortsetzung in den Umfang des Darms prägt die Scheidung von Coecum und Colon schärfer aus. Die ganze Vorrichtung erscheint wie eine trichterförmige Einstülpung der Wand des Dickdarms durch das Ende des Ileum, wobei das Ende des Trichters eine schmale Querspalte bildet. Die Stellung der Klappe gestattet den Eintritt der Contenta des Ileum in den Dickdarm, verhindert aber den Rücktritt derselben.

#### § 218.

Das Colon begiebt sich vom Coecum aus als Colon ascendens an der hinteren Bauchwand gegen die Unterfläche des rechten Lappens der Leber (Fig. 371). Anfangs lagert es zwischen M. psoas und M. iliacus, berührt dann den lateralen Rand des M. quadratus lumborum und liegt zum Theile dem M. transv. abdominis auf. Vor dem unteren Theile des Seitenrandes der rechten Niere biegt es nach vorne (Flexura coli dextra) und geht dann in den quer- oder eigentlich schräg liegenden Abschnitt (C. transversum) über (Fig. 371). Dieser beginnt unter dem rechten Leberlappen, folgt der großen Curvatur des Magens ins linke Hypochondrium gegen die Milz und bildet hier nach vorne und abwärts umbiegend die Flexura sinistra. Von da verläuft das Colon als C. descendens über das untere Ende der linken Niere zur hinteren Bauchwand und zur linken Fossa iliaca herab. Dieser Verlauf wird nicht immer eingehalten; nicht selten findet man an der Stelle der rechten Flexur eine abwärts gelagerte Schlinge von wechselndem Umfange. Die linke Flexur steht höher als die rechte und reicht stets weiter nach hinten. An der linken Fossa iliaca geht das Colon descendens regelmäßig in eine mehr oder minder bedeutende, zuweilen mehrfache Schlinge (Flexura sigmoides, Flex. iliaca, S romanum) über, die theilweise ins kleine Becken herabhängt. Aus diesem Endstücke des Colon geht das Rectum hervor.

Der zum Colon tretende Peritonealüberzug ist das Mesocolon, welches das Colon fixirt. Auch das Coecum besitzt einen solchen Überzug. Er tritt von der Bauchwand an die hintere Fläche des Coecum und bildet bald eine Duplicatur,

so dass das Coecum frei beweglich erscheint, bald heftet er das Coecum mit einer größeren Fläche an die Fossa iliaca. In letzterem Falle ist ein größerer Theil der hinteren Cöcalwand ohne Peritonealbekleidung. Am Colon ascendens tritt der seröse Überzug an der hinteren Fläche längs des dort sich erstreckenden Muskelbandes heran, am Colon transversum tritt er an dasselbe Muskelband, setzt sich aber an der vorderen Fläche des Colon von einem zweiten Muskelbande aus ins große Netz fort; am C. descendens bewerkstelligt er wieder längs des hinteren Muskelbandes die Verbindung mit der hinteren Bauchwand. Die das auf- und das absteigende Colon befestigende Peritonealduplicatur besitzt meist eine sehr schmale Verbindungsstelle mit dem Colon. Diese nimmt aber zu bei gefülltem Colon, so dass dann eine breitere Strecke der Colonoberfläche ohne Peritoneal-überkleidung ist.

Längs des am Colon ascendens und descendens medial gerichteten Muskelbandes, aber auch an andern Stellen der nicht mit dem Mesocolon verbundenen Muskelbänder bildet der seröse Überzug eine Anzahl von kleinen oder größeren Fortsätzen, welche Duplicaturen bei gut genährten Individuen Fetteinlagerungen umschließen, Omentula, Appendices epiploicae. Sie sind von sehr verschiedener Gestalt, bald breit, blattförmig, mit ausgezacktem freien Rande, zuweilen ramificirt, bald wieder schmal oder kolbig verdickt.

Die Befestigung des Colon mittels des es überkleidenden Bauchfelles bietet sehr variable Verhältnisse, und man mag sich hüten, die bezüglichen Angaben als für alle Fälle geltend anzusehen. Was oben für das Coecum bemerkt wurde, gilt auch für das Colon ascendens und descendens. Das Colon transversum kann zuweilen bei der erwähnten von der rechten Flexur ausgehenden Schlinge weit ausgezogen, und dann in die Regio hypogastrica gelagert sein. Die tiefere Lage der rechten Flexur ist durch die über ihr befindliche Leber bedingt, während linkerseits für das Emportreten der bezüglichen Flexur keine solche Beschränkung besteht. Daraus entspringt der Längenunterschied des auf- und des absteigenden Colon. Die Lagerungsverhältnisse des Colon werden endlich auch noch von dem Contractionszustande der Wandung beherrscht. Das Colon transversum ist überdies noch vom Magen abhängig, dessen großer Curvatur es folgt.

Das Ende des Colon descendens, welches in die schlingenförmig angeordnete Flexura sigmoides übergeht, ist zuweilen wie letztere durch eine längere Peritonealduplicatur mit der Bauchwand verbunden. Die mehr oder minder bedeutende Länge der auf die Flexura sigmoides fallenden Colonstrecke hat eine verschiedengradige Ausbildung der betreffenden Mesocolonstrecke zur Folge. Dieser Theil ist der beweglichste des ganzen Colon. Das Ende des Colon verläuft vor dem linken M. psoas gegen das Promontorium und in die kleine Beckenhöhle, wo es ins Rectum sich fortsetzt.

#### § 219.

Das Rectum (Mastdarm) steigt von der linken Seite herkommend vor dem Sacrum herab und setzt sich zum Grunde der kleinen Beckenhöhle fort. Die erste, meist etwas längere Hälfte des Rectum besitzt noch einen Bauchfellüberzug, welcher es den beiden ersten Sacralwirbeln mittels einer Duplicatur (Mesorectum) befestigt. Weiter abwärts folgt eine mehr unmittelbare Anlagerung an das Sacrum, so dass nur die Vorder- und Seitenfläche der Beckenhöhle zugekehrt ist. Die

zweite Hälfte des Rectum gelangt dann zwischen die Organe am Grunde des kleinen Beckens, mit denen es durch Bindegewebe verbunden ist. Vor der Steißbeinspitze krümmt es sich nach hinten und endet im Anus. Sein Kaliber ist im leeren Zustande ziemlich gleichmäßig. Die Serosa reicht vorne nur bis zur Hälfte der Länge des Darmstückes herab, seitlich nicht ganz so weit, so dass ein großer Theil desselben außerhalb des Cavum peritonaei liegt. Die Muscularis ist stärker als am Colon, dessen Taeniae am Rectum sich verbreitern und in eine continuirliche Längsschichte zusammenfließen. Die Ringfaserschichte besitzt nahe über dem After eine starke Verdickung, den Sphincter ani internus. Die dicke Schleimhaut bildet im entleerten Rectum Längsfalten, auch einige bei der Füllung meist verschwindende Querfalten. Eine Querfalte nimmt ziemlich constant 7-8 cm über dem After rechterseits die vordere Wand ein. Gegen die Afteröffnung zu verlaufen regelmäßig bedeutendere Längsfalten, Verdickungen der Schleimhaut: Columnae Morgagnii. Sie laufen nach oben zu in verschiedener Höhe aus. Am Anus verbindet sich die Wand des Rectum mit Muskeln, dem Sphincter ani externus und Levator ani, welche mit der Muskulatur des äußeren Geschlechtsapparates beschrieben werden.

In der kleinen Beckenhöhle liegt das Rectum beim Manne hinter der Harnblase und der Prostata. Die zwischen der hinteren Blasenwand und der vorderen Wand des Rectum eindringende Peritonealtasche bildet die Excavatio recto-vesicalis. Beim Weibe tritt zwischen Rectum und Harnblase die Scheide mit dem Uterus empor. Von der vorderen Wand des Rectum schlägt sich der Peritonealtberzug über den Grund der Scheide zur hinteren Fläche des Uterus und kleidet so eine Excavatio recto-uterina aus (s. beim Uro-genital-System).

Die Längsfaserschichte der Muscularis des Rectum setzt sich nicht gleichmäßig bis zum After fort. Nachdem das Rectum aus der Peritonealhöhle getreten, zweigen sich Züge seiner Längsmuskulatur nach verschiedenen Richtungen ab. Von ihrem vorderen Theile gehen beim Manne einige Bündel zu der Prostata, auch gegen die Muskeln des Dammes. Beim Weibe verlaufen einige Züge zum Uterus (Mm. recto-uterini, Retractores uteri), andere laufen in die hintere Wand der Scheide aus, und in beiden Geschlechtern ein paar stärkere Bündel zur Vorderfläche des 2. oder 3. Caudalwirbels (Mm. recto-coccygei. Treitz).

Auf dieser letzten Strecke bestehen auch in der Wand des Rectum selbst mancherlei Umordnungen der Muskulatur, indem Längszüge in die Ringfaserschichte und aus dieser wieder Züge in die Längsmuskulatur übergehen (LAIMER). Ein Sphincter ani tertius besteht nicht anatomisch gesondert, sondern wird nur durch Contraction der Ringfaserschichte am mittleren und oberen Abschnitte des Rectum zeitweilig vorgestellt.

### Große Drüsen des Darmcanals.

§ 220.

Wie einige der Drüsen der Mundhöhle durch mächtigere Entfaltung eine von ihrer Bildungsstätte entferntere Lage erhielten und abseits von der Schleimhaut sich fanden, so gehen auch vom Mitteldarm ansehnliche Drüsen hervor, welche nach erlangter Ausbildung nur noch durch ihre Mündung den ursprünglichen

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

#### الما المراجعة الما المراجعة الما الما



The same and the s

the term of the many property of the series of the series

lienalis begleitet, am oberen Rande der Drüse verläuft. Von Seite der Art. mesenterica superior empfängt der Kopf an seiner hinteren Fläche einen seichten Eindruck.

Die Drüse besitzt im frischen Zustande eine leicht röthliche Färbung und weiche Beschaffenheit. Sie lässt größere, durch lockeres Bindegewebe verbundene Lappen, und an diesen kleinere Läppchen unterscheiden. Die Ausführgänge der kleinsten Acini sammeln sich zu größeren, und diese treten in den gemeinsamen Ausführgang, welcher die Substanz der Drüse in deren Länge durchzieht. Der Ductus pancreaticus (D. Wirsungianus) liegt in der linken Hälfte der Drüse näher der hinteren Fläche — daher von da leichter zu finden — und auch etwas näher dem unteren Rande, gelangt dann in der rechten Hälfte näher an die vordere Fläche. Er erscheint als ein dünnwandiger, weißlicher Canal, der von Strecke zu Strecke die Ausführgänge der Lappen und Läppchen aufnimmt (Fig. 378). Im Kopfe wendet er sich etwas abwärts, nähert sich dabei dem Ausführgange der Leber (Ductus choledochus) und tritt mit ihm zur Wand des Duodenum, wo er mit ihm gemeinsam auf einem papillenartigen Vorsprunge ausmündet. Ein aus dem oberen Lappencomplexe des Kopfes entstehender Ausführgang verbindet sich mit dem Hauptgange, oder besitzt außer dieser Verbindung noch eine selbständige Mündung ins Duodenum (Ductus pancreaticus accessorius s. D. Santorini) 2-3 cm über der normalen Mündestelle (s. Fig.). Die Verbindung des Ductus pancreaticus mit dem Ductus choledochus fehlt zuweilen, und jeder Gang besitzt seine besondere Mündung.

Bezüglich des feineren Baues des Pancreas ist zu bemerken, dass die kleinsten Abschnitte in die Länge gestreckte Schläuche sind, und ein sehr enges Lumen aufweisen, indem der größte Theil durch Epithelzellen ausgefüllt wird. — Die Ausführgänge — kleine wie größere — bestehen aus Bindegewebe mit elastischen Fasern und einer Auskleidung von Cylinderepithel.

Die kleinsten langgezogenen Schläuche der Drüse sind kolbig gestaltet und bilden, zu mehreren unter einander verbunden, die Acini. — In den terminalen Abschnitten finden sich außer den wandständigen Drüsenzellen von niedriger Cylinderform, oder nur kurzen Kegeln ähnlich, noch andere mehr oder minder gestreckte Zellformationen vor (centro-acinäre Zellen), welche das Lumen großentheils ausfüllen. Epithelmodificationen bestehen an den kleinsten Ausführgängen, da in diesen langgestreckte, mehr oder minder spindelförmige Zellen vorkommen. — Die Länge der Bauchspeicheldrüse beträgt 19—22 cm. Ihr Gewicht 66—100 g (Krause). — Über den Bau des Pancreas s. Cl. Bernard, Acad. des Sc. Suppl. aux Compt. rendus, T. I. Paris 1856. Langerhans, Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Bauchspeicheldrüse. Berlin 1869.

# 2. Leber (Hepar).

§ 221.

Diese größte Drüse des Körpers dient nicht nur zur Absonderung der Galle, einem für die Dünndarmverdauung wie für die Resorption wichtigen Secret, sondern sie ist auch durch eine in ihr stattfindende Veränderung der chemischen Constitution des Blutes bei dem gesammten Stoffwechsel des Organismus von Bedeutung.

Die erste Anlage der Leber wird durch zwei Ausbuchtungen der Wandung des Mitteldarms, dicht unter der Anlage des Magens gebildet, also nicht durch eine bloße Wucherung des Epithels, wie dies bei den meisten anderen Drüsen der Fall ist. Die beiden Ausbuchtungen formen sich allmählich zu blindsackähnlichen Gebilden, an denen auch die äußere oder Faserschichte der Anlage der Darmwand betheiligt ist. Von der die Blindsäcke auskleidenden Epithelschichte erfolgt ein Wucherungsprocess, zunächst in das Gewebe der Wandung. Epithelschläuche sprossen hervor, welchen jenes Gewebe folgt. Die Epithelschläuche, wie in den Anlagen tubulöser Drüsen cylindrische Stränge von Epithelzellen, »Leberschläuche«, treiben wiederum Sprossen. Bei ferneren Verzweigungen derselben treten sie unter einander in netzförmige Verbindung. Es bleibt also hier nicht bei der Bildung blind geendigter Tubuli, sondern es entsteht aus jenen Schläuchen ein Netzwerk. Zwischen den Schläuchen, d. h. in den Maschen des Netzes, findet sich dann das aus der Faserschichte der Darmwand stammende Gewebe mit den Blutgefäßen. Durch fortgesetzte Sprossung neuer Schläuche und aus neuen Anastomosen mit den benachbarten formt sich nach und nach ein voluminöses Drüsenorgan, welches dem gegebenen Raum unterhalb des Zwerchfells sich anpasst. Da es innerhalb der Serosa, zum Theile in einer vom Magen und dem Anfangstheile des Mitteldarms zur vorderen und oberen Bauchwand sich erstreckenden Peritonealduplicatur sich entfaltet, so kommt ihm ein Bauchfellüberzug zn. Durch die Gefäßverbindungen des Organs mit der rechts ziehenden unteren Hohlvene entfaltet sich die Anlage von dieser Seite aus, und behält hier auch später das größere Volum.

Während ein Theil des Netzwerkes der Schläuche in das secenirende Parenchym der Drüse übergeht, bildet ein anderer die Ausführwege, die in jene beiden ursprünglichen Ausstülpungen der Darmwand einmünden. Diese sind inzwischen selbst zu Ausführwegen geworden. Sie stellen zwei Ductus hepatici dar, welche mit den gleichzeitig am Darmrohre erfolgenden Differenzirungen mit ihren Mündungen einauder sich nähern. So gehen sie in eine gemeinsame Mündung über, welche Strecke allmählich zu einem Canale auswächst. Die beiden Ductus hepatici sind dann aus der Leber kommende Äste eines einzigen Ductus hepaticus. Dieser erfährt an einer Stelle seines Verlaufes eine Ausweitung, die zu einem blindgeendigten Canale auswächst und terminal eine blasenartige Erweiterung (die Gallenblase) bildet. Der, letztere mit dem Ductus hepaticus verbindende Canal ist der Gallenblasengang, Ductus cysticus, und die von der Verbindung des Ductus cysticus mit dem Ductus hepaticus bis zum Darm verlaufende Endstrecke des Letzteren unterscheidet man als Ductus choledochus. So hat sich der Ausführweg durch die Bildung eines Behälters für die ausgeführte Galle complicirt.

Die zwei ursprünglich getrennten ersten Anlagen der Leber sind später nur noch durch die beiden Äste des Ductus hepaticus repräsentirt, sowie durch zwei nur oberflächlich, und da nur theilweise geschiedene große Abschnitte, die Lappen der Leber, die man als rechten und linken unterscheidet. Beide Lappen sind anfänglich von fast gleichem Umfange und von so bedeutender Ausdehnung, dass die Leber sehr junger Embryonen den bei weitem größten Theil der Bauchhöhle einnimmt, scheinbar in symmetrischer Lage (siehe Fig. 379), in Wirklichkeit bereits rechts voluminöser, da sie sich hier bedeutender nach hinten zu erstreckt.

Mit ihrer vorderen gewölbten Fläche grenzt sie an die vordere Bauchwand, oben an die Concavität des Zwerchfells. Allmählich beschränkt sich das Wachsthum nach abwärts, und die Ausbildung beider Lappen hält nicht gleichen Schritt,

sowie auch das gesammte Organ mit der Volumentfaltung des Körpers nicht gleichmäßig fortwächst. Die rechte Hälfte der Leber zeigt das Übergewicht gegen die linke immer mehr und schon beim Neugeborenen besteht zwischen beiden Hälften eine bedeutende, nach der Geburt noch zunehmende Volumdifferenz. Diese ist begleitet von einem Zurücktreten des Gesammtvolum der Leber in Vergleichung zum übrigen Körper. Bei der Geburt ragt sie mit ihrem vorderen und rechtsseitigen Rande noch unter dem Thoraxrande vor. Später zieht sie sich mehr unter denselben zurück. So nimmt das Organ allmählich auch an Ausdehnung in verticaler Richtung ab und empfängt einen relativ geringeren Durchmesser.

## § 222.

Die völlig ausgebildete Leber ist ein Organ von dunkelbraunrother Farbe. Ihre obere Fläche (Fig. 390) ist der Concavität des Zwerchfells angepasst,



Embryo von 12 Wochen mit offengelegter Brust- und Bauchhöble, in welch' letzterer die Vorderdäche der Leber sichtbar ist, v Coecum mit Wurmfortsatz. Nach Kölliker.

dieser entsprechend gewölbt. Diese Fläche ging mit der allmählichen Reduction des relativen Volums der Leber aus der vorderen hervor, und erscheint zum Theil auch noch in diesem Verhalten, indem sie von oben und hinten sich nach vorne herabsenkt. Die untere Fläche ist concav und mit Furchen und Vorsprüngen versehen (Fig. 380). Hinten geht die obere Fläche rechts mit stark gewölbtem Rande in die untere über, links wird der hintere Rand etwas schärfer und setzt sich über den linken Seitenrand in den scharfen Vorderrand fort. Durch eine sagittal vom Zwerchfell zur Leber herabtretende Bauchfellduplicatur (Ligamentum suspensorium) empfängt die obere Fläche einen serösen Überzug, der zugleich zwei Hälften scheidet, eine linke kleinere, und eine rechte größere (Fig. 390). Ein den Vorderrand theilender Einschnitt, in welchen jene Peritonealduplicatur sich einsenkt, drückt jene Scheidung vollständiger aus, und lässt beide Hälften als »Lappen« auffassen. Diese sind deutlicher auf der Unterfläche unterscheidbar, denn jener Einschnitt setzt sich daselbst in eine nach hinten ziehende Furche fort, die sogenannte linke Längsfurche der Leber (Fig. 380), welche die Hauptlängsfurche ist. In ihrer ganzen Länge verläuft in einem frühen Zustande die Vena umbilicalis.

Diese Furche trennt somit auf der Unterfläche die beiden großen Lappen der Leber. Da die Unterfläche ursprünglich die hintere Leberfläche ist, wenigstens zum großen Theile, so ist der hintere Abschnitt dieser Unterfläche in der Regel von dem vorderen abgesetzt und ist als hintere Leberfläche aufzufassen. Diese Abgrenzung ist jedoch nur an einem Theile der Leber ausgeprägt und die hintere

Fläche verliert sich nach den Seiten hin in die untere. In Fig. 380 ist dieses Verhältnis nicht unschwer zu erkennen.

An der unteren (und hinteren) Fläche bestehen mannigfache Beziehungen zu anderen Organen, durch welche das Relief dieser Fläche sich complicirter als das der oberen gestaltet. Wir nehmen den Ausgang von der erwähnten Haupt-furche, welche die beiden großen Lappen scheidet. Der in ihr ursprünglich verlaufende Venenstamm ist in der Mitte seines Verlaufes mit einer in die Leber tretenden Vene (der Pfortader) in Zusammenhang, erfährt aber Rückbildungen. Der in der vorderen Strecke der Längsfurche liegende Abschnitt ist bis zur Geburt Nabelvene, und wird nach derselben zu einem an dem linken Pfortaderaste endenden Strange, dem Ligamentum teres (Lig. hepato-umbilicale), das vom Nabel zur Leber zieht. Die Fortsetzung jener Vene, als Ductus venosus Arantii bezeichnet, hat sich schon viel früher zurückgebildet und ist dann ein unansehnlicher Bindegewebsstrang (Fig. 380) im hinteren Abschnitt der Längsfurche. Er verbindet sich am Ende derselben mit dem Stamme der unteren Hohlvene.

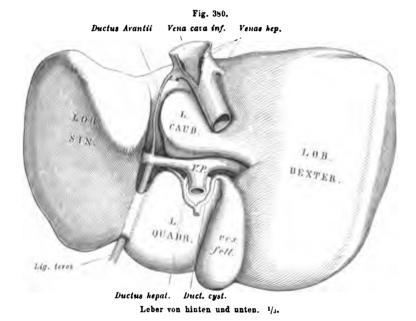

Wo beide Strecken der Längsfurche aneinander grenzen, buchtet sich die Vertiefung quer nach dem rechten Leberlappen zu aus und bildet damit die Fossa transversa oder Porta (Hilus) hepatis. Zu ihr tritt 1) die Pfortader (Vena portae) (Fig. 380 V.P.), welche sich in ihr in zwei Äste spaltet, die zu den großen Lappen der Leber sich vertheilen; 2) findet sich in ihr die viel schwächere Leberarterie, endlich 3) die hier austretenden Ductus hepatici, welche sich zu einem gemeinschaftlichen Ductus hepaticus verbinden. Angelagerte Theile bedingen an der Unter- und Hinterfläche des rechten Lappens der Leber meist seichte

Eindrücke. Ein solcher erstreckt sich von der Nähe der Pforte aus zum Vorderrande, in ihn bettet sich die Gallenblase. Hinten bewirkt der Stamm der unteren Hohlvene (Fig. 380), der eine Anzahl kleinerer und größerer Venen (Venae hepaticae) aus der Leber aufnimmt, einen ähnlichen Eindruck. Diese beiden Eindrücke werden als rechte vordere und hintere Längsfurche bezeichnet, und mit Unrecht der (linken) Hauptlängsfurche parallelisirt, denn sie besitzen unter sich keinen Zusammenhang, und die rechte hintere Längsfurche läuft niemals in die Querfurche aus. Durch jene Vertiefungen des rechten Leberlappens werden Theile des letzteren, die an die Querfurche und an die Hauptlängsfurche grenzen, unterscheidbar. So tritt vorne ein Lobus quadratus auf, hinten der Lobus Spigelii (L. posterior), der auch Lobus caudatus heißt, weil er zuweilen in einen schlanken Fortsatz sich auszieht. Dieses sind also nur Abschnitte der Unterfläche des rechten Leberlappens. Der an Breite sehr variable Lobus quadratus hilft den Vorderrand der Leber bilden, ist rechts durch die Gallenblase, links durch die Hauptfurche, hinten durch die Leberpforte abgegrenzt. Eine Substanzbrücke verbindet ihn nicht selten über die Hauptfurche hinweg mit dem linken Lappen (Fig. 380). Der Lobus Spigelii bildet meist eine bedeutende, an Gestalt sehr veränderliche Prominenz. Nach links wird er von dem hinteren Abschnitt der Hauptlängsfurche, nach rechts durch die untere Hohlvene abgegrenzt, zu welcher hinter ihm der Ductus venosus Arantii zieht. Nach vorne stößt er an die Pforte, geht aber hinter dieser unmittelbar in den rechten Leberlappen über.

Die Lage der Leber ist durch die Beziehung zum Zwerchfell mit diesem veränderlich, insofern sie mit den Bewegungen des letzteren sich senkt oder hebt. Der hintere Rand der Leber erstreckt sich von links nach rechts, vor dem Oesophagus und den Muskelpfeilern des Zwerchfells auf die Vena cava inferior, die er theilweise umfasst, und tritt von da über die rechte Nebenniere zum oberen Ende der vorderen Fläche der rechten Niere. Von da verläuft der Rand, dem costalen Zwerchfells-Ursprunge folgend, seitlich und nach vorne bis zur Verbindung des Knorpelendes der rechten 9. Rippe mit dem Knorpel der 8. Dann verlässt der Vorderrand der Leber den Rippenbogen und tritt an die vordere Bauchwand, an welcher er schräg nach links und oben emporzieht und dabei das Kuorpelende der linken 8. Rippe kreuzt (Fig. 371). Von da tritt der Rand wieder in den Bereich des Zwerchfells und erstreckt sich gebogen längs des linken Lappens nach hinten gegen den Oesophagus. Der linke Lappen überlagert die Cardia mit der kleinen Curvatur des Magens, dessen Pylorustheil vom Lobus quadratus bedeckt ist. Der Lobus Spigelii ragt gegen den von der kleinen Curvatur des Magens und vom Omentum minus abgegrenzten Raum.

Die an der *Pforte* vorhandenen, oben erwähnten Gefäße beginnen schon in der Pforte ihre Vertheilung nach den beiden Leberlappen. Mit ihnen finden sich auch Nerven und Lymphgefäßstränge vor, letztere vorzüglich in Begleitung der Arteria hepatica.

Das durch Furchen und Gruben an der Unterfläche dargestellte Relief bietet, wie auch die gesammte Form der Leber, vielerlei individuelle Variationen. Bemerkenswerth ist eine auf der Unterfläche des rechten Lappens nicht ganz selten vorkommende, verschieden tiefe Furche, welche schräg gegen die Pforte auszulaufen pflegt. Sie drückt

eine bei Säugethieren verbreitete Theilung dieses Lappens aus. Die gesammten, an der Unterfläche liegenden Vertiefungen pflegt man als H-förmig darzustellen, was nach dem oben Dargestellten nur für die oberflächliche Betrachtung gelten mag. Das Gewicht der Leber beträgt im Mittel 1871 g (Krause); 0,8—2,1 kg (Frenchs); ihr Verhältnis zum Körpergewicht bei Männern 280,00, bei Frauen 260,00.

### Bau der Leber.

# § 223.

Die als Lobi (Lobus dexter und sinister, quadratus und Spigelii) unterschiedenen größeren Abschnitte der Leber repräsentiren wesentlich nur an der Oberfläche des Organs zum Ausdruck kommende Abtheilungen. Es sind Gestaltungen des Reliefs, welche die feinere Zusammensetzung der Leber in keiner Weise beeinflussen, wie denn die Leber in ihrem Inneren keinerlei auf jene äußerlichen Befunde beziehbare oder davon ableitbare Structurverhältnisse aufweist, und überall eine gleichartige Zusammensetzung erkennen lässt.

Die Substanz der Leber besteht aus einer außerordentlich großen Zahl kleinster Läppchen (Acini oder Lobuli von 1—2 mm Durchmesser), welche polyedrisch

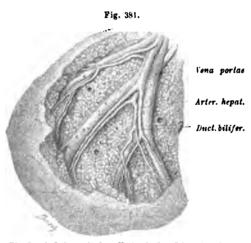

Ein Stück Leber mit dem Verlaufe der Pfortader, Leberarterie und Gallengange, die von der Oberfische her praparirt sind. An einzelnen Stellen sieht man die Lumina von Lebervenen. <sup>2</sup>/<sub>2</sub>.

gestaltet und durch interstitielles Bindegewebe von einander getrennt sind. An der Oberfläche der Leber sind diese Läppchen deutlich sichtbar und, je nach dem Füllungszustande ihrer Blutgefäße, entweder durch eine dunklere oder hellere centrale Partie zu unterscheiden. In dem interlobulären Bindegewebe verlaufen die drei, an der Pforte der Leber angetroffenen Gefäße mit ihren Verzweigungen (Fig. 381). Noch mehr tritt diese Bedeutung des interlobulären Gewebes an den gröberen Verästelungen der Gefaße hervor, wo es, reichlicher vorhanden, die Lücken zwischen

ihnen füllt, und so bis an die Pforte zu verfolgen ist. Es wird als Glisson'sche\*) Kapsel bezeichnet. Diese ist also das die verschiedenartigen Gefäße verbindende und auf ihren Verzweigungen begleitende Bindegewebe, welches schließlich mit den Gefäßen zwischen die Läppchen eindringt.

Die interlobulären Verzweigungen der Blutgefäße vertheilen sich nach den benachbarten Läppchen (Fig. 382). Die Pfortaderzweige (v.p) lassen vom

<sup>\*)</sup> Francis Glisson, Prof. in Cambridge, dann Arzt in London, geb. 1597, † 1677.

Umfange jedes Läppchens her ein ziemlich engmaschiges Capillarnetz hervorgehen, welches das Läppchen durchsetzt und im Innern desselben in einer kleinen Vena centralis (V. intralobularis) sich sammelt (v.c). Die Capillaren des Netzes be-

sitzen eine radiare Anordnung, von der Vena centralis nach der Peripherie des Läppchens. Die intralobulären Venen verlassen die Läppchen und treten allmählich in einzelne Stämmchen zusammen. Diese kreuzen sich auf ihrem Verlaufe mit den Vasa interlobularia und bilden endlich gegen

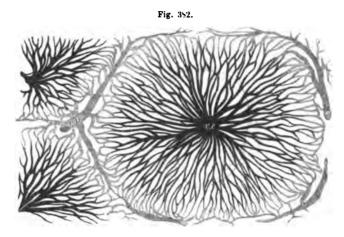

Schema der Vertheilung der Venen in den Leberläppchen.

den hinteren Rand der Leber jene größeren Venenstämme (Venae hepaticae), welche in die untere Hohlvene einmünden. Auch die Arteria hepatica verzweigt sich, nachdem sie interlobulär schon die Wände der anderen Gefäße versorgte,

nach den Läppchen in ein weitmaschiges Capillarnetz, welches allmählich in das venöse Capillarnetz der Läppchen übergeht. Somit findet in der Leber eine Verbindung aller Läppchen durch die Blutgefäße statt. Die Läppchen hängen durch letztere innig unter einander zusammen und können schon diesem Verhalten zufolge nicht als anderen Drüsenläppchen völlig gleichartige Gebilde aufgefasst werden.

Das jedes Läppchen durchsetzende Capillarnetz ist in seinen Maschenräumen von den Drüsenzellen ausgefüllt.

Es sind in isolirtem Zustande (Fig. 383) unregelmäßig abgerundete, leicht gelblich gefärbte Elemente, deren Proto-



Isolirte Leberzellen Nach Frey.

plasma außer dem Kern viele feine Kürnchen umschließt, zuweilen auch einzelne gelbe oder bräunliche Pigmentkörnchen und nicht selten kleine Fetttröpfchen. Mit den Gefäßen kommen noch fein ramificirte Formelemente vor, die dem Bindegewebe angehören.

#### § 224.

Dieser eigenthümliche Bau der Leberläppehen bietet somit von der Zusammensetzung anderer Drüsen bedeutende Abweichungen dar, welche jedoch aus der Art der Entwickelung, auch durch Berücksichtigung der Leberstructur niederer Wirbelthiere verständlich werden. Es ward (II. S. 70) erwähnt, dass in der Anlage der Leber Wucherungen des Epithels entstehen, welche nach Art tubulöser Drüsen geformte Schläuche vorstellen. Diese bilden Verzweigungen, welche mit ihren blinden Enden unter einander ver-

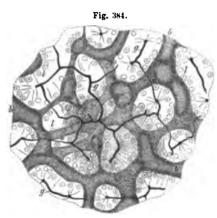

Ein Schnitt aus der Leber der Ringelnatter. Nach HERING. 180/1.

schmelzen und auf diese Weise ein Netzwerk erzeugen. Ein solches Netzwerk von Drüsenschläuchen findet sich in jedem Lobulus, aber auch zwischen den an einander grenzenden Lobuli treten Verbindungen auf. Bei niederen Wirbelthieren, z. B. Reptilien, persistirt dieser Zustand. In Fig. 384 bietet sich ein Schnitt einer solchen Leber dar, in welchem b das Capillarnetz darstellt, dessen Maschen von den Schläuchen der Leberzellen (1) ausgefüllt werden. Einzelne dieser Schläuche und ihre Verbindungen unter einander sind auf dem Querschnitte, andere auf dem Längsschnitte, wieder andere in schräger Richtung getroffen, woraus die Complication des Bildes entspringt. Die engen Lumina (g) der Drüsenschläuche stellen sich je nach den vorhin angegebenen ver-

schiedenen Lagebefunden der Schläuche in verschiedener Lage dar, lassen aber selbstverständlich wieder eine Netzform erkennen. Dieses feinste, in der Figur dunkel injicirt dargestellte Netzwerk repräsentirt die sogen. Gallengangcapillaren (g). Die Wandungen derselben bilden die Leberzellen, wie in jeder anderen Drüse deren Lumen vom Drüsenepithel begrenzt wird.

Ein ähnlicher Zustand besteht auch bei der Entwickelung der Säugethierleber,



Längsschnitt von der Leber eines Kaninchens.\* 400/1.
Nach Kölliker.

aber nur vorübergehend; der tubulöse Bau des Organs verschwindet und macht jenem anderen in der Kürze angedeuteten Platz. Man hat sich für diesen eine Auflösung der Schläuche zu denken, wobei die Epithelzellen der Letzteren ihre Anordnung und damit ihr reguläres Verhalten zum Lumen des Schlauches aufgeben, während gleichzeitig das einfache Lumen eines Schlauches sich zwischen den Epithelzellen eben den Leberzellen — ramificirt. So kommt es denn, dass die Leberzellen unter Entfaltung eines mächtigen Capillarnetzes zwar noch, wie in der Schlauchform, feine Lumina begrenzen, aber nicht blos mit Einer Stelle ihrer Oberfläche, sondern an verschiedenen Stellen derselben daran betheiligt sind.

Es finden sich dann in den Leberläppehen dreierlei Netze vor: Erstlich das Capillarnetz der Blutgefäße (Fig. 385 b), dessen Lücken von einem zweiten Netze, welches die Leberzellen  $(l_i)$  bilden, ausgefüllt wird. Dazu kommt drittens das Netz

der Gallengangcapillaren (g), welche von den Leberzellen begrenzt werden, so dass dieses Netz in jenem der Leberzellen liegt. Jede Leberzelle begrenzt so mit mehreren Stellen ihrer Oberfläche das Lumen jener feinsten Anfänge der Gallen-

ausführwege und grenzt wieder mit anderen Stellen ihrer Oberfläche an die Wandung von Capillargefäßen. Die letzteren sind im Inneren der Läppchen nur von minimalen Mengen von Bindegewebe begleitet, welches von dem interlobulären Bindegewebe her sich fortsetzt. Ein Schnitt durch das Leberzellennetz eines Läppchens ist in Fig. 386 dargestellt. Die Lücken (s) zwischen den Zellensträngen hat man sich von Capillaren eingenommen vorzustellen, die sich in der Mitte des Läppchens (C) in eine Vena centralis sammeln.

Nach der Oberfläche der Läppchen zu treten die Gallengangcapillaren aus der netzförmigen Anordnung in kurze Strecken geraden Verlaufes über und begeben sich schließlich in die interlobulär verlaufenden Gallengunge



Leberzellennetz aus einem Schnitte durch ein Leberläppchen. 300/1.

(Ductus biliferi). Dabei gehen die Leberzellen, welche das Lumen jener Gallengangcapillaren begrenzen, einige Veränderungen ein. An den aus den Leberläppechen tretenden Gallengangcapillaren etwas kleiner geworden schließen sie sich an das Epithel der feinsten Gallengänge an, welche sonst nur noch eine zarte Tunica propria als Wandung besitzen.

Die Gallengänge bilden auf ihrem interlobulären Verlaufe gleichfalls Netze und nehmen von den benachbarten Läppehen Gallengangcapillaren auf, so dass jene Ausführwege nicht blos je einem einzelnen Läppehen zukommen. Die kleineren Gallengänge vereinigen sich zu größeren, die mit den gröberen Verzweigungen der Pfortader und der Leberarterie ihren Weg nehmen (Fig. 381) und nach und nach in die Anfänge der beiden Ductus hepatici übergehen. Diese kommen dann an der Pforte zum Vorschein.

# Ausführwege.

§ 225.

Der durch Vereinigung der beiden Ductus hepatici gebildete einheitliche D. hepaticus nimmt meist noch in der Pforte, oder doch nicht weit davon im Lig. hepato-duodenale den *Ductus cysticus* auf. Dieser kommt von der *Gallenblase* (Vesica s. Cystis fellea) (Fig. 380), einem birnförmigen Organ, welches in eine flache Grube (die sogenannte rechte vordere Längsfurche) der Unterfläche der

Leber eingebettet und mit der Leber durch lockeres Bindegewebe verbunden ist. Ihr blinder Grund (Fundus) ragt meist etwas über den vorderen Leberrand. In situ ist er gegen die vordere Bauchwand gerichtet (Fig. 371) und kommt mit dieser unter dem Ende des Knorpels der 9. Rippe zur Seite des M. rectus abdominis in Contact. Der Hals sieht gegen die Fossa transversa der Leber. Er geht meist mit einer Krümmung, oder ausgebuchtet in den Ductus cysticus über. Die untere Fläche der Gallenblase besitzt einen serösen Überzug, welcher noch den Fundus in dem Maße, als derselbe vorragt, überkleidet. Aus der Vereinigung des Ductus cysticus mit dem Ductus hepaticus geht der Ductus choledochus hervor (Fig. 387 ch), der im Lig. hepato-duodenale lateral herabsteigt, hinter das Duodenum tritt, und an der Concavität seiner Krümmung sich in die Waudung dieses Darmabschnittes einsenkt (Fig. 378), wo er, meist von einer Schleimhautfalte bedeckt, ausmundet. Beim Eintritte in die Darmwand findet in der Regel eine Verbindung mit dem Ductus pancreaticus statt. Die Ausmündestelle im Duodenum liegt sehr häufig auf einem papillenartigen Vorsprunge oder



Durchschnitt durch den Ductus cysticus sammt dem Halse der Gallenblase. 1/1.

auf einer senkrechten Einragung der Wand. Darüber legt sich eine Kerckringsche Falte. Eine dicht vor der Ausmündung befindliche Erweiterung bildet das Vatersche Diverticulum.

Die Wandungen dieser Ausführwege constituiren sich schon innerhalb der Leber, indem die Bindegewebsschichte der Gallengänge an Dicke zunimmt und die Zellen der Epithelschichte allmählich Cylinderform annehmen. Von den beiden Ästen des Ductus hepaticus an stellt eine innere Lage der Bindegewebsschichte mit dem Epithel eine dünne Schleimhaut vor, und nunmehr ist eine Schleimhautauskleidung auf dem ganzen Apparate der Ausführwege unterscheidbar. Die Schleimhaut zeigt feine Mündungen von Schleim-

drüsen und bildet in der Gallenblase netzförmige oder bienenwabenartige Vorsprünge, kleine Fältchen verschiedener Ordnung. Im Ductus cysticus geht sie in eine spiralige Falte über (Valvula Heisteri)\*) (s. Fig. 387), an der auch die bindegewebige Hülle des Ganges sich betheiligt. Sie ist also keine bloße Schleimhautfalte.

Die spiralige Anordnung der Heister'schen Klappe ist oft sehr ungleichmäßig, fast immer deutlicher gegen den Blasenhals. Es ergiebt sich damit der Auschein, als ob die Gallenblase spiralartig hervorgewuchert sei.

Das Cylinderepithel der Ausführwege ist in der Gallenblase höher und zeigt wie im Dünndarm einen feinstreifigen Cuticularsaum. In dem Bindegewebe aller Abschnitte dieser Ausführwege, vereinzelt schon in den mittelgroßen Gallengängen, finden sich Muskelzellen. In der Wandung der Gallenblase bilden sie eine sehr dünne Schichte netzförmiger Züge. Zuweilen wird eine nicht sehr deutliche Längs- und Ringfaserschichte unterscheidbar.

<sup>\*)</sup> LORENZ HEISTER, Prof. zu Altdorf u. Helmstädt, geb. 1683, † 1758.

Außer den beiden Ductus hepatici treten an dem Boden der Leberpforte noch größere Gallengänge hervor, welche auf längeren Strecken oberflächlich verlaufen. Sie verbinden sich mit den Ductus hepatici, senden aber auch Verzweigungen ab, welche

unter einander anastomosiren. So trägt der Boden der Pforte ein mehr oder minder dichtes Netz von größeren Gallengängen, von welchen einzelne blind endigen. Die im Baue der Leberläppchen sich kundgebende Netzform, welche der Leber einen besonderen Typus verleiht, giebt sich somit auch noch an diesem oberflächlichen Theile der Ausführwege zu erkeinen.

Von den beiden Ästen des Ductus hepaticus an kommen den Wandungen der Ausführwege traubige Schleimdrüsen zu, am reichlichsten am Anfange des Ductus hepaticus, sonst spärlicher, und in der Gallenblase nur in geringerer Anzahl in der Gegend des Halses. An den feinen Gallengängen der Leber treten sie als einfache Ausbuchtungen auf, an den größeren kommen traubenförmige hinzu. Diese Drüsen sind nicht immer selbständige Differenzirungen der Wandung der Ausführwege, erscheinen vielmehr, so besonders jene der Gallenganguetze der Leberpforte, als blindgeendigte Gallengangverzweigungen (Fig. 388). Sie gehören dadurch in die Kategorie der Vasa aberrantia, deren auch im Lig. triangulare sin. ziemlich constant vorkommen.

Über den feineren Bau der Leber siehe Hering, Sitzungsberichte der Wiener Academie. Math.-Naturw. Klasse, Bd. LIV und Arch. für mikrosk. Anat. Bd. III, S. 29. Ferner die Lehrbücher der Gewebelehre.



Eine Drüse des Ductus hepaticus. 40/1. Nach E. H. WEBER.

Verhalten der Leber zum Peritoneum.

§ 226.

Der Peritonealüberzug tritt an verschiedenen Stellen mit der Leber in Verbindung und bildet eine meist sehr fest mit der Oberfläche der Drüse zusammenhängende seröse Bekleidung. Für das Verständnis der mannigfachen Beziehung der Serosa zu benachbarten Theilen hat man sich vorzustellen, dass von der Vorderseite des in den Magen sich umgestaltenden Theiles der Darmanlage eine Verbindung mit der vorderen Körperwand bis zu der Stelle hin stattfindet, wo die spätere Nabelvene in den Körper tritt und dass ebenso von der die Lebervenen aufnehmenden unteren Hohlvene her ein Zusammenhang mit der Leber besteht. In diesem Gewebe nimmt die Leber ihre Entwickelung und empfängt von ihm ihren serösen Überzug. Zur Zeit der nahezu senkrechten Stellung des Magens geht von dessen vorwärts gerichteter Curvatur, sowie von dem Anfangstheile des Duodenum der seröse Überzug vor- und aufwärts zur Unter- resp. Hinterfläche der Leber. Von da an, wo er vom serösen Überzuge jenes Darmrohrabschnittes abgeht, bildet er bis zur Leber eine Doppellamelle, indem beide Peritonealplatten sich berthren und mehr oder weniger innig mit einander verbunden sind. In dieser sagittal gestellten Duplicatur führt der untere vom Duodenum ausgehende, mit freiem Vorderrand endigende Theil die oben bei der Pforte der Leber beschriebenen Gefäße. Wir haben uns also die Leber umschlossen zu denken von einem Bauchfellüberzuge, welcher von der kleinen Curvatur des Magens und vom



Schematische Darstellung des Verhaltens der Serosa der Leber. A senkrechter Medianschnitt. B Querschnitt (mit Weglassung der Beziehung zur unteren Hohlvene).

Anfange des Duodenum aufwärts und vorwärts zur Bauchwand zieht. Dieser Zustand ist in Fig. 389 (schematisch) versinnlicht. Dabei bleibt ein Theil des hinteren oberen Randes von Anfang an ohne jene seröse Überkleidung, jene Stelle, wo mit der Entwicklung des Organes die Lebervenen in die später die nutere Hohlvene dar-

stellende Vene eintreten. Diese Stelle bildet den Ausgangspunkt für eine andere Peritonealverbindung der Leber.

Die sagittale Duplicatur des Bauchfells ist durch die Leber in zwei Abschnitte gesondert. Der eine geht vom Darm zur Leber, das Lig. hepato-gastroduodenale, der andere von der Leber zur Bauchwand: Lig. suspensorium hepatis (Fig. 389 A). Der untere, mit freiem Rand endende Theil der erstgenannten Duplicatur umschließt mit dem Ductus choledochus auch die Pfortader und die Arteria hepatica. Er wird als Liq. hepato-duodenale beschrieben, während der obere Abschnitt derselben Duplicatur das Lig. hepato-gastricum vorstellt. Nach erfolgter Drehung des Magens nimmt das gesammte Liq. hepato-qastro-duodenale gegen Magen und Duodenum zu eine transversale Stellung ein. Die im Lig. hepato-duodenale enthaltenen Gefäße liegen dann so, dass vorne rechts der Ausführgang der Leber (Duct. choledochus), vorne links die Arteria hepatica, und hinter diesen beiden die Pfortader sich findet. Das Lig. hepato-gastricum schließt sich nach gewonnener mehr transversaler Lage rechts an's Lig. hepato-duodenale an, dessen unmittelbare Fortsetzung es vorstellt. Von der Pforte der Leber aus nach hinten zu hat es in seiner Verbindungsstelle mit der Leber die sagittale Richtung bewahrt und verläuft längs des hinteren Abschnittes der Hauptlängsfurche zum Hinterrande der Leber.

Das Lig. hepato-gastricum erfährt mit der Zeit Durchbrechungen, so dass die Substanz der serösen Lamellen auf größeren oder kleineren Strecken durch netzförmig verbreitete Blutgefäße dargestellt wird. Hauptsächlich wegen dieser Beschaffenheit und der darin gegebenen Übereinstimmung mit dem großen Netze (Omentum majus) wird das Lig. hepato-gastricum kleines Netz, Omentum minus, benannt.\*)

<sup>\*)</sup> Omentum (CELSUS) = Operimentum, Decke (BARTHOLIN) nach HYBTL.

An der Unterfläche der Leber, von der Pforte aus bis zum Hinterrande, gehen die Bauchfelllamellen in den serösen Überzug dieser Fläche über, wobei auch die Gallenblase, soweit sie aus ihrer Grube vorragt, eine Hülle empfängt. Mit der Entfaltung der Leber in die Breite ist von der Stelle aus, die durch die Verbindung der Leber mit der unteren Hohlvene außerhalb der Serosa liegt, eine transversale Bauchfellverbindung vorhanden. Diese erstreckt sich längs des hinteren Leberrandes und zerfällt an einzelnen Orten, an denen sie entweder einfache Umschlagstellen oder neue Duplicaturen bildet, in mehrfache Abschnitte. Hinten tritt die Serosa von der Leber zur hinteren Bauchwand, vom rechten Leberlappen auf die rechte Niere als Lig. hepato-renale. An den seitlichen Rändern der Leber vereinigt sich der seröse Überzug der Unterfläche mit dem Überzuge der oberen Fläche hinten beiderseits in einer Duplicatur, die sich eine kurze Strecke weit fortsetzt, die sog. Ligg. triangularia hepatis (Fig. 390).

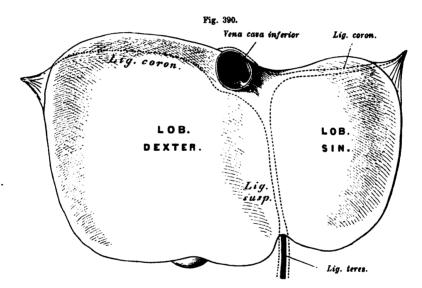

Leber von vorne und oben. Die Antrittsstellen der Serosa sind durch punktirte Linien dargestellt.

Sowohl am vorderen als auch am seitlichen Rande gelangt der seröse Überzug auf die Oberfläche der Leber. Die jeden Lappen überziehende Lamelle trifft hier mit der anderseitigen an der Grenze des rechten und linken Lappens zusammen und setzt sich als Duplicatur in das erwähnte Lig. suspensorium hepatis fort, welches zur Unterfläche des Zwerchfells geht.

Vorne senkt sich das Lig. suspensorium an der vorderen Bauchwand bis zum Nabel herab und umschließt hier noch den als Lig. teres bezeichneten Strang. Hinten dagegen geht es in eine quere Umschlagstelle des serösen Überzuges der Leber über. Von der Oberfläche jedes der beiden großen Lappen schlägt sich die Serosa zur hinteren Bauchwand empor und betheiligt sich mit seitlichen Fortsetzungen an der Bildung der Ligamenta triangularia. Am linken Lappen tritt

die obere Lamelle mit der von der Unterfläche kommenden zusammen. Am rechten dagegen, dessen hinterer Rand von bedeutender Dicke ist, bleibt stets eine Strecke der Leberoberfläche ohne serösen Überzug, indem die Serosa der oberen Fläche nach oben, jene der unteren nach unten zur Bauchwand sich umschlägt, ohne dass beide Lamellen sich vorher zu einer Duplicatur vereinigt hätten. Die hintere Umschlagstelle des serösen Überzugs zur Bauchwand wird als ein Band: Lig. coronarium hepatis aufgefasst. Eine Duplicatur ist dieses Band jedoch nur am linken Leberlappen (Fig. 390), am rechten ist es durch eine einfache Umschlagstelle des Leberüberzuges zum Zwerchfell vorgestellt, die man Lig. hepato-phrenicum heißen kann, und die erst mit dem Lig. hepato-renale zu einem Äquivalente des linksseitigen Lig. coronarium sich ergänzt.

Linkerseits schlägt sich zuweilen der Überzug der unteren Fläche über den hinteren Rand hinweg zur oberen, so dass das Lig. coronarium von der Oberfläche des linken Lappens ausgeht (Fig. 390). In dem linken Lig. triangulare finden sich häufig vereinzelte Gruppen von Leberläppchen, oder aberrirende Gallengänge, welche auf eine partielle Rückbildung des linken Leberlappens hinweisen. Mit dieser Rückbildung stehen auch Falten des Peritoneum im Zusammenhang, die zuweilen die von v. Brunn beschriebenen Bursae phrenico-hepaticae abgrenzen. — In der speciellen Gestaltung der Leber und ihrer einzelnen Lappen walten zahlreiche individuelle Verschiedenheiten.

Die Verhältnisse des Peritoneum der Leber lassen sich in ihren Haupttheilen überschauen, wenn man sich die einheitliche sagittale und senkrechte Duplicatur von einem Punkte an durch die sich hier entfaltende Leber in einen oberen und unteren Abschnitt getheilt denkt, wobei mit der Entfaltung der Leber in die Breite noch ein transversaler Abschnitt hinzukommt. Die Peritonealduplicaturen gestalten sich kreuzförmig. Der Mittelpunkt des Kreuzes wird von der Verbindungsstelle der Vena cava inferior mit der Leber eingenommen. Die senkrechten Arme des Kreuzes bilden die sagittalen Peritonealfalten, das Lig. suspensorium oben, das Lig hepato-gastro-duodenale unten. Die Querarme des Kreuzes stellen die transversalen Peritonealfalten vor, links das Lig. coronarium mit dem linken Lig. triangulare, rechts das Lig. hepato-phrenicum, resp. die Fortsetzung der oberen Lamelle des Lig. coronarium und das Lig. hepato-renale, beide in's rechte Lig. triangulare ausgezogen. Um die untere Hohlvene treffen alle diese Falten zusammen. Je nachdem ein größerer oder kleinerer Theil des Hinterrandes des rechten Leberlappens vom serösen Überzuge ausgeschlossen ist, d. h. je nachdem die rechtsseitige Strecke des Lig. coronarium mehr oder minder weit vom Lig. hepato-renale getrennt ist, liegt eine verschieden lange Strecke des unteren Hohlvenenstammes an dieser Stelle und dieses steht wieder mit dem Verhalten der Lebervenen im Zusammenhang. Münden nämlich, noch bevor jener Venenstamm den Hinterrand der Leber erreicht hat, Lebervenen in ihn ein, so ist die Vene auf einer größeren Strecke mit der Leber verbunden, und das beeinflusst auch den Peritonealüberzug. Wie dieser zu den primitiven Zuständen sich verhält, siehe beim Mesenterium.

Obwohl die Leber durch ihre Verbindungen, besonders mit dem Gefäßapparat, dann durch die Druckwirkung der Bauchwand auf die unter der Leber befindlichen Eingeweide in ihrer Lage erhalten wird, zeigt sie doch in seltenen Fällen verschiedenartige Abweichungen von jener Lage (Wanderleber).

Der seröse Überzug der Leber besitzt eine eigenthümliche Anordnung der Blutgefäße. Die Leber durchsetzende Zweige der Arteria hepatica bilden theils sternförmige Verästelungen, theils ein weitmaschiges Netz, wobei die einzelnen Arterien zuweilen geschlängelten Verlauf nehmen. Aus diesen Arterien geht ein großmaschiges Capillarnetz

hervor; die daraus entspringenden Venen verlaufen mit den Arterien und dringen in die Leber ein, um in Pfortaderäste zu münden (Kölliker).

#### Peritoneum.

#### Mesenterium und Omentum.

§ 227.

Die ursprünglich einheitliche Leibeshöhle oder das Rumpf-Cülom hat mit der Entstehung des Zwerchfells eine Scheidung in einen oberen und einen unteren Abschnitt erfahren, von denen der letztere die Bauchhöhle vorstellt. Nach der sie auskleidenden serösen Membran, dem Peritoneum oder Bauchfell, wird sie als Peritonealhühle bezeichnet. Wie bei allen serösen Membranen (II. S. 5) ist auch für das Peritoneum eine Pars parietalis und eine Pars visceralis zu unterscheiden, die beide continuirlich in einander übergehen. Die erstere überkleidet die Wandungen der Bauchhöhle und setzt sich als Pars visceralis zu den in die Bauchhöhle eingebetteten Organen — den Baucheingeweiden — fort. Diese Falten oder Duplicaturen des Bauchfells pflegt man, von der nicht immer richtigen Vorstellung ausgehend, dass jene Theile dadurch in ihrer Lage festgehalten würden, als Ligamente zu bezeichnen. Das bei den serösen Häuten dargestellte einfache Verhalten führt nach Maßgabe der mannigfaltigen Organe der Bauchhöhle zu mancherlei Complicationen.

Besonderer Befunde des Peritoneum ist bereits bei verschiedenen dem Tractus intestinalis angehörigen Organen, dem Magen, Dünndarm, Dickdarm, dem Pancreas und im vorigen § mit Beziehung auf die Leber, Erwähnung geschehen In mancher anderen Hinsicht wird das Bauchfell auch später, so besonders beim Harn- und Geschlechtsapparat berücksichtigt werden. Endlich wird auch beim Lymphgefäßsystem noch der Bauchhöhle und ihrer Auskleidung gedacht. Zur Vervollständigung bedarf es noch einer Darstellung des großen Netzes und des Mesenterium.

Wir betrachten das Verhalten des Peritoneum mit dem Magen beginnend, an dessen kleiner Curvatur das zur Leber fortgesetzte Lig. hepato-entericum in das Lig. hepato-duodenale übergehend, bereits bei der Leber erwähnt ist; das letztere bietet, dem oberen Schenkel der Duodenalschlinge gemäß, ein quere Lage und stellt durch seinen Inhalt eine verdickte Platte vor, unter welcher eine enge Öffnung, das Foramen Winslowii, in den hinter dem Magen befindlichen Raum führt. Die hintere Abgrenzung dieses Loches wird vom Lig. hepato-renale gebildet.

Von der großen Curvatur des Magens aus geht das die beiden Flächen des letzteren überkleidende Peritoneum in eine Duplicatur über, welche frei über die übrigen Darmtheile, bis gegen das Becken herabhängt, und hier umkehrend wieder aufwärts zieht. Diese schürzenartig herabhängende Bauchfellbildung ist das große Netz (Omentum majus, Epiploon\*). Dieses wird somit durch vier Peri-

<sup>\*)</sup> Epiploon von ἐπιπλέω, »membrana supernatans«. Von der Lage auf den Därmen so genannt.

toneallamellen gebildet, zwei vorderen und zwei hinteren, beide am freien unteren Rande in einander übergehend. Die hintere Doppellamelle ist in Zusammenhang mit dem Colon transversum (Fig. 391), welches nach Aufwärts-

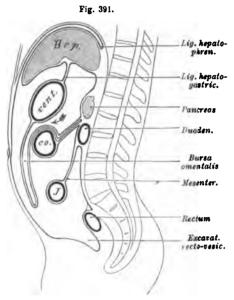

Schematische Darstellung des Peritoneum im Medianschuitt.

Fig. 392.

Lig. hep

Mesogastrium

Schema zur Bildung der Bursa

schlagen des großen Netzes sichtbar wird. Nach Umfassung des Colon transversum gehen die beiden Lamellen dieser Duplicatur bald wieder auseinander. Die innere überkleidet die vordere Fläche des Pancreas, von wo sie zum Zwerchfell und zur Leber übergeht, während die äußere sich abwärts zum Mesenterium umschlägt.

Das große Netz ist, wie unten weiter angegeben, aus einer Ausbildung des Mesogastrium entstanden, in welchem die Milz sich entfaltet hat. Dieses Mesogastrium (Fig. 389), das Mesenterium des Magens, ist aus seiner ursprünglich senkrechten Stellung mit der Veränderung der Lage des Magens, zu dessen großer Curvatur es tritt, nach links ausgewichen und mit dem Magen in die Quere gestellt (Fig. 391). Von der Umbiegestelle zum

Magen beginnt das Auswachsen der Doppellamelle (Fig. 392) und setzt sich nach abwärts fort (Fig. 391). Dadurch wird eine Tasche gebildet, welche mit



Die vom Magen her in das Netz verlaufenden Gefäßverzweigungen sind gewöhnlich von Fetteinlagerungen
begleitet. Zwischen den Blutgefäßen erscheinen Verdünnungen des Gewebes oder Durchbrechungen desselben, so dass kleine oder größere Strecken netzförmig

gestaltet sind und dem ganzen Gebilde den Namen veranlassten.

In seiner Ausbreitung zeigt das große Netz zahlreiche Schwankungen. Nicht selten trifft man es mit seinem freien Abschnitte zwischen Dünndarmschlingen verwickelt.

Das Verhalten des Colon transversum zur hinteren Wand des Netzbeutels wird ver-



schieden beurtheilt, was aus der Verschiedenartigkeit der Befunde entspringt. Von diesen ist der Anschluss jenes Colonstückes mit seinem Mesocolon an die hintere Wand der Bursa omentalis, wie es Fig. 391 darstellt, und durch Vergleichung mit Fig. 392 entstanden zu denken ist, der primitivere, aus welchem der Einschluss in jene hintere Wand hervorging.

Während das Duodenum mit dem distalen Theile seiner Schlinge an die hintere Bauchwand angeschlossen ist, und dabei nur an seinem vorderen Theile eine Peritonealbekleidung empfängt, kommt dem übrigen Dünndarm (Jejuno-ileum) eine freie Mesenterialbildung zu; durch diese wird er mit seinen Schlingen an der hinteren Bauchwand befestigt.

Das zum Dünndarm gelangende eigentliche Mesenterium tritt unter der zum Colon gehenden Peritonealduplicatur von der Wirbelsäule ab. Mit dem Längewachsthum des Jejuno-ileum folgt es den damit entstehenden Schlingen und legt sich terminal krausenartig in Falten, daher es als »Gekrüsen bezeichnet wird. Dieses entspringt in einer Linie, welche von der Höhe des 2ten Lendenwirbels oder der Verbindung des zweiten und dritten beginnt und in nach links convexem Bogen zur rechten Fossa iliaca verläuft. Längs dieser Linie treten beide Bauchfellplatten von oben und rechts, und von unten und links herkommend zum Gekröse zusammen, welches sich von da aus zum freien Dünndarm fortsetzt. Diese Stelle bildet die Wurzel des Gekröses (Radix mesenterii). Der obere Abschnitt tritt zu den Jejunal-Schlingen, der untere zu jenen des Ileum. Der erstere überlagert den unteren Schenkel der Duodenalschlinge. Von da an bis herab zum Ende der Befestigungsstelle ist eine rechte obere und eine linke untere Platte des Gekröses unterscheidbar. Zwischen diesen beiden terminal den Darm umfassenden und in einander umbiegenden Platten finden sich zahlreiche Verzweigungen von Blutgefäßen in Begleitung von Lymphgefäßen (Chylusgefäßen) und Nerven. Auch reichliche Lymphdrüsen sind hier eingebettet. Dazu kommen in der Regel noch Einlagerungen von Fett, vorwiegend in der Nähe der Blutgefäße. Aus all' diesem empfängt das Mesenterium eine ziemliche, gegen die parietale Insertion zunehmende Dicke.

Das Ende des Mesenterium setzt sich vom Uebergange des Ileum zum Dickdarme in das denselben in anderer Weise befestigende Bauchfell fort. Dieses stellt das Mesocolon vor. Es beginnt in der rechten Fossa iliaca, zuweilen mit einer das Coecum umfassenden Duplicatur, wodurch letzteres beweglich wird (Mesocoecum). In vielen Fällen fehlt dieses Mesocoecum, und das Coecum besitzt nur an seiner vorderen Fläche sowie terminal eine seröse Bekleidung. Dagegen bildet das Bauchfell in der Regel für den Wurmfortsatz ein besonderes, ihn an das Coecum oder in dessen Nähe fixirendes »Mesenteriolum«. Am Colon ascendens und descendens wird das Mesocolon in den meisten Fällen nicht als Duplicatur ausgebildet, so dass diese Strecken direct der Bauchwand anliegen, dagegen kommt dem Colon transversum ein vollständiges Mesocolon zu, welches jedoch mit dem großen Netze innig zusammenhängt (Fig. 391, 392) oder auch ganz in dieses aufgegangen ist. Für die Flexura sigmoides coli besteht ein sehr ausge-

bildetes Mesocolon. Die parietale Insertion desselben tritt schräg über den linken M. psoas gegen den Beckeneingang. Von da an setzt sich das Mesocolon in die das Rectum an das Kreuzbein heftende Duplicatur (Mesorectum) unmittelbar fort.

Aus der Beschreibung der gesammten Mesenterialverhältnisse ergab sich eine Anzahl eigenthümlicher Befunde, welche Erklärung verlangen. Die Entstehung des Omentum majus, sowie die Überlagerung des Dünndarms durch den Dickdarm sind davon die hervorstechendsten. Die Vergleichung der ontogenetischen Befunde beim Menschen mit den bei Säugethieren auftretenden Veränderungen vermag den gesammten Vorgang aufzuhellen. Mit den im Wachsthum des Darmrohrs auftretenden Veränderungen sind die Beziehungen zur Leber und zur Milz die wesentlichsten Factoren des Prozesses.

Das ursprünglich gerade verlaufende Darmrohr wird in der Bauchhühle durch ein medianes Mesenterium befestigt, welches in einen dorsalen und einen ventralen Abschnitt sich scheidet. Der dorsale kommt der ganzen Länge des Darmes zu, während der ventrale sich distal nur soweit ausbildet, als er noch Blutgefäße umschließt (speciell die spätere Nabelvene).

In diesem ventralen Mesenterium findet vom Dünndarme (Duodenum) her die Entwickelung der Leber statt, wodurch es in zwei Abschnitte getrennt wird. Der eine, parietale geht später in das Lig. suspensorium der Leber über 's. oben), indes der viscerale als Lig. hepato-cavo-entericum mit der Entwickelung der Leber und deren Beziehungen zur Vena cava inferior zu diesem ursprünglich gleichfalls von einer Bauchfellfalte umschlossenen Gefäße sich erstreckt. Dieses Lig. hepato-cavo-entericum grenzt somit einen Theil des Bauchcüloms ab, die Bursa hepato-enterica. Wie Durchbrechungen an Peritonealduplicaturen verbreitete Vorgänge sind, so tritt auch eine solche an der Wand jener Bursa distal vom Ductus choledochus auf, und scheidet das Lig. hepato-cavo-entericum in zwei Strecken. Die proximale, vordere zieht von der Leber zu dem nunmehr gesonderten Magen und dem eine große Schlinge bildenden Anfangsstücke des Mitteldarms oder dem Duodenum. Wir unterscheiden diese Strecke als Lig. hepato-gastro-duodenale. Der distale, hintere Abschnitt des Lig. hepato-cavo-entericum wird zu einem Lig. hepato-cavo-duodenale.

Während der vorwiegend rechterseits erfolgenden Ausbildung der Leber ist dem Magen eine Verschiebung nach links hin zu Theil geworden und durch seine Volumzunahme zugleich eine schräge Stellung, so dass der Pylorustheil nach rechts sieht. Dabei hat er eine Drehung derart erfahren, dass die ursprünglich nach hinten gegen die Wirbelsäule sehende Curvatura major distalwärts und nach vorne gerichtet erscheint. Die anfänglich freie Duodenalschlinge wird unter Einziehung der rechten Lamelle des Mesoduodenums und Verkürzung des unteren Theils des Lig. cavo-duodenale der hinteren Bauchwand genähert und gelangt so allmählich in ihre spätere Fixirung vor der Wirbelsäule. Der die hintere Begrenzung des Foramen Winslowii darstellende Theil des Lig. hepato-cavo-duodenale wird durch die Aufnahme der rechten Niere in das Lig. hep. renale und duodeno-renale geschieden; der Rest des Lig. hepato-entericum stellt das Lig. hepato-gastro-duodenale vor, dessen zum Duodenum tretender Theil das Winslow'sche Loch begrenzt.

Mit der Lageveränderung des Magens erfolgen die bereits oben angedeuteten Veränderungen des Mesogastriums, welche zur Bildung der Bursa omentalis führen. Dieser Vorgang ist an die Milz geknüpft. In gewissen niederen Zuständen (bei Echidna) erscheint dieses im Mesogastrium auftretende Organ in drei langen und schmalen, unter einander zusammenhängenden Stücken, davon zwei, ein vorderes und ein mittleres (Fig. 393 la lm), durch ihre Lage eine Umknickungsstelle des Mesoga-

strium hervorriefen, indess das dritte, hintere von der Vereinigungsstelle der beiden anderen aus nach hinten sich erstreckt und dorthin bis gegen das Rectum von einer Bauchfellfalte begleitet ist. Nachdem dieser Abschnitt der Milz nicht mehr zur Ausbildung gelangt, stellt jene Falte, von der Gegend des Rectum zur Milz ziehend, ein Lig. recto-lienale vor (Fig. 393 Lrl.). Vorderer und mittlerer Abschnitt der Milz bilden dann zusammen ein einheitliches Organ, welches allmählich aus der Abknickungsstelle nach links und aufwärts zurückweicht. Mit der durch die Milz hervorgerufenen Abknickung der Platte des Mesogastrium ist der Anstoß zur Entstehung der Bursa omentalis gegeben, deren Weiterbildung sich hier anschließt und darin wohl von dem Gesichtspunkte aus ihrer ursprünglichen Function getretener Organe zu betrachten ist.

Für den übrigen Mittel- und Enddarm werden die Mesenterialverhältnisse vorwiegend durch dessen Wachsthum bestimmt, wenn auch die geschilderten Einrichtungen noch manche Einwirkung äußern. So geht vom Lig. cavo-duodenale eine

Fortsetzung gegen das Rectum, das Lig. recto-duodenale. Dadurch wird die zwischen Lig. cavo-duodenale und Mesorectum gelegene, ursprünglich weite Bucht zu einem an der Umbiegestelle des Duodenum gelegenen Recessus recto-duodenalis eingeengt. Während das Rectum als Endstück des gesammten Darmrohres seine primitive Lage behält, bildet der zwischen ihm und dem Duodenum befindliche Abschnitt eine dem Nabel zusehende Schlinge, von deren Scheitel der Ductus omphalo-entericus ausgeht (vergl. Fig. 366 A). Der obere Schenkel der Nabelschlinge kommt vom Duodenum, der untere führt zum Rectum. Im Verlaufe des unteren Schenkels bildet sich das Coecum aus. zwischen Mittel- und Enddarm die Grenze. Das in die Nabelschlinge sich fortsetzende Mesenterium enthält die Art. mesenterica sup., welche in niederen Zuständen aus einer von der Aorta abgegebenen Art. ileo-coecalis derart entstand, dass diese eine Anzahl anderer zum Darme verlaufender Arterien von der Aorta her aufgenommen und sich dadurch zu einem gemeinsamen Stamme ausgebildet hat.

Bedeutenderes Längewachsthum des Enddarmes bedingt eine Drehung der Nabelschlinge um eine durch die Art. mesent. sup. gebildete Achse. Dadurch kommt der untere Schenkel der Schlinge über den oberen zu



Schema der Mesenterialverhältnisse von einem 3 cm großen menschlichen Embryo. Nach H. KLATROH.

Ma Magen. D Duodenum. Ns Nabelschlinge. C Coecum. Co Colon. R Bectum. la vorderer u. mittlerer Lappen der Milz. Om Omentum. Lrl Lig. recto-lienale. Lrd Lig. recto-duodenale. Rec. rd Recessus recto-duodenale. +Stelle der Schlingenbildung des Jejuno-lieum.

liegen (Fig. 393) und es wendet sich der bisher abwärts schauende Recessus rectoduodenalis mit seiner Öffnung nach links hin, in der Regel später noch so erkennbar. Mit der Überschreitung der Art. mesenterica sup. in Folge der genannten Drehung der Nabelschlinge ist der Anfang des Enddarmes in den Bereich des Mesoduodenums gelangt (Fig. 393 Msd) und überlagert im weiteren Wachsthum das Duodenum. Damit gelangt der Enddarm in den Bereich des Lig. cavo-duodenale, welches in dem Maße zu einem Mesenterium des Colons wird, als das Duodenum, im Wachsthum zurtickbleibend, sich gegen die Wirbelsäule zurtickzieht. So erklärt es sich, dass der Anfang des Enddarmes in der Nähe der unteren Hohlvene fixirt wird, und damit erhält die Mesenterialplatte des Jejuno-Ileum eine schräg gegen die rechte Fossa

Fig. 394.

Low

Low

Low

Fee

Costr

Costr

Costr

Record

Fig. 394.

Schema des Mesenterialverhaltens von einem 5 cm großen menschl. Embryo. Nach H. Klaatsch.

N Niere. Coa Colon ascendens, Cotr Colon transversum. Fcd und Fcs Flexura coli dextra und sinistra.
Fs Flexura sigmoides. Fgc Fossa gastro-colica. Lrl Lig. reno-lienale. Lpl Lig. pleuro-colicum. Andere Bezeichnungen wie auf vorhergehender Figur.

iliaca verlaufende Befestigung, welche die spätere Radix mesenterii vorstellt.

Durch die Gewinnung des Mesoduodenum hat die rechte Umbiegestelle des zu einer großen Schlinge entfalteten Colon auch Beziehungen zum Mesogastrium erlangt (in Fig. 394 bei ≫'). In ähnlicher Weise dehnt sich die linke Umbiegestelle (bei ><'') bis in den oberen Theil des Lig. recto-lienale hinein, welcher so zu dem kurzen Lig. colico-lienale wird. Indem dieses mit der Cölomwand in Verbindung tritt. kommt auch die linke Flexur in diesen Anschluss durch das Lig. pleuro-colicum. Das Colon transversum erhält sich aber noch länger frei an einem selbständigen Mesocolon und zwischen Magen resp. Mesogastrium and Mesocolon transversum besteht die Fossa gastro-colica (Fgc). Mit der Ausbildung des Omentums findet dann auch für das Colon transversum ein An-

schluss an das Mesogastrium (resp. die hintere Doppellamelle des Omentum) statt (s. oben).

Für diese Processe hat man sich neben den an Darm, Leber und Milz vor sich gehenden Veränderungen auch solche an der Serosa selbst vorzustellen, Wachsthumsvorgänge, welche da eine Ausdehnung, dort eine Einziehung hervorbringen. Auch Verlüthungen sich aneinander lagernder Peritonealflächen spielen eine Rolle und bringen anfänglich getrennte Theile unter einen gemeinsamen peritonealen Überzug.

S. vorzüglich H. Klaatsch, Zur Morphologie der Mesenterialbildungen am Darmcanale der Wirbelthiere. Morpholog. Jahrb. Bd. XVIII. Die Resultate dieser Untersuchung sind unserer Darstellung zu Grunde gelegt.

Der Subserosa des Peritoneum kommen glatte Muskelzellen zu; bei niederen Wirbelthieren (manchen Fischen, Amphibien und Reptilien) sind Züge glatter Muskelzellen im Mesenterium ziemlich verbreitet. Bei Säugethieren begegnet man solchen beim Geschlechtsapparate. Diesen Einrichtungen ist auch der oben (II. S. 58 Anm.) erwähnte M. suspensorius duodeni beizurechnen, obwohl er seiner Hauptmasse nach nicht im Mesenterium, sondern hinter dessen Wurzel liegt, und von dem Ursprunge der Arteria coeliaca und A. mesenterica superior zum Ende des Duodenum herabsteigt. Sein Anfang hängt



mit elastischen Zügen zusammen, die man als "Ursprungssehne" des Muskels betrachtet. Da von ihm aus Züge in die Radix mesenterii gelangen, wie ich mehrmals auffinden konnte, repräsentirt er eine Mesenterial-Muskulatur, die beim Menschen, im Zusammenhang mit der nicht mehr freien Lage des Duodenum, sich großentheils außerhalb des Mesenterium zusammengedrängt hat.

Die mannigfachen Beziehungen des Bauchfelles zu den Organen der Bauchhöhle sowie die Veränderungen, welche die letzteren in Umfang wie in Lage während der Entwickelung erfahren, geben Anlass zur Entstehung von taschenförmigen Ausbuchtungen des Bauchfells, Fossae s. Recessus peritoneales an der hinteren Wand des Cavum abdominis. Obwohl nicht regelmäßig vorkommend, stellen manche von ihnen keine Seltenheiten vor. Sie verdienen Beachtung, zumal sie in weiterer Ausbildung durch Aufnahme von Darmschlingen zu Hernien (Retroperitonealhernien) Anlass geben.

- 1. Recessus duodeno-jejunalis. Findet sich beim Übergange des Duodenum in das Jejunum als trichterförmige Einsenkung, die sich von der linken Seite des Duodenalendes an, letzterem folgend, nach rechts und abwärts erstreckt. Er ist der Rest des vorhin erwähnten Recessus recto-duodenalis, wodurch ihm eine größere Bedeutung als den übrigen Recessusbildungen zukommt. Die links den Eingang begrenzende Bauchfellfalte umschließt die Vena mesenterica inferior. Diese Falte ist von Belang für die Hernienbildung, da sie in den Recessus sich einsenkende Darmschlingen am Austritt hindern kann.
- 2. Recessus intersigmoideus. Eine an dem unteren Blatte des Mesenterium der Flexura sigmoides coli befindliche, in jenes Mesenterium eindringende Tasche mit schmalem, faltenartig begrenztem Eingange. Hier scheinen Gefäße mit der Entstehung der Tasche im Zusammenhang zu stehen.

Eine größere Anzahl Recessus findet sich in der Nachbarschaft des Blinddarmes. 3. Recessus ileo-coecalis superior, wird von einer oben vom Ileum zum Coecum ziehenden unbedeutenden Bauchfellfalte gebildet. 4. Recessus ileo-coecalis inferior erstreckt sich vom Ileum gegen den Wurmfortsatz und wird theils vom Mesenteriolum des letzteren, theils von einer zweiten Falte, die unterhalb des Ileum ausgeht, begrenzt. Er ist der häufigste Recessus dieser Gegend. 5. Recessus coecalis ist eine am Cöcalende befindliche Tasche, die von zwei zum Coecum tretenden Falten seitlich begrenzt wird.

Endlich sind sehr variable, lateral unter das Coecum tretende Taschen als Rec. sub-coecales unterschieden worden, sie sind ebenso unwichtig als der vorhergenannte. Waldere im Arch. f. pathol. Anatomie. Bd. LX. S. 66.

Die Lageverhältnisse des Tractus intestinalis mit seinen Adnexen zeigen sich in seltenen Fällen in einem abnormen Befunde, derart, dass die normal rechts liegenden Theile eine linksseitige Lage haben und umgekehrt. Das gleiche Verhalten bietet sich dann stets auch bezüglich der Organe der Brusthöhle. Bei dieser, in frühen embryonalen Zuständen sich ausbildenden Abnormität, Situs mutatus s. Situs transversus viscerum benannt, wiederholen sich für alle einzelnen Organe die aus der Lage hervorgehenden Umgestaltungen der Form, so dass das Ganze das Spiegelbild der normalen Lagerung darstellt.

Über die normalen Lageverhältnisse s. LUSCHKA, Die Lage der Bauchorgane. gr. Fol. Carlsruhe, 1873. HENKE, Topogr. Anatomie und Arch. f. Anat. 1891. S. 89.

# Von den Luftwegen und Lungen.

# Athmungsorgane.

§ 228.

Die wichtigste Beziehung der Kopfdarmhöhle zur Athmung spricht sich durch die Entwickelung der Lungen aus der Wand jenes Abschnittes aus und erhält

Fig. 395.



Anlage von Lungen und Magen eines Embryo von vier Wochen. 12/1. Nach Köllikkr.

sich durch die dauernde Verbindung der zu ihnen führenden Luftwege mit dem Pharynx. Als erste Anlage dieses Organsystems erscheint eine Verdickung der vorderen (ventralen) Schlundwand. Sie wird durch eine Wucherung der bezüglichen Mesodermschichte gebildet, in welche die entodermale Epithelschichte sich fortsetzt. Die Bildung gleicht somit einer Ausstülpung des Endes des Pharynx. Indem sie sich allmählich weiter abwärts erstreckt, trennt sie sich mit ihrem unteren Ende vom Darmlumen und bildet bald zwei seitliche Ausbuchtungen, die nicht nur distal, sondern auch dorsalwärts sich vergrößern. Somit ist ein unpaarer Abschnitt und ein paariger angelegt. Ersterer repräsentirt die Anlage der Luftröhre, letzterer die der Lungen (Fig. 395 lr, l).

Im ferneren Verlaufe treten, unter allgemeiner Volumzunahme, von der epithelialen Auskleidung der Lungenanlage neue Wucherungen in der dicken Mesodermschichte auf. Es bilden sich neue von Epithel ausgekleidete Blindschläuche, welche von den beiden zuerst gebildeten Hauptstämmen in bestimmter Anordnung abgehen. Der ganze Process gleicht jenem der Bildung einer gelappten Drüse und setzt sich in dieser Richtung auch fernerhin fort. Von den blinden Enden der Epithelschläuche sprossen neue, die wieder sich verzweigen, bis auf diese Weise jede Lunge durch ein reich verzweigtes vom Epithel gebildetes Röhrensystem dargestellt wird. Die Mesodermschichte jeder Lungenanlage vertheilt sich dabei auf größere Abschnitte, in denen sie die Ramificationen unter einander verbindet. Daraus gehen die als Lappen der Lunge unterschiedenen Theile hervor.

Diesen sehr frühzeitig sich ausprägenden Grundzügen des Organes begegnen wir wieder im ausgebildeten Zustande, nachdem an den zahlreichen Verzweigungen der Anlage Drüsenläppchen vergleichbare, terminale Abschnitte entstanden sind. Diesen führt das mit einer unpaaren Strecke beginnende Canalsystem nach der Geburt Luft zu und stellt so Luftwege der Lunge dar. Ein Theil der letzteren verzweigt sich innerhalb der Lungen, ein anderer besteht außerhalb derselben. Den ersteren rechnen wir den Lungen selbst zu, und trennen den gesammten Athmungsapparat in Lungen und in die außerhalb derselben verlaufenden Luftwege. Von den letzteren communicirt der unpaare Anfangstheil mit dem Pharynx und spaltet sich nach den beiden Lungen zu in zwei Äste. Die unpaare Strecke der

Lustwege differenzirt sich im oberen Abschnitte zum Stimmorgan (Kehlkopf). Der folgende, indifferenter bleibende Abschnitt persistirt als Luströhre, die mit den paarigen Luströhrenästen zu den Lungen sich fortsetzt.

Diese Sonderung aus der Kopfdarmhöhle lässt verstehen, dass wir in den Wandungen der Luftwege Theilen begegnen, welche von Bestandtheilen der Wandung der Kopfdarmhöhle sich ableiten, wie das Skelet der gesammten Luftwege und die Muskulatur des Kehlkopfes.

Über die Entwickelung der Lungen s. Hrs, Arch. f. Anat. 1887.

# Vom Kehlkopf (Larynx). § 229.

Außer der Function als Luftweg besitzt dieser Abschnitt eine besondere Bedeutung als Organ der Erzeugung der Stimme, wozu an ihm eigene Einrichtungen bestehen. Ein Stützapparat aus Knorpeln ist zum Theile eine mächtigere Ausbildung des auch den übrigen Luftwegen zukommenden Gerüstes. Jene Knorpel sind theils durch Bänder verbunden, theils in Gelenken beweglich und werden durch eine besondere Muskulatur bewegt. Den Binnenraum kleidet Schleimhaut aus, die in jene des Pharynx übergeht, und in die der Luftröhre sich fortsetzt.

Der Kehlkopf liegt median in der vorderen oberen Gegend des Halses unterhalb des Zungenbeins vor dem unteren Abschnitte des Pharynx. In der Ruhelage entspricht er dem 4.—6. Halswirbel derart, dass die Grenze zwischen Kehlkopf und Luftröhre mit dem unteren Rande des 6. Halswirbelkörpers zusammenfällt. Er wird bedeckt von den zum Zungenbein emporsteigenden Halsmuskeln, seitlich auch theilweise noch von der Schilddrüse. Ein von seinem größten Knorpel gebildeter, beim Manne bedeutend entwickelter Vorsprung (Protuberantia laryngea, Pomum Adami) kennzeichnet äußerlich seine Lage. Sein Eingang findet sich am untersten Theile der vorderen Pharynxwand (Fig. 396).

Beim Neugeborenen liegt der Kehlkopf höher; seine untere Grenze entspricht der Mitte des vierten Halswirbelkörpers. Der Übergang in den späteren Zustand erfolgt durch Wachsthum des Gesichtstheiles des Kopfes nach abwärts mit der Ausbildung der Kiefer.

#### Skelettheile des Kehlkopfes und Verbindungen derselben.

Die zum Kehlkopfskelet vereinigten Knorpelstücke theilen wir in zwei Gruppen, erstlich jene, welche in der Fortsetzung der Luftröhre sich finden und sehr primitive Bestandtheile der Luftwege sind, zweitens in eine erst bei den Säugethieren zum Kehlkopf gelangte Bildung. Dieses ist der Schildknorpel, während die anderen vorzüglich in dem Ringknorpel und den Stellknorpeln bestehen.

Diese Verhältnisse kommen auf die Weise zu Stande, dass der primitive Abschnitt des Kehlkopfes über den neu erworbenen, den Schildknorpel tritt, und diesen von hinten her zum Theil überlagert.

Der Schildknorpel selbst besteht ursprünglich aus zwei mit einem medianen Stücke vereinigten Bogenpaaren, die bei den Monotremen noch erkennbar sind, und sich enge dem Zungenbein anschließen. Sie bilden mit diesem zusammen einen einheitlichen Apparat, auf welchen der vordere Abschnitt des primitiven Larynx sich bettet. Somit bestehen hier ventrale Reste von vier Kiemenbogen. Die zwei vordersten dieser Bogen gehen bei den höheren Säugethieren in's Zungenbein über, während die beiden hinteren zum Thyreoïdknorpel verschmelzen. Dann gestaltet sich für den Letzteren eine, wie es scheint, einheitliche Anlage. Aber Spuren der ursprünglichen Trennung erhalten sich auch noch am Thyreoïdknorpel. Der Anschluss des Schildknorpels an das Zungenbein erhält sich bei vielen Säugethieren, auch bei Prosimiern und den meisten Affen, viel inniger als beim Menschen. Bei den Anthropoiden ist die Sonderung ähnlich wie beim Menschen ausgeprägt, und zeigt sich hier geknüpft an Ausbuchtungen des Kehlkopfraumes, welche zwischen Schildknorpel und Zungenbein ihren Weg nach außen nehmen. Auch beim Menschen ist die Trennung vom Thyreoid aus allmählich erworben.

Das Skelet des primitiven Kehlkopfes wie der übrigen Luftwege entstammt gleichfalls dem Kiemen- oder Visceralskelet, aus Theilen, die aber schon in weit zurückliegenden Zuständen vom Kiemenskelete gesondert werden. Bei manchen Amphibien (z. B. Salamandra) erscheint die erste Anlage desselben jedoch noch als ein einfacher Knorpel.

1. Der Schildknorpel, Cartilago thyreoïdes (Fig. 397), ist das größte Stück und besteht aus zwei, vorn in einem Winkel verbundenen Platten. Deren

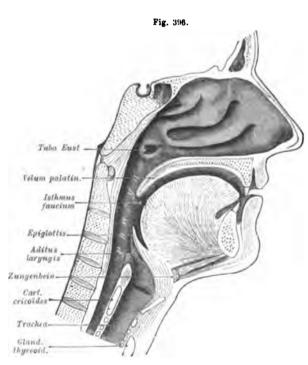

Kopfdarmhöhle auf medianem Durchschnitt.

oberer Rand besitzt median einen tiefen Ausschnitt (Incisura thyreordea superior) und bildet unterhalb desselben den erwähnten Vorsprung; ein schwächerer medianer Ausschnitt (Incis. thyr. inf.) zeichnet den unteren Rand aus. Der hintere Rand ieder Platte zieht sich aufwärts in einen längeren, abwärts in einen kürzeren Fortsatz aus: die oberen und unteren Hörner des Schildknorpels.

Die oberen oder großen Hörner sind etwas medial und nach hinten gerichtet, die unteren kleinen gleichfalls etwas medial, und daselbst mit einer Gelenkfläche zur Verbindung mit dem Ringknorpel ausge-

stattet. An der Außenfläche der Platten ist eine schräg von hinten und oben nach vorn und abwärts verlaufende unebene Linie bemerkbar, die Insertions- und

Copremenselle vin Anskalt (S. 174). Die Installiche des Schildkorregele est einer und dennes nur in der Andissiliene eine Leine Onedendene au weiner die Stimmber inserven.

Senie Hierer emegreechen dem Vestenalbegenquare, uns weitenen des Thyronic aussennt. Der mediante Theil des Schriftlandpols songe in der Rogel some wir nem Kangescheile der Platten wenschiebene Reschaftenbeite derese gelichtebe Furbung. Der Kangel iss der einemend medificier und deutes demme des unsgrüngliches Trennung au. An der Innendäude, erwa in der Mitte der Hilbe, deutes der mediante Theil des Schwaltungssehe einem solwenden, durch einem Schwalten Verspreug aus Verbindungssehel mit dem Strumblichen. Auch des sehen mehre dem konnt eberen Bonde, under sehen verhandene Luch Innenda festerindung. Die 1885, welches in der Lagel stress absentieren. Verlande der Lagel stress absenden. Verlande der Lagel stress absenden. Verlande der Lagel stress absenden.

Der Schillenurgei stehn durch Abnür mit dem Langendein in Verbindung. Von den ideren Blemen des Schillenergeis erstreckt sich je ein Passestung tim Emde der grißen Blemer des Langendeins. Lag digenschinnen internis. Sedes

dieser unsendieset in der Legel ein lingüeles Kanyeistückeben dieperceion response. Pag. 25. 28. einen Rest des urspringlichen Innenhanges von Schillenorpei mi Limentein. - En rveites verwiegend ekastisches Band erstreckt sich von dem oberen Aussehniste des Schläktsorpeis in niemlicher Breize zum hitzeren oberen Rande des Elepers des Leurenbeins. La there-is sideum mederen Fig. 317. Den Rann rwischen diesem Bande and dem seltlichen füllt eine dünne Bindegewebsiage die Membrane thyree by .. ice 128.

2. Der Ringknorpel. Cartilige min lies Fig. 397 bis 41. gieleht einem Siegelringe mit nach kinten gerichteter Platte. Diese tritt zwischen den hinteren



Skelet des Kellikogis mit Erngenbein inn berne. ...

Rändern der Schildknorpelplatte bedeutend empor und nimmt an der Begrenzung des Binnenraumes des Kehlkopfes großen Antheil.

Der obere Raud der ziemlich dicken Platte ist beiderseits erwas gewulstet und bietet daselbst auf lateral geneigten Flächen die Gelenkverbindungen mit einem ihm aufsitzenden Knorpelpaar. Die hintere Fläche der Platte ist durch eine mediane Leiste in zwei laterale Facetten geschieden: Ursprungsstellen von Muskeln. Von der Platte aus läuft die Spange des Ringes nach vorne, wo sie median gewöhnlich ihre schwächste Stelle besitzt. Der obere Rand der Spange kommt von dem Seitenrand der Platte herab, ist somit größtentheils schräg: der untere Rand dagegen liegt für Spange wie für Platte in einer horizontalen Ebene. An der Seite der Platte oder deren Übergang in die Spange befindet sich eine häufig etwas vor-

springende Gelenkfläche zur Articulation mit dem unteren Horne des Schildknorpels (Fig. 400).

An dieser Articulatio crico-thyreoidea besitzt die Gelenkkapsel in ihrer unteren hinteren Seite eine Verstärkung durch straffe Faserztige (Lig. crico-thyreoideum

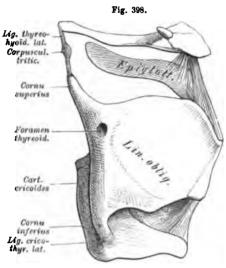

Kehlkopfskelet mit Zungenbein von der rechten Seite gesehen. 1/1.

laterale). Eine zweite Verbindung beider Knorpel erfolgt durch das Lig. crico-thyreo'ideum medium (Lig. conicum). Dasselbe ist ein vorne vom Ringknorpel breit entspringendes elastisches Band, welches an dem entgegenstehenden unteren Rande des Schildknorpelsetwas verschmälert befestigt ist (Fig. 397). Die auf der Mitte seiner Oberfläche bemerkbare kleine Öffsung dient zum Eintritte einer Arterie. Der untere Rand der Spange des Ringknorpels steht mit der Trachea durch das Ligamentum crico-tracheale in Verbindung.

Nicht selten trifft man den Ringknorpel mit dem ersten Trachealring in directem Zusammenhang.

3. Gießbeckenknorpel, Cartilagines arytaenordeae, besser Stellknorpel genannt (Fig. 397 Ar, 400), weil sie durch Änderungen ihrer

Stellung wichtige Veränderungen der Stimmbänder bewirken, sind zwei kleine dem oberen Rande der Ringknorpelplatte articulirende Knorpel, die einer dreiseitigen



Kehlkopfskelet von hinten. 1/1.

Pyramide ähnlich sind (daher auch Pyramidenknorpel).

Die Spitze der Pyramide ist nach hinten gekrümmt, die Basis erstreckt sich auf zwei Fortsätze: ein vorderer zugespitzter, Processus vocalis, und ein breiter, nach hinten und lateral gerichteter, Processus muscularis. Der letztere liegt mit seiner unteren concaven Fläche auf der gewölbten Gelenkfläche des oberen Randes der Ringknorpelplatte. Der Proc. vocalis ist mehr seitlich abgeplattet und am freien Rande gerundet oder läuft in eine feinere Spitze aus (Fig. 400). Immer geht das Ende dieses Fortsatzes in elastisches Knorpelgewebe über, welches mit dem Gewebe des gleichfalls elastischen

Stimmbandes sich continuirlich verbindet. Mit einer schmalen medialen Fläche sind die Stellknorpel gegen einander gerichtet; die Concavität ihrer hinteren Fläche bedingt die erwähnte Krümmung der oberen Spitze. Die dritte, größte, nach vorne und lateralwärts gerichtete Fläche bietet an ihrem oberen Drittel eine Unebenheit.

4. Dem abgestutzten oberen Ende jedes dieser Knorpel sitzt ein kleines Knorpelchen auf, Cartilago santoriniana (Fig. 399, 400), wie ein vom Stellknorpel abgelöstes Stück. Es ist nach hinten und medial gebogen (Corniculum) und setzt damit die Krümmung des Stellknorpels fort.

Jeder der beiden Stellknorpel ist in der Articulatio crico-arytaenoïdea durch ein schlaffes, weite Excursionen gestattendes Kapselband auf dem Ringknorpel be-

festigt. Eine Verstärkung der Kapsel ist nur an deren hinterer Wand wahrnehmbar. Eine andere Verbindung geht von dem Processus vocalis aus. Ein elastischer Faserstrang zieht sich von da bis zu dem oben erwähnten Vorsprunge des Schildknorpels und bildet das Stimmband, Ligamentum vocale s. thyreo-arytaenoïdeum inferius. Ein zweiter, aber nur aus Bindegewebe bestehender Faserzug entspringt über der Befestigungsstelle des Stimmbandes und geht fast parallel mit letzterem gleichfalls zum Schildknorpel: Taschenband, Lig. vocale spurium, L. thyreo-arytaenoïdeum superius. Beide Bänder sind keine völlig selbständigen Bildungen, sondern Falten der Schleimhaut, welche an diesen Stellen zwischen den genannten Punkten straffer ausgespannt und da, wo sie das Stimmband bildet, durch elastisches Gewebe modificirt ist.



Ringknorpel mit Stellknorpel von der rechten Seite. 1/1.

Endlich ist dem Skelet des Kehlkopfes ein Knorpel zuzuzählen, die Cartilago epiglottidis, dessen hintere Fläche innig mit der Schleimhaut verbunden ist, mit dieser bildet er den zungenförmig gestalteten Kehldeckel, die Epiglottis, tiber dem Eingange in den Kehlkopf (Fig. 396). Der Knorpel ist oben und seitlich abgerundet und läuft unten stielartig in einen Fortsatz aus, mit dem er an der Innenfläche der Verbindungsstelle beider Schildknorpelplatten, oberhalb der Anfligestelle des Lig. thyreo-arytaenoïdeum superius befestigt ist. Die vordere Fläche des Knorpels sieht gegen die hintere Fläche des Hyoïdkörpers, mit dem sie durch lockeres, sehr elastisches Gewebe zusammenhängt (Lig. hyo-epiglotticum). Wie der Santorinische besteht auch der Kehldeckel-Knorpel aus elastischen Knorpelgewebe.

Nach hinten geht von dem seitlichen Rande des Kehldeckels eine Schichte lockeren, an elastischen Elementen reichen Bindegewebes bis zu dem vorderen Rande der Stellknorpel. Dieses Gewebe stellt zum Theile die Submucosa der Schleimhaut des Kehlkopfs dar und setzt sich unmittelbar in das Gewebe vor der Epiglottis fort. Künstlich kann es als vierseitige Bindegewebslamelle dargestellt werden (Membrana quadrangularis, TORTUAL). Wir berücksichtigen dieses Gebilde, da auf ihm Muskelzüge sich ausbreiten.

Die Genese der Cart. epiglottidis lässt sie als einen ursprünglich selbständigen Knorpel gelten, welcher eine Verbindung mit der Schleimhaut einging. Er ist in primitiven Zuständen (bei Monotremen) hyalin, ja sogar mit Andeutung paariger Anlage, welche auch bei Nagern u. a. vorkommt. Aus der Schleimhaut ausgelöst verliert er seine Krümmung, seine Flächen erscheinen uneben und bieten größere oder kleinere Vertiefungen dar, sogar Lücken, durch welche Blutgefäße treten oder in welche Drüsen sich einbetten. Auch der Rand ist unregelmäßig gestaltet, da das Gewebe des Knorpels der scharfen Abgrenzung gegen das benachbarte Bindegewebe der Schleimhaut entbehrt.

Zu den beschriebenen Knorpeln kommen noch mehrere Gebilde, von denen die Cartilagines cuneiformes, s. Wrisbergii, die constantesten sind. Sie werden bei der Schleimhaut, in der sie ausschließlich liegen, beschrieben und sind Rudimente größerer, bei Säugethieren (z. B. Affen und manchen Carnivoren etc.) vorhandener Bildungen, die aus verdichtetem Bindegewebe entstehen und sich hier gegen das Taschenband

erstrecken. Andere Knorpelchen variabler Art kommen seltener vor. So eines hinten auf oder zwischen den Stellknorpeln, das Rudiment eines bei Sängethieren vorhandenen Procricoid.

Das Gewebe des Schild-, Ring- und Stellknorpels gehört, abgesehen von den erwähnten Modificationen, zum hyalinen Knorpel. Im Alter finden am Schild- und Ring-knorpel Kalkeinlagerungen und auch Verknöcherungen statt, die an der Oberfläche beginnen und in die Tiefe weiter schreiten.

#### Muskeln des Kehlkopfs.

**§ 230.** 

Die Differenzirung des Kehlkopfs am Anfange der Luftwege, also in unmittelbarer Nachbarschaft des Pharynx, an dessen vorderer Wand er liegt, bedingt ebenso Beziehungen zu dessen Muskulatur, wie seine Lage am Halse Verbindungen mit der Hals-Muskulatur. Wir finden also sowohl Insertionen als auch Ursprünge von Pharynx- wie von Halsmuskeln am Kehlkopfskelete. Auch vom Gaumen her zweigen sich manche Muskelbündel zu Theilen des Kehlkopfs (Epiglottis) ab. Die gesammte Muskulatur des Kehlkopfes scheidet sich damit in Muskeln, welche von der Nachbarschaft her zum Kehlkopf gelangten, und in solche, die ihm eigenthümlich sind. Zu den ersteren gehört der

M. ary-epiglotticus, Muskelzüge, welche von der zum Schildknorpel sich abzweigenden Portion des M. stylo-pharyngeus zum Seitenrande der Epiglottis und von da in der Membrana quadrangularis zum Gießbeckenknorpel ihren

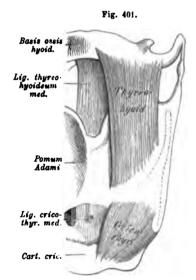

Linke Hälfte des Kehlkopfs und Zungenbeins von vorne.

Weg nehmen. Sein Zusammenhang mit dem M. arytaenoïdeus wird noch unten berücksichtigt. — In der anderen Beziehung ist es die longitudinale Muskulatur, welche zum Theil an dem Schildknorpel sich befestigt und einen M. sterno-thyreoïdeus und thyreo-hyoïdeus hervorgehen ließ. Auch von der Zunge her ergeben sich Beziehungen, indem Fasern des M. genio-glossus nach der Epiglottis zu ausstrahlen und einen M. genio-epiglotticus repräsentiren können.

Die andere Abtheilung umfasst ausschließlich dem Kehlkopfe angehörige Muskeln, die an dessen Skelet auch ihre Ursprünge besitzen. Sie gehören sämmtlich dem Gebiete des N. vagoaccessorius an und bestehen wie die anderen aus quergestreiften Elementen. Wir theilen diese Muskeln in zwei Gruppen. Die eine findet sich äußerlich am Kehlkopfe, die andere

im Innern desselben, vom Schildknorpel nach außen hin abgeschlossen.

A. Die erste wird vom äußeren Aste des N. laryngeus superior innervirt; sie wird repräsentirt durch den

M. crico-thyreordeus (Fig. 401). Dieser entspringt von der Vorder-fläche der Spange des Ringknorpels, und zwar nahe der Medianlinie, bis eine Strecke weit gegen den seitlichen Rand. Von da an breitet der Muskel sich fächerförmig gegen den unteren Rand des Schildknorpels aus, medial steiler, lateral schräger emportretend. Während ein Theil am Unterrande des Schildknorpels bis zum unteren Horn hin, und auf dieses sich fortsetzt, inserirt eine tiefere Lage des Muskels an der Innenfläche des Schildknorpels.

Je nach der Richtung des Faserverlaufs hat man den Muskel in mehrere zu sondern versucht, und in der That ist auch die mediale Portion zuweilen deutlich von der lateralen getrennt, allein dies bildet keineswegs die Regel. — Der Muskel gehört mit dem Constrictor pharyngis inferior (Laryngo-pharyngeus) zu einem den Kehlkopf und den Pharynx gemeinsam umfassenden Systeme, und ein Übergang des Crico-thyreoïdeus in jenen Pharynxmuskel ist ein häufiges Vorkommnis, welchem auch die gemeinsame Innervation entspricht.

- B. Die zweite oder innere Gruppe von Muskeln versorgt der N. laryngeus inferior. Sie theilt sich in zwei Untergruppen. Die eine wirkt als Erweiterer des Binnenraums des Kehlkopfes, soweit er durch die Bewegungen der Stellknorpel veränderlich ist, während die andere hiezu antagonistisch sich verhält.
  - a. Die erste Abtheilung bildet der

M. crico-arytaenordeus posticus (Fig. 402). Dieser starke, platte

Muskel entspringt von der lateralen Facette der Platte des Ringknorpels, namentlich an der unteren Hälfte derselben und an deren äußerer Grenze. Seine Fasern convergiren aufwärts und lateral, um an dem Processus muscularis des Stellknorpels sich festzusetzen. Die beiderseitigen Muskeln sind immer von einander getrennt, bei manchen Säugethieren stehen sie verschiedengradig in medianer Verbindung, kreuzen sogar ihre Fasern. Als eine seitliche Abzweigung des Muskels besteht der:

M. cerato-cricoïdeus (Crico-thyrecideus posticus). Kommt nicht ganz selten vor, meist nur einseitig, seltener auf beiden Seiten. Er entspringt an der



Muskulatur des Kehlkopfs von hinten.

Seite der Platte des Ringknorpels, nahe an dessen unterem Rande, und tritt als ein rundliches Muskelchen zum unteren Horne des Schildknorpels. Sein oberer Rand ist dem unteren des Crico-arytaenoïdeus posticus angeschlossen, von welchem er eine untere, dem Schildknorpelhorne zugewendete Portion ist.

Wie der Cerato-cricoïdeus eine Abzweigung der Insertion des Crico-arytaenoïdeus post. ist, so besteht noch eine andere Variation des letzteren als Abzweigung des Ursprunges. Eine Ursprungsportion des Crico-arytaenoïdeus post. tritt auf das untere Horn des Schild-

knorpels über und repräsentirt einen M. cerato-arytaenoïdeus, der häufiger vorkommt, als angegeben wird. (M. FÜRBRINGER.)

b. Die zweite Abtheilung der inneren Kehlkopfmuskeln stellt einen den Eingang des Kehlkopfes umfassenden Schließmuskel vor, welcher bei niederen Wirbelthieren (Amphibien, Reptilien noch in einheitlicher Form besteht. Dieser Sphincter



Schema eines Kehlkopfquerschnittes zur Darstellung der Differenzirung des Sphincter laryngis in eine äußere und eine innere Schichte.

laryngis ist bei den Säugethieren in dem Maße in einzelne Abschnitte gegliedert, als er an den Skelettheilen des Kehlkopfs Befestigungsstellen erhielt. Diese Portionen bilden dann einzelne Muskeln. Sie repräsentiren die tieferen Sphincter-Schichten, während die oberflächlichen, durch mangelhafte Verbindung mit Skelettheilen minder gesondert, noch in dem primitiveren Verhalten sich finden. (Vergl. Fig. 403.) Damit steht der große Reichthum an Varietäten im

Zusammenhang, welcher der oberflächlichen Schichte dieser Muskelmasse zukommt. — Wir scheiden diese Muskulatur in eine laterale, vom Schildknorpel
zum Stellknorpel verlaufende, oder doch den Raum zwischen beiden einnehmende
(M. crico-thyreo-arytaenordeus) und eine hintere, welche den Stellknorpeln aufliegt und beide unter einander verbindet (M. inter-arytaenordeus).

#### a. Laterale Muskeln sind:

1. M. crico-arytaenoïdeus lateralis (Fig. 404). Er entspringt vom oberen Rande und von dem angrenzenden Theile der äußeren Fläche der Spange

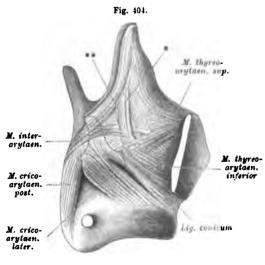

Muskulatur des Kehlkopfs von der Seite nach Entfernung des größten Theils der rechten Schildknorpelplatte.

des Ringknorpels und verläuft schräg nach hinten zur seitlichen Oberfläche des Processus muscularis des Stellknorpels, wo er Befestigung nimmt.

Sein Ursprung kann auch auf das Lig. crico-thyreoïdeum medium, auch weiter nach innen auf die Schleimhaut ausgedehnt sein. Sehr häufig zweigen sich Bündel von ihm zum Seitenrande der Epiglottis und zur Membrana quadrangularis ab.

2. M. thyreo-arytaenordeus inferior (Fig. 404) (Thyreo-arytaenordeus externus) schließt mehr oder minder direct an den oberen Rand des vorigen an. Entspringt als an-

sehnlicher Muskel vom Schildknorpel und verläuft nach hinten zum Stellknorpel,

an dessen vorderer und seitlicher Fläche, wie auch am Processus vocalis er inserirt. Seine mediale Portion liegt in der Schleimhautfalte, welche das Stimmband darstellt. Sie wird als M. thyreo-arytaenoïdeus internus, Stimmbandmuskel, von dem übrigen Muskel unterschieden, gegen den sie jedoch keine bestimmte Grenze besitzt.

Auch der Thyreo-arytaenoïdeus inf. greift häufig mit seinem Ursprung sowohl auf das Lig. thyreo-hyoïdeum medium, als auch auf die Stimmmembran über. Seine äußere Schichte bietet häufig Durchflechtungen ihrer Bündel und dieselben Abzweigungen, wie sie am vorigen Muskel bestehen. Diese können als M. thyreo-epiglotticus (Fig. 404 \*) und M. thyreo-membranosus aufgeführt werden.

- 3. M. thyreo-arytaeno'ideus superior (Fig. 404). Ist sehr variabel und häufig sehr schwach oder er fehlt gänzlich. Vom oberen Theile des Winkels des Schildknorpels entspringend, zieht er nach hinten und abwärts wobei er Portionen des M. thyreo-arytaeno'ideus inferior durchkreuzt. Er inserirt am Processus muscularis des Stellknorpels. Sein Ursprung ist am Schildknorpel zerstreut, oder er rückt vom letzteren sogar auf die Membrana quadrangularis.
  - B. Hintere Muskeln (dem M. inter-arytaenoïdeus zugehörig) sind :
- 1. M. inter-arytaenordeus obliquus. Bildet eine oberflächliche Schichte von geringer Selbständigkeit der Endigung. Er entspringt an der hinteren Fläche des Processus muscularis und verläuft als schmales Bündel schräg empor auf die andere Seite. Entweder endet er hier oder er setzt sich um den Stellknorpel herum in den M. thyreo-arytaenordeus fort, oder geht theilweise auch in den M. ary-epiglotticus (Fig. 404\*\*) über. Zuweilen ist die Hauptmasse des Letzteren eine Fortsetzung des Inter-arytaenordeus obliquus (Fig. 404). Beide Muskeln kreuzen sich auf der Hinterfläche der Stellknorpel.

Mit seinen Fortsetzungen in andere Muskelgebiete stellt er den Thyreo-ary-epiglotticus Henle's vor. Der Muskel kommt unter allen Säugethieren nur den anthropoïden Affen zu, setzt sich hier aber nicht in andere Muskeln fort. Beim Orang ist er nur wenig, mehr beim Gorilla entwickelt.

2. M. inter-arytaenordeus transversus (Fig. 402). Liegt unter dem vorigen und füllt mit seiner Masse die hintere Concavität der Stellknorpel aus, so dass nur deren obere Enden frei bleiben. Er besteht aus queren Fasern, die an beiden Stellknorpeln befestigt sind.

Specielleres über die Muskeln des Kehlkopfs in der Monographie M. FÜRBRINGER'S, Beitrag zur Kenntnis der Kehlkopfmuskulatur. Jena 1875, welchem wir in der Hauptsache gefolgt sind.

#### Schleimhaut und Binnenraum des Kehlkopfs.

§ 231.

Die Schleimhaut des Kehlkopfs deckt theils die dem Pharynx zugewendete Fläche des letzteren, theils kleidet sie das Innere aus. Von der Zungenwurzel her tritt die Schleimhaut mit sehr lockerer Submucosa zum Kehldeckel, wobei sie eine mediane Falte (Frenulum epiglottidis s. Plica glosso-epiglottica) bildet. Diese scheidet zwei seitliche, zwischen Zunge und Kehldeckel gelegene Einsenkungen (Valleculae), welche seitlich von Schleimhautfalten, die von der van der Zungenwurzel zum lateralen Epiglottisrande ziehen, begrenzt werden. Diese treffen sich in sehr verschiedenen Zuständen der Ausbildung und können auch eine schärfere Abgrenzung des Eingangs in die Valleculae vorstellen (Plicae glossoepiglotticae laterales). Die vordere Fläche des Kehldeckels wird locker von der Schleimhaut überzogen, vom freien Rande der Epiglottis an ist sie innig mit der hinteren Fläche des Knorpels in Verbindung, und senkt sich auf derselben ins Innere des Kehlkopfs herab. Vom Epiglottisrande aus bildet die Schleimhaut eine nach hinten zum Santorin'schen Knorpel derselben Seite ziehende Falte (Plica ary-epiglottica), dann senkt sie sich in einen Ausschnitt, etwas zwischen die beiderseitigen Santorin'schen Knorpel ein und setzt sich nach hinten und abwärts über die hintere Muskulatur (Mm. inter-arytaenoïdei) der Stellknorpel fort. Der freie Rand der Epiglottis mit den davon ausgehenden Plicae ary-epiglotticae umschließt den Aditus laryngis.

An der Plica ary-epiglottica zeigen sich zwei abgerundete Vorsprünge (Fig. 405. 407). Der vorderste derselben wird durch ein eingelagertes festes Gebilde hervorgerufen, dessen ausgebildeter Zustand die sogenannte Cartilago cuneiformis (Wrisberg'scher Knorpel, siehe II. S. 95 Anm.) vorstellt. Ein dünnes Stäbchen elastischen Knorpels ist dann von dichtem Bindegewebe, vorzüglich gegen das obere Ende reichlich umzogen und in die Schleimhaut eingesenkt (Fig. 402). Zuweilen ist dieses Gebilde reducirt, nicht selten fehlt es. Diesen vorderen Schleimhautvorsprung kann man Wrisberg'sches Knötchen, Nodulus Wrisbergii, heißen; dem hinteren Vorsprunge liegt die Cartilago santoriniana zu Grunde, wonach er Nodulus Santorini heißen mag. Lateral von der Plica ary-epiglottica begiebt sich die Schleimhaut in eine nach außen und vorne vom Schildknorpel umwandete Bucht (Sinus piriformis). Eine medial davon vom Stellknorpel aus gegen das große Zungenbeinhorn sich erstreckende, übrigens sehr variable Falte lässt jene Buchtung tiefer erscheinen, oder grenzt auch wohl einen besonderen Raum (Recessus laryngeus) von ihr ab. Die Falte selbst birgt den N. laryngeus superior, daher Plica nervi laryngei benannt.

Sowohl von der Epiglottis als auch von der Plica ary-epiglottica aus tritt die Schleimhaut ins Innere des Kehlkopfs.

Den Binnenraum des Kehlkopfs scheiden wir in drei Abschnitte, den oberen, mittleren und unteren, welche durch verschiedene Gestaltung und die Beschaffenheit der Schleimhaut-Auskleidung ausgezeichnet sind.

a) Der obere, mit dem Aditus beginnende Raum, Vestibulum laryngis, ist durch die Beweglichkeit der Epiglottis sowohl, als auch der Stellknorpel der veränderlichste. Die hintere Fläche des Kehldeckels bildet die vordere Wand jenes Raumes. Am unteren Ende der Epiglottis wird die Schleimhaut durch unter ihr liegendes Bindegewebe zu einem dreiseitigen, mit der Spitze abwärts sehenden Wulste (Epiglottis-Wulst) vorgebuchtet. Die von der Plica ary-epiglottica über die Membrana quadrangularis hinweg sich einsenkende Schleimhautstrecke überkleidet hinten die mediale Fläche der Stellknorpel, von wo aus sie nach vorne auf

das Ligamentum thyreo-arytaenoideum superius oder das Taschenband sich fortsetzt. Dieses bildet die untere Grenze des Vestibulum.

Auf der Kehldeckelstäche ist die Schleimhaut glatt, am Epiglottiswulste wird sie lockerer und ebenso auch auf dem größten Theile der Seitenwand des Vestibulum, bis dahin, wo sie sich inniger mit der medialen Stellknorpelstäche verbindet. Hier laufen die Seitenwände des Vestibulum gegen einander und gehen

in die schmälere hintere Wand über, welche die Inter - arytaenoïd - Muskeln birgt.

b) Der mittlere Raum des Kehlkopfs ist der engste, insofern einspringende Schleimhautfalten ihn seitlich beschränken. Die obere Schleimhautfalte (Lig. thyreo-arytaenordeum superius) begrenzt als Taschenband den Eingang in eine laterale Ausbuchtung des mittleren Kehlkopfraumes von oben her. Diese Ausbuchtung ist die Morgagnische Tasche, Ventriculus s. Sinus Morqaqnii. Sein unregelmäßig ausgebuchteter Raum erstreckt sich nach außen vom Taschenband verschieden weit empor (Fig. 405). Seltener reicht die Schleimhautausstülpung bis zur oberflächlichen Überkleidung des Kehlkopfs (gegen den Sinus piriformis). Die untere Begrenzung des Eingangs in die Morgagni'sche Tasche bildet das Stimmband (Chorda vocalis, Lig. thyreoarytaenordeum inferius), eine scharf gezogene gelbliche Schleimhautfalte, welche vom Processus vocalis aus zum

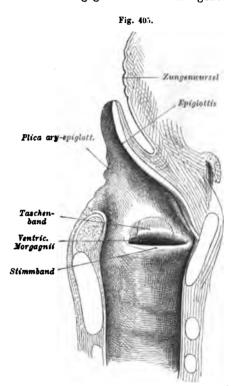

Medianschnitt durch den Kehlkopf. 1/1.
Die Ausdehnung des Ventr. Morg. ist
mit Punkten angedeutet.

Schildknorpel verläuft und medial weiter vorspringt, als das Taschenband. Die Befestigungsstelle am Schildknorpel ist als ngelber Flecka unterscheidbar. Die beiderseitigen liegen dicht bei einander, in der Mitte der Höhe des Schildknorpels, während die darüber befindlichen Befestigungsstellen der Taschenbänder weiter auseinander liegen. Am Stimmband besteht das Gewebe der Schleimhaut wesentlich aus elastischen Fasern und ist mit den genannten Skelettheilen in innigem Zusammenhang. Es überkleidet die mediale Portion des Musc. thyreo-arytaenoïdeus inferior, der gegen es scharfkantig vorspringt. Der zwischen den beiderseitigen Taschen- und Stimmbändern befindliche mittlere Kehlkopfraum bildet somit eine sagittale Spalte, welche hinten noch zwischen beide Stellknorpel sich erstreckt. Die zwischen den beiderseitigen Stimmbändern befindliche Strecke dieses Raumes

1. mir ... ac.

ist die Stimmritze (Glottis), auch als Glottis vera von der durch die beiderseitigen Taschenbänder begrenzten » falschen Stimmritze« (Glottis spuria) unterschieden.

c) Der untere Raum des Kehlkopfs hat seine oberste Grenze an den Stimmbändern. Von da an erstreckt sich die Schleimhaut leicht gelblich gefärbt herab

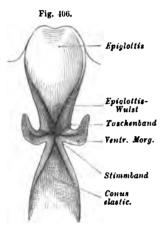

Frontalschnitt durch den Binnenraum des Kehlkopfs. Man sieht gegen die vordere Wand dieses Haumes.

zum Ringknorpel, an dessen innerem Umfang sie befestigt ist. Der Raum erweitert sich also abwärts und nimmt am Ende Cylinderform an. Da er sich nach oben gegen die Stimmbänder von beiden Seiten her verschmälert, ward er mit Bezug auf die elastische Beschaffenheit seiner Schleimhaut Conus elasticus benannt. Die in die Stimmbänder übergehende Schleimhautstrecke desselben ist die Stimm-Membran (Membrana vocalis). — Eine Ansicht des Kehlkopf-Einganges mit den Stimmbändern von oben giebt Figur 407.

Die Schleimhaut an der pharyngealen (berfläche des Kehlkopfs besitzt reiches submucüses Gewebe und ist demzufolge auf ihrer Unterlage leicht verschiebbar. Im feineren Baue kommt sie mit der Pharynxschleimhaut überein. Am Vestibulum laryngis ist das submucüse Gewebe vorne in der Nähe der Stellknorpel lockerer, als im mittleren Raume an den Morgagni-

schen Taschen. Reichliche elastische Elemente sind überall in der Schleimhaut vorhanden, am bedeutendsten in den Stimmbändern, dann im Conus elasticus. Das Epithel ist nahe vom Eingange an wimperndes Cylinderepithel, mit Ausnahme der Stimmbänder, welche Plattenepithel tragen.

Kleine acinöse Schleimdrüsen finden sich in der Schleimhaut theils zerstreut, theils in Gruppen beisammen. Solche treffen sich in der Gegend der Stellknorpel



Eingang des Kehlkopfs und Inneres desselben im laryngoskopischen Bilde bei ruhigem Athmen.

an den Taschenbändern und in der Schleimhaut der Morgagni'schen Taschen. Ihre Mündungen stellen sich als feine Punkte dar.

In der zuweilen vorkommenden größeren Ausdehnung der Morgagni'schen Taschen besitzt der Kehlkopf des Menschen eine Eigenthümlichkeit, welche an die bei manchen Affen viel ausgeprägteren Befunde erinnert. Bei anthropoïden Affen (Orang, Gorilla) erstrecken sich jene Taschen durch die Membrana thyreo-hyoïdea nach außen, wo sie ausgedehnte, am Halse liegende Säcke vorstellen, die vom Larynx aus

mit Luft füllbar sind. Während beim Menschen eine Erweiterung der Taschen nach oben nicht zu den Seltenheiten gehört, kommt eine Durchbrechung der Membrana thyreobyoïdea und eine damit verbundene Fortsetzung der Taschen nach außen vom Kehlkopfe sehr selten vor. Außer den Verschiedenheiten in einzelnen Entwickelungsperioden, bietet der Kehlkopf noch formale Differenzen des ausgebildeten Zustandes. Beim Manne ist er durch größere Dimensionen fast aller seiner Theile ausgezeichnet und die Seitenplatten des Schildknorpels vereinigen sich unter einem spitzen Winkel, während sie beim Weibe bogenförmig in einander übergehend an die Beschaffenheit des kindlichen Kehlkopfs erinnern. Minder ausgeprägt ist die sexuelle Differenz des Ringknorpels, dessen Platte beim Weibe fast dieselbe Höhe wie beim Manne hat. Daher ist der untere Kehlkopfraum in seiner Höhe jenem des Mannes nahezu gleich (MERKEL). Die am Schildknorpel ausgesprochene Verschiedenheit beherrscht die Länge der Stimmbänder. Im Mittel messen sie während des Ruhezustandes beim Manne 18 mm, beim Weibe nur 15 mm.

TORTUAL, op. cit. MERKEL, C. L., Anatomie des menschlichen Stimm- und Sprachorgans. 2. Aufl. Leipzig 1863. Luschka, Der Kehlkopf des Menschen. Tübingen 1871.

#### Von der Luftröhre und ihren Ästen.

(Trachea und Bronchi.)

§ 232.

An den Ringknorpel des Kehlkopfs schließt sich vermittelst des Ligamentum crico-tracheale die Luftröhre (Trachea) an. Sie bildet ein vor dem Oesophagus

liegendes Rohr, welches mit diesem, nur etwas weniges nach links abweichend, in die Brusthöhle tritt und da in der Höhe des 4.—5. Brustwirbels (häufiger vor dem letztgenannten) in zwei nach rechts und links gehende Äste (Bronchi) (Fig. 408) sich spaltet. Die Trachea gleicht einem an seiner hinteren Circumferenz planen Cylinder, indem ihre Wandung von knorpeligen, hinten offenen Ringen gestützt wird. Dieses Verhalten geht auch auf die beiden Bronchi über und erhält die Luftwege offen. Diese

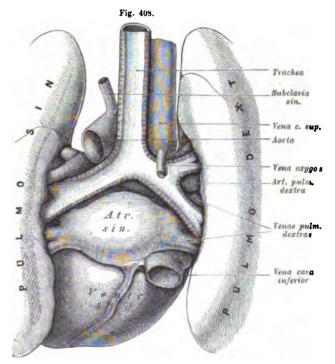

Traches mit den beiden Bronchen in ihren Lageverhältnissen zu den großen Gefäßstämmen von hinten. Die beiden Lungen sigd aus einander gezogen und dadurch die Bronchi gedehnt.

setzen sich in schräger Richtung zu den Lungen fort. Der rechte Bronchus ist kürzer und etwas weiter als der linke, der zugleich etwas gebogen verläuft und über sich den Bogen der Aorta hinwegtreten lässt. An der Lunge angelangt theilt sich jeder Bronchus anscheinend wieder in zwei Äste, von denen am rechten Bronchus der untere stärkere alsbald eine zweite Theilung eingeht. Zu dieser Vertheilung verhält sich die Lungenarterie beiderseits verschieden. Linkerseits tritt dieselbe über den Bronchus, indes sie rechterseits unterhalb des ersten großen Bronchialastes liegt (vergl. Fig. 408) und nur einen Zweig über denselben emportreten lässt.

Das Lumen der Trachea ist nicht überall von gleicher Weite. Enger am Anfange, erweitert es sich etwas gegen die Mitte, um dann wieder sich zu verengen. Das Lumen beider Bronchi zusammen übertrifft jenes des Trachealendes.

Die Wandung der Trachea und der Bronchi besteht aus einer Faserhaut mit Knorpelringen, und der diese überkleidenden Schleimhaut.

Die Knorpelringe der Trachea wie die der beiden Bronchi sind äußerlich plane, innen etwas gewölbte Spangen mit abgerundeten Rändern (siehe Fig. 409).



Längsschnitt durch die Trachealwand mit 2 Knorpelringen. Vergrößert.

Ihre Höhe ist nicht völlig gleich. Hin und wieder sind einige unter einander verbunden, was besonders für die obersten sich trifft, oder ein Ring läuft seitlich in eine Gabel aus. Demnach ist auch ihre Zahl verschieden und schwankt von 15-20. An den Bronchen sind die Ringe weniges schmäler, bieten aber sonst ähnliche Verhältnisse wie jene der Trachea. Der erste ist nicht selten mit dem letzten der Trachea im Zusammenhang. Am rechten werden 4-8, am linken 8-12 Ringe unterschieden. Zuweilen ist die Zahl auch noch geringer. Die Knorpel werden durch die Faserhaut zusammengehalten, welche von einem Ring zum andern sich erstreckt. Außen bildet sie einen ebenen Überzug, innen dagegen lässt sie zwischen den Ringen Einsenkungen bestehen. Hinten geht diese Gewebsschichte über die Enden der Ringe in den rein membranösen Abschluss über. An diesem erstreckt sich nach innen von der Bindegewebsschichte eine Lage querer Muskelfasern, die an den Enden der Knorpelringe beiderseits befestigt ist. Ganz ähnlich verhalten sich auch die Bronchi. Zuweilen findet sich hinter der Querfaserschichte noch eine zusammenhängende

Lage longitudinaler Faserzüge, von ersterer durch Bindegewebe getrennt. Die Elemente der gesammten Muskulatur der Luftröhre und ihrer Äste sind glatte Muskelzellen.

Die Schleimhaut setzt sich vom Kehlkopf in die Trachea fort, welche sie auskleidet, sowohl an dem von Knorpeln gestützten, als auch an dem membranösen hinteren Abschnitte, wo sie Längsfalten bildet. Sie ist sehr reich an elastischen Faserzügen, welche longitudinale Netze bilden und durchschimmernd sichtbar sind. An der hinteren Wand liegt eine Schichte von Schleimdrüsen (Gl. tracheales), die z. Th. auch zwischen die Muskelfaserschichte sich einlagern, oder diese sogar durchsetzen. An den von Knorpelringen gestützten Strecken ist die Drüsenschichte durch die Ringe unterbrochen, und die Drüsen finden sich in die Vertiefungen zwischen den Ringen eingebettet (Fig. 409). Ihre Mündungen sind als feine Pünktchen sichtbar. Das Epithel besteht gleich jenem des Kehlkopfs aus wimpertragenden Cylinderzellen.

Die Knorpelringe erhalten das Lumen der Lustwege offen, welches mehr in die Quere ausgedehnt ist. An der Luströhre misst es in dieser Richtung 20—27 mm, während es in sagittaler Richtung 16—20 mm hält. Die Luströhre misst 9—12 cm in der Länge; der rechte Bronchus besitzt eine Länge von 25—34, der linke von 41—47 mm (Krause). — Wie der Kehlkopf im Lause der Entwickelung seine Lage ändert, indem er tieser herabtritt, so senkt sich auch die Trachea. Ihre Bisurcation entspricht im 6.—7. Fötalmonate meist dem 2. Thoracalwirbel, erreicht aber noch innerhalb der Fötalperiode den dritten (Symington). Der Neigungswinkel der beiden Bronchi ist beim Neugeborenen geringer als beim Erwachsenen (Aebr).

# Von den Lungen.

§ 233.

Die Lungen repräsentiren den eigentlichen Athmungsapparat, zu welchem die Luftwege leiten. Sie stellen zwei, beide Hälften der Brusthöhle einnehmende Organe vor, von weicher, schwammiger Beschaffenheit, in ihrer Form dem bezüglichen Thoraxraum angepasst, in welchem sie liegen und der von dem anderseitigen durch eine mediane Scheidewand getrennt ist. Diese Scheidewand wird durch mannigfache, das Cavum thoracis theils durchsetzende, theils in es eingebettete Organe hergestellt, welche zusammen von einer auch die seitliche Cavität des Thorax auskleidenden serösen Membran, der Pleura, überzogen sind. Diese tritt von der hinteren Thoraxwand zur vorderen und bildet das Mediastinum, oder die Pleura mediastinalis. Der zwischen den beiderseitigen Pleurae mediastinales liegende Raum ist der Mediastinalraum (Cavum mediastini).

Jede Lunge besitzt annähernd die Gestalt eines halbirten Kegels mit gewölbter Mantel-Oberfläche. Demnach unterscheidet man Basis und Spitze; eine äußere, dem Kegelmantel entsprechende und eine innere, der medialen Scheidewand des Brustraumes zugewendete Fläche. Die basale Fläche jeder Lunge liegt auf dem Zwerchfell (daher Superficies diaphragmatica) und ist dessen Wölbung entsprechend vertieft. Die laterale, aufwärts stärker gewölbte Fläche ist die bei weitem ansehnlichste, sie ist den Rippen zugekehrt (Superficies costalis). Die mediale Fläche sieht gegen die Scheidewand des Thorax (Superficies mediastinalis). An ihr treten die Luftröhrenäste zu den Lungen, und ebenda finden sieh

die ein- und austretenden Blutgefäße der Lungen. Dieser Theil der Lunge bildet den Hilus (vergl. Fig. 408). Die durch jene Gefäße gebildete Verbindung mit der medianen Scheidewand des Thorax stellt die Lungenwurzel (Radix pulmonis) vor. Vorne rechterseits ist die mediale Fläche mit einer Einbuchtung versehen, welche linkerseits zu einer tiefen Nische sich gestaltet. Darin bettet sich das Herz.

Von den Ründern der Lunge ist der hintere stumpf, er verbindet die costale und mediale Fläche und bettet sich abgerundet in die Vertiefung zwischen Wirbelsäule und Rippen. Rechterseits bleibt die Lunge der Wirbelsäule angelagert, während sie links durch die Aorta auf einer größeren Strecke davon abgedrängt wird. Der vordere Rand verläuft geschärft aus und legt sich, gegen den der



Die beiden Lungen von vorne gesehen.

anderen Seite gerichtet, über einen Theil der im Cavum mediastini enthaltenen Organe, vornehmlich über den Herzbeutel. Rechts verläuft dieser vordere Rand ziemlich gerade herab, links besitzt er unten einen tieferen, gebuchteten Ausschnitt (Incisura cardiaca) (Fig. 410), an welchem nicht selten noch kleinere Ausschnitte vorkommen. Der untere Rand endlich ist am Übergang der costalen in die Zwerchfellfläche gleichfalls zugeschärft und in den zwischen die Rippenwand des Thorax und die costale Zwerchfellportion sich einsenkenden Raum gebettet. Das obere Ende der Lungen bildet deren abgestumpfte Spitze, welche

die vordere Grenze der oberen Thoraxapertur überragt und den von den Mm. scaleni umschlossenen, die Thoraxhöhle etwas nach oben fortsetzenden Raum einnimmt.

Ueber die Lungenspitze zieht die Arteria subclavia hinweg und bewirkt daselbst häufig einen Eindruck. Am unteren Theile der rechten Lunge ist medial nicht selten ein bedeutenderer Eindruck durch die untere Hohlvene bewirkt. Die Incisura cardiaca pflegt sich erst nach der Geburt auszubilden, nachdem der Schwund der Thymus dem vorderen Rande der Lunge oben eine größere Ausdehnung medianwärts gestattet.

Wie die allgemeine Gestalt jeder Lunge aus der Anpassung des Organes an den Raum, in den es sich einbettet, hervorgeht, so ergeben sich für beide Lungen wieder einige Verschiedenheiten aus den Verhältnissen der beiderseitigen Hälften der Thoraxhöhle. Diese Verschiedenheiten entspringen hauptsächlich aus der beiderseits ungleichen Wölbung des Zwerchfells: einer vorwiegend rechts sich erhebenden Kuppel und aus der vorwiegend linksseitigen Lagerung des Herzens im vorderen Mediastinalraum. Durch diese beiden Umstände erscheint die rechte Lunge etwas breiter und kürzer, indes die linke Lunge an ihrem unteren Lappen minder breit, aber im Ganzen etwas höher ist, da ihre Basis tiefer steht als jene der rechten. So bildet die rechte Lunge das voluminösere Organ, welches sich zur linken wie 11 zu 10 verhält.

#### § 234.

Jede Lunge besitzt eine glatte von der Serosa überkleidete Oberfläche, von der aus tief in die Lunge eindringende Einschnitte das Organ in einzelne größere Lappen (Lobi) sondern. Ein solcher Einschnitt (Incisura interlobaris) verläuft von hinten und oben über die Seitenfläche nach vorne und unten und trennt einen oberen und einen unteren Lappen von einander. Der Einschnitt greift mehr oder minder weit gegen den Hilus der Lunge ein und verläuft in etwas spiraliger Richtung, wobei seine Ebene schräg von innen nach außen abfällt. Der obere Lappen (Fig. 410 s) hat vorne seine größte Höhe, der untere (i) hinten. Während beide Lungen diese Verhältnisse gleichmäßig besitzen, kommt der rechten noch ein dritter mittlerer Lappen (m) zu, indem ein minder schräger oder fast horizontaler Einschnitt, wenn auch wenig tief, die untere Portion des oberen Hauptlappens abtrennt. Die durch die Haupteinschnitte an beiden Lungen sich darstellende Symmetrie erfährt also durch die Dreitheilung der rechten Lunge einige Störung.

Dieses als Regel geltende Verhalten ist nicht immer durchgeführt, und die Scheidung in große Lappen bietet mancherlei Abweichungen, von denen das Vorkommen von drei Lappen an der linken Lunge, auch das Bestehen von nur zweien an der rechten erwähnt sein soll.

Indem die Incisura interlobaris sup. der rechten Lunge sich in den oberen Theil des unteren Lappens fortsetzt, kommt noch ein vierter Lappen zu Stande, von welchem nicht selten Andeutungen bestehen.

Außer dieser Scheidung in größere Lappen sind an der Oberfläche der Lungen noch kleinere Abschnitte, Lüppchen (Lobuli) wahrnehmbar. Man sieht nämlich auf der gesammten Lungenoberfläche 6—8 mm im Durchmesser haltende polygonale Felder in verschieden deutlicher Abgrenzung. Dies sind die Oberflächen der Lobuli, welche jedoch ebenso, obwohl in anderer Gestaltung, im Innern des Organs vorkommen, wie ein Schnitt durch eine Lunge lehrt. Die Conturen der Lobuli treten nicht selten, besonders an den Lungen älterer Individuen, als dunklere, graue oder schwärzliche Livien hervor, was durch Ablagerung von körnigem Pigment verursacht ist. Diese Färbung durchsetzt in ähnlicher Weise auch das Innere der Lunge und vermehrt sich mit dem Alter. Sie verleiht der anfänglich grauröthlichen Lunge allmählich eine schiefergraue oder auch dunklere, blauschwarze Färbung, die je nach dem Füllungszustande des Organs mit Luft oder seiner Gefäße mit Blut wieder manche Schattirungen darbietet.

Dieses Pigment imprägnirt auch andere Organe der Nachbarschaft des Lungenhilus, vorzüglich die dort befindlichen Lymphdrüsen. Es rührt von eingeathmetem Staube resp. Kohlentheilchen her, welche hier Ablagerung fanden. Über die Wege dieser Ablagerungen s. J. Arnold, Unters. üb. Staubinhalation. Leipzig 1885.

# Bau der Lungen. Bronchialverzweigung.

§ 235.

Der kurz dargelegte Entwickelungsgang (II. S. 90) ließ einen Befund erkennen, welcher das Organ nach dem Typus von Drüsen gebaut erwies. Die Trachea mit den Bronchen entspricht den Ausführwegen, welche die aus der Lunge hervorkommenden größeren Bronchen aufnehmen, zu welchen wieder die kleineren und kleinsten sich vereinigen.

In jeder Lunge ist anfänglich ein einziger Bronchialstamm angelegt. Er erstreckt sich näher der medialen Seite in der Lungenanlage und bildet laterale Ausbuchtungen, indes er terminal weiter wächst und Fortsätze in das Gewebe der Lungenanlage entsendet. Solche gehen gleichzeitig auch von den zuerst angelegten Ästen hervor und geben zusammen das Bild der späteren Anordnung der Bronchen. Für beide Lungen ergiebt sich dabei eine Assymmetrie, wie sie auch in den ausgebildeten Lungen obwaltet. Aus den größeren Bronchen sprossen die kleineren hervor, und so fort bis zu den letzten Verzweigungen.

Die Enden der Bronchialverzweigungen gehen nach beendigtem Sprossungsprocesse und der damit vollzogenen Anlage des gesammten Organes in erweiterte, unregelmäßig mit Ausbuchtungen besetzte Abschnitte über, den secretorischen

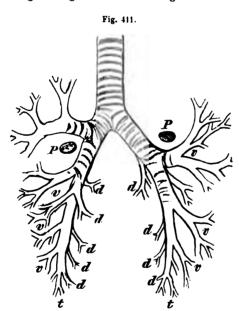

Bronchialverzweigung in der Lunge. Von vorne gesehen. P bedeutet die Lungenarterie.

Endabschnitten von Drüsen vergleichbar. Sie tragen das respiratorische Gefäßnetz. Wir unterscheiden also in der Zusammensetzung der Lunge die Bronchialverzweigungen und die gruppenweise aus den Enden der Bronchen hervorgehenden terminalen Gebilde. Diese sind derart zu Lappchen (Lobuli) vereinigt, dass immer ein Bronchialende in eine Anzahl kleinster Bronchiolen sich verzweigt, welche in terminal erweiterte und blind geendigte Canäle übergehen.

Die Anordnung der Bronchialvertheilung in der Lunge knüpft an den schon bei der Anlage der Lunge vorhandenen Bronchialstamm an. Aus dem Verhalten seiner Zweige zur Lungenarterie ergeben sich bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten. Wie oben angegeben, tritt der rechte Ast

der Lungenarterie unter den ersten vorderen Seitenzweig des rechten Bronchialstammes, der linke Ast der Arterie verläuft über den gleichen Ast des linken Stammes. Demnach besteht rechts ein erarterieller Bronchus, der in den rechten oberen Lappen tritt (Fig. 411). Alle übrigen Bronchen sind hyparteriell. Der erste ventrale Bronchus begiebt sich zum rechten mittleren Lappen, und der Bronchialstamm mit allen übrigen Bronchen senkt sich in den unteren Lappen ein. Linkerseits wird der obere Lappen vom ersten (hyparteriellen) Bronchus versorgt, alle anderen Bronchen begeben sich mit dem Stamme zu dem unteren Lappen. Sie scheiden sich nach der Richtung ihres Verlaufes in dorsale (d) und ventrale (v). Den letzteren gehört auch der erste linksseitige Ast an. Das assymmetrische Verhalten der Lungenarterien zu den Bronchen ist wohl eine Anpassung der Arterien an die gegebenen Raumverhältnisse und um so weniger von principieller Bedeutung, als ein Zweig des rechten Astes der Lungenarterie nicht selten über dem ersten Bronchus getroffen wird. Auch dieser Bronchialast ist dann ein hyparterieller.

Wenn wir die Lungen in ihrer Anlage drüsenähnlich sich gestalten sehen und auch in ihrem Baue Vieles in jener Richtung sich darstellendes bemerken, so darf deshalb doch die Lunge nicht als Drüse angesehen werden. Dem widerspricht ihre Phylogenese. In den niederen Zuständen finden wir die Lunge als weiten Sack gebildet (Dipnoi, Amphibien), von dessen Wandungen eine Vergrößerung der Innenfiäche vor sich geht.

ABBY, der Bronchialbaum des Menschen und der Säugethiere. Leipzig, 1880. Die Anlagen der Bronchen s. bei His, l. c.

#### § 236.

Die Bronchen besitzen bis zu einem unter allmählicher Verzweigung erlangten Durchmesser von 1—1,5 mm einen interlobulären Verlauf. Die kleinsten Bronchen

(Bronchioli) dagegen treten in die oben als Lobuli bezeichneten Abtheilungen der Lunge. In diesen verzweigen sie sich allseitig in kleinere Canäle, welche hin und wieder mit Ausbuchtungen (Alveolen, Luftzellen, Cellulae aëreae) besetzt sind. Wo diese beginnen, werden die Bronchioli als Alveolargunge bezeichnet, welche meist unter sehr spitzem Winkel neue Verzweigungen eingehen. Diese bilden dann langgestreckte, terminal erweiterte Röhren, welche blind geendigt sind. Allmählich häufen sich an letzteren die Alveolen, stehen dicht gedrängt aneinander und vergrößern so den Binnenraum der Alveolargänge, deren erweiterte Endabschnitte am dichtesten mit Alveolen besetzt, oder in solche ausgebuchtet sind (Fig. 412). Diese Endstrecken tragen verschiedene Namen, Lungenbläschen, Endbläschen u. s. w., Bezeichnungen, die man jedoch nicht dahin deuten darf, dass das terminale Ende der Alveolargänge von letzteren schärfer abgesetzt sei. Im Großen und Ganzen waltet vielmehr ein röhriger Bau vor; die Alveolargänge mit ihren

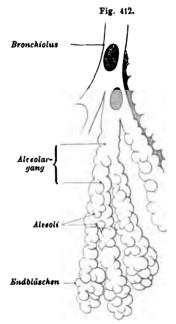

Halbschematische Darstellung des Überganges kleinster Bronchialverzweigungen in einige Alveolargänge.

Enden verhalten sich ähnlich den Schläuchen einer tubulösen Drüse, mit der Modification jedoch, dass deren Enden erweitert sind, und dass auf dem ganzen Verlaufe dieser Canäle kleinere Ausbuchtungen, eben die Alveolen, bestehen.

Der Bau der Lunge, mit dem oben (Anmerkung) gegebenen Vorbehalt als drüsig beurtheilt, repräsentirt eine eigenthümliche Form, die phylogenetisch durch fortgesetzte von der Wand her erfolgte Theilung des einheitlichen Binnenraumes entstand. Dieser Vorgang ist ontogenetisch in die Sprossung zusammengezogen.

Die terminalen Erweiterungen der Alveolargänge hat man auch Infundibula (Rossionol) genannt, womit nur die allmähliche (trichterförmige) Erweiterung, nicht aber der terminale Abschluss bezeichnet wird, der doch ebenso zu den Endbläschen gehört. Das letztere ist kein Trichter. Wir zogen deshalb vor, den älteren, minder unverständlichen Ausdruck » Endbläschen « beizubehalten.

Das Knorpelgerüste der beiden Luftröhrenäste setzt sich auch auf die Bronchialverzweigungen fort, erleidet aber daselbst Modificationen in dem Maße, als mit dem abnehmenden Kaliber der Bronchen deren dünnere Wände sich structurell vereinfachen. Die Knorpelhalbringe der beiden Bronchi werden nur an deren größten Ästen noch angetroffen, weiterhin bestehen nur noch kürzere, platte, unregelmäßig gestaltete Stücke, welche nach und nach kleiner werden und in größeren Abständen vorkommen. An den Bronchiolen von 1 mm Durchmesser sind sie gänzlich verschwunden.

Damit verbinden sich auch Modificationen der Schleimhaut. Diese bildet an allen größeren Verzweigungen noch eine selbständige Schichte, die streckenweise feine Längsfaltungen zeigt und von der bindegewebigen, die Knorpelplättchen führenden Schichte sich trennen lässt. Eine ringförmige Lage von Bündeln glatter Muskelzellen findet sich unter der Schleimhaut an der Stelle der Submucosa entfaltet. Die ziemlich reichen, mit der Abnahme des Bronchial-Kalibers gleichfalls an Größe abnehmenden Drüsen der Schleimhaut durchsetzen häufig die Muskelschichte. Mit dem Fehlen der Knorpelplättchen fließt die äußere Bindegewebsschichte der Bronchen allmählich in die Schleimhaut zusammen. Die Wandung besteht dann nur aus einer Bindegewebsschichte mit einem Epithelüberzuge. Den letzteren bilden wimpernde Cylinderzellen. Alle in der Bronchialwand vorhandenen Bindegewebsbildungen sind reich von elastischem Gewebe durchsetzt. Auch zwischen den, übrigens nicht allgemein zusammenhängenden Zügen der Muskelschichte findet sich reichlich elastisches Gewebe. An den größeren Bronchen ist die Muskulatur von ziemlicher Mächtigkeit. An den kleinsten ist sie in cinzelne Bündel aufgelöst. Aber selbst an den Bronchiolen wie an den Alveolargängen bietet die Wand noch Züge jener Elemente, die jedoch den Endbläschen und ihren Alveolen abgehen. Infiltrationen von Lymphzellen, spärlicher oder reichlicher, gehören zu den normalen Befunden des Schleimhautgewebes.

Die Drüsen der Bronchialschleimhaut lassen an den größeren Bronchen ihre Mündungen als feine Punkte erkennen. Sie stellen unregelmäßig gewundene, hie und da gebuchtete Schläuche dar, welche an den kleineren Bronchen an Umfang verlieren. Sie liefern, wie alle Drüsen der Luftwege, ein Schleimsecret. Das Epithel der Schleimbaut ist ein mehrfach geschichtetes, insofern zwischen den zur Oberfläche gelangenden Zellen noch andere, tiefer gelegene sich finden.

Zwischen den wimpertragenden Cylinderzellen finden sich auch Becherzellen (vergl. II. S. 61), in wechselnder Menge von der Luftröhre an bis zu den Bronchiolen von 0,5 mm. Zuweilen stehen sie so dicht, dass für die Cylinderzellen nur schmale Zwischenräume bleiben.

Der vereinfachte Bau der Wand der kleinsten Bronchen setzt sich auf die Alveolargänge fort und trifft sich an den Endbläschen und ihren Alveolen. An

den Bronchiolen ist das Epithel zu einer einfachen, aus niedrigen Zellen bestehenden Schichte geworden und geht nach Verlust der Wimpern in ein Plattenepithel über, welches in den Alveolargängen wie in den Endbläschen und ihren Alveolen herrscht. Es entspricht der respiratorischen Oberfläche, welche nach dem Epithelbefunde schon an einem Theile der Bronchioli beginnt. (Bronchioli respiratorii.)

Der Übergang des Wimperepithels in das Plattenepithel findet in den kleinsten Bronchiolen derart statt, dass zuerst längs einer Seite der letzteren die Plattenelemente auftreten (Kölliken). Diese bilden eine sehr dünne Lage von zweierlei Formzuständen. Es bestehen kleinere, kernhaltige und noch Protoplasma führende Zellen von unregelmäßiger Gestalt. Sie sind drei-, vier- oder mehrseitig, bald zu Gruppen vereinigt, bald isolirt zwischen den anderen epithelialen Formelementen. Solches sind bedeutend größere, aber kernlose Plättchen, mit ebenfalls unregelmäßigen, häufig zackig verlaufenden Umrissen. Nach außen vom Epithel findet sich das Bindegewebe.

Das die Wandungen der feinsten Luftwege darstellende Bindegewebe ist an den Alveolen zu einer fast structurlosen, nur an einzelnen Strecken deutlich faserigen Membran umgestaltet, in der vereinzelte Bindegewebszellen vorkommen und auch reichlich elastische Fasern verbreitet sind. Diese bilden auch einen Hauptbestandtheil des interstitiellen Ge-

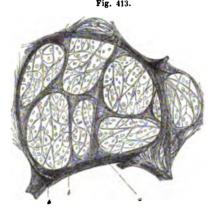

Schnitt durch ein laterales Endbläschen der Lunge. a Eingangsöffnung aus dem Alveolargange. b Muskelzellen. — Im Grunde erblickt man eine Anzahl von Alveolen durch Bindegewebszüge von einander abgegrenzt. 1861. Nach Fr. E. Schulzz.



Blutgefäßnetz einiger Alveolen aus einem Schnitt durch das Alveolenparenchym. aa freie Alveolenrander, è kleiner Arterienzweig, c querdurchschnittene Alveolenwände. ca. 200/1. Nach Fr. E. Schulzz.

webes, welches zwischen den Alveolargängen, Bronchiolen und Endbläschen sowohl, als auch zwischen den Lobulis verbreitet ist (vergl. Fig. 413).

In der dünnen Wandung der Alveolen der Lungenbläschen wie in den Alveolargängen und sogar in einem Theile der Bronchioli verbreitet sich das respiratorische Gefäßnetz, welches durch die Enge seiner Maschen sich auszeichnet

(vergl. Fig. 414). In gefülltem Zustande ragen die Capillaren an den freien Rändern der Alveolen vor. Bei der Dünnheit des Epithelüberzuges sowohl, als auch der Capillarwand tritt nur eine minimale Gewebsschichte zwischen die Luft und den Blutstrom, so dass für den Austausch der Gase die günstigsten anatomischen Bedingungen bestehen.

Über den feineren Bau des Lungenparenchyms s. Rossignoi., Recherches sur la structure intime du poumon de l'homme, Bruxelles 1846. Adriani, de subtiliori pulmonum structura. Traject. ad. Rhen. 1847. F. E. Schulze in Strickers Handbuch S. 464. Külliker, zur Kenntnis des Baues der Lunge des Menschen. Würzb. Verhandl. N. F., Bd. XVI.

#### Pleurahöhle und Verhalten der Lunge darin.

\$ 237.

Die in den beiden Hälften der Thoraxhöhle eingeschlossenen Lungen verhalten sich ähnlich wie die in der Bauchhöhle lagernden Theile des Darmrohres, insofern sie einen serösen Überzug besitzen, der, von ihnen abtretend, auch die Wandungen jener Cavität überkleidet. Diese seröse Membran ist die *Pleura*, das *Brustfell*. In allen wesentlichen Punkten bietet die Pleura dieselben Verhältnisse der Structur wie das Peritoneum oder das Bauchfell, wie ja auch die Bauchhöhle ursprünglich mit der Pleurahöhle das gemeinsame *Culom* darstellte, welches sich mit der Anlage des Zwerchfells in jene Abschnitte schied.

Wie andere serose Häute trennt man die Pleura in ein parietales und ein viscerales Blatt. Beide gehen an gewissen Stellen in einander über, so dass man sich die Pleurahöhle als einen geschlossenen Sack vorstellen kann, von dem die eine Hälfte als Pleura visceralis die Lunge überkleidend, in die andere eingestülpt ist, welche als Pleura parietalis die Thoraxhöhle auskleidet. Die Lungenpleura ist innig mit der Lunge selbst im Zusammenhang. Sie tritt von der Lungenwurzel, den dort befindlichen Complex zur Lunge tretender Gefäße, Luftwege etc. überkleidend, zur medialen Lungenfläche und erstreckt sich von da über die gesammte Oberfläche des Organs. An den die großen Lappen der Lunge sondernden Einschnitten tritt sie gleichfalls ein, als Überzug der gegeneinander gekehrten Flächen jener Lappen. Unterhalb der Lungenwurzel setzt sich die Pleura als eine einfache, keine andern Theile umschließende Falte fort, Ligamentum pulmonale, welches sich hinten gegen die Pleura costalis, unten zur Pleura diaphragmatica erstreckt. Die letztere Ausdehnung ist jedoch keineswegs immer vorhanden. Die Oberfläche der Lungenpleura, soweit sie nicht in die Einschnitte eindringt, liegt überall der Pleura parietalis an.

Die parietale Pleura wird nach den Flächen unterschieden, denen sie anlagert. Medial hilft die Pleura die Scheidewand der Brusthöhle bilden, als Pleura mediastinalis. Diese wird auf der Strecke, auf welcher sie den Herzbeutel (Pericardium) überkleidet, Pleura pericardiaca benannt. An den Seitenwänden der Thoraxhöhle liegt sie den Rippen an, Pleura costalis. Sie steht mit der Thoraxwand vermittelst einer Bindegewebsschichte, der Fascia endothoracica, in Ver-

bindung. Am Boden der Thoraxhöhle überzieht die Pleura das Zwerchfell als Pl. diaphragmatica (s. phrenica). Diese verschiedenen Abschnitte der Pleura parietalis setzen sich in einander fort. Die Umschlagstellen bilden die Grenzen des Pleurasackes, die mit Ausnahme der Übergangsstelle der Pleura mediastinalis in die Pleura diaphragmatica sämmtlich an der Thoraxwand liegen. Für beide Pleurahöhlen bestehen bezüglich jener Grenzen in der Regel beachtenswerthe Verschiedenheiten. Beiderseits (Fig. 415) tritt die Pleuragrenze hinter der Incisura clavicularis des Manubrium sterni zu letzterem. Rechterseits greift sie dann meist weiter als links, indem sie nahe dem linken Sternalrande senkrecht herabzieht. Hinter dem Knorpel der 7. Rippe (zuweilen schon im 6. Intercostalraum, nicht selten auch in der Höhe des Processus ensiformis) biegt die Grenzlinie seitwärts und verläuft schräg abwärts zum knöchernen Ende der 8. Rippe

und von da in schwächerem Bogen bis zur 9.—10. Rippe, an welcher sie in der Axillar-linie ihre tiefste Stelle findet. Von da steigt die Grenzlinie wieder etwas an und läuft gegen die Mitte oder auch den unteren Rand des 12. Brustwirbels.

Linkerseits verläuft die Pleuragrenze hinter dem Sternum, dicht am linken Rande desselben bis zur Höhe des vierten Rippenknorpels (Fig. 415). Auf dieser Strecke ist sie der rechtsseitigen ganz nahe und erreicht sie sogar nicht selten. Sie kann auch auf diesem Wege weiter herabziehen. In der Regel zieht sie vom vierten Rippenknorpel an lateralwärts, schräg durch den vierten Intercostalraum, kreuzt den 5. Knorpel und tritt hinter dem 6., dann hinter dem 7. herab gegen das knöcherne Ende der 8. Rippe, von wo sie ähnlich wie rechterseits nach hinten verläuft, aber etwas tiefer herabgreift. Linkerseits bleibt dann an der vorderen Thoraxwand eine Strecke frei



Pleuragrenze als starke Linie, Lungengrenze in Punktlinie dargestellt.

von Pleurabekleidung, sie entspricht einem kleinen Theile des 4., und einer größeren Strecke des 5. Intercostalraums, sowie dem Sternalende des 5. und des 6. Rippenknorpels. An dieser Stelle gewinnt das Herz mit dem Herzbeutel seine Lage an der vorderen Brustwand (Fig. 415). Seitlich nach unten zieht dann die Grenze ähnlich wie rechterseits nach hinten, jedoch nicht immer symmetrisch.

Wie an der vorderen Grenzlinie die Pleura mediastinalis in die Pleura costalis übergeht, so geht letztere an der unteren Grenzlinie, die mit der Entfernung vom Sternum beginnt, in die Pleura diaphragmatica über. Hinten setzt sich dann längs der Rippenköpfchen die Pleura costalis auf die Seitenflächen der Wirbelkörper in die Pleura mediastinalis fort. Dabei ergiebt sich die Differenz, dass, bei der linksseitigen Lage der Aorta, die Pleura rechterseits weiter als links auf die Wirbelkörper vordringt.

Der obere Raum der Pleurahöhle verhält sich an der oberen Thoraxapertur, bei der nach vorne gesenkten Stellung der Ebene jener Apertur, vorne und hinten verschieden. Hinten erhebt sich die Pleura im Mittel bis zum Halse der ersten Rippe. Nach vorne zu überschreitet sie die Grenze der ersten Rippe, setzt sich auf die innere Fläche des Insertionsendes des Scalenus anticus fort, und überkleidet die Unterfläche der bogenförmig über die Lungenspitze verlaufenden Arteria subclavia, deren Vorsprung an der Lungenspitze den erwähnten queren Eindruck erzeugt.

Die Pleura diaphragmatica überkleidet das Zwerchfell nicht völlig von seinem costalen Ursprunge aus; eine Strecke der Pars costalis desselben liegt unmittelbar der Innenfläche der Thoraxwand an und erhält keinen Pleura-Überzug. Die untere Grenze des Pleurasackes liegt also höher als der costale Zwerchfell-Ursprung und wird bei ruhigem Athmen von dem unteren Lungenrande nicht erreicht. Zwischen diesem und der Pleuragrenze bleibt dann eine Strecke, Sinus phrenico-costalis (Complementar-Raum der Pleurahöhle), an welcher Pleura costalis und Pl. diaphragmatica sich unmittelbar berühren, um erst in der Höhe der unteren Lungengrenze aus einander zu gehen. Diese Grenze ist aber veränderlich; sie wechselt im Leben je nach Exspiration und Inspiration, indem sie bei ersterer höher, bei letzterer tiefer steht.

Wir haben also bezüglich des Verhaltens der Lungengrenzen zu den Grenzen des Pleurasackes jene beiden Zustände der Lungen zu unterscheiden. Im Zustande der Exspiration, wie er bei der Leiche sich findet, entspricht der vordere Rand der rechten Lunge nahezu der vorderen Grenze des rechten Pleurasackes oder er weicht nur wenig davon zurück. Linkerseits ist dieses nur bis zur vierten Rippe der Fall. Von da an läuft der Rand der linken Lunge hinter dem Knorpel jener Rippe lateralwärts und bildet einen die Incisura cardiaca darstellenden Bogen, der im Sternal-Ende des vierten Intercostalraumes liegt. Die tiefste Buchtung liegt an der Grenze des letzten Drittels des Knorpels der fünften Rippe, oder auch etwas höher im erwähnten Intercostalraume. Dann zieht die vordere Lungengrenze wieder sternalwärts, begrenzt den Ausschnitt von unten und geht etwa in der Mitte der Länge des sechsten Rippenknorpels in den unteren Lungenrand über, um damit den meist zugespitzten Fortsatz des oberen Lappens der linken Lunge zu bilden. Es besteht also auch an der vorderen Brustwand ein Complementärraum, an welchem Pleura costalis und Pleura mediastinalis sich berühren (Sinus costo-mediastinalis). Der untere Rand der rechten Lunge tritt vom Sternum her schräg hinter den Knorpel der 6. Rippe, verläuft dann über das Ende der knöchernen 6. Rippe in den 6. Intercostalraum und von da schräg nach hinten, wo er in der Scapularlinie der 10. Rippe correspondirt. Von da an tritt er medial bis zum Halse der 11. Rippe. Linkerseits wird der untere Rand etwas tiefer angegeben, indem er hier der Innenfläche oder der oberen Kante des 6. Rippenknorpels folgt und am Ende der knöchernen Rippe in den 6. Intercostalraum tritt, um die 7. Rippe in der Axillarlinie zu kreuzen. Von da aus verläuft er ähnlich wie an der rechten Lunge nach hinten.

Auch den Lungenlappen kommt eine bestimmte Lagebeziehung zur Thoraxwand zu. Die Incisura interlobaris beginnt hinten beiderseits in der Höhe des 2.—3. Brustwirbels.

Linkerseits kreuzt sie in der Axillarlinie die 4. Rippe und endet in der Papillarlinie an der 6. Rippe. An der rechten Lunge verläuft die Haupt-Incisur ähnlich wie an der linken, und endet vorne gleichfalls in der Papillarlinie in der Höhe des Knorpels der 6. Rippe, allein von ihr zweigt sich schon hinten der schwächere interlobare Einschnitt ab, in der Höhe der 5. Rippe, und tritt minder schräg nach vorne, wo er im dritten Intercostalraume oder in der Höhe des 4. Rippenknorpels zum vorderen Lungenrande läuft.

Die während des Lebens unter der Wirkung der thoracalen Muskulatur zu Stande kommende Erweiterung und Verengerung des Cavum thoracis und damit der Pleurahöhlen verursacht Veränderungen der Lungengrenzen. Diese Veränderungen machen sich bemerklich beim Ein- und Ausathmen. Während des ruhigen Athmens (entsprechend der mittleren Stellung des Zwerchfells) scheinen an den Lungengrenzen nur geringe Veränderungen vor sich zu gehen. Die vordere Grenze wird rechterseits nur wenig vor die Exspirationsgrenze treten, und ebenso linkerseits bis zur vierten Rippe herab. Dagegen entsteht für die Complementärräume eine Verkleinerung, indem die Lungenränder gegen sie vortreten. In Vergleichung mit der exspiratorischen Stellung der Lungengrenze bei der Leiche zeigt sich bei ruhiger Exspiration während des Lebens ein Unterschied von 1 cm, um welchen jene Grenze vorwärts gerückt ist. Bei der Inspiration tritt der den Sinus costo-mediastinalis umgrenzende Rand der linken Lunge medianwärts, die unteren Ränder beider Lungen treten weiter abwärts, und so besteht während des Athmens eine Verschiebung jener Lungenränder. Die inspiratorische Verschiebung beträgt in der rechten Parasternallinie 11/2-2 cm, in der rechten Papillarlinie 2-3 cm, in beiden Axillarlinien 3-4 cm und in beiden Scapularlinien 2 cm (WEIL). Bei tiefster Inspiration rückt der Lungenrand noch weiter vor und erreicht wohl die Grenzen des Pleurasackes, so dass die Complementärräume ausgefüllt werden. Ob dieses auch für den Sinus costo-mediastinalis völlig zutrifft, ist jedoch zweifelhaft.

Für die Ausdehnung der Pleura- und der Lungengrenzen bestehen noch mancherlei, theils aus der Gestaltung der Thorax, theils aus der jeweiligen Lage des Körpers sich ableitende Modificationen, und für die obigen Angaben, namentlich bezüglich der unteren und vorderen Pleuragrenzen, dürfen sehr häufig zu beobachtende Ausnahmefälle nicht übersehen werden. Für die untere Pleuragrenze ist das Verhalten der letzten Bippen von Bedeutung. Auch Altersverschiedenheiten sind bemerkenswerth. Bei Kindern findet sich die untere Lungengrenze höher als bei Erwachsenen, während sie bei Greisen tiefer steht, als im mittleren Lebensalter. Die beiderseitigen Pleuragrenzen erreichen einander bei Kindern hinter der linken Sternalhälfte und sind sogar in der ganzen Länge des Brustbeins an einander gelagert.

Bezüglich der Lageverhältnisse der Lungen und der Ausdehnung der Pleurshöhle: Luschka, die Brustorgane des Menschen. Fol. Tübingen 1857. Derselbe: Bauchorgane etc.; ferner Henke, Topogr. Anatomie. Über die zahlreichen Verschiedenheiten der Pleuragrenzen cf. Tanja, Morph. Jahrb. Bd. XVII. S. 168.

## Von der Schilddrüse (Glandula thyreoïdes).

§ 238.

Nicht blos auf Grund der benachbarten Lagerung schließen wir die Schilddrüse den Athmungsorganen an, sondern vorzüglich auch deshalb, weil sie wie
diese ihre Entstehung aus dem Darmsysteme nimmt. Sie besteht aus zwei seitlichen durch ein schmäleres Mittelstück (Isthmus) verbundenen, abgerundeten
und länglichen Lappen, welche dem oberen Theil der Luftröhre anliegen und

seitlich bis zum Schildknorpel sich erstrecken (Fig. 416). Bedeckt wird die Schilddrüse von den vorderen Halsmuskeln, von denen besonders der M. sterno-



Schilddruse mit Kehlkopf von vorn. 1/2.

thyreo'deus sich ihrer Oberfläche anschmiegt und bei Volumzunahme des Organs sich verbreitert. Der Isthmus verläuft quer vor dem zweiten oder dritten Knorpelringe, bald breiter bald schmäler, und entsendet an dem Übergang in einen der Lappen häufig noch einen schmalen mittleren Fortsatz (Processus pyramidalis) zum vorderen Ausschnitt des Schildknorpels oder sogar bis zum Zungenbeinkörper empor.

Bei Vergrößerung der beiden Lappen treten diese weiter nach hinten und umfassen so die Luftröhre bis gegen den Oesophagus zu (vergl. Fig. 418).

Die Oberfläche des Organs lässt einen bindegewebigen Überzug erkennen, und mannigfaltige,

wie Lappen geformte Vorsprünge. Größere Blutgefäße verlaufen zwischen denselben. Der feinere Bau weist eine Verbreitung des an der Oberfläche vorhandenen Bindegewebes auch im Innern auf. Dasselbe sondert die Substanz der Drüse in größere und kleinere Abschnitte, die man als Läppchen bezeichnen kann. In diesen bildet es ein Gerüste für zahlreiche kleine Bläschen, welche

Fig. 417.



Aus einem Schnitte durch die Schilddrüse eines Neugeborenen.

völlig abgeschlossen, von einer Epithelschichte ausgekleidet und mit Flüssigkeit erfüllt sind. Beim Neugeborenen sind diese Bläschen mikroskopischer Art (Fig. 417); später gewinnen viele von ihnen eine bedeutende Ausdehnung und gehen meist unter Vergrößerung des gesammten Organs in pathologische Zustände über. Ausführgänge jeder Art fehlen, so dass das Organ nicht als echte Drüse aufgefasst werden darf. Es stellt vielmehr, nach Art einer Drüse entstehend, ein Organ vor, dessen functioneller Werth unbekannt ist.

Die Geschichte der Schilddrüse bildet eines der interessantesten Kapitel der Morphologie. Sie zeigt uns ein Organ, welches in einer entfernten Abtheilung des Thierreichs in deutlicher Function steht und bei den Wirbelthieren sich rückbildet. An der veutralen Wand der Athemhöhle der Tunicaten findet sich eine Rinne mit einem complicirten Epithel, dessen Secret bei der Nahrungsaufnahme jener Thiere eine wichtige Rolle spielt. Eine mit dieser "Hypobranchialrinne" im wesentlichen übereinstimmende Bildung ist unter den Wirbelthieren nur bei Jugendzuständen von Cyclostomen (Petromyzon) am Boden der respiratorischen Kopfdarmhöhle erkannt worden. Später findet eine allmähliche Abschnürung der Rinne von der Kopfdarmhöhle statt und aus dem Epithel der Rinne formt sich ein gelapptes Organ: die Gl. thyreoïdes. Bei den gnathostomen Wirbelthieren wird das Organ nicht mehr als Rinne angelegt. An deren Stelle erscheint nur eine mediale Ausstülpung der Kopfdarmhöhle mit epithelialer Auskleidung. Diese Ausstülpung senkt sich tiefer in den Boden ein und lässt so einen Canal entstehen, welcher die terminale Anlage mit der ersten Bildungsstätte verbindet. Dieses Gebilde erfährt allmählich eine Abschnürung,

und an dem so von seinem Mutterboden getrennten Schlauche erfolgt eine Wucherung seines Epithels, woraus die allmählich sich sondernden Anlagen der Bläschen der Schilddrüse hervorgehen. Diese sind also Abkömmlinge des Epithels der Kopfdarmhöhle. Während bis zu den Säugethieren die Schilddrüse aus jener unpaaren Anlage hervorgeht (W. MCLLER), tritt bei diesen noch ein paariges Gebilde hinzu, welches aus dem Epithel von Kiemenspalten entstand, so dass das Organ aus verschiedenen Ursprüngen sich aufbaut (Born). Was jene accessorischen Theile bedeuten, ist ungewiss. Dagegen liegt klar, dass die unpaare Anlage enge an die bei den übrigen Wirbelthieren beobachteten Befunde sich anschließt. Der Bedeutung der Schilddrüse als eines aus seiner ursprünglichen Function getretenen Organes entspricht die Häufigkeit ihrer Entartung, wie sie z. B. in jener Degeneration erscheint, welche Kropfbildung (Struma) erzeugt. Die mit

jener Veränderung einhergehende Vergrößerung des Organs führt zu Modificationen in der Lage, deren häufigster Befund oben angegeben ist. Das Verhältnis der ausgebildeten Schilddrüse zu ihrer ersten Anlage ist sehr eigenthümlich. Die erste Anlage können wir als ein rudimentares Organ deuten, so dass man sagen kann, die Schilddrüse gehe aus einem solchen hervor, aber sie selbst ist keines, sondern das Product eines solchen. Der Weg, auf dem sie aus der Anlage entsteht, erinnert an neoplastische Prozesse der pathologischen Anatomie.

Außer der durch Degeneration entstehenden Schwankung der Volumverhältnisse, welche bald das gesammte Organ, bald nur Theile desselben betreffen, kommen Variatio-

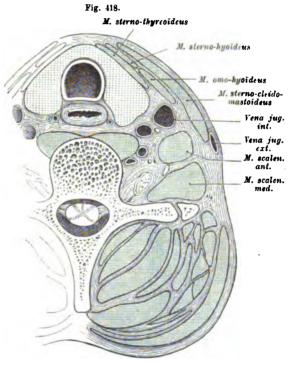

Durchschnitt durch den Hals in der Höhe des ersten Brustwirbels.

nen der Form am häufigsten im Bereiche des Isthmus vor. Sehr selten fehlt er ganz, dann ist die Schilddrüse in zwei Lappen getheilt und erinnert an Befunde, die bei vielen Thieren die Regel sind. Die Verbindung der beiden Lappen durch den Isthmus geht meist am unteren Theile der ersteren vor sich, so dass die größte Ausdehnung der Lappen oberhalb des Isthmus liegt. Höchst selten ist der Isthmus mit den Lappen von gleicher Höhe. Auch ein weiteres Herabreichen des Isthmus ist beobachtet, wie auch das ganze Organ bis in die obere Thoraxapertur herabtreten kann. Der Processus pyramidalis entspricht einer Strecke des Weges, welchen das Organ auf seiner Wanderung zur Luftröhre herab zurückgelegt hat. Er zeigt Variationen sowohl in seiner verticalen Ausdehnung wie in seiner Verbindung. Am häufigsten geht er vom linken Lappen, nahe am Isthmus ab. Zuweilen vertritt ihn ein Bindegewebsstrang. Mit dem Bestehen

des Processus pyramidalis ist nicht selten das Vorkommen des M. lerstor gl. thyreoideae verknüpft, der vom Zungenbeinkörper oder auch am Schildknorpel entspringt (I. S. 379) und bis zur Spitze jenes Fortsatzes reicht. Seltener tritt er beim Fehlen des letzteren auf einen der seitlichen Lappen.

Vom Pyramidenfortsatze sind zuweilen einige Gruppen von Drüsenblischen abgelöst und bilden eineessorische Schilddrüsene. Solche können auch an Stelle jenes Fortsatzes vorkommen, in großerer oder geringerer Entfernung vom Isthmus. Sie sind von jenem primitiven htsdium, in welchem Wucherung des Epithels und die Anlage der Bläschen erfolgt, ableitbar, und liegen zuweilen dicht am Körper des Zungenbeines. Oberhalb des letzteren beobschiete, selbst zwischen die M. genio-hyoidei eingelagerte Follikelgruppen, die im feineren Baue mit den Bläschen der Gl. thyreoides übereinstimmen, gehören in die gleiche Kategorie.

Das obere Ende des Pyramidenfortsatzes stellt zuweilen einen blinden Canal vor, welchem hinter dem Zungenbeinkörper ein vom Foramen coccum der Zunge ausgehender Canal entgegenkommt. Beide sind Strecken des Canals, welcher die Schilddrüsenanlage mit dem Boden der Kopfdarmhöhle eine Zeit lang verbindet. Das Foramen coecum ist der fortbestehende Eingang dieses in der Regel schwindenden Canales (His), wie denn schon in älterer Zeit das Foramen coecum als Mündung eines Ausführganges der Schilddrüse angesehen wurde.

## Von der Thymus.

**§ 239.** 

Auch dieses Organ rechnen wir dem Darmsysteme zu; das gründet sich wiederum auf die Entwickelung, indem das Epithel einer Kiemenspalte die erste

Tenn
thursaid.
ema

N. svalen.

Carol.
commun.

Brustorgane eines Neugeborenen nach Entfernung der vorderen Brustwand bloßgelegt. Das Herz ist vom Herzboutel umgeben, welcher gegen die Verbindungsstelle mit dem Centrum tendineum des Zwerchfelles mehrere Falten bildet. Die linke Lunge ist etwas abgehoben.

Anlage des Organs hervorgehen lässt KÖLLIKER).

Die Thymus ist ein Organ von drüsenartigem Aussehen, welches während des Fötallebens eine bedeutende Ausbildung seines Volums erlangt, nach der Geburt nur noch kurze Zeit - bis ins zweite Lebensjahr, seltener länger - sich vergrößert, dann aber allmählich sich rückbildet. Zur Zeit ihrer Ausbildung findet sich die Thymus als ein länglicher, etwas abgeplatteter und eine gelappte Beschaffenheit darbietender Körper hinter dem oberen Theile des Sternum. Sie nimmt den vorderen oberen Mediastinalraum ein, dem Herzbeutel und den großen Gefäßstämmen, oben über die Incisura jugularis sterni hinaus der Luftröhre aufgelagert Fig. 419. Sie besteht aus zwei seitlichen, einander median berührenden oder auch da verschmolzenen größeren Lappen, die aufwärts verjüngt gegen die Schilddrüse auslaufen. Jeder Lappen lässt eine Sonderung in Läppehen erkennen. Lockeres Bindegewebe befestigt das Organ an die angrenzenden Theile.

Die kleinen Läppchen sind aus noch kleineren zusammengesetzt, und geben den Bau einer Drüse. Die genauere Prüfung giebt jedoch andere Resultate. Jeder der kleinsten Acini (von 0,5—0,2 mm Durchmesser) besteht aus Bindegewebe, welches reichlich mit indifferenten Zellen infiltrirt ist, so dass letztere die Hauptmasse bilden; dadurch wird an Lymphfollikel erinnert. Zuweilen gewinnt es den Anschein, als ob solche Follikel die Peripherie der Acini bildeten. Im Allgemeinen ist eine corticale Schichte der Acini von einem Binnenraume, wenn auch nicht in scharfer Abgrenzung unterscheidbar.

Die lockere Beschaffenheit des inneren Gewebes hat hier Hohlräume annehmen lassen, die mit einem das ganze Organ durchziehenden, in der That nur durch Bindegewebslücken repräsentirten Canale im Zusammenhang stehen sollten. Das die Acini umgebende Bindegewebe dringt zwischen den follikelartigen Bildungen ein, ohne jedoch die letzteren nach innen zu völlig von einander zu scheiden. Es verbindet, locker gefügt, auch die kleineren Läppchen zu größeren. Von den Blutgefäßen, welche die Thymus durchziehen, gelangen die im Innern des Organs verlaufenden Arterien ins Centrum der Läppchen und vertheilen sich nach der Peripherie zu, in dem sie in Capillarnetze übergehen. Aus diesen sammeln sich Venen an der Oberfläche der Acini, besitzen also im Innern der Thymus einen interacinären Verlauf.

Die Vorstellung, dass in der Thymus ein den Lymphorganen zuzurechnendes Gebilde vorliege, wird durch die Textur des Organs nicht begründet, welches Gewicht man auch immerhin auf die oben hervorgehobene Ähnlichkeit mit Lymphdrüsen legen mag. Das Verhalten der Lymphbahnen gilt bis jetzt als noch nicht vollständig erkannt, obwohl Lymphgefäße, wenigstens bei Säugethieren, zwischen den Läppchen nachgewiesen wurden und größere Stämmchen auf der hinteren Fläche des Organs. Aber gerade diese spärliche Beziehung zu Lymphgefäßen lässt das Organ nicht den Lymphdrüsen beiordnen, so dass es besser ist, seine physiologische Bedeutung für jetzt noch als problematisch anzusehen.

Unbekannt ist, was die Anlage des Organes aus dem Kiemenepithel veranlasste. Denn wir kennen keine Organe, welche hier etwa im Zusammenhang mit Kiemen bestanden hätten, und von denen die Abschnürung vom Kiemenepithel die letzte Spur darstellte. Schon bei Selachiern wird ein als Thymus bezeichnetes Organ auf die gleiche Art angelegt. Während aber bei diesen wie auch bei den Amphibien die Anlage von dorsalen Theilen der Kiemenspalten ausgeht, wird sie bei Säugethieren von ventralen geliefert. Die Thymus der letzteren ist also nicht jener der niederen Wirbelthiere homolog, und zwar umsoweniger, als bei Amphibien auch die ventralen Theile von Kiemenspalten Gebilde entstehen lassen, welche nicht in die Thymus übergehen. Ihre Bestimmung ist noch unklar. Dass das Epithel zu Grunde gegangener Kiemenblättchen die Entstehung des Organs veranlasse, ist eine unbegründete Vermuthung. Denn an den Regionen, an welchen bei niederen Wirbelthieren das Kiemenspalten-Epithel die Anlage der Thymus hergiebt, ist vorher das Bestehen von Kiemenblättchen nicht beobachtet worden, und auch bei den höheren Wirbelthieren ist es nur ein Theil der epithelialen Auskleidung, der, nicht einmal von allen Kiemenspalten her, die Thymus entstehen lässt.

Die epitheliale Anlage der Thymus wird durch einwucherndes cytogenes Gewebe

aufgelöst. Indem auch die epithelialen Bestandtheile den Charakter von Lymphzellen annehmen, entsteht eine Gleichartigkeit zwischen der ursprünglichen Grundlage und den hinzutretenden neuen Bestandtheilen, woraus die Lymphdrüsen-Ähnlichkeit entspringt. Ob Epithelreste in Gestalt von Nestern von concentrisch geschichteten Plättchen als ectodormale Abkömmlinge gedeutet werden müssen, lassen wir dahingestellt sein.

Die Blutgefäße der Thymus gehören dem Gebiete der Mammariae internae an. — Bei der Rückbildung des Organs spielt die Entwickelung von Fettzellen eine Rolle, derart, dass an der Stelle der Thymus später eine Fettmasse sich findet, die erhalten bleibt. Zuweilen erhält sich das Organ unter Zunahme seiner Größe bis ins 20. oder 24. Jahr.

Literatur: ASTLEY COOPER, The anatomy of the Thymus gland. London 1832. Simon, A physiological essay on the thymus gland. London 1845. His, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. X u. XI, und Anat. menschl. Embr. III. Kölliker, Handb. d. Gewebelehre, und Entwickelungsgeschichte. II. Aufi. Watney, Philos. Transactions 1882. Maurer, Morph. Jahrb. Bd. XIII.

Man pflegt Schilddrüse und Thymus mit einigen anderen, in physiologischer Beziehung räthselhaften Organen als »Blutgefäßdrüsen« zusammenzureihen und will unter solchen »drüsige Organe« verstehen, bei denen der mangelnde Ausführgang durch die Blutgefäße ersetzt würde. Abgesehen davon, dass mit dem Ausführgang ein sehr wesentlicher anatomischer Bestandtheil einer Drüse fehlt, den Blutgefäße nicht ersetzen können, so ist jene Auffassung auch deshalb zu beseitigen, weil gar nicht im entfernteaten erwiesen ist, in wiefern physiologisch die Blutgefäße den Ausführgang vertreten, resp. in wiefern in jenen Organen etwas secernirt wird, was ins Blut überginge. Der Begriff einer Blutgefäßdrüse ist somit haltlos, da er weder anatomisch noch physiologisch eine Begründung empfängt.

# Fünfter Abschnitt.

# Vom Uro-genital-System.

(Harn- und Geschlechtsorgane.)

## Allgemeines.

Urniere und Keimdrüse.

§ 240.

Ein großer Theil der auf dem Wege des Stoffwechsels gebildeten, für den Organismus nicht mehr verwendbaren Stoffe (vorzüglich der stickstoffhaltigen Bestandtheile), wird in Form einer Flüssigkeit (Harn) durch besondere Drüsen abgesondert, die man als Nieren bezeichnet. Diese stellen also Excretionsorgane, die Harnorgane vor. Mit deren Ausführwegen verbinden sich schon bei der ersten Differenzirung der Organe die Ausführwege der Geschlechtsorgane. Aus beiden Apparaten setzt sich so ein einheitliches System der Harn- und Geschlechtsorgane oder das Uro-genital-System zusammen.

Die Geschlechtsorgane bedingen durch ihre Vertheilung auf verschiedene Individuen die geschlechtliche Differenzirung. Ihre wesentlichsten Gebilde sind die Keimdrüsen, die man als männliche, Hoden (Testes), und weibliche, Eierstöcke (Ovarien), unterscheidet. Sie produciren die Keimstoffe, das der Fortpflanzung dienende Material: Sperma beim Manne. Eier beim Weibe.

Bei niederen Wirbelthieren, so bei vielen Fischen, bleiben diese Keimdrüsen die einzigen Organe des Geschlechtsapparates. Sie entleeren ihre Producte in die Leibeshöhle, von wo sie durch Pori abdominales nach außen gelangen. Erst allmählich erwerben sich die Keimdrüsen besondere Ausführwege, indem ein Theil der Excretionsorgane diese Leistung übernimmt. So tritt die erste Nierenbildung in anatomische und physiologische Verbindung mit den Keimdrüsen und begründet damit eine Complication des Geschlechtsapparates, welche zu vielartigen Differenzirungen Anlass giebt, und auch die erwähnte Vereinigung der Endstrecken von Ausführwegen functionell differenter Organe.

Das die Niere darstellende Organ besitzt bei allen höheren Wirbelthieren Vorläufer, welche primitivere Verhältnisse bieten und in diesen die Genese des Organes zum Verständnis bringen. Deshalb werfen wir auf jene auch hier einen Blick. Von jenen Vorläufern ist die Vorniere (Pronephros, auch Kopfniere benannt) das erste, älteste Excretionsorgan, welches seine Bezeichnung von seiner weit nach vorne befindlichen, dem Kopfe benachbarten Lage empfing. Sein erster Zustand zeigt das Cölomepithel als den

Ausgangspunkt. Gegen die Cölomwand bildet sich von der Aorta her ein kleines Gefäßnetz, durch welches die Cölomwand eine locale Vortreibung erfährt. Diese ragt in den
beiderseits von der Darmanlage und der Aorta emportretenden Theil des Cöloms, welcher

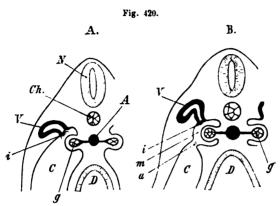

Querschnittschemata zur Genese der Malpighi'schen Körperchen. N Nervensystem. Ch. Chorda. A Aorta. D Darm. C Colom. V Vornierencanalchen. s Mündung desselben mit Wimpertrichter. g Glomerulus. m Abgeschnürte Höhle des Malp. Körperchens. a Mündung in's Colom.

lateral die Anlage der Leibeswand abgrenzt. Wenn wir uns die Bedeutung des ein Knäuel bildenden Gefäßnetzes in einer Abscheidung vorstellen, so geschieht diese in das Cölom. Von dessen Epithel aus gestaltet sich aber auf weiterer Stufe ein Ausführweg. Eine Einsenkung des Cölomepithels bildet ein am Gefäßknäuel trichterförmig beginnendes Canälchen, welches sich nach außen hin mit dem ectodermalen Urnierengange (I. S. 68), der inzwischen weiter nach innen gerückt ist, in Verbindung setzt. Solche Canälchen entstehen meist nur in geringer Zahl (1-3). We mehr als eines vorkommt, verbinden sie sich

vor ihrer Einmündung in den Urnierengang unter einander. Indem der der Trichtermündung benachbarte Theil des Cöloms sich vom übrigen Cölom abschnürt, kommt ein neues Gebilde zu Stande. Das Vornierencanälchen führt in einen kleinen vom Cölom abgegebenen Raum (Fig. 420 B), in welchen das medial vorspringende Blutgefäßknäuel einragt, und diese Bildung ist ein Malpighi'sches Körperchen.

Mit dieser Einrichtung wird nicht nur die Ausleitung des Excretes, soweit ein solches von dem Gefäßknäuel geliefert wird, bestimmt, sondern auch die Wand des Canälchens übernimmt eine secretorische Function, und das ganze Organ erlangt, wo es sich länger erhält, für den ganzen Organismus höhere Bedeutung. Die frühe Rückbildung der Vorniere ist aber selbst bei niederen Wirbelthieren die Regel, und wir haben der Einrichtung nur wegen der Aufklärung der ersten Entstehung des excretorischen Apparates Erwähnung gethan. Da genau in der Fortsetzung der Anlage der ersten Malpighi'schen Körperchen, von dem gleichen Recessus des Cöloms noch auf einer größeren Längsstrecke Abschnürungen des Cölomepithels entstehen, die dann getrennte Zellenhaufen vorstellen, ist Grund zur Annahme einer ursprünglich bedeutenden Ausdehnung der Vorniere gegeben. Diese abgeschnürten Zellgruppen bleiben jedoch bestehen und betheiligen sich an der Zusammensetzung eines neuen Organs, der sogenannten Nebenniere, die wir beim Nervensystem behandeln.

Bevor die trichterförmige Mündung eines Vornierencanälchens sich mit eisem Theile des Cöloms in das den Gefäßknäuel aufnehmende Malpighi'sche Körperchen umwandelt, findet eine Theilung der Trichtermündung statt. Die eine der daraus entstandenen Mündungen geht in's Malpighi'sche Körperchen über  $(B\ i)$ , die andere behält den Zusammenhang mit dem freien Cölom bei  $(B\ a)$ . Demgemäß gabelt sich auch das Canälchen. Den primitiven Zustand der Vorniere, in welchem es noch nicht zur Entstehung von Malpighi'schen Körperchen kam, tressen wir dauernd bei Cyclostomen (Myxinoiden) an. Hier münden Canälchen in's Kopfcölom.

Einen zweiten Zustand der Excretionsorgane bildet die Urniere (Mesonephros) oder Wolff'scher Körper genannt. Sie galt bis zur Kenntnis der

Vorniere als die älteste Form, schließt sich aber an die Vorniere an, deren Existenz durch sie beschränkt wird. Canälchen entstehen auf dieselbe Art wie bei der Vorniere aus dem Cölomepithel, begeben sich aber direct zum Urnierengang.

Ihre anfänglich metamere Anordnung, die in niederen Zuständen erhalten bleibt, geht mit ihrer Vermehrung verloren. Die innere Mündung jedes Canälchens geht auf ähnliche Weise wie bei der Vorniere in ein Malpighi'sches Körperchen über, welches somit am Anfang eines Urnierencanälchens sich findet. Indem die sich vermehrenden Urnierencanälchen bei längerem Auswachsen einen geschlängelten Verlauf annehmen, entsteht ein an Umfang zunehmendes, längs der hinteren Wand der Leibeshöhle beiderseits der Wirbelsäule sich erstreckendes Drüsenorgan, welches die Harnausscheidung besorgt. Um manches deutlicher darstellen zu können, als es beim Menschen erscheint. geben wir in Fig. 421 eine Abbildung vom



Anlage des Uro-genital-System's vom Schwein.

U Urniere. Ug Urnierengang. K Keimdrüse.

D Enddarm. Na Nebennieren. N Nieren (nur zum Theil sichtbar). wb Zwerchfellband der Urniere. Kb Keimdrüsenband. ß Leitband der Urniere. tw Urzchus mit den beiderseitigen Nabelarterien. (\*/1.)

Schweine. Mit dem Erscheinen der Anlage der Geschlechtsorgane bereiten sich an der Urniere bedeutende Veränderungen vor. Theile von ihr treten in die Dienste des neuen Apparates, andere erliegen der Rückbildung, nachdem durch ein inzwischen entstandenes neues Excretionsorgan (die bleibende Niere) für die Fortdauer der Harnabsonderung gesorgt ist.

Auch an den Canälchen der Urniere geht eine Abspeltung vor sich, so dass ein Zweig, wenigstens bei niederen Wirbelthieren, in's freie Cölom mündet. Solche als Wimpertrichter sich darstellende Mündungen (Nephrostomen) bleiben bei Selachiern und Amphibien dauernd erhalten.

Während die Vorniere auch da, wo sie, wie bei gewissen Amphibienlarven, länger dauert, keine bedeutende Rolle spielt, kommt eine solche der Urniere zu, die bei Fischen und Amphibien nicht zu Grunde geht, sondern als Niere sich forterhält. Auch bei den Amnioten erhält sie sich längere Zeit, und ihren Resten mit zu anderer Function ausgebildeten Abschnitten begegnen wir wieder beim Geschlechtsapparat.

Über die genaueren Verhältnisse von Vor- und Urniere siehe vorzüglich R. Semon, Studien über den Bauplan des Uro-genital-Systems der Wirbelthiere. Jen. Zeitschrift. Bd. XXVI, wo auch die Literatur angegeben ist.

## § 241.

Die Mündungen der Urnierengänge sind nur kurze Zeit mit dem letzten Abschnitte des Darmrohrs, in welchen auch die von ihm aus entstandene Allantois vergl. I. S. 85) mündet, im Zusammenhang. Sehr bald bereiten sich Änderungen der Ausmündung vor, ein Theil der Allantois beginnt eine für den Uro-genital-Apparat wichtige Rolle zu spielen, indem die Ausführwege der Harn- und

Geschlechtsorgane mit ihm in Verbindung gelangen. Deshalb ist die Vorfthrung dieser Allantoisstrecke schon an dieser Stelle geboten. Es ist bereits bei der Entwickelung des zu einem engeren Canale sich rückbildenden Abschnittes der Allantois gedacht, der den Urachus, Harngang, vorstellt (Fig. 422 A). Die außerhalb des embryonalen Körpers verlaufende Strecke setzt sich von den Nabelgefäßen begleitet in den peripherischen Theil fort, dessen Gefäßapparat die Verbindung zwischen Mutter und Embryo vermittelt. Die Bedeutung dieses Abschnittes liegt wesentlich in seinen Blutgefäßen, daher der Canal selbst einer frühzeitigen Rückbildung anheimfällt, oder beim Menschen wahrscheinlich gar nicht zu ansehnlicherer Entfaltung gelangt. Anders verhält sich die vom Nabel

Fig. 422.

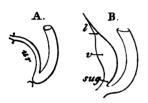

A Schema des Enddarms mit dem Urachus. B Enddarm mit den am Urachus entstandenen Differenzirungen.

zum Ende des Darmrohrs verlaufende Strecke, welche dem embryonalen Körper zugetheilt ist. Diese sondert sich während des zweiten Fötalmonates in mehrere Abschnitte, die in Fig. 422 B dargestellt sind. Der größte Theil bleibt erhalten, da er Functionen übernimmt, unter deren Einwirkung er sich ausbildet. Diese Functionen kommen ihm dadurch zu, dass die Ausführwege der Harn- und Geschlechtsorgane in ihn einmünden. Nur der äußerste, an den Nabel tretende Theil des Urachus obliterirt allmählich und wandelt sich in einen Bindegewebsstrang ( $l_i$  um, den man als ein Band (Lig. vesico-umbilicale medium) aufzufassen

pflegt. Der folgende, ansehnlichste, bildet unter zunehmender Erweiterung die Harnblase (v), nachdem die Mündungen der Harnleiter mit ihm in Zusammenhang traten. Der letzte Theil nimmt die Ausführgänge der Geschlechtsorgane auf, und wird dadurch zum Canalis oder Sinus uro-genitalis (sug).

Die Verbindung des letzteren mit dem Ende des Darmeanals zur Cloake besteht nur vorübergehend und welcht einer Differenzirung, welche für After und Uro-genital-Öffnung gesonderte Öffnungen entstehen lässt. Dieser Vorgang wird bei den äußeren Geschlechtsorganen beschrieben werden, da deren Entstehung an ihn geknüpft ist.

# A. Von den Harnorganen.

## Anlage der Nieren.

§ 242.

Auch die spätere Niere (Metanephros), nimmt von der Urniere aus ihre Entstehung, indem vom unteren Ende des Urnierenganges erst eine Ausbuchtung, dann ein blind geendeter Canal (Nierengang) sich bildet, dessen Wandung terminal durch Vermehrung des ihn begleitenden Mesodermgewebes eine Verdickung empfängt. So verhält es sich noch beim Hühnchen, indes bei Säugethieren die Anlage der Niere eine größere Selbständigkeit gewonnen hat, da der Nierengang nicht mehr vom Urnierengange aus, sondern vom Urachus entsteht. Das verdickte

Ende der Nierenanlage bildet den Ausgangspunkt weiterer Differenzirungen. Von dem blinden Canalende aus sprossen neue Canale in die terminale Mesodermmasse, welche selbst die Anlagen von Canälchen (Harncanälchen) hervorgehen lässt. An der Bildung des Organs betheiligen sich also wie bei der Urniere zweierlei Gebilde. Durch die Fortsetzung dieses Prozesses gestaltet sich ein drüsiges Organ, welches mit dem Nierengang in Verbindung bleibt, ihn als seinen Ausführgang erscheinen lässt. Das drüsige Organ ist die Niere, der Nierengang wird zum Harnleiter (Ureter). Während dessen ist die Niere unter Zunahme ihres Volums hinter die Urniere getreten, wobei zugleich der Harnleiter in die Lange wuchs. Die beiden, anfanglich nahe bei einander gelegenen paarigen Mündungen des Urnierenganges und des Harnleiters trennen sich allmählich von einander. Der Ureter gewinnt dadurch seine Lage vor dem Urnierengange und mundet demgemäß höher als der letztere aus, und zwar in das untere Ende der zur Harnblase sich erweiternden Strecke des Urachus, indes der Urnierengang, resp. der mit der Rückbildung der Urniere aus ihm entstandene Canal, den wir bei den Geschlechtsorganen näher kennen lernen, in den Sinus uro-genitalis mündet. Damit sind wir bezüglich der Mündungsverhältnisse an die Anknüpfung der definitiven Einrichtungen angelangt.

Die ursprüngliche Entstehung des Ausführganges der Niere aus dem Urnierengange bezeugt zwar eine enge Verknüpfung ersterer mit der Urniere, allein es giebt sich dennoch für die Niere ein gewisses Maß von Unabhängigkeit zu erkennen, sowohl durch die Art ihrer Genese als durch die Zeit, in der sie auftritt. Indem der Ureter nicht mehr direct vom Urnierengange sprosst, ist die Niere von der Urniere verschieden, und ebenso dadurch, dass sie erst nach vollendeter Gestaltung der letzteren erscheint. Von diesen Besonderheiten ist die zeitliche Differenz die untergeordnete, und auch die andere Verschiedenheit mindert sich bei vergleichender Betrachtung niederer, bei Amphibien beginnender Zustände, wo der hintere, später gebildete Abschnitt der Urniere sich voluminöser gestaltet, während der vordere verschiedene Umwandlungen erfährt. Diese allmähliche in ferneren Stadien noch bei Reptilien zu erkennende Sonderung ist bei Säugethieren mehr zusammengezogen. Dadurch tritt ein scheinbarer Gegensatz der bleibenden Niere zur Urniere hervor.

Die Sonderung der Niere am Nierengange (Fig. 423) geschieht unter Erweiterung des blinden Endes des letzteren, welches aufwärts wie abwärts aus-

wächst (B. b.). Dieser erweiterte Theil bildet später einen Abschnitt der Ausführwege, das Nierenbecken. Von diesem bilden sich wieder Ausbuchtungen, die Nierenkelche (C. c.). Daran knüpfen sich nun Sprossbildungen in die immer mächtiger sich gestaltende, die Drüsenanlage der Niere umgebende Schichte. Jeder der Sprosse theilt sich bald je in zwei und setzt dieses Verhältnis fort, um endlich mit den aus dem mesodermalen Materiale sich sondernden, die Rinden-



Schema für die Sprossung der Ausführwege der Nieren. a Nierengang.

schichte der Niere darstellenden Canälchen in Zusammenhang zu treten. So setzt

sich der Complex des Drüsenapparates der Niere aus einem das Innere des Organs einnehmenden, mehr den Ausführwegen angehörenden Abschnitte zusammen und einem jenen umgebenden corticalen Abschnitte mesodermalen Ursprunges. Die in letzteren Abschnitt gewucherten Canälchen sind gewunden angelegt und bieten an ihrem blinden Ende eine Erweiterung, welche einen Gefäßknäuel (Glomerulus) aufnimmt. So entsteht ein Malpighisches Kürperchen am Beginne jedes Canälchens. Die ersten Glomeruli entstehen schon zu einer Zeit (im 2. Monat), da noch sehr wenig Harncanälchen gebildet sind. Die ursprüngliche, unter deutlicher Theilnahme des Cöloms vor sich gehende Bildungsweise, wie wir sie bei der Vorniere sahen, ist also auch hier aufgegeben, der Prozess ist zusammengezogen. Mit dem Auswachsen der Harncanälchen bilden sich zugleich neue, und so gewinnt das Organ allmählich eine Volumzunahme und lässt an den Harncanälchen selbst allmählich die Differenzirung verschieden sich verhaltender Strecken auftreten, die mit dem feineren Bau der Niere darzulegen sind.

Die oben als Anlage der Nierenkelche bezeichneten Ausbuchtungen der Anlage des Nierenbeckens bilden den Ausgangspunkt einer Sonderung der gesammten Niere in ein-

Fig. 424.



Rechte Niere mit Nebenniere eines Fötus von 7 Monaten.

zelne Abschnitte. Indem die an jedem Nierenkelche entstehenden Nierencanälchen einen besonderen Abschnitt der Niere darstellen, formen sich daraus läppchenähnliche Bildungen, welche schon im zweiten Monate auch an der Oberfläche hervortreten. Noch beim Neugeborenen sind diese Läppchen als höckerförmige Vorsprünge deutlich (Fig. 424). Später flachen sie sich mehr ab, und nach und nach verschwinden auch zumeist die Furchen zwischen den Läppchen vollständig. Diese Lappenbildung erinnert an die gelappten Nieren mancher Säugethiere, bei denen ein ähnlicher Zustand dauernd besteht (Cetaceen, Robben, Wiederkäuer).

KUPFFER, Arch. für mikr. Anatomie I, S. 223 und II, 473. TOLDT, Anzeiger d. k. Acad. der Wiss. zu Wien, 1874, Nr. X. Kölliker, Entwickelungsgeschichte 2. Aufl. S. 938.

## Bau der Niere und ihrer Ausführwege.

Niere.

§ 243.

Die ausgebildeten Nieren stellen zwei zu beiden Seiten in der Bauchhöhle gelagerte Drüsen vor, von länglicher Form mit abgerundetem lateralem Rande. Die hintere Fläche ist mehr plan, die vordere, vom Bauchfell überkleidete, etwas gewölbt. Eine mediale Einbuchtung (Hilus) entspricht der Ein- und Austrittsstelle von Blutgefäßen und lässt auch den Ureter hervortreten. Die Vene liegt nach vorne, dann folgt die Arterie mit ihren Verzweigungen und zu hinterst und etwas nach unten zu die Ausführwege der Niere (Nierenbecken und Ureter).

Die Längsachsen beider Nieren (Fig. 425) convergiren nach oben zu mit sehr variablem Winkel. Der mediale Rand mit dem Hilus ist etwas nach vorn gerichtet, der abgerundete laterale Rand nach hinten, so dass auch der Querachse der Niere eine etwas schräge Stellung zukommt. Die hintere Fläche liegt auf dem M. quadratus lumborum und auf der lateralen Portion der Pars lumbalis des Zwerchfelles. In der Höhe nimmt die Niere in der Regel einen Raum ein, welcher vom unteren Rande des elften Brustwirbels bis an die obere Grenze des dritten Lendenwirbels reicht. Die rechte Niere liegt fast immer etwas tiefer als die linke,

indem ihr oberes Ende gegen die untere Fläche des rechten Leberlappens stößt, oder auch theilweise von ihm überlagert sein kann. An dieses obere Ende lagert sich mehr von der medialen Seite her die Nebenniere, Glandula suprarenalis, an (Fig. 425), und bedeckt die Niere auch etwas nach der hinteren Fläche zu.

Die Nieren werden durch Bindegewebe an benachbarte Organe befestigt, mehr aber noch durch die zu ihnen tretenden Blutgefäße fixirt. Das die Nieren besonders vorne und an den Seiten umgebende Bindegewebe zeichnet sich meist durch Fetteinlagerung aus, woraus man eine Capsula adiposa entstehen ließ. Der Peritonealüberzug der Vorderfläche stellt die Capsula serosa vor.

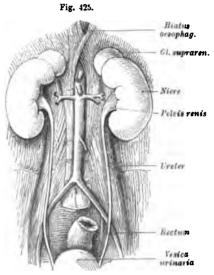

Hintere Wand der Bauchhöhle mit den Nieren und Ureteren.

Zuweilen ist eine der Nieren, und zwar häufiger die rechte als die linke, minder fest gebettet, und dann kann für sie eine wechselnde Lage eintreten (Wanderniere).

Der Hilus der Niere dehnt sich zuweilen nach der hinteren Fläche zu aus, so dass dann der Sinus dorthin weit sich öffnet. Solche Verhältnisse sind meist auch mit anderen Modificationen der Gestaltung verknüpft. In seltenen Fällen sind beide Nieren, und zwar meist mit ihren unteren Enden verschmolzen (Hufeisenniere).

Die Oberfische der Niere des Erwachsenen ist meist glatt, bietet aber nicht selten einzelne Furchen oder auch Verzweigungen von solchen. Dies ist ein Rest des gelappten Zustandes der Niere (Fig. 424), wie er im Laufe der Entwickelung des Organs sich bildet, und, wie oben bemerkt, auch noch beim Neugeborenen erscheint.

## § 244.

Das drüsige Parenchym der Niere umlagert einen am Hilus sich öffnenden Raum, den Sinus der Niere, und bildet am Hilus lippenförmige Ränder, von denen meist der hintere weiter als der vordere vorspringt. Eine ziemlich derbe Faserhaut (Capsula fibrosa) überkleidet die gesammte Oberfläche und schlägt sich am Hilus gegen den Sinus zu ein. Diese Nierenkapsel ist bei gesundem Zustande der Niere unschwer von der Oberfläche der Nierensubstanz abzulösen.

Die Substanz der Niere besteht der Hauptsache nach aus den Harncanälchen 'Tubuli uriniferi s. Belliniani), welche sowohl in Anordnung als auch im Ver-

laufe in der äußeren Schichte andere Verhältnisse als in den inneren Theilen darbieten und dadurch die schon dem bloßen Auge sich darstellende Verschiedenheit einer Rindensubstanz (Fig. 426 Cortex) von einer Marksubstanz bedingen. Die erstere besitzt eine meist granulöse Beschaffenheit, die nach abgelöster Faserkapsel der Niere schon an der Oberfläche sich zeigt, und durch den gewundenen Verlauf der Harncanälchen (Tubuli contorti) bedingt wird.

Die Rindensubstanz überlagert die nicht continuirliche, sondern auf einzelne bestimmte Partien vertheilte Marksubstanz, in welcher die Harncanälchen vorwiegend geraden Verlauf besitzen (Tubuli recti) und diesen Theilen ein streifiges Aussehen verleihen. Die Gruppirung entspricht den ursprünglichen Lüppchen der Niere, deren jedes einen, mit seiner Basis der Nierenoberfläche zugekehrten und hier von der Rindenschichte überlagerten Kegel, die Malpighische Pyramide,



Niere im frontalen Längsdurchschnitte. 2/3.

vorstellt. Die Spitze des Kegels oder der Pyramide ist dem Sinus der Niere zugekehrt und bildet dort einen stumpfen Vorsprung, die Nieren-Papille. Die Streifen der Pyramidensubstanz convergiren gegen die Papille. An der Grenze gegen die Rindenschichte erscheinen die Streifen etwas breiter, hellere alterniren deutlich mit dunkleren. Dadurch entsteht an der Pyramide eine Grenzschichte. Die Zahl der Papillen entspricht jener der Malpighischen Pyramiden, die sich auf 10—15 belaufen, seltener mehr oder weniger.

Der jeder Pyramide zukommende Abschnitt der Corticalsubstanz fließt oberflächlich mit dem der benachbarten Pyramiden zusammen. Mehr oder minder mächtig senkt sich die Corticalsubstanz zwischen die Pyramiden ein, sogar bis in die Nähe der Papille, und bildet damit die Columnae Bertini (Fig. 426 C. B).

Die einzelnen Pyramiden mit ihren Papillen und der zugehörigen Corticalsubstanz bieten keine durchweg regelmäßige Anordnung. Allgemein ergeben sich Befunde, welche zwei benachbarte Pyramiden verschmolzen darzustellen scheinen. Dies äußert sich denn auch an den Papillen, welche dann etwas abgeplattet und verbreitert sind. Solche auf Nierendurchschnitten sich darstellende Verhältnisse werden durch die Entwickelung verständlich, indem sie auf unvollständiger Sonderung der Pyramiden beruhen.

Andere Eigenthümlichkeiten ergeben sich aus der verschiedenen Größe der Pyramiden, dem wechselnden Verhalten ihres Volums zu jenem der Rindensubstanz, endlich aus der Verschiedenheit der Lage der Pyramiden zur gesammten Niere. Alle diese Punkte kommen bei der Beurtheilung von Durchschnitten der Niere in Betracht und erklären die Mannigfaltigkeit in deren Verhalten.

Die Spitze jeder Papille trägt die Mündungen von Harncanälchen und ragt in einen die Papille umfassenden, becherförmigen Theil der Ausführwege, einen Nierenkelch (Fig. 426). Mit diesen beginnen die weiteren Ausführwege, die zum Theile in den Sinus der Niere eingebettet und hier von Fett umgeben sind, welches auch die zwischen den Kelchen befindlichen Lücken erfüllt.

Auch die Rindenschichte ist nicht so gleichartig, wie der oberflächliche Blick erscheinen lässt. Gleichmäßig fein granulirt ist nur der peripherische Theil der Corticalsubstanz (Cortex corticis, Hyrtl). Der stärkere, die Pyramide direct überlagernde Theil der Corticalsubstanz wird wieder in einzelne, radiär zur Pyramide gerichtete Abschnitte zerlegt. Feine Streifenbündel treten nämlich aus der Grenzschichte der Pyramide in die Corticalsubstanz in ziemlich regelmäßigen Abständen, die Pyramidenfortsätze (Markstrahlen). Sie gelangen theils bis zur peripherischen Schichte der Rinde, theils in den breiteren Theil der Columnae Bertini, theils verlaufen sie in den schmalen Endstrecken der Columnae von einer Pyramide quer zur anderen, indem die peripherische Rindenschichte nur durch die Columnae Bertini fortgesetzt ist.

#### § 245.

Die Unterscheidung der Harncanälchen in Tubuli recti und Tubuli contorti entspricht nur den gröberen Verhältnissen. Im genaueren Befunde bestehen viel complicirtere Zustände. Jedes Harncanälchen beginnt in der Rindensubstanz mit einer Kapsel (Bowman'sche Kapsel) (Fig. 427 I), die einen Gefäßknäuel (Glomerulus) umschließt. Diese finden sich erst unterhalb der äußersten Schichte der Rinde. Aus der Kapsel geht ein engerer Abschnitt (Hals oder Isthmus) hervor, und setzt sich sogleich in eine weitere, mehrfach gewundene Strecke (II) fort. Diese hilft einen großen Theil der »Tubuli contorti« darzustellen. Aus jener gewundenen Strecke tritt das Canalchen an Umfang vermindert in die Pyramide (III), in der es verschieden weit vordringt, um schleifenförmig umzubiegen (h) (Henle's Schleifen) und auf seinem rückläufigen Wege wieder etwas stärker zu werden (IV). Diese Strecke nimmt ihren Weg in einen Pyramidenfortsatz, den sie mit bilden hilft. Sie geht aber nochmals in einen, der ersten Erweiterung ähnlichen und wie diese gewundenen Abschnitt über (V), der mehr oder minder der corticalen Oberfläche nahe, bogenförmig in ein gerade verlaufendes Canälchen sich einsenkt, welches in einem Pyramidenfortsatze liegt, und ein Sammelrohr (VI) vorstellt. Während nämlich bis hierher die Canälchen ungeachtet des Wechsels ihrer Stärke auf den verschiedenen Strecken einheitlich waren, tritt nun am Sammelrohr eine allmähliche Vereinigung auf. Jedes nahe unter der Nierenoberfläche (k) beginnende Sammelrohr nimmt auf seinem Wege in einem Pyramidenfortsatze der Rindenschichte eine größere Anzahl zuweilen schon vorher unter einander verbundener Harncanälchen auf. In die Pyramide eingetreten verbinden sich nach und nach je zwei der Sammelröhren (VII), und so vereinigen sich diese allmählich in der Nierenpapille zu stärkeren Canälchen (VIII), die zuletzt auf der Papille ausmünden (IX). Solcher Papillargänge (Ductus papillares) bestehen je 10—25.



Schema der Anordnung und des Verlaufes der Harncanälchen. Nach Ludwig.



Querschnitt durch eine Pyramide eines Neugeborenen. a Sammelrohr mit cylindrischem Epithel. b Absteigender Schenkeleiner Schleife. c Aufsteigender Schenkel. d Blutgefäße. e Bindegewebe. Nach Frex.

Jeder derselben theilt sich in die Pyramide eindringend dichotomisch, und lässt also eine Summe von Sammelröhren hervorgehen, welche einem Abschnitt der gesammten Pyramide entsprechen, und an der Rindenschichte in eine größere Anzahl von Pyramidenfortsätzen übergehen.

Zwischen den Harncanälchen findet sich Bindegewebe mit Blutgefäßen und Lymphbahnen.

Der Wandung der Harncanälchen kommt eine äußere, dlinne, anscheinend homogene Membran (Tunica propria) zu, die auch auf die den Glomerulus enthaltende Kapsel sich fortsetzt und von einer Epithellage ausgekleidet wird. Die Tunica propria besteht aus fest unter einander verbundenen plattenförmigen Zellen. Das Epithel wechselt seine Beschaffenheit nach den verschiedenen Strecken der Canälchen und lässt damit auf eine Verschiedenheit des functionellen Werthes der einzelnen Abschnitte schließen. Innerhalb der Bowman'schen Kapsel wird das Epithel von großen platten Zellen gebildet, die sich ähnlich auch auf den Glomerulus fortsetzen. Das Plattenepithel der Kapsel geht am Halse in dickere Zellen über, welche die gewundene Strecke (II) der Harncanälchen auskleiden. Ungeachtet der größeren Dicke dieser Strecke ist das Lumen nicht weit. An der basalen Hälfte der Epithelzellen finden sich Streifungen, welche diesem Theile der Zellen ein trüberes Aussehen verleihen. In der schleifenfürmigen Canalstrecke besitzt der absteigende Schenkel (III) bis dahin, wo derselbe in eine stärkere Strecke (IV) libergeht, helles Plattenenithel (Fig. 428 b), welches an der letzterwähnten Stelle in dickere und trübere Epithelzellen sich fortsetzt (c). An dem nun folgenden, wiederum gewundenen Abschnitte (V) sind die Epithelzellen nur wenig vom vorhergehenden verschieden. In den Sammelröhren wächst das Lumen nach Maßgabe der stattgefundenen Vereinigung, und damit erhalten auch die Epithelien einige Modificationen, insofern sie in Vergleichung zu ihrer Dicke allmählich etwas höher werden und aus sogenanntem cubischen Epithel in Cylinderepithel sich umgestalten (Fig. 428 a).

In den Pyramiden führt das interstitielle Gewebe noch Züge glatter Muskelfasern. — Die gewundenen Harncanälchen messen im Mittel 0,05 mm an Dicke, die geraden 0.03 bis 0.04 mm, die Sammelröhrchen gegen die Papillenspitze 0.06-0.08 mm.

Die Entwickelung lehrt, dass durch den Gefäßknäuel eine Einstülpung der Kapsel vor sich geht, derart, dass die Kapsel als solche die Blutgefäße umwächst und sie damit in ihr Inneres aufnimmt. So erklärt sich das Verhalten des Glomerulus zur Kapsel, und seine Überkleidung von einem Epithel gegen den Beginn der Canälchen. In diesem Verhalten stimmt also die Niere mit der Urniere überein. In beiden ist der ursprüngliche Vorgang (S. 122) zusammengezogen. Die Größe eines Glomerulus beträgt ca. 0,2 mm.

# § 246.

Blutgesüße der Niere. Die Stärke der am Hilus der Niere ein- und austretenden Blutgesäße lässt die Niere zu den blutgesäßreichsten Organen rechnen. Das nähere Verhalten der Gesäße steht so innig mit der eigenthümlichen Structur der Niere im Zusammenhang, dass es hier zu betrachten ist.

Die Arterien sind in der Regel schon vor ihrem Eintritte in den Hilus verzweigt, der eine oder der andere Zweig kann auch außerhalb des Hilus in die

Substanz der Niere treten. Im Sinus der Niere gehen die Arterien neue Theilungen ein und dringen zwischen den Pyramiden in die Substanz der Niere. Ihre Äste verlaufen bogenförmig an der Grenze zwischen Pyramide und Rinde. Von ihnen gehen feine Zweige (Arteriolae rectae) in die Pyramiden und lösen sich sehr rasch zwischen den Harncanälchen derselben in ein langmaschiges Capillarnetz auf, welches mit den Capillaren der Rindensubstanz in Verbindung steht. Andere Zweige treten von den bogenförmigen Grenzarterien in die Rindenschichte, und zwar in die zwischen den Pyramidenfortsätzen befindlichen Massen gewindener Harncanälchen. Diese Arterien (Fig. 429 ai) verlaufen gegen die Oberfläche der Rinde und senden unterwegs kurze, auch getheilte Zweige ab, deren jeder



Schema des Verhaltens der Blutgefäße der Rindensubstanz der Niere. b Ein Abschnitt der gewundenen Canälchen. m Ein Abschnitt eines Pyramidenfortsatzes. as Arterie der Rinde. vs Vene der Rinde. Nach Ludwig.

zu einem Glomerulus (gl) tritt. An der Oberfläche der Niere gelangen auch Zweige zur Nierenkapsel ( $Rami\ capsulares$ ), die dort gleichfalls in ein Capillarnetz übergehen.

Die in einen Glomerulus übergehende Arterie bildet das Vas afferens (va) desselben. Dieses tritt meist gegenüber der Abgangsstelle des Harncanälchens von der Kapsel in diese ein. Daselbst löst sich die Arterie in 3—4 kurze Zweige auf, die sofort sich wieder theilen und eine größere Anzahl von Capillarschlingen bilden, welche sich unter einander vereinigen und ein Vas efferens (ve) herstellen. Dieses ist wieder eine Arterie. Indem der ganze Gefäßemplex in dem Raume der Kapsel verpackt ist, bildet er einen Knäuel von Gefäßen, den Glome-

rulus. Dieser ist also ein kleines, in die arterielle Bahn eingeschaltetes Capillarnetz. Die austretende Arterie liegt meist der eintretenden benachbart, löst sich
aber sehr bald wieder in Capillaren auf, welche um die gewundenen Harncanälchen
ein engmaschiges Netz bilden. Dieses setzt sich in das weitmaschigere Capillarnetz der Pyramidenfortsätze (m), auch in jenes der Pyramiden selbst fort.

Aus den Capillarnetzen sammeln sich Venen (vi), welche die Arterien begleiten und in größere Venen einmünden. Solche verlaufen an der Grenze der Pyramiden, gleich den Arterien in Bogenform. Sie nehmen aus der Rindensubstanz Venen auf, welche aus dem Capillarnetz zwischen den gewundenen Harncanälchen sich sammeln, und empfangen auch zahlreiche, aber viel schwächere Venen aus den Pyramiden.

Die aus den Pyramiden emporsteigenden feinen Venen sind häufig büschelförmig gruppirt und münden auch in die aus der Rinde kommenden Venenwurzeln. Diese Corticalvenen sammeln auch das Blut aus der Nierenkapsel. Aus der Rinde gelangen nämlich kleine Venen in die Kapsel, wo sie in oberflächliche Venen übergehen, die sich in radiärer Gruppirung (Stellutae Verheyenit\*) in die Anfänge der durch die Rinde hindurch verlaufenden Venen sammeln (Stelnach). Durch die Kapsel hindurch bestehen noch Verbindungen der Venen der Niere mit denen benachbarter Gebiete.

Die Lymphgefüße der Niere gehören theils der Kapsel, theils dem drüsigen Parenchym an. Beiderlei Bahnen stehen aber unter einander im Zusammenhang. Die im Innern verbreiteten verfolgen die Bahnen der größeren Blutgefäße und gehen aus interstitiellen Lymphspalten hervor, die reichlich im Bindegewebe der ('orticalsubstanz, minder reich in den Pyramiden und ihren Fortsätzen bestehen.

Über speciellere Verhältnisse des feineren Baues der Niere verweise ich auf die histologischen Lehrbücher, vorzüglich auf Lupwig in Stricker's Handbuch.

## Ausführwege der Niere.

\$ 247.

Die Ausführwege beginnen im Sinus der Niere mit den die Papillen umfassenden kurzen Röhren, den Nierenkelchen (Calyces renis). Diese vereinigen sich in verschiedener Combination zu dem Nierenbecken (Pelvis renis), welches am Hilus in den Ureter sich fortsetzt. Vereinzelt zum Nierenbecken tretende Kelche werden als Calyces minores bezeichnet. Aus der Verbindung mehrerer gehen die sogenannten Calyces majores hervor. Am Becken ist in der Regel ein auf- und ein absteigender Ast zu unterscheiden, von denen jeder eine Anzahl von Kelchen aufnimmt, resp. in dieselben übergeht (Fig. 430), oder das Becken besitzt einen gemeinsamen weiten Raum. Die Theilung des Beckens ist nicht selten bis zum Hilus fortgesetzt (vergl. Fig. 431 A), die Anordnung der Nierenkelche am Becken ist verschieden. Man kann sich so das Nierenbecken als einen membranös umwandeten Raum denken, der nach den Nierenpapillen zu ausgebuchtet ist und in eben so viele kurze Röhrenabschnitte ausläuft, als Malpighische Pyramiden bestehen.

<sup>\*)</sup> PHILIPP VERHEYEN, geb. 1648, Prof. d. Anat. u. Chir. zu Löwen, † 1710.

Der Harnleiter (Ureter) ist im leeren Zustande ein etwas abgeplatteter Canal, der vom Peritoneum bedeckt wird. Er setzt sich auf dem M. psoas herab

gegen den Eingang des kleinen Beckens fort (Fig. 425), verläuft über die Vasa iliaca mit ihnen sich kreuzend, und tritt an der Wand der kleinen Beckenhöhle etwas medial gerichtet zum Blasengrunde. Beim Manne kreuzt er sich auf der letzten Strecke mit dem Vas deferens, wobei letzteres über ihn hinwegtritt. Am Blasengrunde durchsetzt jeder Ureter die Muscularis der Blase in schiefer Richtung, dringt in ähnlicher Weise durch die Schleimhaut und mündet mit einer spaltförmigen Öffnung aus (Fig. 433).

Die Wandung dieser Ausführwege bietet ziemlich übereinstimmende Verhältnisse. Sie besteht aus einer Schleimhaut mit geschichtetem Plattenepithel, und aus einer Muskelschichte, in welcher Längszüge vorwalten. Bezüglich der feineren Structur ist hervorzuheben, dass die dünne und glatte Schleimhaut des Nierenbeckens nur wenige und sehr kleine Drüsen führt. Elastische Fasern finden sich reich in den tieferen Schichten,

spärlich sind sie am Ureter, dem auch die Drüsen abgehen. Die Muscularis besteht aus einer inneren longitudinalen und einer äußeren circulären Schichte. Die Fasern der ersteren strahlen an den Kelchen um die Papillen aus, wo sie von einer stärkeren Ringschichte (Sphincter papillae) überlagert werden. Am letzten Drittel des Ureters kommt der Wand noch eine äußere Längsfaserschichte zu. Eine die Muscularis überkleidende Bindegewebsschichte (Adventitia) bildet den äußeren Abschluss.

Die mannigfaltige Gestaltung des Nierenbeckens und seiner Beziehung zu den Kelchen wie zum Ureter ist von der Entwickelung abzuleiten, ebenso die

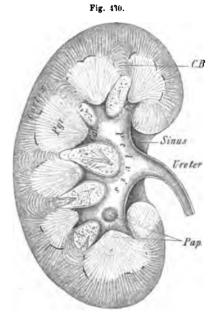

Niere im frontalen Längsdurchschnitte. 2/3.



Zwei Abgüsse verschiedener Formen des Nierenbeckens mit den Calyces.

Theilung des Beckens (Fig. 431 A), welche weiter fortgesetzt zu einer Spaltung des Ureters führt, die sich bis zur Mündung in die Blase erstrecken kann. Einige der hauptsächlichsten Formen des Beckens versinnlicht vorstehende Figur.

Harnblase (Vesica urinaria). § 248.

Die spindelförmige Erweiterung des Urachus, aus welcher die Harnblase hervorgeht, passt sich immer mehr der Function, als Behälter für den Harn zu dienen, an und gestaltet sich allmählich zu einem bald mehr ovalen, bald mehr rundlichen Körper, der hinter der Schambeinfuge gelagert ist. Der vordere obere Theil, von welchem der Urachus sich fortsetzte, bildet den Scheitel (Vertex) der Blase. Das aus einer obliterirten Strecke des Urachus entstandene Scheitelband (Lig. vesico-umbilicale medium) geht von da aus und verläuft in einer Peritonealfalte oder glatt subperitoneal zum Nabel. Der nach hinten und abwärts gerichtete

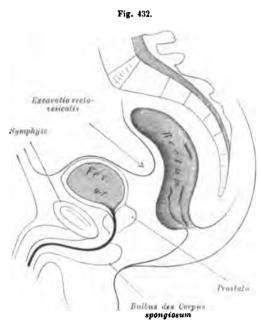

Medianschnitt durch ein männliches Becken.

Theil der Blase bildet deren Grund (Fundus). An Umfang und Gestalt bietet sie sehr wechselnde Verhältnisse, die am meisten von dem Grade ihrer Füllung beherrscht sind. Das gilt auch von der Dicke der Wandung. Die entleerte Blase liegt beim Erwachsenen in der Regel völlig hinter der Schamfuge. Von ihrem vorwärts gewendeten Scheitel aus verbreitert sich die obere Fläche der Blase nach hinten und abwärts gegen den Grund zu. Mit der allmählichen Füllung wölbt sich jene obere Fläche und tritt mit dem gleichfalls sich hebenden Scheitel erst weiter in die kleine Beckenhöhle, dann auch an der hinteren Fläche der Bauchwand

empor, wobei die Blasenform der ovalen sich nähert.

Der vordere untere Theil des Körpers der Blase setzt sich beim Weibe in die Harnröhre (*Urethra*) fort. Beim Manne geht er unmittelbar in den Canalis urogenitalis über und zwar so präcis, dass ein »Blasenhals, Collum vesicae« nicht unterschieden werden kann (HYRTL).

Die Entleerung der Blase bedingt außer einer Verkleinerung des Organs auch eine Veränderung seiner Gestalt, in welcher Hinsicht drei verschiedene Zustände zu unterscheiden sind. 1) Sie ist kugelförmig bei vollständigster Contraction. 2) Die leere Blase ist von hinten nach vorne zu abgeplattet; die hintere Wand liegt der vorderen an, was bei Kindern und jugendlichen Individuen häufiger besteht, als bei Erwachsenen. 3) Die Scheitelregion der Blase ist gegen den Grund zu eingesunken. Die beiden letzten Zustände kommen wohl ohne active Betheiligung der Muskulatur der Blasenwand, vielleicht nur durch die Bauchpresse zu Stande und der letzte ist der im Alter häufigere.

Mit der Füllung der Blase treten die an der lateralen Wand des kleinen Beckens hinziehenden Ligg. vesico-umbilicalia lateralia in nähere Beziehung zur Blase, indem diese sich jenen nähert. Diese Stränge werden gleichfalls von Peritonealfalten umschlossen und nähern sich gegen den Nabel zu dem Lig. vesico-umbilicale medium.

In der Wandung begegnen wir einer inneren Schleimhaut und einer äußeren Muskelschichte, welche beide mit zunehmender Füllung an Dicke abnehmen. Dazu kommt noch ein die Blase vom Scheitel an auf ihrer hinteren und seitlichen Fläche bis gegen den Grund hin bedeckender Peritonealüberzug.

Die Schleimhaut ist durch lockeres submucöses Gewebe mit der Muscularis verbunden, und bildet an der contrahirten Blase starke, unregelmäßige Falten, die mit zunehmender Füllung sich glätten. Am vorderen unteren Theile setzen sich die Falten gegen die hier befindliche in den Canalis uro-genitalis leitende

Öffnung, den Blasenmund (Orificium ves.) fort. Dieser bildet beim Manne eine gebogene Querspalte mit vorderer Convexität. Hinter derselben findet sich eine dreieckige, auch bei contrahirter Blase glatte, etwas gewulstete Stelle, das Trigonum Lieutaudi (Fig. 433). An dessen beiden hinteren Winkeln liegen die schlitzförmigen Uretermündungen; der vordere Winkel senkt sich durch den Blasenmund in den Anfang des Canalis uro-genitalis ein. Die Gestalt dieser Fläche

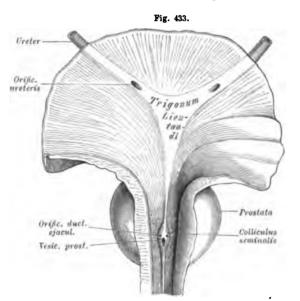

Ein Stück des Blasengrundes mit der Mündung der Ureteren und dem Anfange des männlichen Canalis uro-genitalis von vorne geöffnet.  $^{1}/_{1}$ .

ist sehr wechselnd, indem die Ränder des Dreiecks bald mehr bald weniger eingebuchtet sind. Auch die verschiedene Entfernung der Uretermündungen von einander beeinflusst die Form. Constant ist die von einer Uretermündung zur an deren ziehende Wulstung.

Die Muskelwand besteht aus groben, sich durchflechtenden Bündeln glatter Muskelzellen. Sie bilden mehrere, aber nicht überall sich deckende Lagen, so dass zwischen den Bündeln der oberflächlichen die tieferen sichtbar sind. Am Scheitel sind sie theilweise auf das Lig. vesico-umbilicale medium verfolgbar und ziehen in vorwiegend longitudinaler Richtung, sowohl an der vorderen Wand als auch besonders an der hinteren Fläche des Blasenkörpers zu dessen Grunde herab. Man hat sie als M. detrusor urinae bezeichnet. Die in die Muskelschichte eingetretenen Ureteren werden eine Strecke weit von jenen Muskelbündeln umfasst, indem diese sich vor und hinter ihnen durchkreuzen. Gegen den Blasenmund zu ordnen sich die tieferen Lagen zu einer jedoch nicht immer deutlichen circulären Schichte, dem Sphincter vesicae.

Theil, v. Blase. (Lig. c falte

ier Ureteren. Die Längsfaserier und anch gegen den Blasenmund

werien die Ureteren gegen die erwannter Blase wirkt theils die Blasenmeide Ureterstrecke, theils wirkt der mgeschrte Endstrecke des Ureter.

auskleidend, beim Weibe zum Uterus wie die vordere Fläche der Blase, wie die vordere Fläche der Blase, wie die vordere Fläche der Blase, auswerts wölbenden Blase bleibt deren vertenei.

1 meht als Anpassung der Blase höher als beim Erwachsenen
2 Nachwand an. Selten findet sich das auch
3 nocht als Anpassung der Blasenform an die
2 noter der Blase befindlichen Uterus sagittal

ntspricht der Strecke, welche die nahe am
resp. die aus diesen hervorgehenden Ureteren
wiedes Dreiecks wird noch auf jene primitive
wich die ohen erwähnte Fortsetzung der Gewebe
in Zeugnis abgrebt. — Im Scheitelbande erhält
wiedes, entweder in Communication mit der

net jenem der Ureteren überein und birgt in iht allgemein vorzukommen. Das so den im Elattenepithel bezeichnet, besitzt in einem eine eharakteristische Eigenthümlichkeit; die eine Laze längerer der der oberflächlichen, platte Formen darnehr cubische Zellen den I bergang bilden.

## 3 2 ...

me tielbar in den Canalis uro-genitalis con canalis con canalis uro-genitalis con canalis uro-genitalis con canalis uro-genitalis con canalis uro-genitalis con canalis con ca

mit einer Längsspalte in den weiblichen Sinus uro-genitalis (Vestibulum vaginaè). Dieser Theil ist ohne Äquivalent beim Manne, da der hier als Urethra bezeichnete Canal der Uro-genital-Canal selbst ist. In die weibliche Harnröhre setzt sich die gesammte Blasenwand fort. Sie ist hier durch reiche venöse Blutgefäßnetze ausgezeichnet, welche der Schleimhaut eine cavernöse Structur verleihen, aber mit den benachbarten Venennetzen zusammenhängen. Die Muskulatur geht von der Blase auf die Harnröhre über und lässt äußere Ring- und innere Längsschichten sowohl unter sich als auch von der Schleimhaut wenig scharf gesondert erkennen. Auf der aus glatten Muskelzellen bestehenden Ringschichte lagert noch eine Schichte quergestreifter Muskulatur, deren Ringfasern einen äußeren Schließmuskel bilden. Weiter nach außen folgende schräge oder quere Züge stehen mit der Muskulatur des Dammes im Zusammenhang.

Das Epithel der weiblichen Harnröhre ist Cylinderepithel. Die hintere Wand der Harnröhre ist fast in ihrer ganzen Länge mit der vorderen Wand der Scheide in inniger Verbindung. Eine Längsschichte quergestreifter Muskelfasern, welche die Ringmuskelschichte überlagert, setzt sich hier bis zum Blasengrund fort. Die Schleimhaut birgt kleine Schleimdrüsen und zeigt neben feinen verstreichbaren Längsfalten auch wulstartige Vorsprünge, gegen die Mündung auch lacunäre Buchten.

Zwei gegen die Mündung convergirende seitliche Längswülste zeigen daselbst ziemlich allgemein eine feine Öffnung, welche in einen erweiterten, längs der Urethra sich erstreckenden Canal von verschiedener Länge führt. Seine Wand enthält kleine Drüsen. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass in diesen Urethralgüngen ein Endstück des Urnierenganges (Gartner'schen Canales) vorliegt (Kocks), so ist dieses doch bis jetzt noch nicht sicher begründet. — Aus der Schleimhaut erstrecken sich die Venennetze auch in die Längsschichte der glatten Muskulatur, welche als der Schleimhaut angehörig zu betrachten ist. Durch die Einbettung dieser Netze in die Muskelschichte, besteht zwischen den venösen Räumen contractiles Balkenwerk und die ganze Einrichtung wird dem den Urogenital-Canal des Mannes umgebenden Schwellkörper ähnlich, daher sie auch als »Corpus spongiosum« bezeichnet ward (F. Arnold). Bezüglich der Urethralgänge s. Schüller, Beitr. z. Anat. d. weibl. Harnr. Berlin 1883. G. Overdieck, Über Epithel und Drüsen der Harnblase und der weibl. und männl. Urethra. Göttingen 1884.

# B. Von den Geschlechtsorganen.

Anlage des indifferenten Zustandes.

§ 250.

Die Geschlechtsorgane dienen der Erhaltung der Art, sie sind die Organe der Fortpflanzung. Das wichtigste Organ dieser sehr zusammengesetzten Apparate, auch das ursprünglichste, ist die Keimdrüse. Mit dieser setzen sich Theile der Urniere als Ausführwege in Zusammenhang, und daraus geht ein neuer Bestandtheil hervor, welcher in Vergleichung mit der Keimdrüse zwar secundärer Art ist, allein mit seinen einzelnen Abschnitten für die Function der Fortpflanzung eine wesentliche Rolle spielt. Die Verbindung dieser Ausführwege mit dem Urogenital-Canal bedingt auch an letzterem Anpassungen an die Geschlechts-Function.

Am letzten Abschnitte kommen neue Theile hinzu, welche diese Strecke der Ausführwege zu Organen der Begattung umgestalten und die äußeren Geschlechtsorgane vorstellen. Sonach gliedert sich der gesammte Geschlechtsapparat in dreifacher Weise: 1) Keimdrüsen, 2) Ausführwege und 3) Begattungsorgane.

Diese einzelnen Abschnitte, in beiden Geschlechtern verschiedenartig sich differenzirend, gehen für beide Geschlechter aus einer gemeinsamen Anlage hervor und es besteht eine Zeit lang sexuelle Indifferenz. Die Anlage des indifferenten Geschlechtsapparates entsteht aus der Cölomwand und zwar an der die Urniere überkleidenden Fläche. Hier bildet sich medial von der Urniere eine Wucherung des Überzuges derselben in Form einer Längsleiste, die Keimfalte, auf der das Cölomepithel eine mächtige Schichte darstellt. Aus dieser entsteht die Anlage der Keimdrüse, ihr Epithel ist das Keimepithel. Anfänglich von dem übrigen Cölomepithel nicht verschieden, behält es seine höheren Zellenformen bei, während jene des Peritoneum sich abplatten. Aus dem Keimepithel geht der wichtigste Theil der Keimdrüse hervor, jener, welcher die Geschlechtsproducte liefert. Die Keimdrüse entbehrt anfänglich jedes directen Zusammenhanges mit Ausführwegen. Solche legen sich für beide Geschlechter von der Urniere her an, um jedoch nur in dem einen Verwendung zu finden. Von den Bestandtheilen der

Fig. 434.

Keimdrüse

Urniere

Urnierengang
Müller'scher
Gang
Leitband

Schema der Urniere mit der Anlage des indifferenten Geschlechtsapparates.

Urnierencanälchen entstehen Sprossungen, welche als Stränge in die Keimdrüse wachsen.

Sowohl auf- als auch abwärts von der Keimdrüse setzt sich die Keimfalte fort. Die untere Strecke tritt bis zum Urnierengange, da wo er von der Urniere sich entfernt, und muss als Keimdrüsenband unterschieden werden. Eine Bauchfellduplicatur befestigt die Urniere an die hintere Bauchhöhlenwand, das Urnierenband. Von dem unteren Theile der Urniere aus, da wo das Keim-

drüsenband endet, verläuft ein kurzer Strang, das Leitband, zur Inguinalgegend (vergl. Fig. 434). Eine am proximalen Ende der Urniere entstandene trichterförmige Einsenkung des Cölomepithels formt bei weiterem Fortschreiten einen Canal, der seitlich von der Urniere, aber allmählich an ihrer vorderen Fläche sich herab erstreckt, und mit dem Urnierengange zum Sinus uro-genitalis verläuft, in den er mündet. Das ist der Müller'sche Gang. Phylogenetisch ist er eine Abzweigung des Urnierenganges.

Die von beiden Seiten her kommenden Müller'schen Gänge werden sammt den Urnierengängen von den inzwischen ausgebildeten Nabelarterien umfasst und enger zusammengeschlossen. Das sie begleitende Gewebe vereinigt die vier Canäle von ihrer Mündungsstelle an zu einem äußerlich einheitlichen Gebilde, dem Genitalstrang. Während die Urnierengänge in diesem Strange ihr selbständiges Lumen behalten, tritt am Müller'schen Gange eine Verschmelzung auf. Erst bildet sich in der Mitte der Länge der beiden Müller'schen Gänge eine Communication und formt distal weiter schreitend die Endstrecke dieser Gänge zu einem einheitlichen

Canal, dem Sinus genitalis. Dieser mündet zwischen den Urnierengängen in den Uro-genital-Canal. Der letztere bleibt noch in Vereinigung mit dem Endabschnitte des Darmes, wobei der Beide aufnehmende Raum die »Cloake« vorstellt, welche anfänglich noch der Öffnung nach außen entbehrt. Eine solche kommt durch eine von außen nach innen zu sich ausbildende Grube zu Stande, deren Grund einen Durchbruch erfährt. Dann besteht für Darm- und Uro-genitalsystem eine gemeinsame Öffnung, die aber gleichfalls sich sondert und getrennte Ausmündungen jener Organsysteme entstehen lässt, wie es bei den äußeren Geschlechtsorganen dargestellt wird.

Die ursprünglich gleichartige Anlage der Fortpflanzungsorgane macht Veränderungen Platz, aus denen die Differenzirung der Geschlechter hervorgeht. Ein Theil der in der Anlage vorhandenen Gebilde findet bei dem einen, ein anderer bei dem anderen Geschlechte seine Weiterentwickelung, und das, was dabei nicht zu definitiven Einrichtungen sich gestaltet, giebt als rudimentäres Organ Zeugnis von dem primitiveren Zustande. Wir begegnen also sowohl bei dem männlichen als auch beim weiblichen Apparate besonderen nicht in Function stehenden Organen, die nur von dem indifferenten Zustande her ableitbar sind.

Die Thatsache der Indifferenz der Anlage der Geschlechtsorgane könnte zu der Voraussetzung eines Zustandes führen, in welchem beiderlei Geschlechter in einem Individuum vereinigt waren (Hermaphroditismus). Diese Annahme ist irrig, insofern sie sich auf das Verhalten der Ausführwege stützt, denn es ist durch die vergleichende Anatomie nachweisbar, dass ein Theil der in den höheren Abtheilungen der Wirbelthiere beim männlichen Geschlechte außer Function gesetzten Organe, in den niederen auch bei diesem Geschlechte in Function steht, daher seine Erhaltung in der Anlage des männlichen Apparates auch der höheren Wirbelthiere erklärbar wird. Was aber die Keimdrüsen betrifft, so muss für jetzt wenigstens die Wahrscheinlichkeit zugegeben werden, dass bei niederen Wirbelthieren ein hermaphroditischer Zustand bestand, wie er in der That auch bei manchen Fischen vorkommt, und im Bereiche der wirbellosen Thiere sogar eine weite Verbreitung besitzt.

Aus einer unvollständigen Sonderung der Ausführwege in der dem bezüglichen Geschlechte zukommenden Richtung gehen auch beim Menschen mancherlei Zustände hervor, welche als »hermaphroditisch« bezeichnet werden.

J. MCLLER, Bildungsgeschichte der Genitalien. Düsseldorf 1830. H. RATHER, Beiträge zur Geschichte der Thierwelt. Viertes Heft. Ferner: Die Lehrbücher d. Entwickelungsgeschichte.

## I. Von den männlichen Geschlechtsorganen.

## Differenzirung derselben.

§ 251.

Ein Theil der indifferenten Keimdrüse wandelt sich zur männlichen Keimdrüse, dem Hoden um. Das Keimepithel sondert sich in netzförmige Zellstränge, deren Lücken Bindegewebe füllt, während ein Rest des Keimepithels den Überzug vorstellt, der sich mit einer bindegewebigen Umhüllung verbindet. So entsteht der samenbereitende Theil des Organs. Dieses ist bei etwas voluminöserer Gestaltung durch eine Bauchfellfalte (Mesorchium) mit der Urniere im Zusammen-

hang, wie diese durch das Urnierenband mit der Bauchwand. An dem Müllerschen Gang geht eine Rückbildung vor sich, so dass nur seine beiden Enden — das untere in der den Sinus genitalis darstellenden verschmolzenen Strecke — sich erhalten, und der dazwischen befindliche Abschnitt zu Grunde geht. An der Urniere schwindet gleichfalls ein Theil, nämlich der untere, indes der obere in einer kleinen Anzahl seiner Canälchen mit dem gesammten Urnierengange fortbesteht. Von den blinden Enden seiner Canälchen entstehende Sprossen wachsen in die Hodenanlage ein, bilden netzförmig verbundene Canäle (das Hodennetz) und treten mit dem drüsigen Abschnitte in Verbindung. Dadurch wird ein Theil der Urniere zu dem dem Hoden angelagerten Nebenhoden, während der Urnierengang sich zum Samenleiter (Vas deferens) gestaltet. Der Nebenhoden ist dann dem Hoden angeschlossen und sein Peritonealüberzug, der vorher die Ur-

niere überkleidete, verläuft mit der das Urnierenband repräsentirenden Duplicatur zur Bauchwand.



Von der Urniere hat sich also eine Anzahl Canälchen nicht nur erhalten, sondern gewinnt als Ausführapparat des Hodens eine weitere Ausbildung. Die jenseits der Verbindungsstelle der Urniere mit dem Hoden vorhandenen Urnierencanälchen erlangen keine Verwendung, indem sie nicht mit dem Hoden in Verbindung treten, und davon leitet sich die Rückbildung ab, der sie größtentheils erliegen. Nur einige Rudimente erhalten sich, zum Theil im Zusammenhang mit

dem aus dem Urnierengange hervorgegangenen Vas deferens, zum Theil ohne diese Verbindung. Mit der Ausbildung des Nebenhodens schließt sich der Hoden unter Schwinden des Mesorchiums ihm inniger an. Zwischen beiden erhält sich aber lange ein Raum (Bursa testis), welcher auch noch später durch eine Spalte dargestellt wird.

Der männliche Geschlechtsapparat besteht also aus der männlichen Keimdrüse: dem Hoden und seiner Verbindung mit der Urniere, und wird in Hoden, Nebenhoden und den aus diesem hervorkommenden Samenleiter unterschieden.

Indem wir den Begriff des Mesorchium ausschließlich auf die Verbindung des Hodens mit der Urniere beschränken, sondern wir es vom Urnierenband, dem man gleichfalls jenen Namen beigelegt hatte.

BORNHAUPT, Untersuchungen über die Entw. d. Uro-genitalsystems beim Hühnchen. Riga 1867. WALDEYER, l. i. c. KÖLLIKER, l. cit. MICHALCOVICS, Internationale Monatsschrift. Bd. II. SEMON, Jen. Zeitschr. Bd. XXI.

# Hoden.

### § 252.

Die Ausbildung des Hodens (Testis, Testiculus, Didymis) beginnt noch während das Organ seine ursprüngliche Lage in der Bauchhöhle einnimmt, und schreitet fort während einer Änderung dieser Lage, die den Hoden allmählich

in neue Beziehungen bringt. Dabei gestaltet sich der Hoden zu einem ovalen, nur wenig von den Seiten her abgeflachten Körper, dessen Oberfläche eine derbe, weißliche und glatte Faserhaut (*Tunica albuginea*) bildet. Diese ist eine Modification des Peritoneum. Die Albuginea steht mit dem Innern des Hodens im Zusammenhang und erstreckt sich bis zu der Stelle, an der anfänglich das Mesorchium zur Urniere verlief. Hier geht die Albuginea in ein in den Hoden eingesenktes Gebilde, das *Corpus Highmori*, über. Diese Stelle bildet den *Hilus* des Hodens, der hier mit dem Nebenhoden zusammenhängt.

Die Substanz das Hodens wird von zarten Bindegewebsblättern durchsetzt, welche gegen die Verbindungsstelle mit dem Nebenhoden convergiren und Scheidewände (Septula) herstellen, durch welche der Hoden in zahlreiche Fächer zerlegt wird. Jedes der Fächer kann man sich kegelförmig vorstellen, die Basis nach der Oberfläche des Hodens, die Spitze nach dem Corpus Highmori gerichtet. An der Innenfläche der Albuginea lösen sich die Septula in Faserstränge auf, die mit ersterer sich verbinden. Am Corpus Highmori bilden die Septula ein Balkenwerk, als die Grundlage dieses Theiles. Es umschließt netzförmig zusammenhängende Räume, in welche die Canälchen des Hodens übergehen.

Der Hoden misst 4-5 cm Länge, seine Dicke beträgt von vorne nach hinten 2,5 bis 3,5 cm, von einer Seite nach der anderen zu 2-3 cm.

Die Auffassung der Albuginea als einer peritonealen Modification gründet sich auf die Genese des Hodens. Die Verkennung dieser Thatsache lässt über den Hoden noch einen besonderen Überzug sich fortsetzen, die Tunica adnata testis, welche nicht existirt.

Das geschilderte Gerüste enthält den eigentlichen Drüsenapparat. Dieser besteht aus den Samencanälchen (Tubuli seminiferi), welche die von den

Septula gebildeten Fächer einnehmen. In jedem der letzteren liegt ein Convolut jener Canälchen und stellt ein Hodenläppchen (Lobulus) vor (vergl. Fig. 436). Die Canälchen zeigen hin und wieder Theilungen oder Verbindungen, indem sie ein sehr weitmaschiges Netzwerk bilden. An der Oberfläche, unter der Albuginea, bestehen Verbindungen zwischen den benachbarten Läppchen, und gegen den Hilus zu lässt jedes ein einfaches Canälchen hervortreten. Man kann sich also vorstellen, dass jedes Hodenläppchen von einem vielfach gewundenen Canälchen dargestellt wird, welches netzförmige Verbindungen besitzt. An den Samencanälchen bestehen hin und wieder

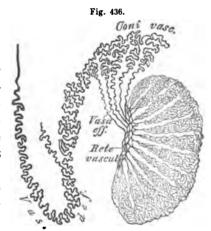

Schema des Baues des Hodens.

blindgeendigte Fortsätze, die wie Sprosse erscheinen. Die Zahl der Hodenläppehen beläuft sich über 100 und wird sogar gegen 200 angegeben. Die aus den Läppehen hervortretenden, an Durchmesser bedeutend schwächeren Canälchen (Ductuli recti) gelangen in die anastomosirenden Maschenräume des Corpus Highmori, wo sie, etwas erweitert, wiederum ein Netz bilden — Rete vasculosum Halleri. Daraus treten 10 bis 20 stärkere Canäle als Vasa efferentia

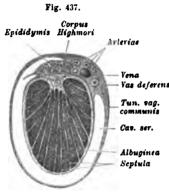

Querschnitt durch den Hoden und seine Hüllen. Nach Köt-LIKER. Die seröse Höhle ist erweitert dargestellt.

testis zum Nebenhoden. Sie leiten das in den Samencanälchen gebildete Hoden-Secret aus. Mit der Pubertät beginnt die Thätigkeit der Samencanälchen, deren Epithel die Formelemente des Sperma producirt.

Der Hoden repräsentirt dem Geschilderten zufolge eine netzförmige tubulöse Drüse. Die Samencanälchen, durch leichte Maceration auf langen Strecken entwirrbar, werden durch sehr lockeres, die Blutgefäße begleitendes Bindegewebe in den Läppchen zusammengehalten. Sie besitzen einen Durchmesser von 0,15—0,2 mm. Jenes Gewebe steht auch mit den Septula in Zusammenhang und formt unterhalb der Albuginea eine dünne Schichte. Dieses interstitielle Gewebe des Hodens ist durch eigenthümliche Zellen aus-

gezeichnet, welche in Strängen angeordnet sind oder in Nestern beisammen liegen.

— Im Corpus Highmori verschmelzen die Wandungen der in es eintretenden Ductuli recti mit dem Balkenwerke, so dass das Rete vasculosum ein vom Epithel ausgekleidetes Hohlraumsystem vorstellt, dessen Wandungen ein Blutgefäßnetz durchsetzt.

Die Samencanülchen besitzen eine mehrschichtige Wandung, in welcher unter einander verschmolzene Plattenzellen nachgewiesen sind. Die epitheliale



Spermatozoen. a in unreifem, b in reifem Zustande. Nach Lavalette.

Auskleidung besteht aus mehrfachen Zelllagen, die nur ein geringes Lumen übrig lassen. Zur Zeit der Geschlechtsreife geben sich an diesen Zellen intensive vegetative Vorgänge kund. Von diesen ist am meisten sichergestellt, dass ein Theil der vorher indifferenten Epithelelemente durch Auswachsen sich umgestaltet und die Formelemente des Sperma, die Samenfäden (Spermatozoen, Zoospermien) hervorgehen lässt (Fig. 438).

Bezüglich des Näheren ist Folgendes hervorzuheben: Von den die Samencanälchen füllenden Formelementen bleibt ein Theil in indifferentem Zustande, indes ein an-

derer Umbildungen erfährt. Unter Vermehrung der Kerne der letzteren Elemente entstehen Gebilde, welche Gruppen von Kernen enthalten und eine Sonderung in zwei Abschnitte wahrnehmen lassen. Der eine, der Wand des Samencanälchens zugekehrte Theil führt immer einen größeren Kern, der andere, dem Lumen zugewandte Theil eine Gruppe kleinerer Kerne. Diese Zellformen (Spermatoblasten) entsenden gegen das Lumen der Canälchen Protoplasmafortsätze, welche büschelweise gruppirt sind und in die Samen-

elemente sich umwandeln, indes der den größeren Kern enthaltende Rest der Zelle zwischen den indifferent bleibenden Zellen liegen bleibt. An jedem jener Fortsätze sondert sich der der Zelle zunächst befindliche Theil in einen elliptischen, etwas abgeplatteten, das Kerngebilde aufnehmenden Körper, von dem der freie Theil fadenartig auswachsend entspringt. Der fadenartige Theil wandelt sich in einen beweglichen Anhang um, welcher durch ein kürzeres, stäbchenförmiges Zwischenglied mit dem freiwerdenden elliptischen Körper verbunden ist. Die Samenfäden finden sich dann meist zu Bündeln vereinigt im Lumen der Canälchen von einer Körnchen führenden Flüssigkeit umgeben, welche als das Product der anderen, nicht die Samenfäden bildenden Zellen angesehen wird. Die von jenen Elementen ausgeführten und unter günstigen Verhältnissen selbst längere Zeit nach der Entleerung andauernden Bewegungen gaben Anlass, sie als thierische Organismen - Samenthierchen - anzusehen, ehe man ihre Abstammung von Gewebselementen erkannt hatte. Die Namen Spermatozoën, Zoospermien, deuten jene Auffassung an. Die Art der Genese dieser Gebilde führt zu einer Vergleichung mit Wimperzellen, deren bewegliche Fortsätze gleichfalls aus dem Protoplasma entstehen. Die Samenfäden verhielten sich dann als Sprossungen solcher Zellen, wobei außer dem beweglichen Faden auch ein Theil des übrigen Zellplasma in das umgebildete Element übergeht. Die Samenfäden entsprächen demnach Wimperzellen mit einem einzigen beweglichen Anhang (Geißelzellen). Ob ein in ihrer Länge herablaufender feiner beweglicher Saum (eine »undulirende Membran«), der bei verschiedenen Thieren nachgewiesen ist, auch den Samenelementen des Menschen zukommt, ist nicht sicher erwiesen. Die Länge der ausgebildeten Samenfäden beträgt 0,05 bis 0,06 mm, die des Körpers 0,004.

Über den Bau des Hodens s. A. v. Haller, Obs. de viis seminis. Göttingen 1745. Astley Cooper, Observ. on the structure of the testis. London 1830. Lauth in den Mém. de la Société d'hist. nat. de Strasbourg. T. I. Michalcovics, Berichte der k. Sächs. Ges. d. Wiss. 1874. S. 217.

Berüglich der Genese der Samenfäden siehe die histolog. Lehrbücher.

cens treten vom Samenstrang aus in den Hilus ein. Es sind tica interna, von denen auch der Nebenhoden versorgt wird. on weitmaschigen Capillarnetzen umsponnen. Über die ArBericht des nat.-wiss. Vereins zu Innsbruck. 1889. In dem rebe beginnen die Lymphbahnen mit weiten Spalträumen und efäßnetze über. — Über die Nerven siehe Letzerich, Archiv.

ınd rudimentäre Gebilde an demselben.

**§** 253.

des drüsigen Theiles des Hodens mit einem Theile dieser, sondern auch der Urnierengang den Ausführt und tritt in die Dienste des männlichen Apparates. In Partien dieser Ausführwege bilden den Nebengliches, abgeplattetes, die obere und hintere Fläche bilde, dessen oberer gewölbter Theil als Kopf, das Schwanz unterschieden wird (vergl. Fig. 443). Der nit einem vorspringenden, scharfen, vom Hoden bis hebbaren Rande versehen, der sich längs der latea Nebenhoden bis zu dessen Schwanz hin fortsetzt. deten Strecke des Nebenhodens senkt sich zwischen

Assorbed with the house of the second house of

diesem und dem Hoden die bereits erwähnte Bursa testis ein. Der gesammte Kopf sowohl, als auch die in den scharfen Rand auslaufende Fläche des Nebenhodens besitzt eine der Albuginea des Hodens ähnliche, allein minder derbe Hülle, welche von der Serosa der Bauchhöhle gebildet wird. Die nach hinten, oben und medial gerichtete Oberfläche des Körpers des Nebenhodens entbehrt des besonderen Überzuges.

In der Zusammensetzung des Nebenhodens bildet der Kopf einen Complex von Läppchen, die aus gewundenen Canälchen bestehen und durch lockeres

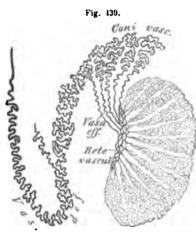

Schema des Baues des Hodens.

Bindegewebe von einander geschieden sind. Zu jedem dieser conisch gestalteten Läppchen (Samenkegel, Coni vasculosi) tritt ein Vas efferens testis (Fig. 439). Erst wenig, dann stärker gewunden, geht es allmählich in bedeutende Windungen über, die eben den Conus bilden. Dann tritt es aus demselben hervor, um in einen aus allen Läppchen sich sammelnden gemeinsamen Ausführgang (Vas epididymidis) überzugehen. Dieser liegt ebenfalls in dichten Windungen und ist aus dem bedeutend in die Länge ausgewachsenen Anfange des Urnierenganges entstanden, gleichwie die Coni vasculosi aus der Längsentfaltung einer Anzahl von Urnierencanälchen hervorgingen. Die

Zahl der Coni vasculosi schwankt bedeutend, 10 bis 15 werden am häufigsten getroffen.

Der gewundene Ausführcanal setzt sich im Körper des Nebenhodens abwärts fort, wobei die mit einiger Sorgfalt entwirrbaren Windungen mächtiger werden. Auch das Kaliber des Canals nimmt gegen den Schwanz des Nebenhodens allmählich zu. Auf diesem Wege nimmt der Canal noch ein oder mehrere blind geendigte Canalchen auf, die gleichfalls Convolute bilden. Es sind Urnierencanälchen, die keine Verbindung mit dem Hoden fanden, aber den Zusammenhang mit dem Urnierengang bewahrten. Man bezeichnet sie als Vasa aberrantia des Nebenhodens. Am Ende des Schwanzes geht schließlich der Ausführgang unter Fortsetzung seiner Windungen und mit fernerer Zunahme seiner Dicke vom Nebenhoden ab und wird jetzt als Samenleiter, Vas deferens testis bezeichnet. Aus allmählich wenig dichteren Windungen geht schließlich ein gerade verlaufender Canal hervor. So lange der Hoden in der Bauchhöhle liegt, tritt dieser Canal gerade hinab in die kleine Beckenhöhle zu seiner Ausmündung. Mit der Lageveränderung des Hodens nimmt die Anfangsstrecke einen aus jener Änderung resultirenden Verlauf, und nur das Endstück behält die ursprüngliche Lagebeziehung.

Die Canale der Coni vasculosi des Nebenhodens besitzen ziemlich starke Wandungen

indem eine Bindegewebsschichte noch eine Ringfaserschichte von glatten Muskelzellen umschließt. Auch in longitudinaler Anordnung sollen diese Elemente vorkommen. Sehr lange Cylinderzellen, welche Büschel langer Wimpern tragen, bilden die epitheliale Austeldung. Der die Coni vasculosi sammelnde Ausführgang (Vas epididymidis) bletet anfänglich gleichen Bau wie jene. Mit der Zunahme seiner Stärke gewinnt die Wandung an Dicke durch Vermehrung der Muskulatur, und so setzen sich die Verhältnisse ins Vas deferens fort, gegen dessen Beginn der Cilienbesatz des Epithels verloren geht.

Außer dem Vas aberrans finden sich in der Nachbarschaft des Nebenhodens noch einige andere rudimentäre Organe, welche mit der Bildungsgeschichte des Geschlechtsapparates in engerem Connex stehen:

- a) Anhangsgebilde am Kopfe des Nebenhodens. Diese sind Bläschen und andere Fortsätze von differenter Größe und Zahl. In der Regel ist ein gestieltes mit Fluidum gefülltes Bläschen vorhanden (Hydatide). Andere Anhangsgebilde sind trichterförmig oder gefranst, und tragen einen Überzug von Wimperepithel, welches auch die Hydatiden auskleidet. Dadurch geben sich diese Gebilde als Reste der Urniere zu erkennen. Ein als ungestielte Hydatide bezeichnetes, zwischen Hoden und Nebenhoden befindliches, aber meist ersterem angeschlossenes Gebilde ist wohl auf einen Rest des oberen Endes des Müller'schen Ganges beziehbar, wenn auch sein Überzug von Flimmerepithel, welches sich in schlauchförmige Einsenkungen fortsetzt, auch anderen Anhängen zukommt.
- b) Im Anfange des Samenstranges, dem Vas deferens beigeschlossen, findet sich die Paradidymis (Giraldès'sches Organ). Eine Anzahl verschieden gestalteter meist abgeplatteter Körper enthält zusammengeknäuelte Canälchen, Rudimente jener Urnierencanälchen, die den Zusammenhang mit dem Hoden nicht erlangt und die Verbindung mit dem Urnierengang verloren haben. Niederes cylindrisches Flimmerepithel kleidet die Canäle aus.

Nicht selten mehrfach vorkommende gestielte Hydatiden sind wahrscheinlich ebenfalls aus Theilen der Urniere hervorgegangen. — Die ungestielte Hydatide kann auch dem Nebenhoden angefügt sein. Der Umstand, dass ihr Binnenraum zuweilen Sperma enthält, und dass sogar eine Communication mit dem Ausführgang des Nebenhodens nachgewiesen ist, kann die Deutung als Homologon des Ostium abdominale des Müller schen Ganges nicht besonders begünstigen.

FLEISCHL, Stricker's Handb. S. 1235. WALDEVER, Archiv. für mikr. Anat., XIII, S. 278. M. Roth, Urnierenreste beim Menschen. Festschrift der Baseler Univ. 1882.

#### Samenleiter und Samenbläschen.

§ 254.

Der Samenleiter (Vas deferens) tritt, nachdem der Hoden seine definitive Stelle im Hodensack eingenommen, hinter dem Hoden und neben dem Nebenhoden mit einem noch vielfach gewundenen Abschnitte empor und gewinnt dann eine Stärke, die er auf der größten Strecke seines ferneren Verlaufes beibehält. Da es weniger das Lumen als die Wandung ist, welche eine Zunahme erfährt, so wird diesem Canal damit eine gewisse Derbheit zu Theil. Mit der Entfernung vom Hoden zieht er in den Samenstrang eingeschlossen empor, durchsetzt mit diesem den Leistencanal und nimmt am inneren Leistenringe, vom Peritoneum bedeckt, seinen Weg für sich in die kleine Beckenhöhle. Der Wand der letzteren

GEGENBAUR, Anatomie. 11. 5. Aufl.

angelagert, kreuzt er ferner den Ureter, über den hinweg er zum Blasenrande in die Tiefe tritt, und nähert sich dem anderseitigen Samenleiter. Beide senken sich in den hinteren oberen Theil der Vorsteberdrüse ein, um im Canalis urogenitalis mit feiner Öffnung zu münden.

Die Verlaufsstrecke des Vas deferens am Blasengrunde bietet mancherlei Differenzirungen. An ihrem dem Blasengrunde anliegenden Abschnitte ist eine bedeutende Dickezunahme bemerkbar, an der auch das Lumen participirt. Dabei zeigen sich unregelmäßige Ausbuchtungen Fig. 440). Diese Strecke ist die Ampulle des Samenleiters. Ihr Lumen ist spindelförmig erweitert und setzt sich auch in die Ausbuchtungen fort, die, wie die Innenfläche der Ampulle selbst, unregelmäßig netzförmige Vorsprünge der sie auskleidenden Schleimhaut darbieten. (Fig. 441.)

Die Ausbuchtungen der Ampulle gestalten sich keineswegs selten zu bedeutenderen Anhängen. Erst dem untersten, stark verjüngten Ende des Vas



Blasengrund mit Prostata und den Vasa deferentia mit Samenblischen von hinten und unten gesehen. 2,4.

deferens kommt ein selbständigeres Anhangsgebilde zu, das Samenbläschen, welches aus einer Ausbuchtung des Vas deferens hervorging.

Der Samenleiter misst in seiner ganzen Länge 30-40 cm, wovon die Hälfte auf den gewundenen im Nebenhoden liegenden Abschnitt kommt. In seiner Wandung bilden glatte Muskelzellen das bei weitem vorherrschende Gewebe. Am Anfange bestehen mehr Längsfaserzüge, welche eine allmählich sich ordnende Ringmuskelschichte durchsetzen. Gegen das Ende zu tritt eine schärfere Sonderung ein; die circulare Schichte wird von einer inneren und einer außeren Lingsfaserschichte umschlossen. Außer-Leh mischt sieh der Langsschichte reichliches Bindegewebe bei und bildet eine Adventitia. Die Schleimhaut, welche schon im Ausführgange des Nebenhodens

aus der Epithelschichte und einer Bindegewebslage sich vin der übrigen Wandung differenzirt hat, besitzt durchweg Cylinderepithel. Schlauchförmige Drüsen, einfich oder zu Gruppen vereint, bilden in der Ampulle eine continuirli he Schleiben und verleihen der Schleimhaut gelbliche Färbung.

Das Samenbläschen (Vesicula seminalis sitzt lateral vom Vas deferens und krümmt sich seitlich, so dass es sich mit seinem Ende vom Blasengrunde entfernt. Es bildet einen etwas abgeplatteten, unregelmäßige Ausbuchtungen darbietenden Körper, dessen mediales Ende dem Ende des Vas deferens angeschlossen ist. Sein Inneres wird von Hohlräumen so durchzogen, dass man es sich als einen ziemlich weiten, mit kurzen Ästen versehenen, unregelmäßig gebuchteten Schlauch vorstellen kann, dessen Ende medianwärts hakenförmig umgebogen

ist. Diese Verästelungen und Buchtungen sind zusammen zu einer etwas abgeplatteten, 4—6 cm langen Masse vereinigt (Fig. 440).

Jedes der beiden Samenbläschen wird von einer Bindegewebshülle umschlossen und liegt größtentheils dem Blasengrunde an. Wie in der Ampulle des Samenleiters, so ist auch in den Samenbläschen die auskleidende Schleimhaut mit

Drüsen reich ausgestattet, so dass jene nicht blos Behälter für sich ansammelndes Sperma, sondern vielmehr Organe vorstellen, welche dem Sperma ihr Secretionsproduct beimischen. In Fig. 441 ist ein Samenbläschen der Länge nach durchschnitten dargestellt.

Der letzte ca. 1 cm lange Abschnitt des Samenleiters wird als Ductus ejaculatorius, Ausspritzungscanal (Fig. 441) unterschieden. Er nimmt an Dicke der Wand wie an Weite des Lumens bedeutend ab, so dass er schließlich einen feinen 0,5 mm weiten Canal bildet. Die beiden Ductus ejaculatorii nähern sich einander bedeutend und öffnen sich direct oder indirect in den Sinus uro-genitalis, wo ihrer wieder Erwähnung geschieht.

An dem Samenblüschen waltet zwar im Wesentlichen die gleiche Structur der Wandung wie an der Ampulle des Vas deferens. Die Anordnung der Muskelschichte ist



Ampulle des linken Vas deferens und linkes Samenbläschen im Durchschnitt.

jedoch besonders an der Wand der Ausbuchtungen unregelmäßiger und zugleich in dem Maße schwächer, als das Lumen erweitert ist. — Oberflächlich werden die Samenbläschen mit den Ampullen der Vasa deferentia durch eine auf die hintere und untere Fläche der Prostata sich fortsetzende Bindegewebsschichte in situ erhalten. Dieser sind glatte Muskelzellen beigemischt, die in der ganzen Gegend verbreitet vorkommen. Die Innenfläche der Schleimhaut zeigt dicht neben einander befindliche, durch netzförmige Vorsprünge von einander getrennte flache Grübchen, in deren Boden wieder kleinere Grübchen stehen. Diese tragen die Drüsenmündungen. Die Drüsen der Schleimhaut sind jenen der Ampulle des Vas deferens ähnlich. Ihr Secret ist eine zähe, eiweißhaltige Flüssigkeit, welche die Samenbläschen füllt und wohl in der Zumischung zum Sperma ihre Bedeutung findet.

#### Descensus testiculorum.

§ 255.

Wie bereits bemerkt, entspricht die ursprüngliche Bildungsstätte des Hodens keineswegs seiner späteren Lage außerhalb der Bauchhöhle, im Hodensacke. Diese zu erreichen vollzieht der Hoden einen Ortswechsel, den Descensus.

Zum Verständnisse dieses Vorganges hat man sich zunächst das Leitband der Urniere zu vergegenwärtigen, jene vom unteren Ende der Urniere ausgehende Peritonealfalte, welche sich bis zu der Gegend der vorderen Bauchwand erstreckt, an welcher später der innere Leistenring sich darstellt (vergl. Fig. 421). Während nun die Urniere mit der Differenzirung der bleibenden Niere eine Rückbildung erleidet und die oben geschilderte Metamorphose eingeht, hat sie sich durch Wachsthumsdifferenzen sammt dem Hoden dem Becken bedeutend genähert, so dass

also schon dadurch eine Lageveränderung auch des Hodens bewirkt wird. Ein Vorgang in der Leistenregion bildet die Vorbereitung zu weiteren Veränderungen. Sehr frühzeitig 'bei Embryonen von 2 cm) erscheint von der Leistengegend her ein rundlicher Vorsprung gegen den Hoden, welcher wohl als eine Einstülpung eines Theiles der Bauchwand gedeutet werden darf, die in späteren, genauer gekannten Zuständen (Embryo von 5 cm) als nach außen gestülpt eine Tasche (Bursa inguinalis; vorstellt. In diese Tasche senkt sich als Processus raginalis das Peritoneum und überkleidet dabei das vom Nebenhoden ausgehende Leitband (Fig. 442 A. l), welches jetzt zum Grunde der Tasche verläuft. Deren Wand bildet äußerlich der M. obliquus externus mit seiner Sonderung in die Aponeurose, während nach innen davon die Züge des M. obliquus internus und Transversus gemischt 'm) gegen den Grund der Tasche ziehen 'ci).

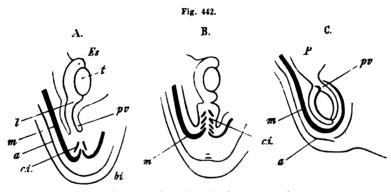

Schematische Darstellung des Descensus testis.

Es Epididymis. 4 Hoden. P Leibeshöhle. ps processus vaginalis. bi Bursa inguinalis. ci Conus inguinalis. 1 Leitband. m Muskeln der Bauchwand (obliq. int. und transversus). a Aponeurose des Obliq. externus.

Hier ist aber eine conische Erhebung gebildet, auf welche die Züge des M. obliq. int. und transversus umbiegen, und diese so von einem Muskelmantel umgebene, innen aus Bindegewebe geformte Erhebung (Conus inguinalis) nimmt das Ende des Leitbandes auf. Man kann den Conus inguinalis als einen eingestülpten Theil der Bursa betrachten, wenn man davon absieht, dass der M. obliquus externus nicht an der Conusbildung betheiligt ist. Durch weiteres Einragen des Conus in die Bursa, also durch fortgesetzte Einstülpung, entfernt sich der Hoden wieder etwas vom Eingange in den inneren Leistenring, aber bei dieser Verlängerung des Conus geht das Leitband unter, da es von dem Muskelmantel des Conus allmählich aufgenommen wird (B). Der Conus nähert sich dadurch dem Nebenhoden, von welchem das Leitband ausging, und findet sich endlich in unmittelbarer Nähe des Nebenhodens.

So sitzt denn der Nebenhoden sammt Hoden dem nach innen emporgetretenen, in die Bauchhöhle sehenden Conus inguinalis direct auf, und mit diesem Zustande ist auch die Peritonealeinsenkung, nämlich der Processus vaginalis, wieder verschwunden (B). Dieses sind die Vorbereitungen zum eigentlichen Descensus. Wir sehen an ihnen zwei sehr verschiedene Gebilde betheiligt, das primitive Leitband und deu Conus inguinalis, der aus der sich wieder einstülpenden Bursa inguinalis hervorging. Da Leitband und Conus an einander anschließen, wie ja auch der letztere das erstere schließlich in sich aufnimmt, hat man früher beide zusammen als Leitband (Gubernaculum Hunteri) aufgefasst. Man könnte sie secundäres Leitband nennen.

Gegen Ende des 6. oder zu Anfang des 7. Monats beginnt der eigentliche Descensus. Für diesen Process hat man sich zu vergegenwärtigen, dass Theile der Bauchmuskulatur in den terminal abgestumpften, hier sogar etwas verbreiterten Conus eintreten, dessen Inneres von Bindegewebe gebildet wird, welches sich nach außen hin zur Anlage der Aponeurose des M. obliquus externus fortsetzt. Nun beginnt der Conus sich wieder auszustülpen, d. h. er verkürzt sich, indem sein Muskelmantel die ihn bildenden Faserzüge mehr und mehr aus der scharf umgebogenen Richtung in jene der anderen Muskulatur der Bauchwand übertreten lässt. Der Hoden folgt diesem Vorgange und kommt dabei in das Innere des sich nach außen stülpenden Conus zu liegen, so dass man auch sagen könnte, er stülpe sich in den Conus ein, wenn diese Auffassung nicht irre leiten könnte. Da der ausgestülpte Conus endlich die Bauchhöhle verlassen hat, ist auch der Hoden aus der Bauchhöhle getreten, begleitet von einer Fortsetzung des Peritoneums, welches wieder einen Scheidenfortsatz (Processus vaginalis) herstellt (C).

Der Hoden nimmt alsdann erst den später vom Leistencanal dargestellten Raum ein, tritt dann weiter nach außen, immer umgeben von den aus dem Conus inguinalis hervorgegangenen Schichten, und kommt mit diesen endlich unter die aus der modificirten Aponeurose des M. obliquus externus entstandene Bindegewebsschichte. Mit dem weiteren Hervortreten des Hodens kommt der Leistencanal zur Ausbildung, und indem zum Hoden verlaufende oder von ihm ausgehende Theile jenen vom Hoden zurückgelegten Weg durchsetzen, der Samenstrang. Wie vorher ist aber auch jetzt noch der Hoden durch das Urnierenband mit der Wand des von ihm eingenommenen Raumes in Zusammenhang, und bis auf diese Verbindungsstelle von einem mit dem Peritoneum communicirenden Raume umgeben, da auch der Processus vaginalis ihn begleitet hat.

So gelangt der Hoden endlich in den Hodensack, welchen vorher nur lockeres Bindegewebe erfüllte. Dabei verstreicht das vom Nebenhoden abgehende Urnierenband, indem es in den Scheidenfortsatz übergeht. Schließlich hat er seine definitive Lage erlangt, meist schon vor oder bei der Geburt. Bei diesem Ortswechsel ist die Überkleidung des Hodens dieselbe geblieben wie vorher. Die Albuginea setzt sich auf den Überzug des Nebenhodens fort und geht von diesem in die benachbarte Serosa über. So lange der Hoden in der Bauchhöhle liegt, setzt sich der Überzug des Nebenhodens in das benachbarte Bauchfell fort, nach dem Eintritte in den Leistencanal tritt der Hoden in das Lumen des Proc. vaginalis und sein Überzug geht in die jenen Fortsatz bildende Ausstülpung des Peritoneum über, und das Gleiche ist der Fall im Hodensacke. Auf der ganzen Wanderung wird also der Hoden von einer serösen Cavität umgeben. Nach der Geburt schließt sich in der Regel die den Leistencanal durchsetzende Strecke des Processus vaginalis; die Fortsetzung der Bauchhöhle in's Scrotum bildet dann eine besondere, den Hoden zum großen Theil umgebende seröse Cavität. Ein Rest der Wandung des obliterirten Canals findet sich zuweilen in Gestalt eines bindegewebigen Stranges (Ligamentum vaginale).

Bei dieser Darstellung des Descensus erscheint die mehrmalige, die Bauchwand betreffende Ein- und Ausstülpung, wie wir jene Veränderungen bezeichneten, befremdlich. Der Process tritt nicht als ein einheitlicher auf. Dieses klärt sich aber durch die Vergleichung mit den im Bereiche der Säugethiere bestehenden Einrichtungen auf. Der in gewissen Ordnungen (z. B. Nagern, Chiropteren) periodisch sich wiederholende

Descensus ist beim Menschen — wohl bei allen Primaten — während eines frühen Stadiums angedeutet vorhanden und dieser Zustand wird durch das definitive Herabtreten überwunden. In ihre einzelnen Factoren schwer zerlegbare Entwicklungsvorgänge treten an die Stelle der früheren, in ihrem Mechanismus leichter zu verstehenden Veränderungen, wie sie bei Säugethieren sich darstellen.

Der oben als » Leitband « bezeichneten Peritoneslfalte kommt beim Descensus keine active Bedeutung zu, und auch dem an dem Conus inguinalis bestehenden Abschnitte des Gubernaculum der früheren Autoren kanu man eine mechanische Wirksamkeit nicht beimessen. Eine solche besteht aber wohl bei den Säugethieren mit periodischem Descensus, wo beim rückgetretenen Hoden der Conus inguinalis durch die muskulöse Bauchwand gebildet ist. Durch die Aktion dieser Muskulatur ist zunächst eine Ausgleichung der Invagination verständlich, welche ein geringer Druck der Bauchwand in eine Ausstülpung umwandeln muss. Für die Einstülpung dagegen muss die Causa movens in anderen Einrichtungen gesucht werden. (Ein diese Verhältnisse der Säugethiere gut illustrirendes Beispiel bietet die Ratte.) —

Nicht selten ist der Descensus bei der Geburt unvollständig vollzogen: ein Hoden oder beide sind noch unterwegs, und erst später kommt es zum völligen Herabsteigen. Es trifft sich aber auch, dass ein Hoden das Endziel gar nicht erreicht und zeitlebens auf einer der Stufen verbleibt, die er normal zu durchlaufen hat. Das Verbleiben des Hodens in der Bauchhöhle bildet den Zustand des Kryptorchismus.

Die Obliteration des Processus vaginalis erfolgt gleichfalls in sehr wechselnder Weise, bald bleibt vom Hoden her, bald von der Bauchhöhle her eine größere oder geringere Strecke offen. Gänzliches Offenbleiben des Canals gestattet eine Form der Hernienbildung (vergl. 1. S. 403, Anm.), bei der die betreffenden Eingeweide bis unmittelbar zum Hoden in's Scrotum sich vordrängen können (angeborene Leistenbernie). Auch Offenbleiben einer Strecke des Processus vaginalis von der Bauchhöhle her bildet eine Disposition zu Leistenbernien, die aber von den vorgenannten sich dadurch unterscheiden, dass das in den Leistencanal sich eindrängende Eingeweide eine neue, von dem Reste des Proc. vaginalis ausgehende Ausstülpung des Peritoneum bildet, die in den Hodensack herabgelangende Hernie also nicht unmittelbar den Hoden berührt.

J. HUNTER, Observ. on certain parts of animal oeconomy. London 1736. Septem, Observationes de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu. Lips. 1817. Bramann, Arch. f. Anat. 1884. Ausführliche Erläuterung s. bei H. Klaatsch, Morph. Jahrb. Bd. XVI, auf dessen Darstellung wir verweisen.

#### Hüllen des Hodens und Samenstrangs.

§ 256.

Mit dem Descensus werden dem Hoden mehrfache Umhüllungen zu Theil, deren Verhalten nur durch den oben geschilderten Vorgang zum Verständnis gelangt. Wir knüpfen daher die Darstellung dieser Hüllen an den Descensus und heben dabei hervor, dass mit dem durch die Bauchwand sich Bahn brechenden Hoden sammtliche die Bauchwand zusammensetzenden Schichten an der Bildung jener Hüllen betheiligt sind.

Zunächst erlangt der Hoden eine Umhüllung von Seite der den Processus vaginalis bildenden Serosa. Diese bildet als Tunica vaginalis propria testis einen den Hoden umgebenden Sack, dessen Wand sich in den Überzug des Nebenhodens und von da in die Albuginea des Hodens selbst fortsetzt (Fig. 437). Wie bei allen serösen Häuten unterscheidet man auch hier einen parietalen und einen

visceralen Theil, die in einander übergehen. Der parietale Theil ist eben die Serosa des Processus vaginalis, welche sich in den Überzug des Nebenhodens und Hodens umschlägt. Dieser Überzug repräsentirt den visceralen Theil, den man sich aber nicht mit der unmittelbaren Hülle des Hodens verwachsen, sondern vielmehr als diese selbst vorzustellen hat. Wenn wir also die Albuginea des Hodens wie auch jene des Nebenhodens als visceralen Theil der Tunica vaginalis propria

ansehen und diese als Serosa gelten lassen, so geschieht das nicht ohne Einschränkung, denn jene Strecken sind kein bloßes Peritoneum mehr, sondern modificirt. Was den parietalen Theil betrifft, so liegt dieser dem visceralen an, und setzt sich aufwärts noch in eine meist kurze Höhle fort, von deren Ende der zum Ligamentum vaginale umgewandelte Abschnitt des Processus vaginalis entspringt. In Fig. 437 ist der den Hoden umgebende seröse Hohlraum dargestellt, und die Umschlagsstelle des parietalen Blattes in das viscerale zu sehen. Aus der Genese erklärt sich die Übereinstimmung der Structur des parietalen Theiles mit dem Peritoneum.

Die änßere bindegewebige Fläche des parietalen Blattes der Tunica vaginalis propria wird sammt der außerhalb dieser Umhüllung befindlichen Strecke des Hodens und Nebenhodens von einer großen Theils selbständig darstellbaren Bindegewebsmembran umgeben, die sich aufwärts über die zum Hoden tretenden und von ihm kommenden Gefäße fortsetzt. Sie bildet die Tunica vaginalis communis (Fig. 443).

Diese ist ein den Hoden und Nebenhoden sammt



Linker Hoden mit Samenstrang. Die Hüllen des Hodens eind geöffnet und aus einander gelegt.

seiner Tunica vaginalis propria umschließender Sack, der oberhalb des Hodens etwas enger jene Gefäße zusammenhält und mit diesen durch den Leistencanal zieht. Am inneren Leistenringe endet diese Hülle, indem sie sehr verdünnt in die Fascia transversa abdominis übergeht. Sie bildet somit eine dem Hoden folgende Ausstülpung dieser Fascie. Diesem Verhalten entspricht wiederum die Structur. Distal ist die Tunica vag. communis am mächtigsten, verbindet sich aber hier inniger mit dem parietalen Blatte der Tunica vag. propria.

Auf der gemeinsamen Scheidenhaut lagert der Musculus cremaster (I. S. 399), dessen Bündel sich schon auf den Conus inguinalis in die Bauchhöhle fortgesetzt hatten. Nach dem Descensus ziehen sie neben einander durch den äußeren Leistenring herab und breiten sich am Hoden angelangt aus, indem sie denselben größtentheils schleifenartig umfassen. Manche der Bündel laufen am Hoden aus, ohne umzukehren. Wie diese Muskelschichte von der Bauchwand

stammt, so ist endlich noch eine sie überkleidende lockere Bindegewebsschichte von der Bauchwand her ableitbar, die Cooper'sche Fascie\*), welche am äußeren Leistenringe in die Umgrenzung desselben durch aponeurotische Züge fortgesetzt ist. Die Cooper'sche Fascie enthält somit einen nicht aponeurotisch gewordenen Abschnitt der Anlage der Endsehne des M. obliquus externus, wenn auch die oberflächliche Bauchfascie ihr eine Schichte zukommen lässt.

Mit dem Herabsteigen des Hodens sind auch die zu ihm tretenden Blut- und Lymphgefäße, sowie auch Nerven in neue Verlaufsverhältnisse gelangt. Ein Auswachsen der Gefäße in die Länge ist Folge des Descensus. Die Gefäße ziehen dann den Weg, den der Hoden zurückgelegt hat, und deuten durch diese lange Bahn auf den stattgehabten Descensus. Auf der Strecke durch den Leistencanal und von da zum Hoden herab tritt zu diesen Gefäßen noch das Vas deferens, dann das Ligamentum vaginale und die all' diese Theile umschließende Tunica vaginalis communis, die vom Cremaster begleitet wird. So formt sich der vom Hoden bis zum Leistencanal verlaufende Samenstrang, Funiculus spermaticus, der die verschiedensten Gebilde umfasst und in seiner Zusammensetzung das Product des Descensus ist. Am inneren Leistenringe treten die aus dem Scrotum aufsteigenden, den Samenstrang zusammensetzenden Gefäße aneinander, nachdem schon vorher die Hüllen des Samenstrangs zu den ihnen zugehörigen Theilen der Bauchwand gelangt sind.

Von den Hüllen des Hodens ist die Cooper'sche Fascie am wenigsten selbständig darstellbar. Ihr unter normalen Verhältnissen lockeres Bindegewebe ist bis zum äußeren Leistenringe verfolgbar, schließt sich auch an die Innenfläche des Hodensacks, wie an den Cremaster und die Tunica vaginalis communis an. Mit letzterer verbindet sie sich überall da, wo nicht der Cremaster liegt. Im Samenstrang werden die Theile gleichfalls durch lockeres Bindegewebe zusammengehalten. Dasselbe ist von Längszügen glatter Muskelzellen durchsetzt, besonders reichlich in der Umgebung des Vas deferens und der Blutgefäße: Cremaster internus (Henle). Diese glatte Muskulatur halte ich dem subperitonealen Muskelgewebe für zugehörig. Den voluminüsesten Bestandtheil des Samenstranges bilden Venengefiechte. Sie sind am Leistenringe medial, weiter unten am weitesten nach vorne gelagert, begleiten die Arterien, mit denen sie ein Bündel darstellen, hinter welchem das Vas deferens zieht. An letzteres zweigt sich ein Gefäßbündel ab (Art. und Venae deferentiales), welches mit demselben bis zum Hoden zieht. Das Vas deferens mit seinen Blutgefäßen bleibt dann weiterhin von den Hodengefäßen gesondert und gewinnt hinter diesem eine mediale Lagerung.

Rechnen wir noch das später abzuhandelnde Scrotum mit seiner Muskelhaut zu den Hüllen des Hodens, so lassen sich letztere in ihren Beziehungen zu den die Bauchwand zusammensetzenden Theilen in folgender Übersicht zusammenstellen:

| Bauchwa <b>n</b> d             |  |  | Hüllen des Hodens         |
|--------------------------------|--|--|---------------------------|
| Integument                     |  |  | Scrotum mit Tunica dartos |
| Aponeurose des M. obliq. ext.  |  |  | Cooper'sche Fascie        |
| M. obliq. int. u. transversus. |  |  | M. cremaster              |
| Fascia transversa abdominis .  |  |  | Tunica vaginalis communis |
| Peritoneum                     |  |  | Tunica vag. propria.      |

<sup>\*)</sup> ASTLEY PASTON COOPER, geb. 1768, Chirurg zu London, † 1841.

# II. Von den weiblichen Geschlechtsorganen.

#### Differenzirung derselben.

§ 257.

Bei der Umgestaltung der indifferenten Anlage in den weiblichen Apparat geht aus der Keimdrüsenanlage der Eierstock hervor, die Keimstätte des

weiblichen Zeugungsstoffes, der Eier. Die Urniere sendet auch hier Zellstränge in die Keimdrüse, diese gestalten sich aber nicht zu Canälchen, sondern bleiben » Markstränge« benannte solide Gebilde, denen keine erkennbare Function zukommt. Dagegen entstehen die Ausführwege ohne directen Zusammenhang mit dem Eierstocke aus dem Müller'schen Gange. Dieser beim männlichen Geschlechte keine Bedeutung erlangende Canal spielt im weiblichen Apparat eine wichtige Rolle, indem er sich in verschiedene Abschnitte differenzirt, welche der Function der Fort- Schema der Differenzirung der weiblichen Organe. pflanzung auf mannigfache Weise dienen. Aus dem

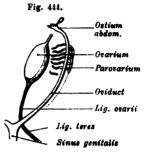

verschmolzenen Abschnitt der beiden Müller'schen Gänge ist, wie wir oben sahen, der Sinus genitalis entstanden, der sich bis zur Mündung in den Sinus uro-

genitalis erstreckt. Dieser findet sich dann mit den Urnierengängen im Genitalstrange (II. S. 338). Der paarig bleibende Theil des Müller'schen Ganges ist an seinem Beginne mit einer der Bauchhöhle zugekehrten Öffnung (Ostium abdominale) ausgestattet und bildet den Eileiter. Dieser empfängt mit dem Ostium abdominale das aus dem Eierstock sich lösende Ei und führt es dem Sinus genitalis zu. Der letztere beginnt im fünften Monate sich in zwei Abschnitte zu sondern, einen oberen und einen unteren (Fig. 445, 3. u, s). Der obere bildet weniger sein Lumen, mehr seine Wand aus, und gestaltet sich zum Fruchthälter, Uterus, in welchen von beiden Seiten her die Eileiter einmunden. In ihm nimmt das Ei seine Entwickelung zum Embryo, der bis zum Geburtsacte da zu verweilen hat. Der untere Abschnitt wird zu einem längeren Canale, der Scheide, welche den Uterus mit dem Sinus uro-genitalis in Zusammenhang setzt und bei der Begattung fungirt.





Drei Stadien der Differenzirung des Sinus genitalis. ug Sinus uro-(Nach Kölliker.)

müller'sches Organ), welches weiter unten berücksichtigt wird. Vom unteren Theile der Urniere erhalten sich gleichfalls einige Reste (Paroophoron).

Die Entstehung des Eierstocks aus der indifferenten Keimdrüse wird auf verschiedene Weise angegeben. Wenn die Masse des die erste Anlage des Ovars darstellenden Keimepithels in eine Anzahl von Zellgruppen zerlegt wird, welche die Anlagen der Eifolikel vorstellen, so ergiebt sich eine wichtige Übereinstimmung mit der Hodenanlage (NAGEL). Der Eierstock empfängt dann schon bei seiner ersten Sonderung einen Theil des Keimmateriales. Das Wesentlichste der typischen Differenzirung des Ovarium erfolgt also auch hier vom Keimepithel her, allein die Urniere ist nicht ganz unbetheiligt, iusofern auch von ihr die oben erwähnten »Markstränge« einwachsen, die jedoch nicht in die Rinde vordringen.

Von dem bestehen bleibenden Urnierenrudimente geht nur sehr selten noch der Urnierengang ab. In der Regel bildet er sich beim Menschen zurück. Bei manchen Säugethleren (Ungulaten) persistirt er eine große Strecke weit (Gartner'scher Canal). Der in den Genitalstrang mit eingeschlossene Abschnitt des Urnierenganges fügt sich der Seite des Uterus an und wird bei der voluminöseren Ausbildung desselben von der Uteruswand mit umschlossen (Beigel). Der Uterus geht also nicht einfach aus den Müller'schen Gängen hervor, sondern aus dem oberen Abschnitte des ganzen Genitalstranges, in welchem das Lumen der Müller'schen Gänge das Lumen uteri bildet und erhalten bleibt, während die Urnierengänge allmählich rudimentär werden.

# Descensus ovariorum. Verhalten der weiblichen Genitalorgane zur Beckenhöhle.

§ 258.

Auch der Eierstock bleibt nur vorübergehend an seiner ursprünglichen Bildungsstätte; er vollzieht eine ähnliche Wanderung wie der Hoden, durch die er jedoch nur in die kleine Beckenhöhle geleitet wird. Die den Eierstock an die Urniere befestigende Peritonealduplicatur (Mesoarium) erhält sich selbständiger als das entsprechende Gebilde am Hoden. Es umschließt die zum Ovarium tretenden Gefäße. Die seröse Bekleidung der Urniere gelangt mit der Rückbildung dieser Drüse in nähere Beziehung zum Eierstock, welcher dann der aus dem Überzug der Urniere und aus dem Urnierenbande entstandenen Peritonealfalte aufsitzt. Diese umschließt mit ihrem freien Rande auch die aus den Müller schen Gängen entstandenen Eileiter, und zieht mit diesen in die kleine Beckenhöhle, wo die beiderseitigen Bauchfellfalten sich vereinigen. Auch ein dem Leitbande des Hodens entsprechender Strang besteht und verläuft von der Übergangsstelle des Eileiters in den Uterus zum Leistencanale. In diesen erstreckt sich vom Peritoneum her der Processus vaginalis, der jedoch bald wieder schwindet.

Der gesammte, durch das Urnierenband jederseits an der hinteren Bauchwand befestigte Complex der vorgenannten Theile ändert allmählich seine Lage, indem das Urnierenband seine Verbindungsstelle mit der Bauchwand weiter herabverlegt. Wachsthumsdifferenzen spielen auch hier eine Rolle. So kommt das Urnierenband mit seinem obersten Theile, dem ursprünglichen Zwerchfellbande der Urniere (S. 421), an den Eingang der kleinen Beckenhöhle, und ist dadurch aus dem primitiven Längsverlaufe in eine Querstellung übergegangen. Damit ist auch der Eierstock in die kleine Beckenhöhle gelangt und

liegt an der hinteren Seite der aus dem Urnierenbande entstandenen, quer in der kleinen Beckenhöhle verlaufenden Bauchfellfalte.

Die ganze Anordnung der Geschlechtsorgane in der kleinen Beckenhöhle wird von diesem Descensus und von der Ausbildung des Uterus beherrscht. Durch die in letzterem gegebene Verschmelzung der beiderseitigen Müller'schen Gänge ist ein medianer Abschnitt entstanden, der in dem Maße hervortritt, als er sich voluminöser gestaltet. Mit dem Herabsteigen des Urnierenbandes in das kleine Becken wird es nach dem mächtigsten mit ihm in Verbindung stehenden Gebilde, dem median gelegenen Uterus, breites Mutterband (Lig. uteri latum) benannt. Dem Uterus zunächst verläuft auch das Leitband als Lig. uteri teres eine Strecke weit vom breiten Uterusbande umschlossen, begiebt sich dann aber vor- und aufwärts zum inneren Leistenringe, gleichfalls vom Peritoneum überkleidet.

Mit dieser Lageveränderung sind auch die Blutgefäße des Eierstockes in die Länge ausgesponnen und treten durch das breite Uterusband zu ihrem Endbezirke.

Sehr selten setzt sich der Descensus ovariorum in der Richtung wie beim männlichen Geschlechte weiter fort, so dass das Ovar an oder in den Leistencanal zu liegen kommt. Viel häufiger trifft es sich, dass der Descensus ovarii sich nicht vollständig vollzieht, so dass das Ovarium dann in der Höhe der Linea innominata des Beckens seine Lage behält. Auch der Processus vaginalis bleibt zuweilen bestehen, und hat dann den Namen Nuck'scher Canal (Diverticulum Nuckii)\*) erhalten. Er bildet eine Disposition zu Leistenhernien, die im Ganzen beim Weibe seltener sind.

## Eierstock (Ovarium).

§ 259.

Die weibliche Keimdrüse besitzt im ausgebildeten Zustande eine einigermaßen der männlichen ähnliche ovale Form, jedoch mit etwas bedeutenderer Abplattung. Man unterscheidet an ihr die freie Oberfläche und die der hinteren Fläche des Ligamentum latum angefügte Strecke. Letztere liegt in einer mehr oder minder geraden Linie und bildet den Hilus ovarii. Ihm gegenüber verläuft im Bogen der freie Rand des Ovars, der sich abgerundet auf beide Flächen desselben fortsetzt. Am Hilus empfängt das Ovar Blutgefäße. Er entbehrt demgemäß des Peritonealüberzuges, welcher die frei in die Bauchhöhle sehenden übrigen Strecken der Oberfläche überkleidet. Nahe an dem Hilus mit ziemlich scharfer Grenze ist der Peritonealüberzug zu einer der Albuginea des Hodens entsprechenden Faserhaut modificirt, auf welcher das Keimepithel sich forterhält. Vom medianen, meist etwas verjüngten Ende des Eierstocks verläuft das Lig. ovarii zum Uterus, in dessen Wand es nahe der Einmündungsstelle des Eileiters übergeht.

Mit seiner Längsachse steht das Ovar bei Individuen, welche nicht geboren haben, nahezu senkrecht, die laterale Fläche, welche in Fig. 453 der unteren

<sup>\*)</sup> ANTON NUCK, Prof. in Leiden, Ende des 17. Jahrh.

entspricht, ist der seitlichen Beckenwand angelagert, etwas vor der Articulatio sacro-iliaca und unterhalb des medialen Psoas-Randes.

In der Substanz des Ovarium unterscheidet sich der dem Hilus benachbarte, tiefere Theil von den oberflächlichen Partien. Bindegewebe bildet für das gesammte Ovarium die Grundlage, das Stroma ovarii. Am Hilus dringen Blut- und



Durchschnitt durch ein Ovar mit Graaf'schen Follikeln. Bei einem Theile derselben ist der Inhalt ausgefallen. Bei anderen hat er sich stellenweise von der Theca abgelöst.

Lymphgefäße ein, von welchen die ersteren in den benachbarten Gebieten ihre gröbere Vertheilung besitzen, und von daher nach der Oberfläche sich verzweigen. Die überaus reiche Gefäßentfaltung lässt hier nur wenig interstitielles Gewebe bestehen, in welchem glatte Muskelzellen verbreitet sind, die größtentheils vom Ligamentum ovarii her ausstrahlen. Wir unterscheiden diesen Theil des Ovarium

als Hilusschichte von der oberflächlichen oder Rindenschichte. Letztere bildet den wichtigsten Theil des Eierstocks, indem dessen Function als keimbereitendes Organ sich localisirt, da hier die Eizellen zur Entwickelung kommen.

Der Eierstock ändert von der ersten Anlage an bis zum ausgebildeten Zustande seine Gestaltung. Er ist beim Neugeborenen ziemlich in die Länge gestreckt und



Ovarium mit Oviduct von einem Neugeborenen.

besitzt häufig Einkerbungen (Fig. 447). Über die den Hilus darstellende Verbindungsstelle mit dem breiten Mutterbande wölbt sich beiderseits die Oberfläche, so dass der Querdurchschnitt eine hutpilzartige Figur darbietet.

Bis zur Pubertätsperiode ist seine Oberfläche glatt, dann empfängt sie mehr und mehr ein narbiges Aussehen durch Vorgänge, die mit Continuitätstrennungen an jener Fläche verbunden, mit der Function des Ovars zusammenhängen.

Erst in der Involutionsperiode schwinden diese Functionsspuren des Ovars, dessen Oberfläche wieder sich glättet und damit dem Verhalten im Kindesalter ähnlich wird.

Das Ovar besitzt bei Frauen von 30—40 Jahren, welche mehrmals geboren haben, eine Länge von 27—41 mm, Breite von 14—16 mm und Dicke von 7—9 mm (W.Krause) bei Jungfrauen sind die Dimensionen etwas größer. — Die Lage des Ovars ergiebt sich besonders bei Multiparae größerem Wechsel unterworfen, wenn auch das von ihr oben Angegebene für's Allgemeine Geltung hat. Eine Veränderlichkeit jener Verhältnisse wird auch durch den Wechsel der Lage des Uterus bedingt, mit dem der Eierstock sowohl mittels des Lig. ovarii als auch durch das Lig. uteri latum zusammenhängt. Die laterale Richtung des Hilus ovarii ist durch die von der Seite berkommenden Gefäße bedingt und wohl das Constanteste der Lage, die eben mit der Lage des Uterus und der Ligg. lata wechseln muss. — Über die Lage siehe B. Schultze nach Untersuchungen während des Lebens (1. i. c.). Waldeyer, Anat. Anz. I. No. 2.

#### § 260.

Wenn auch schon mit der ersten Sonderung des Eierstockes die Rindenschichte mit Keimmaterial versehen wurde, so ist doch, wie es scheint, auch später noch ein Zugang von solchem vorhanden. Das Keimepithel, welches das Ovar überkleidet, besteht aus Cylinderzellen, von denen einzelne sich zu größeren, mehr rundlichen Elementen ausbilden. Dieses sind die Primordial- oder Ureier. Bei Embryonen aus dem 3. Monate findet eine Wucherung des Keimepithels in die Rindenschichte statt. Es bilden sich Schläuche (Pflüger'sche Schläuche) (Fig. 448 b), welche im Ovarialstroma fernerhin wuchern. Ob dieser Vorgang

eine Fortsetzung des die erste Anlage bildenden vorstellt. bleibt zu ermitteln. Unter fortschreitendem Wachsthume des gesammten Ovarium lösen sich die Schläuche in Zellenhaufen auf (d), formen ovale oder rundliche Gruppen (e), welche zahlreich die Rindenschichte durchsetzend bald auch die Bindegewebselemente des Stroma um sich herum in bestimmter Anordnung erscheinen lassen. Die einzelnen Zellgruppen (f) lassen eine größere centrale Zelle, das Primordialei, und eine Anzahl diese umgebender kleinerer unterscheiden. Diese Zellgruppen sind die Eifollikel, die Anlagen der Graafschen Bläschen. Diese durch-

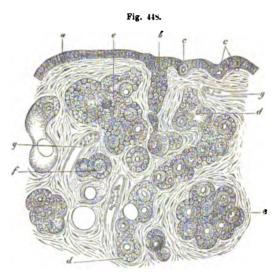

Theil eines sagittalen Durchschnittes vom Ovar eines Neugeborenen. a Epithel. b Ein Ovarialschlauch. c Größere Zellen des Epithels (Ureier). d Ein Ovarialschlauch, der sich in Follikel sondert. b Gruppen von Follikeln. f Einzelne Follikel. g Blutgefäße. Stark vergrößert. Nach Walderen.

setzen in großer Anzahl die Rindenschichte des Eierstocks und geben dem Eierstocke noch während des Fötallebens die Organisation zu seinen erst viel später in Thätigkeit tretenden Leistungen. In der Zwischenzeit erfahren die Anlagen der Eifollikel Veränderungen, die auf das Verhalten des gesammten Eierstocks nicht ohne Einfluss sind.

Im Ovarium Neugeborener findet sich die gesammte Corticalschichte mit jenen Follikeln dicht erfüllt, die kleinsten bilden der Oberfläche benachbart eine breite Zone. Sie messen 0,03 mm. Darauf folgen etwas größere und an der Grenze gegen das Hilusstroma weiter ausgebildete Follikel in geringerer Zahl. An der Bildung des Hilusstroma hat sich die Urniere betheiligt, indem von derselben Zellstränge in das Ovarium einwachsen (Markstränge). Dieses sind dieselben Gebilde, welche beim Manne in die Ausführwege des Hodens über-

gehen. (II. S. 138.) Beim Weibe gelangen sie zu keiner Bedeutung, werden rudimentär.

Die Ausbildung der Follikel macht sich schon während des Fötallebens durch eine Volumzunahme geltend, indem die von einer einfachen Zellschichte umschlossene Eizelle bedeutender wächst und damit einen lebhafteren Gegensatz zu jenen peripherischen Zellen ausprägt. Diese bilden als Auskleidung der Follikelhöhle das Follikelepithel. Zu äußerst schließt sich das Bindegewebe des Stroma ovarii in seinen Zügen dem Follikel an und formt um denselben eine faserige Hülle, Theca folliculi.

Nach der Geburt beginnt ein bedeutendes Wachsthum der Follikel, und zwar durch Vorgünge am Follikelepithel. Durch starke Vermehrung der Elemente desselben wird die Eizelle bald von einem mehrschichtigen Epithel umschlossen. Auch an diesem tritt eine Differenzirung ein, indem die äußerste, der Follikelwand angelagerte Schichte durch niedrige Cylinderzellen gebildet wird, und auch die das Ei selbst umschließenden Zellen eine ähnliche Gestalt empfangen, während die zwischen diesen beiden Schichten gelagerten Elemente durch polyedrische oder rundliche



Ein Graaf'scher Follikel (Schema) vergrößert, im Durchschnitte gesehen.

Formen vertreten sind. Im ferneren Verlaufe der Ausbildung des Follikels tritt in den Zellenmassen eine mehr oder minder central gelegene Liicke auf, die von einer zwischen den Zellen abgesonderten Flüssigkeit sich herleitet. Mit der Zunahme dieses Fluidums vergrößert sich der von ihm erfüllte Raum. die Zellenmassen des Follikelepithels werden gegen die Wand gedrängt, wo sie eine mehrfache Schichte bildet, die an der die Eizelle umschließenden Stelle bedeutender in den mit Flüssigkeit gefüllten Binnenraum vorspringt. Der Follikel repräsentirt jetzt ein Graaf'sches Bläschen (Fig. 449): er besteht aus einem größeren Binnen-

raum mit dem Liquor folliculi, aus einer wandständigen mehrfachen Zellschichte, Membrana granulosa, und einem die Eizelle enthaltenden Vorsprunge derselben, Cumulus ovigerus.

Auch an der Eizelle haben sich Sonderungen bemerkbar gemacht, welche schon früher beschrieben wurden (I. S. 53). So liegt die Eizelle im Cumulus ovigerus, dessen nächste Elemente, durch etwas längere Zellen vorgestellt, nicht beständig in unmittelbarem Contact mit der Oberfläche der Eizelle bleiben. Von ihnen geht nämlich die Sonderung des die Eizelle umschließenden, scheinbar homogenen Oolemma (Zona pellucida) aus, dessen Dicke mit der Reife des Eies zunimmt.

Mit dem Inhalte des Follikels hat sich auch die Theca selbständiger entfaltet, obwohl sie nie den continuirlichen Übergang in das Bindegewebe des Stroma vollständig verliert. Eine innere aus jüngeren Bindegewebsformationen bestehende Schichte führt ein reiches Blutgefäßnetz, sie ist daher röthlich, von weicher Beschaffenheit und grenzt unmittelbar an die Membrana granulosa, während die äußere derbere Schichte ins Stroma ovarii übergeht. Nicht alle angelegten Follikel gelangen zur Ausbildung; ein Theil verfällt der Rückbildung wobei Leucocyten eine Rolle spielen.

Der Vorgang bei der Entstehung der Follikel kann vom Gesichtspunkte der Drüsenentwickelung beurtheilt werden. Wie dort zur Secretion bestimmte Epithelmassen in eine bindegewebige Unterlage einwuchern, so unternehmen am Eierstock gleichfalls Epithelgebilde ein Einwachsen ins Stroma ovarii und bilden Zellenstränge und Schläuche, welche Drüsenschläuchen gleichwerthig sind. Aber es besteht insofern eine bemerkenswerthe Verschiedenheit, als es sich bei einem Drüsenschlauche um die Herstellung einer größeren secernirenden Oberfläche handelt, indes bei den Pflüger'schen Schläuchen der physiologische Schwerpunkt in der Ausbildung einzelner Keimzellen, eben der Ureier, zu grösseren Elementen liegt. Dieser Beziehung gemäß kommt es bei jenen Schläuchen noch zu einer anderen Erscheinung, der Abschnürung vom Keimepithel, und dieser Vorgang ist ein specifischer, der mit der Qualität des Productes der Schläuche im Zusammenhang steht. Dieses Product ist die differenzirte Eizelle, die ihre Ausbildung innerhalb des Follikels gewinnt. Da der Follikel seine ganze Bedeutung in der Bildung dieser Eizelle hat, ist seine Existenz an die Dauer dieses Processes geknüpft und endet mit dem Austritte der Eizelle. Diese Vergänglichkeit unterscheidet also die Eifollikel von Drüsenschläuchen.

Die in den Eifollikeln gegebene Complication ist ein in der Wirbelthierreihe erst erworbener Zustand. Bei niederen Abtheilungen (Fischen, Amphibien) ist der Eifollikel eine bloße Einsenkung des Epithels, die sich in gewissen Fällen nicht einmal vollständig abschnürt. — Es ist also die Beziehung des Keimepithels zum Follikelepithel und zu dem aus demselben sich differenzirenden Ei viel unmittelbarer, woraus hervorgeht, dass die ganze Follikelbildung auf die Ausbildung einer zu einem bedeutenden Volum und zu höherem physiologischen Werthe gelangenden Keimepithelzelle (Keimzelle) abzielt.

Bis zu den Säugethieren hin stimmen die Eifollikel der Vertebraten im Wesentlichen überein. Eine einfache epitheliale Zellenschichte umschließt die Eizelle, wie verschieden deren Größe auch in den einzelnen Abtheilungen sein mag. Erst bei den Säugethieren hält das Wachsthum der Eizelle nicht gleichen Schritt mit dem Follikelwachsthum, sie bleibt zurück, indes der Follikel sich vergrößert. Daher tritt jetzt die Vermehrung der Elemente des Follikelepithels auf. Aber auch diese genügt bald nicht mehr zur Füllung des Follikelraumes und der Liquor folliculi führt diese weiter aus. —

Die das Ei unmittelbar umgebende Zellschichte lässt nicht nur die Zona pellucida hervorgehen, sondern liefert auch das Ernährungsmaterial des Eies. Die Porencanäle der Zona pellucida (I. S. 53) vermitteln einen Zusammenhang zwischen den Epithelzellen und der Oberfläche des Eies. Dieses Verhalten ist insofern nichts Eigenthümliches, als ein ähnlicher Befund auch bei Epithelzellen als Norm besteht (I. S. 98).

An den Vegetationsvorgängen der Rindenschichte betheiligt sich selbstverständlich auch das Bindegewebe des Stroma. Es besitzt hier zahlreiche junge Formelemente, die sowohl bei der Abschnürung der Stränge und Zellhaufen vom Keimepithel, als auch bei der Sonderung der einzelnen Eifollikel in Thätigkeit gelten dürfen.

v. Baee, de ovi mammalium et hom. genesi epistola. Lips. 1827. 4. A. Thomson, Art. Ovum in Todd. Cyclopaed. Suppl. Vol., London 1859. Pelicer, die Eierstöcke der Säugethiere. Leipzig 1863. 4. Waldever, Eierstock und Ei. Leipzig 1870. 8 und in Stricker's Gewebelehre S. 544. Ed. van Beneden, Archives die Biologie. IV.

## § 261.

Die geschilderten Vorgänge haben dem Eierstock eine große Menge von Keimmaterial zugeführt, welches in den Follikeln geborgen durch die Rindenschichte verbreitet ist. Die jüngeren Follikel finden sich mehr oberflächlich, weiter ausgebildete nehmen eine tiefere Lage ein. Gegen die Zeit der geschlechtlichen Reife tritt an einzelnen der größeren Follikel die beschriebene bedeutendere

Ausbildung auf, wodurch der Follikel nach der Oberfläche des Ovarium zu sich vergrößert und mit der Erreichung der Oberfläche die Albuginea mehr und mehr hervorwölbt. Dieses Wachsthum ist von einer reichen Entfaltung der Blutgefäße in der Theca begleitet. So geht der Follikel seiner Reife entgegen und erreicht einen Durchmesser von 10—15 mm. Unter der Druckwirkung des sich vermehrenden Liquor folliculi wird die den vorgewölbten Theil des Follikels überkleidende Albuginea dünner, und auch das Gewebe der Schichten der Theca folliculi wird verändert, wodurch der nun folgende Act des Berstens des Follikels vorbereitet



Durchschnitt durch ein Ovar mit Graaf'schen Follikeln. Bei einem Theile derselben ist der Inhalt ausgefallen. Bei anderen hat er sich stellenweise von der Theca abgelöst.

wird. Der Inhalt des Follikels wird damit entleert und das Ei tritt aus dem Ovarium und wird vom Eileiter aufgenommen.

Der Act des Berstens der Follikel wiederholt sich vom Beginne der Geschlechtsreife des Weibes bis zur Involutionsperiode und ist im Allgemeinen an noch andere in den Geschlechtsorganen auftretende Erscheinungen geknüpft, die in

monatlicher Wiederkehr bei der Menstruation sich kundgeben.

Durch jenen Act erfährt die Structur des Ovarium Modificationen. Der geborstene Follikel collabirt etwas, sein Binnenraum füllt sich zuweilen durch das Zerreißen der Gefäße mit gerinnendem Blute, immer jedoch bildet die innere Schichte der Theca eine gelockerte, in Falten gelegte, gelbliche Färbung an-



Ein frisches Corpus luteum.

a Albuginea. b Stroma ovarii.
c Verdickte und collabirte Membran des Folikels. d Blutcoagulum. Etwas vergrößert.
(Nach Kölliker.)

nehmende, ziemlich dicke Membran, welche bei ihrem Vorherrschen dem gesammten Gebilde den Namen gelber Körper, Corpus luteum verschafft hat, zumal sie noch einige Zeit in Zunahme begriffen ist (Fig. 451). Diese Gewebsschichte sowie das von ihr etwa umschlossene Blutcoagulum (d) geht nun eine Rückbildung ein, langsamer, wenn auf Bersten des Follikels Gravidität erfolgt war, rascher im anderen Falle, in welchem zugleich dem Corpus luteum keine so scharfe Ausprägung zu Theil wird. In den sich rückbildenden Follikeln entfärbt sich der durch das Blutcoagulum dargestellte Kern, die ihn umgebende gelbe Gewebsschichte verliert ihre

scharfen Grenzen und unter zunehmender Verkleinerung wird der Follikel immer weniger vom benachbarten Ovarialstroma unterscheidbar.

Die geborstenen und in »gelbe Körper « übergegangenen Follikel prägen auch der Oberfläche ihre Spuren ein. Jeder geborstene Follikel hinterlässt in der Albuginea eine noch längere Zeit wahrnehmbare Narbe, so dass der Eierstock dadurch nach und nach die oben erwähnte unebene und rissige Oberfläche

empfängt. Von dem beim Embryo angelegten Materiale von Follikeln gelangt nur ein relativ sehr kleiner Theil zur Ausbildung. Sämmtliche noch vorhandene verfallen mit der Involutionsperiode des Weibes der Rückbildung.

Für das Bersten der Follikel ist das Verhalten der Theca zur Albuginea des Ovars von Belang. Wenn man sich vorstellt, dass der unter dem Drucke des Liquor stehende Follikel bei seinem allmählichen Wachsthume die Albuginea vorwölbt und hier unmittelbar mit ihr im Zusammenhang steht, so ergiebt sich daraus auch die Wahrscheinlichkeit einer Druckwirkung auf die Gefäße, woraus eine Einwirkung auf die Ernährung des Gewebes an der vorgetriebenen Stelle hervorgeht. Wir sehen also nicht blos die auch an den anderen Stellen auftretende Gewebslockerung der inneren Thecaschichte als ein das Bersten einleitendes Moment an, sondern möchten in der durch den Druck des Follikels auf die Albuginea ausgeübten Ernährungsstörung den richtigen Ausgangspunkt jenes Processes erkennen.

Die an der Bildung des Corpus luteum am meisten betheiligte innerste Schichte der Theca folliculi zeigt schon vor dem Bersten des Follikels eine reiche Wucherung junger

Bindegewebszellen, welche nachher noch weiter sich vermehren und bei der Rückbildung des Corpus luteum zur Gewebsneubildung das Substrat abgeben. Ein anderer Theil dieser Formelemente wandelt sich in fettführende Zellen um. Der von dieser Schichte umschlossene Kern des Corpus luteum erfährt am frühesten Veränderungen. Bei spärlichem Blutergusse bildet er eine gelatinöse, sehr bald schrumpfende Masse. Im Falle reicheren Ergusses empfängt das den Kern des Corpus luteum vorstellende Blutcoagulum eine verschiedene Färbung, es erscheint roth (Corpus rubrum), später bräunlich, ja sogar schwarz (Corpus nigrum). Auch Reste der Membrana granulosa können an der Bildung des Kernes betheiligt sein. Ein Corpus luteum, dessen Ei zur Entwickelung gelangte, bleibt meist während der ersten Monate der Schwangerschaft an Volum unverändert. In der Mitte der Schwan- / Faserhülle. 1/1. (Nach gerschaft beginnt die regressive Metamorphose sich deutlicher bemerkbar zu machen, wie aus Fig. 452 zu ersehen ist, wird aber



Ein Corpus luteum aus dem fünften Monate nach der Schwangerschaft. b Stroma ovarii. Membran des Follikels

erst im Verlaufe von Monaten nach abgelaufener Schwangerschaft völlig beendet. Bei den nicht von einer Schwangerschaft gefolgten Follikelrupturen hat das Corpus luteum bereits im Verlaufe einiger Monate seine völlige Rückbildung erreicht.

Schrön, Beitr. z Kenntn. d. Anat. und Phys. des Säugethiereierstocks. Zeitschr. f. wiss. Zoolog. Bd. XII. S. 409. His. Arch. f. mikr. Anat., Bd. I. S. 181.

# Eileiter und Uterus.

#### § 262.

Die Eileiter, Oviducte (Tubae Fallopii), bilden sich aus dem paarig bleibenden Theil der Müller'schen Gänge. Jeder Eileiter ist ein mit muskulösen Wandungen versehenes, von Schleimhaut ausgekleidetes Rohr von 8-15 cm Länge, welches in den oberen Rand des Lig. uteri latum eingebettet ist (Fig. 453). Er beginnt mit einer trichterförmigen Öffnung (Ostium abdominale, Infundibulum) und besitzt eine Strecke weit, auf der er eine oder auch mehrfache Krümmungen bildet, ein weites Lumen (Ampulle), dann verengt er sich (Isthmus) und tritt in geradem Verlaufe, unter Zunahme der Dicke seiner Wand, zum Uterus. Das Lumen des Canals durchsetzt oben und seitlich die Uteruswand und mündet mit feiner Öffnung (Ostium uterinum) in das Cavum uteri (Fig. 454).

Das Ostium abdominale bietet an seinem freien Rande ausgezackte und unregelmäßig gestaltete Fortsätze (Fimbriae), auf welchen die Schleimhaut des Eileiters faltige Erhebungen bildet (vergl. Fig. 453). Eine der Fimbrien ist meist bedeutender entwickelt, sie ist dem breiten Mutterbande angeheftet und erstreckt sich mit ihrem äußersten Ende zum Eierstocke (Fimbria ovarica). Sie bildet eine Rinne, deren Ränder mit zottenförmigen Fältchen besetzt sind. Daraus ergiebt sich zugleich die Lage des die abdominale Tubenmündung tragenden Ampullenendes nach hinten zu. Die auf den Fimbrien beginnenden Schleimhautfalten setzen

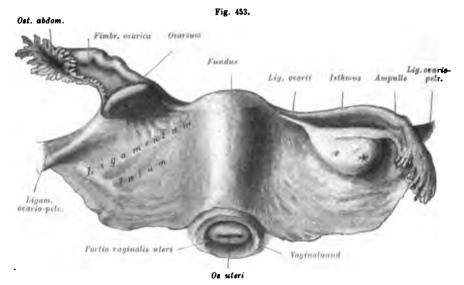

Uterus mit Adnexen von hinten. Die Scheide ist abgeschnitten. Links ist der Oviduct sammt Ovar emporgezogen. Auf dem rechten Ovar bemerkt man die frische Narbe eines geborstenen Follikels. 2/2.

sich als bedeutende Vorsprünge durch die Ampulle fort. Am Ende derselben werden sie niederer und stellen im Isthmus feine Längsfältchen dar. Die großen Falten der Ampulle greifen mit ihren freien Rändern theilweise in einander und tragen wieder kleinere Falten und Fältchen, so dass das Querschnittsbild einer Falte ein ramificirtes Aussehen darbietet. Dadurch wird das Lumen der Ampulle in zahlreiche enge Abschnitte getheilt.

Unter dem Peritonealüberzuge des Oviductes findet sich die Muskelschichte, am Isthmus stärker, schwächer an der Ampulle. Eine äußere Längsfaserschichte ist an letzterer nur schwach und noch dazu mit Unterbrechungen entwickelt. Die darauf folgende Ringfaserschichte kommt beiden Abschnitten gleichartig zu. Die Schleimhaut besitzt gleichfalls eine Schichte longitudinal angeordneter glatter Muskelzellen. Ihr Epithel erstreckt sich bis auf den Rand der Fimbrien. Es besteht aus cylindrischen Zellen mit Wimperhaaren, deren Action nach dem Ostium

uterinum gerichtet ist. Sie dienen demgemäß zur Fortbewegung des in die Tuben aufgenommenen Eies.

In der Nähe der Fimbrien oder von einer derselben entspringt nicht selten ein gestieltes Bläschen, Morgagni's Hydatide Es führt Fluidum. Eine Vermehrung der abdominalen Ostien des Oviductes ist nicht ganz selten. Das accessorische Ostium ist dem normalen ähnlich gestaltet und meist nahe demselben angebracht. Es kann aber auch auf der Mitte der Tubenlänge vorkommen. Diese Fälle beziehen sich auf sehr weit entfernt liegende Zustände, wenn sie nicht aus einer Theilung der ersten Anlage des Ostium sich ableiten, und dann reine Abnormitäten sind. — Die angegebene Länge des Oviductes wird nicht selten überschritten.

Für die Überleitung des Eies in den Oviduct ist ebensowohl der Wimperbesatz der Fimbrien wie auch die Muskulatur des Oviductes von Bedeutung, obwohl keinem von beiden eine ausschließliche Rolle zugesprochen werden kann, ebensowenig wie dem vasculösen Turgor des Eileiters, wodurch das Ostium abdominale dem Ovar sich nähern soll.

# § 263.

Der Uterus (Gebärmutter, Fruchthälter) ist der erste Abschnitt des unpaaren Genitalcanals. Die schärfere Abgrenzung von den Eileitern, deren Fortsetzung er genetisch vorstellt, verdankt er der mächtigen Muskulatur seiner Wandung, und darin ist der Ausdruck der functionellen Beziehungen zu sehen,

welche diesem Theile der Ausführwege zukommen. Nicht sowohl die Aufnahme des
sich entwickelnden Eies, als vielmehr die
Austreibung der ausgebildeten Frucht bei
dem Gebäracte bildet die Instanz, aus welcher jene Beschaffenheit der Wand und
damit auch die Gestaltung des ganzen Organs erklärbar wird.

Der Uterus besteht aus einem oben gegen die beiden Eileiter hin verbreiterten Körper (Fig. 454), der abwärts verjüngt in einen schlankeren Theil, den Hals (Cervix) fortgesetzt ist. Mit letzterem fügt er sich der Scheide an, indem sein Gewebe in das der letzteren übergeht. Der Körper ist nach oben schwach gewölbt, und springt mit dieser als Grund (Fundus) bezeichneten Partie wenig über die seitliche Verbindungsstelle mit den Eileitern vor. Vorne bedingt die benachbarte Lage der Harnblase nur eine ganz geringe Wölbung, während

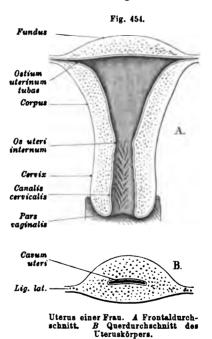

eine solche nach hinten zu durch das in seiner Lage und Füllung veränderliche Rectum gestattet ist. Die Gestalt des Uterus ist also aus seinen Lagebeziehungen ableitbar. Gegen den Hals zu verschwindet die Formdifferenz beider Flächen. Das Ende des Halses springt etwas in die Seheide vor und bildet damit die Pars s. Portio vaginalis uteri. Dieser Theil trägt die Mündung (Os uteri, äußerer Muttermund), welche etwas nach hinten gerichtet und von zwei, seitlich in einander übergehenden lippenförmigen Vorsprüngen begrenzt wird. Gemäß der Richtung des Muttermundes ragt die vordere Lippe weiter als die hintere herab. Sie ist aber weniger scharf gegen die Scheide zu abgegrenzt und bildet in letztere einen niederen Vorsprung (vergl. Fig. 453).

Der Binnenraum des Uterus ist lateralwärts ansehnlich verbreitert und von dreieckiger Gestalt, indem er sich oben nach den Mündungen der Eileiter hin auszieht. Die Fortsetzung des Lumen des Eileiters tritt hier als enger Canal (0,5 mm) durch die Muskelwand des Uterus. Die vordere und die hintere Wand der Cavität des Uterus berühren sich. Abwärts setzt sich das Cavum uteri als Canalis cervicalis fort. Auch diese Höhlung ist mehr nach der Quere entfaltet, besonders in der Mitte ihrer Länge, so dass der Canal durch eine engere Stelle — auch als innerer Muttermund unterschieden — mit dem Cavum uteri communicirt. Diese Stelle entspricht einer bei jugendlichen Formen des Uterus deutlichen äußeren Einschnürung, durch welche Körper und Cervix von einander abgegrenzt sind (Fig. 454). Die glatte Schleimhaut-Auskleidung des Cavum uteri setzt sich in den Cervicalcanal fort, bildet aber daselbst an der vorderen wie an der hinteren Wand je eine Doppelreihe schräg gegen die Medianlinie absteigender Falten (Plicae palmatae), die nicht selten nur durch unregelmäßige Längsfalten vertreten sind. Die Erhebungen der einen Fläche entsprechen Vertiefungen der anderen, so dass beide in einander eingreifen.

Die Muskelwand bildet den mächtigsten Theil des Organs. Sie wird von Blutgefäßen durchsetzt, deren stärkere vorwiegend einer mittleren Schichte zukommen. Die Bündel und Züge der glatten Muskelzellen bieten für den bei weitem größten Theil der Dicke der Wand eine unregelmäßige Anordnung; sie durchflechten sich in verschiedenen Richtungen. Gegen die Cervix zu beginnen schräge Züge vorzuwalten, die in ringförmige übergehen. Sie treten bis zum Uterusmunde vor, wo sie als Schließmuskel aufgefasst werden. Auch an den Einmündestellen der Oviducte bestehen ringförmige Züge. Eine longitudinale, aber sehr dünne Faserschichte findet sich an der vorderen und hinteren Oberfläche.

Die Schleimhaut erstreckt sich mit bedeutenden Modificationen des Drüsenapparates durch den Cervicaltheil und geht am äußeren Muttermunde in die auch die Vaginalportion überkleidende Schleimhaut der Scheide über. Im Cavum uteri besitzt sie ein glattes oder sammetartiges Aussehen und wird von dichtstehenden, schlauchförmigen Drüsen durchsetzt, welche cylindrisches Wimperepithel auskleidet. Die Schläuche zeigen häufig terminale Gabelungen, gewundenen Verlauf, besonders gegen das Ende hin, auch unregelmäßige Buchtungen.

Das interstitielle Gewebe der Schleimhaut führt zahlreiche Bindegewebszellen. Eine Längsschichte glatter Muskelzellen gehört der mit der Muskelwand des Uterus eng verbundenen Sahmucosa an; sie entsendet auch Bündel in die Drüsenschichte.

In der Cervix sind die Drüsen theils durch kurze, einfache oder mehrfach

ausgebuchtete Schläuche vertreten, theils durch unregelmäßige Buchtungen der Furchen zwischen den Plicae palmatae. Sie enden am Os uteri externum, dessen Lippen die Textur der Scheidenschleimhaut besitzen.

Das Secret ist ein zäher, glasheller Schleim, der zuweilen in den Drüsen sich ansammelt und dieselben in's Lumen des Cervicalcanals hervortreten lässt, so dass sie wie Anhänge der Schleimhaut sich ausnehmen. Solche Gebilde sind die Ovula Nabothi\*).

— Das Cylinderepithel, welches die Schleimhaut des Cervicalcanals vom Uterus her auskleidet, erfährt nach einer stattgehabten Geburt vom Muttermunde aus eine Reduction, indem dann das untere Drittel oder sogar die Hälfte des Cervicalcanals Plattenepithel empfängt, wie es schon vorher der Vaginalportion zukam. Wo die Erhebungen der Plicae palmatae unten endigen, beginnen Papillenbildungen in der Schleimhaut aufzutreten, und diese setzen sich auf die gesammte Vaginalportion fort. In der Umgebung des Muttermundes bilden sie manchmal ringförmig confluirend einen feinen, saumartigen Vorsprung, durch den die Mündung eine präcisere Grenze empfängt.

Nach der im vierten oder fünsten Monate des Fötallebens ersolgenden Differensirung des Genitaleanales in Uterus und Scheide stellt letztere die bei weitem längere Strecke vor. Der Uterus-Körper setzt sich seitlich nach den Eileitern zu in zwei Abschnitte fort, Hörner des Uterus, welche erst allmählich in den Körper einbezogen werden. So tritt zuerst ein Uterus bicornis auf, wie er z. B. bei Prosimiern existirt. Die schwache Entwickelung der Muskelwand des Uterus lässt den Körper sehr abgeplattet erscheinen, wie er denn beim Neugeborenen noch so sich darstellt. Dabei bildet die Cervix den bedeutendsten Abschnitt, von welchem die Plicae palmatae bis in den Uteruskörper sich

erstrecken und gegen die Eileiter-Ostien hin ausstrahlen. Erst gegen das sechste Lebensjahr ziehen sich die Falten aus dem Körper in die Cervix zurück. Dabei erfolgt eine Zunahme der Muskulatur des Körpers, der sich allmählich zum ansehnlichsten Theile des Organs gestaltet und in diesem Processe selbst nach bereits eingetretener Geschlechtsreife noch Fortschritte macht. So tritt die Cervix in das untergeordnete Verhältnis über. Ihr Lumen erweitert sich jedoch etwas in der Mitte, und die Lippen der Vaginalportion, welche stark gewölbt vorsprangen, glätten sich ab. Vom embryonalen Typus des Uterus, wie er durch die Art seiner Entwickelung bedingt wird, erhält sich also noch manches Charakteristische bis zum Eintritte der vollen Function des Organs. In Fig. 455 bietet ein



Jungfräulicher Uterus im frontalen Durchschnitt.

jungfräulicher Uterus diese Eigenthümlichkeiten, mit denen man die oben beschriebenen Verhältnisse vergleichen mag. Mit der Schwangerschaft erfährt der Uterus Veränderungen.

Unter dem Einflusse jener Function treten jedoch auch manche, dem Uterus auch außerhalb der Schwangerschaft bleibende Umgestaltungen auf. Obgleich aus compactem Muskelgewebe gebildet, kommt dem Uterus doch an dem Übergange des Körpers in die Cervix eine gewisse Biegsamkeit zu. Diese ist bedeutender am kindlichen Uterus als an dem Erwachsener und wird nach stattgefundener Gravidität noch mehr gemindert. Die an den Zustand des Uterus bicornis erinnernde dreiseitige Gestalt des Körpers, wie seiner Cavität wird durch Minderung der beiderseitigen oberen Vorsprünge modificirt, so dass der Körper mehr in die Birnform übergeht. Diese zeichnet den Uterus von Frauen

<sup>\*)</sup> MARTIN NABOTH, geb. 1675, Prof. der Chemie in Leipzig, † 1721.

aus, welche mehrmals geboren haben, und dabei ist auch das Volum des Uterus größer geworden. Im jungfräulichen Zustande besitzt er eine Länge von 74—81 mm bei einer Breite von 34—45 mm und 18—27 mm Dicke. Von der Länge kommen 29—34 mm auf die Cervix. Nach mehreren Geburten wächst die Länge auf 87—94 mm, die Breite auf 54—61 mm und die Dicke zu 32—36 mm (W. Krause), wobei die Cervix nur an der Breite- und Dickezunahme betheiligt ist. Das Os uteri erscheint dann oval gestaltet, mit gewulsteten Lippen, welche häufig Einkerbungen darbieten. Mit der Involutionsperiode geht die Vaginalportion eine Rückbildung ein.

#### § 264.

Die Peritonealbekleidung des Uterus kommt demselben von beiden Seiten der Wandung der Beckenhöhle her zu. Sie stellt dabei nach Art des Mesenterium ein Mesometrium vor, dessen Duplicität von dem paarigen Urnierenbande sich ableitet, indem dasselbe mit den in ihm enthaltenen Ausführwegen in die kleine Beckenhöhle sich fortgesetzt hat (II. S. 154). Hier bildet es schließlich das Ligamentum uteri latum. Dieses setzt sich als Überzug auf den Uteruskörper fort, und bekleidet beim Übergange von vorne nach hinten auch den Fundus. An der hinteren Fläche erstreckt sich die Peritonealbekleidung auch noch auf die Cervix und einen kleinen Abschnitt des oberen Endes der Scheide (Scheidengrund), um dann zum Rectum zu treten. An der Übergangsstelle des Ligamentum latum auf den Uterus kommt dem letzteren keine scharfe Abgrenzung zu. Die oberflächliche Gewebsschichte des Uterus setzt sich hier mit Bündeln glatter Muskelzellen zwischen beiden Peritoneallamellen fort.

Von Fundus uteri aus geht der Peritonealtberzug seitlich auf den Oviduct
über, der im oberen Rande des Lig. latum liegt. An dessen Hinterfläche bildet
das Lig. ovarii einen zum Uterus verlaufenden Vorsprung. An der Oberfläche
tritt das Lig. teres vom Vereinigungswinkel des Oviductes mit dem Uteruskörper
ab und begiebt sich, von einer Falte des Lig. latum umschlossen, lateralwärts zur
Seitenwand der kleinen Beckenhöhle und von da empor zum inneren Leistenringe.
Es durchläuft den Leistencanal und endet in den Labia majora. Diese beiden
Stränge zeigen continuirliche Verbindung mit der Uteruswand.

Das Peritoneum bildet vor und hinter dem Uterus eine taschenförmige Einsenkung; die vordere, Excavatio vesico-uterina, ist weniger tief als die hintere, Excavatio recto-uterina. In diese beiden Abschnitte ist die Excavatio recto-vesicalis des Mannes durch den weiblichen Genitalcanal getheilt. Der tiefste Theil der Exc. recto-uterina empfängt durch zwei, seitlich vom Rectum zum Uterus ziehende Falten — Plicae Douglasii — eine Abgrenzung. In den Falten lagern am zweiten Sacralwirbel beginnende Züge glatter Muskelzellen, wie sie auch an anderen Orten unter dem Bauchfell vorkommen. Sie stehen mit den vom Rectum zum Uterus sich abzweigenden Zügen in Zusammenhang und wurden Mm. retractores uteri benannt.

Das breite Mutterband bildet seiner Genese nach (II. S. 154) einen vom Peritoneum bekleideten Complex mannigfaltiger Theile, welche von verschiedenen Orten her zum Uterus oder zum Eierstocke ziehen (Fig. 455). Man unterscheidet

an ihm einen unteren und einen oberen Abschnitt. Der untere ist eine ziemlich dicke Platte, in welcher von der Seite des Uterus her die erwähnte glatte Muskulatur sich ausbreitet und Blutgefäße gegen die Seite des Uterus emporsteigen. Die obere Grenze dieser Platte wird vom Ligamentum ovarii und vom Hilus ovarii gebildet, längs dessen sie sich gegen die Seitenwand der kleinen Beckenhöhle fortsetzt. Hier umfasst die Platte die zum Eierstock ziehenden Vasa spermatica interna und ist infolge dessen strangartig verdickt. Diese aus dem Zwerchfellbande der Urniere hervorgegangene Portion, welche einen freien Rand des unteren Theiles des Ligamentum latum bildet, bezeichne ich als Lig. ovario-pelvicum (L. infundibulo-pelvicum). An der vorderen Fläche verläuft vom Uterus aus unter einer Falte des Peritonealüberzuges das Ligamentum teres.

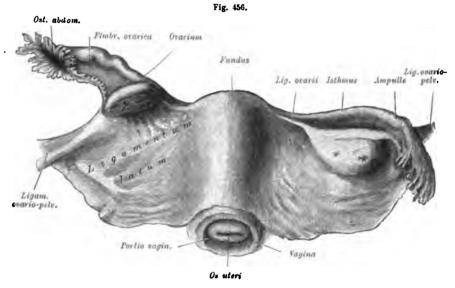

Uterus mit Adnexen von hinten. Die Scheide ist abgeschnitten. Links ist der Oviduct sammt Ovar emporgezogen. Auf dem rechten Ovar bemerkt man die frische Narbe eines geborstenen Follikels. \*/2.

Der obere Theil des breiten Mutterbandes ist wesentlich eine die Tuba umfassende Peritonealduplicatur, ein Mesenterium des Eileiters, welches früher die Urniere umschloss, deren Reste (Parovarium) noch in ihr liegen. Es beginnt schmal am Uterus, zwischen Tuba und Lig. ovarii, und verbreitert sich lateralwärts, am bedeutendsten zwischen Tuba und Hilus ovarii. Hier bildet es mit dem Ovarium die lateral sich vertiefende Bursa ovarii, welche uterinwärts in eine dem Ligamentum ovarii folgende Rinne verläuft. In Fig. 456 ist rechterseits die Bursa ovarii durch Abwärtswenden des Ovars offen gelegt. Gegen das Ostium abdominale des Eileiters zu verschmälert sich die besprochene Peritonealduplicatur wieder und bringt dadurch jene Mündung dem Eierstock näher. Links des lateralen Randes (in Fig. 456) zieht die Fimbria ovarii zum Eierstocke.

§ 265.

Die Lage des Uterus in der kleinen Beckenhöhle ist vielfach noch der Discussion unterworfen, indem hierüber bezüglich des Befundes an der Leiche und der Ermittelungen am Lebenden sehr von einander abweichende Angaben bestehen. Es ist begreiflich, dass bei einem Organe, welches so wenig wirklich »fixirt« ist, und welches zwischen anderen, verschiedene Fixirungszustände bietenden Theilen lagert, auch eine Verschiedenheit der Lage in den einzelnen Fällen bestehen muss. Die Verbindung des Uterus mit der Blase, welcher die Cervicalportion angeschlossen ist, lässt dessen Lage vor allem von dem Zustande der Blase abhängig erscheinen. Wenn bei entleerter Blase deren Scheitel, resp. hintere Wand gegen den Grund sich einsenkt, tritt der Uteruskörper der Blasenwand folgend herab und bildet, besonders bei Nulliparen, mit der Cervix einen Winkel (Anteflexio des Uterus). Bei Multiparen, deren Uterus am Übergange des Körpers in die Cervix zumeist minder biegsam ist, wird dieser Winkel größer sein. Der Uterus ist mehr nach vorne geneigt (Anteversio) als gebeugt. In beiden Fällen sieht die Vaginalportion des Uterus nach der hinteren Beckenwand (Steißbein', der Körper gegen die Schamfuge. Die Excavatio vesico-uterina ist in diesem Zustande leer, da ihre Wände sich berühren. Eine solche Lage des Uterus dürfte bei der Übereinstimmung einer größeren Zahl von Untersuchern als Norm anzusehen sein, zumal sie auch jenem Verhalten entspricht, welches im Leben ermittelt wurde (B. S. SCHULTZE). Bei sich füllender Blase beginnt die Knickung oder Beugung sich auszugleichen, der Uteruskörper richtet sich auf und sieht schließlich gegen das Promontorium.

Wenn wir die Anteversio oder Anteflexio des Uterus — beide Zustände durch l'bergänge verbunden — als einen normalen Befund betrachten, so schließen wir damit andere Lagerungsverhältnisse, wie sie z. B. als Retroversio durch Eintritt von Darmschlingen in die Excavatio vesico-uterina entstehen, keineswegs ass. indem wir darin nur die selteneren Fälle sehen.

wie est torus beeinflusst auch dessen Adnexa, vorzüglich die breiten Mutterseinen weiten tuben, weniger die Eierstöcke. Bei retrovertirtem Uterus folgen die eine sie eine die hinten und sind dann schräg nach hinten gerichtet, während sie eine kachisem terus mit ihrem uterinen Ende vorwärts gerichtet sind und bei eine eine Horizontallage annehmen können.

there of the Weblermutter, Berlin 1881. Ferner Henke, Top. Anat., und the theory of the Weblermutter, Berlin 1881. Waldever, Lage der the theory of the Webl. Geschlechtsorgane, 1882. Waldever, Lage der the theory of the theory

#### Scheide.

§ 266.

Die Scheide (Vagina) stellt einen von vorne nach hinten abgeplatteten Canal vor, dessen oberes Ende die Vaginalportion des Uterus umfasst und hier in die Wandung des Uterus übergeht. Da der letztere etwas schräg zur Scheide gestellt ist und die vordere Lippe des Uterusmundes tiefer, die hintere höher steht, so erstreckt sich die hintere Wand der Scheide höher als die vordere, die bis an die Lippe reicht, während die hintere Scheidenwand über die hintere Lippe hinauf-

greift (vergl. Fig. 457). Der dadurch nach oben begrenzte Raum der Scheide ist das Scheidengewülbe (Fornix 8. Fundus vaginae). Das in den Sinus uro-genitalis übergehende Ende der Scheide findet hier im jungfräulichen Zustande eine Abgrenzung durch eine Schleimhautfalte, die Scheidenklappe (Hymen) (vergl. Fig. 470). Sie wird beim Coitus zerstört und dann geben ihre durch Einreißen entstandenen Theile, unregelmäßige warzenförmige Gruppen, Carunculae, jene Grenzmarke ab. - Der Verlauf der Scheide ist mehr oder minder ge-

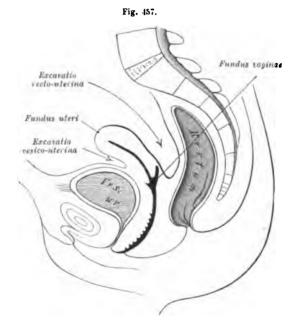

Medianschuitt durch ein weibliches Becken. (Schema.) Blase in mäßiger Füllung dargestellt.

krümmt mit nach vorne gerichteter Concavität, da die vordere Wand der Scheide die kürzere ist. Sie folgt in diesem Verlaufe jedoch keineswegs genau der Achse des kleinen Beckens, da ihre Lage mit der des Uterus Veränderungen unterworfen ist, die von benachbarten Organen abhängen.

Die Wand der Scheide wird durch eine starke bindegewebige, nach unten an Stärke noch zunehmende Membran gebildet, welche von Zügen glatter Muskelzellen in verschiedenen Richtungen durchsetzt wird. Eine Längsfaserschichte ist in der vorderen Wand am deutlichsten. Oberflächlich bildet das von reichen Venennetzen durchzogene Bindegewebe die Verbindung mit den benachbarten Organen, von denen vorne die Blase, hinten das Rectum hervorzuheben sind. Die Schleimhautauskleidung ist durch warzenartige Erhebungen und faltenähnliche Vorsprünge besonders gegen das Ende hin ausgezeichnet. Hier erheben sich an

der vorderen und an der hinteren Wand stärkere quere Schleimhautvorsprünge, Columnae rugarum, die bis ans Ende aufsteigen. Diese Verdickungen der Schleimhaut, die somit keine einfachen Faltungen sind, nehmen nicht genau die Mitte der Schleimhautfläche ein, sondern stellen sich bei geschlossener Scheide neben einander. Sie erfahren während des Lebens eine allmähliche Rückbildung, am längsten und vollständigsten erhält sich die vordere Faltensäule.

Drüsen fehlen der Scheidenschleimhaut, dagegen sind Papillen sehr entwickelt. Das  $\hat{Epithel}$  ist mehrschichtiges Plattenepithel, welches auch die Vaginalportion des Uterus überzieht und gegen den Uterusmund in das Uterusepithel übergeht.

Die den Hymen bildende Schleimhautfalte springt in der Regel von der hinteren Wand her vor und begrenzt bei geschlossenem Sinus uro-genitalis ein Längsspalte, über der die vordere Faltensäule beginnt. Beim Neugeborenen bildet der Hymen eine röhrenförmige Vorragung, die auch zuweilen später noch besteht.

Die Gestaltung dieser Falte ist sehr mannigfach. Die gewöhnliche Halbmondform kann in die Ringform übergehen und diese wieder zu einem vollständigen Verschluss der Scheide (Atresia vaginae) hinleiten. Auch Durchbrechungen des Hymen (Hymen cribriformis) und Auszackungen seines freien Randes kommen vor (Hymen fimbriatus).

Die Genese der Scheide und des Uterus aus einem paarigen Canale giebt Veranlassung zu mancherlei Missbildungen, in denen die Duplicität auf Strecken des Genitalcanals erhalten bleibt. Je vollständiger diese Duplicität sich ausprägt, desto niederer ist der Zustand, an den erinnert wird, und damit wiederholen sich Einrichtungen, die im Bereiche der Säugethiere normale Befunde vorstellen. Den geringsten Grad der Abweichung bildet der *Uterus bicornis*, der aus der Zeit des Fötallebens sich erhalten und in dieser Richtung weiter bilden kann. Daran schließt sich tieferes Eingreifen der medialen Scheidewand bis zur vollständigen Scheidung des Cavum uteri, dem endlich ein doppelter Muttermund entspricht (Uterus duplex, Ut. bipartitus). Auch die Scheide kann an dieser Duplicität Theil nehmen. A. Kussmaul, Von dem Mangel, der Verkümmerung und Verdopplung der Gebärmutter. Würzburg 1858.

Die Derivate des Genitalcanals erhalten ihre Arterien vorzüglich von der A. uterina aus der A. hypogastrica. Sie bildet Anastomosen mit der A. spermat. int., so dass auch diese hier in Betracht kommt. Die Venen gehen in die, jenen Arterien entsprechenden Stämme über. Engmaschige Venennetze, welche die Scheide umspinnen, erstrecken sich zur Seite des Uterus im Lig. latum bis zum Ovar, auch länge des Oviductes.

#### Rudimentäre Gebilde.

#### § 267.

Im oberen Theile des breiten Mutterbandes, und zwar in dem Raume zwischen Hilus ovarii und Oviduct, liegt das abgeplattete 2—3 cm lange und 2 cm breite Parcarium, Epoophoron, oder Rosenmüller'sche Organ (Fig. 458). Es ist ein weiter ausgebildeter Rest jenes Theiles der Urniere, welcher beim Manne in den Kopf des Nebenhodens (Epididymis) überging. Es zeigt eine Anzahl unregelmäßig gewundener Canäle, welche meist gegen den Hilus ovarii convergiren und edenda, oder noch vorher, blind endigen. An der entgegengesetzten Seite, gegen den Oviduct, vereinigen sich zuweilen einige dieser Canäle in einen meist kurzen, mer zwichfalls blind endenden Quercanal, der einen Theil des Urnierenganges

vorstellt. Seltener ist dieser in medialer Richtung über die Breite des Organes hinaus entfaltet (Gartner'scher Canal).

Wie alle rudimentären Organe ist das Parovarium von sehr wechselndem Volum, zuweilen nur durch ein paar kurze Canälchen repräsentirt. Es gewinnt noch im Laufe

des Lebens an Umfang und erfährt erst in der Involutionsperiode des Weibes völlige Rückbildung (Tourneux). Die Canäle des Organs sind von niederem Cylinderepithel ausgekleidet, welches Cilien trägt, und enthalten eine Flüssigkeit.

Auch der nicht in das Parovarium oder Epoophoron übergegangene Theil der Urniere, der beim Manne das Giraldes'sche Organ (Paradidymis) hervorgehen ließ, erhält sich beim Weibe. Er bildet des Paroophoron, ein medial



Rechter Oviduct mit dem Ovarium und Parovarium.

vom Epoophoron im breiten Mutterbande gelegenes, meist gelblich gefärbtes Knötchen, welches aus gewundenen Canälchen und Resten von solchen besteht (WALDEYER).

Mit dem Epoophoron stehen sehr häufig noch Gebilde in Zusammenhaug, die sich von dem serösen Überzuge, meist auf dem vorderen Blatte des Ligamentum latum, seltener auf dem hinteren erheben. Diese meist gestielten Fortsätze sind von verschiedener Größe und bieten auch sonst variable Befunde. Bald sind sie trichterförmig, bald erscheint ihr Ende als Cyste und sie stellen gestielte Hydatiden vor, bald ist das freie Ende gelappt. In allen Fällen sind sie durch Wimperepithel ausgezeichnet, welches bei den Hydatiden deren Inneres auskleidet und sich auch in deren Stiel fortsetzen kann. Sie geben sich dadurch als aus der Urniere hervorgegangen kund und entsprechen den am Nebenhoden beschriebenen Bildungen (M. ROTH).

## Veränderungen des Uterus bei der Schwangerschaft und Bildung der Placenta.

**§. 268.** 

Wie jedes Organ unter dem Einflusse seiner Function eine weitere Ausbildung empfängt, so treffen wir auch den Uterns in einer Umgestaltung mit dem Beginne seiner physiologischen Thätigkeit. Schon bei dem Eintritte der ersten Menstruation gewinnt er etwas an Volum und an Rundung. Wenn er auch von nun an einen Theil dieser Formveränderung beibehält, so steigert sich dieselbe doch jedesmal bei der Wiederkehr jener Erscheinung. Damit verknüpft sich eine Lockerung des Gefüges der Muskulatur unter stärkerer Füllung der Blutgefäße, die dann auch in der gelockerten Uterusschleimhaut reicher entfaltet sind. Erscheinungen dieser Art bilden das Vorspiel zu großartigeren, im Gefolge der

Gravidität auftretenden Veränderungen. Sie betreffen sowohl die äußeren Verhältnisse als auch die Structur der Wandung. Das Volum vergrößert sich, und gleichmäßig die Cavität, welche der Gestaltung der Frucht sich anpasst. Nach Maßgabe dieser Volumzunahme tritt der Uterus aus der kleinen Beckenhöhle empor und gewinnt eine mehr ovale Gestalt, indem auch der Fundus sich bedeutender wölbt. Das Gefüge der Muskulatur erhält gröbere Züge. Stärkere, nach allen Richtungen sich durchflechtende Bündel stellen die Hauptmasse vor, zwischen ihnen gewinnen reiche Blutgefäße eine ansehnliche Entfaltung und verleihen der ganzen Muskelwand allmählich einen spongiösen Charakter. Die größeren Blutgefäße nehmen dabei einen geschlängelten Verlauf an.

Die Zunahme der Muskulatur ist von einer Vermehrung der Muskelzellen durch Neubildung, sowie durch eine Vergrößerung der einzelnen Elemente bedingt, die bis aufs Zehnfache sich verlängern können und dabei auch an Dicke wachsen. Auch in den Adnexis des Uterus vermehrt sich die glatte Muskulatur; so vornehmlich in den runden Mutterbändern, deren Züge größtentheils nach dem Fundus hin ausstrahlen. Die Rückbildung der Muskulatur erfolgt nach dem Gebäracte in verhältnismäßig kürzerer Zeit und ist in der 3.—4. Woche beendet.

Während die Muskulatur der Uteruswand, wie groß auch ihre Bedeutung während des Geburtsactes ist, zum sich entwickelnden Embryo keine directe Beziehungen besitzt, so treten solche schon mit dem Beginne der Schwangerschaft an der Schleimhaut des Uterus auf. An diesem Theile der Uteruswand ergeben sich für die Dauer des Fötallebens wichtige Umgestaltungen, aus denen neue in der Hauptsache hier zu erwähnende Gebilde hervorgehen.

Unter Zunahme ihrer Dicke, Wucherung ihrer Drüsen und Vermehrung ihrer Gefäße, die ihr von der Muskelwand her zukommen, beginnt die Schleimhaut an der Umhüllung des Embryo sich zu betheiligen und liefert jene Gebilde, die man mütterliche Fruchthüllen nennt. Bei der Geburt mit dem Kinde ausgestoßen, bilden sie hinfällige Häute, "Membranae deciduae".

Die erste Vorstellung von den Beziehungen der Uterusschleimhaut zur Frucht gründete sich auf die Annahme, dass das Ei beim Eintritte in den Uterus einen Theil der gewucherten, das Ostium uterinum des Eilelters verschließenden Uterusschleimhaut vor sich einstülpe. Es sollte sich so die Decidua reflexa bilden, welche an der Uteruswand in die diese überkleidende Decidua vera sich fortsetze. Diese Vorstellung hatte zur Folge, dass man an dem Orte der Einstülpung eine nachträglich entstehende Ergänzung der Schleimhaut als Decidua serotina annahm, Bezeichnungen, die auch bei geänderter Auffassungsweise blieben.

Die der Uteruswand aufliegende Decidua vera (Fig. 459) grenzt sich an der inneren Öffnung des Cervicalcanals von der Schleimhautauskleidung des letzteren ab und bildet an dieser Grenze eine bedeutende Wulstung. Wo das in den Uterus gelangte Ei liegen bleibt (meist in der Hühe des Ostium uterinum der Tube), wird es von der Schleimhaut umwachsen. Dadurch entsteht die Decidua reflexa, die also eine Wucherung der Decidua vera ist (Fig. 459, 460). Ihre Dicke nimmt bis zum dritten Monate zu, die vergrüßerten Drüsen zeigen mannigfache Buchtungen, das interstitielle Bindegewebe Wucherungen der Bindegewebszellen, von denen viele eine rundliche Form besitzen. Die Vergrüßerung der Drüsenmündungen lässt die Innenfläche der Decidua vera siebfürmig durchbrochen erscheinen. Vom dritten

Monate an erfolgt mit der bedeutenden Volumzunahme der gesammten Frucht ein allmähliches Dünnerwerden der Decidua vera, die mit der gleichfalls verdünnten Decidua reflexa verklebt. Sie zeigt ähnliche Bestandtheile, wie die Decidua vera, bis auf die Drüsen, die ihr fehlen. Mit dem sechsten Monat tritt die Außenfläche der Reflexa mit der Innenfläche der Vera zusammen (Fig. 460), beide verkleben unter einander und stellen schließlich eine dünne Schichte vor. Der von der Reflexa

gebildete innere Theil dieser Schichte ist von blätterigem Geflige, indes der von der Vera gebildete mehr spongiös sich darstellt.

Die wichtigste Veränderung erfährt der Theil der Uterusschleimhaut, welcher die Decidua serotina vorstellt; das ist die Stelle, an welcher das Ei sich festheftete, und von deren Umgebung aus die Wucherung der Decidua reflexa begann. Mit der Bildung des Chorion ist die Oberfläche desselben mittels ihrer Zotten mit der Schleimhaut des Uterus in engere Verbindung getreten, sowohl mit der Strecke, welche die Decidua serotina vorstellt, als auch mit der im Umkreise der letzteren entstandenen Decidua reflexa. Die Vergrößerung der Zotten und deren Auswachsen zu Bäumchen lässt sie in die Schleimhaut sich einsenken. Somit besteht an der gesammten Oberfläche des Chorion die Bedingung zu einer Verbindung zwischen Mutter und Frucht.

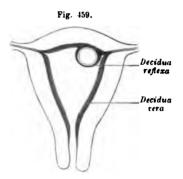

Schema der Bildung der Membranae deciduae aus der Uterusschleimhaut.

zu einer Verbindung zwischen Mutter und Frucht. Dieser Bedingung entsprechen aber ungleiche Verhältnisse von Seite der das Chorion umschließenden Decidua. Während an der der Uteruswand anliegenden Serotina der Gefäßapparat der Schleimhaut sich weiter bildet, erfahren die Gefäße der Reflexa eine Rückbildung, und damit steht auch der Rückbildungsprocess der Zottenbäumchen an der entsprechenden

Strecke des Chorion im Zusammenhang. Durch Vergrößerung der zwischen den Zotten befindlichen Chorionstrecken werden die Zotten an der gegen die Reflexa sehenden Oberfläche nicht blos spärlicher, sondern es schwindet auch ihr Gefäßapparat und im ferneren Verlaufe sind sie nur durch ligamentöse Fäden repräsentirt, welche von der sonst glatten Chorionfläche zur Decidua reflexa verlaufen. Das Chorion frondosum besteht dagegen an der Serotinalfläche fort, und was durch Rückbildung der Zottenbäumchen am Chorion laeve an Oberflächenvergrößerung verloren ging, wird durch mächtige Entfaltung an der anderen Stelle reichlich ersetzt.

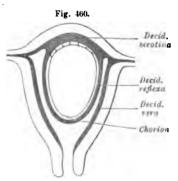

Schema eines späteren Stadium der Decidua-Bildung.

Diese Differenzirung des Chorion ist aus dem Verhalten der Decidua verständlich, deren Vas-

cularität einen ungleichen Werth besitzt. Die an der Uteruswand liegende Serotina bezieht ihre Gefäße unmittelbar aus der ersteren, während die Gefäße der Reflexa aus dem Umkreise der Serotina stammen. Sie haben in ihrer Vertheilung in der Reflexa längere Strecken zu durchlausen, als jene in der Serotina, und werden mit der Vergrößerung der Frucht, sobald diese die Uterushöhle zu füllen beginnt, auf ihrem Längsverlause einer Druckwirkung ausgesetzt. Daran knüpft sich die gewebliche Degeneration und die mechanische Verdünnung der Reslexa. Aus der

Anordnung der Gefäße in den beiden das Chorion umgebenden Abschnitten der Decidua entspringt also ein ungleicher functioneller Werth derselben und die Minderwerthigkeit des Gefäßapparates der Reflexa bedingt dessen Rückbildung, die wieder die Gefäße des Chorion beeinflussen muss.

Die Verbindung mit der Serotina geschieht dadurch, dass nicht blos die Zottenbäumchen des Chorion zahlreiche Zweige in erstere einsenken, sondern dass auch das Gewebe der Schleimhaut zwischen die Bäumchen und deren Verzweigung einwächst. Das Gewebe der Serotina setzt sich in zusammenhängenden Strecken zwischen den Gruppen der Bäumchen bis zu deren Basis an der Chorionmembran fort und bildet hier eine die Basis der Bäumchen umfassende Ausbreitung (Fig. 461). Dabei empfängt dieser ganze, aus inniger Verbindung fötaler und mütterlicher Gebilde hervorgehende Complex eine bedeutende Dicke, und wird zum sogenannten Mutterkuchen oder zur Placenta, an der ein mütterlicher (Pl. uterina s. materna) und kindlicher Theil (Pl. foetalis) unterschieden wird.

Das Wesentlichste des Baues der Placenta besteht im Verhalten des Gefäßapparates ihrer beiden Hauptbestandtheile. Von Seite des Chorion haben wir es

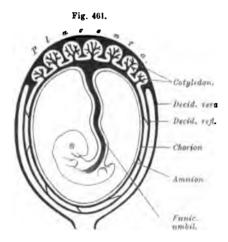

Schema des Verhaltens der sämmtlichen Fruchthüllen. Die muskulöse Uteruswand ist weggelassen.

mit den in Gruppen vertheilten Zottenbäumchen zu thun. Sie bilden in ihrer Vereinigung mit der Decidua serotina Abschnitte der Placenta, die man als Cotyledonen bezeichnet. Jede dieser Gruppen (Fig. 461) erscheint als ein von den benachbarten durch Serotinagewebe gesonderter Lobulus, dessen Ramificationen bis in die feinsten Zweige ein Epithel tragen und Blutgefäße umschließen. Die Gefäßstämmchen verlaufen, von Bindegewebe begleitet, in der Achse der Zottenverzweigung, während dicht unter der Oberfläche ein Capillarnetz verbreitet ist. Die Arterien der Bäumchen sind Verzweigungen der Arteriae umbilicales, die Venen gehen in die Vena umbilicalis über. In dem von der

Uterusschleimhaut gebildeten Theile der Placenta bietet der Gefäßapparat bedeutende Eigenthümlichkeiten. Die meist geschlängelt verlaufenden Arterien der Muskelwand des Uterus senken sich unter allmählicher Reduction ihrer Wandung in die Placenta uterina ein. Nur eine Bindegewebsschichte mit Epithelauskleidung bildet die Wand dieser Gefäße. Diese setzen sich in relativ weite, unregelmäßig gebuchtete Canäle fort, welche, unter einander anastomosirend, die Stelle der Capillaren vertreten. Es sind Räume im bindegewebigen Balkenwerke, welches von der Uterusschleimhaut, zwischen die Zottenbäumchen und deren Verzweigungen gewuchert ist. Aus diesen Räumen gehen Venen hervor, die eine ähnliche einfache Wand besitzen. Sie nehmen ihren Verlauf vornehmlich in den Septen der Cotyledonen und bilden um die Stämmchen der letzteren ein dichtes Netz, welches an der Peripherie der

Placenta in einen durch Verbindung von Venenstrecken entstandenen Sinus terminalis übergeht. In die cavernösen Hohlräume ragen die Chorionzotten der Cotyledonen; sie sind von einer Epithelschichte überkleidet, welche der Decidua entstammt. Das eigentliche Chorionepithel hat sich rückgebildet (TURNER). Die fötales Blut führenden Chorionzotten werden also unmittelbar vom mütterlichen Blute umspült, und es besteht somit eine der günstigsten Einrichtungen für den Austausch der Stoffe.

Das der Placenta zugeführte Blut des Fötus, welches vorwiegend venöses ist, wird im Placentarkreislause durch die Wechselbeziehungen zum mütterlichen Blute in arterielles umgewandelt; es nimmt nicht nur plastisches Material aus dem Blute der Mutter aus, sondern vollzieht auch den Gasaustausch mit demselben. Beides geschieht unter der Herrschaft der Dissusionsgesetze, für welche die verschiedene Qualität des der Placenta sondern uterina zugeführten Blutes, sowie eine zwischen beiden Blutarten besindliche Gewebsschichte der Chorionzotton die Bedingungen abgeben. So wird die Placenta zu einem Organe, welches der Ernährung wie der Respiration des Embryo vorsteht.

Die Entstehung der Placenta knüpft also wesentlich an mütterliche und fötale Blutgefäße, von denen die ersteren von jenem Zustande, den sie vorher in der Schleimhaut des Uterus besaßen, sich bedeutend entfernten. — Die Placenta ist scheibenförmig, mit convexer Oberfläche der Uteruswand verbunden; ihr Rand geht sowohl in die Decidua vera als auch in die reflexa über und mit concaver Fläche sieht sie gegen die Amnionhöhle. An dieser selben Fläche inserirt sich in der Regel der Nabelstrang, dessen Gefäße nach allen Richtungen auf ihr sich vertheilen. Mit dem Nabelstrang tritt das denselben überziehende Amnion heran und erstreckt sich von da innerhalb des Chorion (Fig. 461). Die beim Geburtsacte dem Kinde folgenden Theile (Placenta mit Adnexen) bilden die »Nachgeburt« (Secundinae).

Eine äußerste Lage der Placenta treunt sich bei der Ablösung der letzteren während der Geburt nur theilweise von der Uteruswand, eine Schichte davon, welche mit der tiefen Schichte der Decidua vera übereinstimmt, bleibt sitzen. Sie enthält Reste der blinden Enden der Drüsenschläuche. — Über die Schleimhaut und ihre Veränderungen während der Menstruation, Schwangerschaft und des Wochenbettes s. G. Leopold, Archiv f. Gynäkologie, Bd. XI u. XIL

Über den Bau der menschlichen Placenta siehe Schröder van der Kolk, ferner Turner, Journal of anatomy and phys. Vol. VII, S. 120, auch die Lehrbücher der Entwickelungsgeschichte. Eine Darstellung zahlreicher Variationen im Verhalten der Nabelgefäße etc. bei Hyrl, die Blutgefäße der menschlichen Nachgeburt. Wien 1870. fol.

Übersicht über die Differenzirung der inneren Geschlechtsorgane.

|           | Indifferente Anl                                           | age.                          | Männlich                                                                                    | Weiblich                     |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Keimdrüse |                                                            |                               | Hoden                                                                                       | Ovarium                      |  |
| Urniere   | Canälchen<br>Ausführgang                                   | jobere<br>funtere             | Caput epididym. (Coni vasc.)<br>Paradidymis u. Vas aberrans<br>Vas epididym. u.Vas deferens | Paroophoron                  |  |
| er's      | Paariger Theil<br>Verschmolz. Abschn.<br>(Sinus genitalis) | oberer Theil<br>unterer Theil |                                                                                             | Oviduct<br>Uterus<br>Scheide |  |

# Vom Sinus uro-genitalis und von den äußeren Geschlechtsorganen.

## Anlage und Differenzirung derselben.

**§ 269**.

Durch die Aufnahme der Ausführwege der Geschlechtsorgane ward das untere Ende des Stieles der Allantois zum Canalis oder Sinus uro-genitalis. Dieser steht, wie schon vorher die Allantois (I. § 44), mit dem Ende des Darmrohrs in Verbindung, und so geht eine für Darm und Uro-genital-Organe gemeinsame Endstrecke, die Cloake, hervor. Durch diese münden, nachdem eine



Hinteres Körperende eines Embryo in der 8. Woche. (2/1.) n Nabelstrang. hl Genitalwulst. s Spitze des Genitalhockers. f Gonitalrinne. s Caudalende des Körpers. Nack Ecker. Communication derselben nach außen eingetreten, jene Organsysteme nach außen und bieten darin die gleichen Verhältnisse, wie sie bei Amphibien, Reptilien und Vögeln, ja selbst noch bei manchen Säugethieren (Monotremen) obwalten. Die Cloakenmündung wird von einer wulstförmigen Erhebung umgeben. Ihr wenig tiefliegender Grund trägt die beiden genannten Öffnungen. Vor der vorderen dieser Öffnungen, welche in den Sinus uro-genitalis führt, beginnt an der vorderen Cloakenwand in der 6. Woche ein Höcker, der Genitalhücker (e), sich zu bilden, auf dessen Unterseite die Mündung des Sinus uro-genitalis rinnenförmig (Fig. 462 f) sich fortsetzt. Ein rundlicher

Vorsprung in der Inguinalregion rückt gegen den Rand der Cloakenmündung, mit welchem er den Genitalwulst (hl) vorstellt. In dem Maße als der Genital-



Hinteres Körperende eines älteren Embryo. a After, übrige Bezeichnung wie Fig. 462. (2/1.) Nach Eckeu.

höcker sich inzwischen vergrößert hat, tritt er zwischen den beiderseitigen Genitalwülsten vor. Dabei ist der Boden der Cloake näher an die Oberfläche gelangt, indem die seitliche Cloakenwand nicht in dem Maße wächst, als die übrigen Theile sich vergrößern. Nachdem mit dem Auswachsen des Genitalhöckers die auf seiner unteren Fläche sich erstreckende Mündung des Sinus uro-genitalis sich zu einer äußerlich sichtbaren Spalte ausgebildet hat, ist sie von zwei seitlichen Falten, Genitalfalten (Fig. 463f), umgeben. Auch die Öffnung des Darmrohrs tritt als After (a) noch innerhalb der beiden Genitalwülste an die Oberfläche. Durch Zunahme des Raumes zwischen beiden Mündestellen

rückt die Afteröffnung anscheinend weiter nach hinten, und es kommt so zur Ausbildung einer Dammregion (Perinaeum oder Mittelfleisch). Eine feine Erhebung vom After über den Damm bis gegen die hintere Grenze der Genitalfalten: Raphe perinaei, bezeichnet den Weg, der vom After bei seiner Sonderung aus der Cloake zurückgelegt ward.

Endlich gelangt die Afteröffnung nahezu aus dem Bereiche der Genitalwülste; der Genitalhöcker ragt bedeutender vor und von seinem freien Ende verlaufen die beiden die Uro-genital-Spalte umfassenden Genitalfalten herab, die zwischen den beiderseitigen Hälften des Genitalwulstes hervortreten.

Bis hieher verhalten sich beiderlei Geschlechter in wesentlicher Übereinstimmung. Es besteht somit auch für die äußeren Theile dieselbe Indifferenz der Anlage, wie wir sie für die inneren Genitalorgane dargestellt haben. An den

letztbeschriebenen Befund knupfen sich jedoch die Sonderungsvorgänge, welche auch in dem äußeren Genitalapparat eine sexuelle Verschiedenheit herbeiführen, die der Verschiedenartigkeit der Leistungen dieses Apparates angepasst ist.

Beim weiblichen Geschlechte gehen minder bedeutende Umgestaltungen vor sich. Der beiderseits entfaltete Genitalwulst lässt die großen Schamlippen (Labia majora) hervorgehen, zwischen denen oben der Genitalhöcker vorspringt. Der Sinus uro-genitalis bleibt von geringer Tiefe, er bildet den Scheidenvorhof (Vestibulum



Hinteres Körperende eines ca. 10 Wochen alten weiblichen Embryo. a After. s. Labia minora, übrige Bezeichnung wie Fig. 462. Nach Ecker.

vaginae), in dessen Grunde die Öffnung der Scheide liegt; darüber findet sich als Längsspalte das Orificium urethrae. Die beiden Genitalfalten, welche den Sinus uro-genitalis umfassend zum Genitalhöcker emportreten, werden zu den kleinen Schamlippen (Nymphen), der Genitalhöcker selbst zur Clitoris, welche noch längere Zeit eine bedeutende Vorragung bildet.

Viel bedeutender sind die beim männlichen Geschlechte auftretenden Veränderungen. Das Längewachsthum des Genitalhöckers wird von einem gleichen

Processe an der Wandung des Sinus uro-genitalis begleitet, indem die diesen seitlich abgrenzenden Genitalfalten von hinten nach vorne zu verwachsen. Dadurch wird die Mündung des von ihnen umschlossenen Sinus uro-genitalis immer weiter nach vorne verlegt, und der Sinus gestaltet sich zu einem Canalis uro-genitalis. Der Genitalhöcker wird sammt dem an seiner unteren resp. hinteren Fläche sich schließenden Canalis uro-genitalis zum Penis (Fig. 465). Die Mündung des Canals rückt immer weiter an der unteren Fläche der Penisanlage nach vorne zu, bis sie die Spitze des Penis erreicht. Es schließt sich also der Uro-genital-Canal immer mehr von hinten her, während seine Wand nach vorne hin sich verlängert.



Hinteres Körperende eines männlichen Embryo von ca. 12 Wochen. r Raphe, übrige Bezeichnung wie Fig. 462. Nach Ecker.

Bleibt dieser Vorgang unvollendet, so geht daraus eine Deformität hervor, die Hypospadie. Die Uro-genital-Mündung liegt dann auf einer der Wegstrecken, die sie normal zu durchlaufen hat.

Schon vor dem Beginne dieses Vorganges sind die beiderseitigen Genitalwülste, zwischen derer hinterer Grenze der After nach hinten trat, einander Gegenbaud, Anatomie. II. 5. Auf. näher gerückt und von hinten nach vorne zu einander vereinigt, so dass der am hinteren und lateralen Rande der Uro-genital-Öffnung aufgetretene Process des Verwachsens nur eine Fortsetzung jenes ersten Vorganges ist. Aus der Verbindung der beiden Genitalwülste geht der Hodensack (Scrotum) hervor. Der Weg der Verbindung wird durch eine leichte Erhebung, Naht (Raphe scroti), bezeichnet, die sich hinten in die Raphe perinaei fortsetzt, sowie sie vorne mit dem Vorrücken der Uro-genital-Öffnung in die Raphe penis übergeht. Diese Nahtstelle entspricht also dem unter fortschreitendem Wachsthum des Körpers stattfindenden Verschlusse der Uro-genital-Spalte.

Wenn wir manche Vorgänge als durch »Verwachsen« entstanden aufführten, so ist darunter kein Zusammenwachsen getrennter Stellen zu verstehen. Jener Ausdruck wurde nur beibehalten, weil er den Process zu rascherem Verständnisse bringt. In Wirklichkeit liegen dem Vorgange ungleiche Wachsthumsverhältnisse zu Grunde.

Diese äußerlich wahrnehmbaren Umwandlungen sind von inneren Differenzirungen begleitet und zwar von zweierlei Art. 1) Es entstehen von der Schleimhaut des Sinus uro-genitalis aus Drüsenbildungen, 2) aus dem Blutgefäßapparate der Umgebung bilden sich eigenthümliche Organe, die Schwellkörper (Corpora cavernosa). Diese besitzen weitere, die Capillaren vertretende Räume, zwischen welchen relativ spärliches Zwischengewebe vorkommt. Sie stellen äußerlich abgegrenzte Gebilde vor, deren Volum bei stärkerer Füllung, sei es durch Vermehrung der Zufuhr oder Minderung der Abfuhr des Blutes sich vergrößert, wobei das Organ prall, ja rigid wird, und dann den Theil, in dem es sich findet, in dieser Beschaffenheit erscheinen lässt. Diese Schwellorgane sind in solche zu unterscheiden, welche der Wand des Sinus uro-genitalis angehören, und in andere, die außerhalb der Wand des letzteren im Genitalhöcker sich bilden. — Durch diese auch mit Muskulatur ausgestatteten Einrichtungen übernehmen die äußeren Geschlechtsorgane eine besondere Function als Begattungs-organe.

#### 1. Männlicher Uro-genital-Canal und seine Adnexa.

8 270.

Der männliche Sinus oder Canalis uro-genitalis wird mit seiner bedeutenden Ausdehnung in die Länge in einzelne Abschnitte theilbar, indem die Wandung des Canals verschiedenartige Sonderungen eingeht. Dadurch werden einzelne Abschnitte von einander unterscheidbar. Es sind also keine neuen, hinzugekommenen Theile, welche jene charakterisiren, sondern die in den Wandungen der Ausführwege allgemein bestehenden befinden sich in streckenweise besonderer Ausbildung.

Der minnliche Uro-genital-Canal wird auch als » Harnröhre « (Urethra) bezeichnet, was der vulgären Auffassung der Verhältnisse entspricht. Wie aus der Entwickelung hervorging, ist er ein von der weiblichen Harnröhre (II. S. 136) total verschiedenes Gebilde, so dass es zweckmäßig ist, ihn nicht mit einem nur zu falschen Auffassungen führenden Namen zu belegen.

Die erste fast unmittelbar auf die Harnblase folgende Strecke, in welche die Geschlechtsgänge einmünden, wird von einem mächtigen Drüsenapparat umgeben, der ein äußerlich scheinbar compactes Organ, die *Prostata*, vorstellt. Auf diese *Pars prostatica* des Uro-genital-Canals folgt ein in seinen Wandungen minder ausgezeichneter Abschnitt, den man *Pars membranacea*, auch *Isthmus* 

nennt. Endlich besitzt der letzte und längste Abschnitt des Canals in seiner Wandung ein Schwellorgan, das Corpus cavernosum urethrae, und wird danach Pars cavernosa benannt. Diese tritt aber mit den im männlichen Genitalhöcker ausgebildeten Schwellkörpern in Verbindung und stellt mit diesen zusammen den Penis vor, an dessen distalem Ende der Uro-genital-Canal ausmündet.

1. Die Pars prostatica ist der in seinen Wandungen zur Prostata umgebildete Abschnitt, welcher hinter dem unteren Theile der Schamfuge liegt (vergl. Fig. 466). Der Uro-genital-Canal erscheint hier von einem hinten mäch-

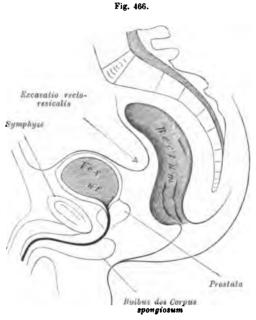

Medianschnitt durch ein männliches Becken. (Schema.)

tigen, vorne meist nur schwach entwickelten Körper ringförmig umgeben, der Prostata (Vorsteherdrüse). Deren hinterer Abschnitt ist nach beiden Seiten ansehnlich ausgebildet und hat diese beiden Theile, die hinten und oben oft durch einen Einschnitt von einander getrennt sind und damit die Gestalt eines Kartenherzens besitzen, als Lappen bezeichnen lassen. In jenen Einschnitt setzen sich die Vasa deferentia mit den Samenbläschen fort und gehen hier in die Ductus ejaculatorii über (vergl. Fig. 441). Durch Derbheit des Gefüges unterscheidet sich das Organ von den benachbarten Theilen. Das Innere des Organs wird von feinen, reich verzweigten Drüsenschläuchen durchsetzt.

Das reiche interstitielle Gewebe wird theils aus Bindegewebe, zum größeren Theile jedoch aus Bündeln glatter Muskelzellen gebildet, welche an der Oberfläche des Organs eine zusammenhängende Schichte bilden. Demzufolge besteht in der Prostata ein innerer drüsiger und ein äußerer muskulöser Abschnitt. Von der muskulösen Rindenschichte aus senken sich durchflochtene Züge in den drüsigen Theil des Organs. Gegen den Anfang der von der Prostata ausgehenden, nach hinten etwas ausgebuchteten Canalstrecke setzt sich von der Blase her der vordere

Winkel des Trigonum Lieutaudi fort (Fig. 467) und läuft in eine an der hinteren Wand des Canals vorspringende Erhebung aus, welche als längere aber schmale Falte durch die Pars prostatica verfolgbar ist. Eine das Lumen verengende

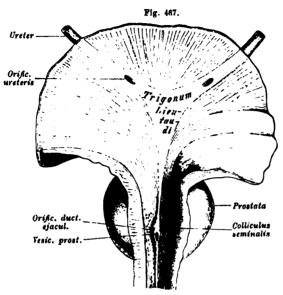

Blasengrund und Pars prostatica des Uro-genital-Canals von vorne geöffnet. 1/1.

stärkere Erhebung, der Samenhügel (Colliculus seminalis, Caput gallinaginis, Schnepfenkopf), trägt in der Regel beiderseits die punktförmigen Mündungen der Duetus ejaculatorii, wenn nicht einer derselben, oder auch beide, in eine von der Mitte des Samenhügels gegen die Prostata sich einsenkende kleine

Tasche ausmünden.
Diese Tasche, Vesicula
prostatica (Sinus pocularis), ist der untere
Rest des aus den verschmolzenen Müllerschen Gängen (II. S. 138)

entstandenen Sinus genitalis, den man auch als Uterus masculinus gedeutet hat, obwohl er keinesfalls dem Uterus, sondern nur dem Endabschnitte des weiblichen Sinus genitalis, aus welchem die Scheide hervorgeht, homolog ist. Zur Seite des Samenhügels nimmt man die Mündungen der Prostatadrüsen als feine Punkte wahr (Fig. 467).

Indem die Prostata ihre Grundlage von einem aus der Schleimhaut entfalteten Drüsenapparat empfängt, welchen Muskulatur überkleidet, wie solche auch an anderen Strecken des Uro-genital-Canals vorkommt, ist sie als ein Abschnitt des Uro-genital-Canals selbst aufzufassen, und die ihr zukommenden Modificationen sind abhängig von dem Verhalten des drüsigen Substrates. So sind manchmal die beiden seitlichen Hälften verschieden ausgebildet, und zuweilen ist zwischen ihnen ein kleiner dritter Abschnitt hinten und oben bemerkbar. Der vordere, gewöhnlich schwache Bogen des Ringes kann gleichfalls einen Lappen vorstellen oder auf eine schmale bindegewebige Brücke reducirt sein, so dass die Prostata nicht zum Ringe sich abschließt. Die Länge der Prostata beträgt 2-31 2 cm; ihre Breite etwas mehr; weniger dagegen die Dicke der gesammten Bildung. Was die Drüsen betrifft, so besteht jederseits eine größere mit einer Anzahl (5-8) kleinerer. Erstere münden zur Seite des Samenhügels aus. Die Ausführgänge sind sehr reich ramificirt und gehen in einfache terminale Erweiterungen von 0,1-0,3 mm über. Von sinfachem Cylinderepithel ausgekleidet, umschließen sie ein weites Lumen, in welchem nicht seiten concentrisch geschichtete Concretionen (Prostata-Steinchen) vorkommen. Wie schen die Gestalt des Organes andeutet, ist der Drüsenapparat am hinteren, dickeren Abschnitte der Prostata reicher als am vorderen entfaltet.

Der Übergang der Muskulatur sowohl in den Sphincter vesicse urinariae, als auch

auf die Pars membranacea sichert die Vorstellung, dass in der Prostata eine partielle Umbildung der Wand des Uro-genital-Canals vorliegt. Die Muskulatur bietet nur hinten gegen das Rectum eine ebene Fläche. Vorne mischen sich den glatten Muskelzellenbündeln quergestreifte transversale Züge bei, welche zerstreut auf die Blase sich fortsetzen.

Der in den ausgebuchteten Abschnitt des Canals einragende Samenhügel führt ein reiches und dichtmaschiges Gefäßnetz, welches bei völliger Füllung den Samenhügel anschwellen macht, und damit die Communication mit der Blase verschließt.

Von Venen durchsetztes Bindegewebe (*Ligg. pubo-prostatica*) trennt die Prostata von dem unteren hinteren Theile der Schamfuge und setzt sich in eine zusammenhängende Schichte fort, durch welche der folgende Abschnitt des Uro-genital-Canals hindurch tritt.

2. Pars membranacea. Dieser kurze, gleichfalls nur 2—2,5 cm lange Abschnitt des Uro-genital-Canals erscheint insofern unter einfacheren Verhältnissen, als seine Wandung keine besonderen Umbildungen aufweist. Aus der Pars prostatica hervorgegangen, setzt sich der Canal unter dem Schambogen nach außen fort und passirt dabei eine zwischen den beiden Schenkeln des Schambogens ausgebreitete Bindegewebsschichte (Lig. triangulare, Diaphragma urogenitale), worauf er in den folgenden Abschnitt übergeht. Außerhalb der Schleimhaut des Canals findet sich wieder eine Schichte glatter Muskelzellen in vorwiegend circulärer Anordnung. Darüber lagern noch quergestreifte Faserbündel, die jedoch der Muskulatur des Beckenausganges angehören.

Diese Strecke besitzt bei vielen Säugethieren eine viel bedeutendere Länge. Auch im Fötalzustande und noch beim Neugeborenen ist sie relativ länger als später und bedingt dadurch eine höhere Lage der Pars prostatics und der Harnblase.

3. Pars cavernosa. In der Wandung dieses längsten Abschnittes (15 bis 20 cm) ist es zur Ausbildung eines Schwellorganes gekommen, welches ihn in die Zusammensetzung des Penis eingehen lässt. Dieses Corpus cavernosum (C. c. urethrae, C. spongiosum) ist paarig angelegt, und behält davon auch später noch Spuren. Es springt hinten mit einem starken abgerundeten Abschnitte (Bulbus) vor und überragt damit noch die Endstrecke der Pars membranacea von unten (Fig. 468). Es hat also den Anschein, als ob der Uro-genital-Canal das Corpus cavernosum von oben her schräg durchbohre. Die bulbusartige Anschwellung verjüngt sich nach vorne zu und setzt sich dann ziemlich gleichmäßig, der unteren Furche zwischen den beiden Corpora cavernosa des Penis angelagert, bis gegen das Ende des Penis fort. Der Schwellkörper ist auch da nicht gleichmäßig um den Uro-genital-Canal entwickelt, vielmehr durchsetzt ihn das Lumen des letzteren excentrisch, näher der oberen resp. dorsalen Seite. Am Ende des Penis bildet dieser Apparat mit einer bedeutenden Vergrößerung die Eichel (Glans penis), auf der das Orificium externum des Uro-genital-Canals eine Längsspalte bildet. (Das nähere Verhalten der Eichel siehe unten beim Penis.)

Das Corpus cavernosum beginnt am Bulbus mit einem paarigen Abschnitte, indem zwischen den beiden vorspringenden Hälften eine Scheidewand sich einsenkt. Das entspricht der paarigen Anlage des Organs. Von dieser bei manchen Säugethieren vollständiger bestehenden Duplicität erhält sich auch in der Eichel ein Rest, da hier unterhalb des Orificium gleichfalls ein Septum den Schwellkörper sagittal durchsetzt. Eine

dünne Bindegewebsschichte mit reichen elastischen Netzen bildet die äußere Abgrenzung (Tunica albuginea). An der Eichel verschmilzt sie mit dem Integumente, welches diese überzieht. Das Innere des Schwellkörpers bietet zahlreiche mit einander communicirende verschieden weite Räume, die durch ein Balkennetz getrennt sind und im Ganzen das Bild eines engmaschigen Venengeslechtes geben. Vom Bulbus an ist dieser Charakter an dem unteren Abschnitte der Wand des Uro-genital-Canals noch deutlich ausgeprägt und in der Eichel ist er unter Vermehrung des interstitiellen Gewebes weiter gebildet. In letzterem Gewebe sind mit der Volumzunahme auch die elastischen Bestandtheile vermehrt. Auch feine Blutgefäße durchsetzen die Balken. In dieses Balkenwerk ist ferner die Muskulatur der Wand des Uro-genital-Canals größtentheils übergegangen. Sie ist hier in einzelne Züge aufgelöst und bildet nur zu innerst gegen die Schleimhaut eine mehr zusammenhängende ringförmige Schichte. Wie an der Pars prostatica die Muskelwand des Uro-genital-Canals mit der Entfaltung des Drüsenapparates eine Umbildung erfuhr, so ist eine solche an der Pars cavernosa durch die Ausbildung der Bluträume entstanden, die in der Tiefe in ein der Schleimhaut angehöriges Veneunetz übergehen. Aus diesen Bluträumen setzen sich Venen fort, die an ihrem Beginne durch plexusartige Anordnung an das Verhalten des Schwellkörpers selbst erinnern. Ein solcher Plexus sammelt sich im hinteren Umfange der Eichel und geht in die Rückenvene des Penis über. Ein anderer, mit jenem zusammenhängend, findet sich in der Furche der Unterfläche beider Corpora cavernosa-penis, zwischen diesen und dem Uro-genital-Canal. Er communicirt mit dem vorerwähnten Gefiechte, nimmt längs der ganzen Pars cavernosa Venen auf, und leitet das Blut durch Venen, welche um die Corpora cavernosa penis verlaufen, der V. dorsalis penis zu. Aus dem hinteren Theile des Bulbus führen die Venae bulbosae ab. Von Arterien sind die Arteriae dorsales penis und die Art. bulbosae zu nennen.

Die Schleimhaut des gesammten Uro-genital-Canals bildet feine, verstreichbare Längsfalten, die in der Pars membranacea beginnen. Das Lumen bildet von da an durch die Pars cavernosa eine Querspalte, die in der Eichel in eine senkrechte Spalte sich umwandelt. Elastisches Gewebe verleiht der Wand eine ziemliche Dehnbarkeit, gemäß welcher der Canal sich erweitern kann. In der Pars prostatica ist die Beschaffenheit der Wand ein Hindernis für die Erweiterung. Diese ist dagegen schon an der Pars membranacea gestattet und an der Pars cavernosa besitzt der hintere Abschnitt die Erweiterungsfähigkeit in hohem Grade. Nach vorne zu nimmt sie allmählich ab, steigert sich aber innerhalb der Eichel wieder bedeutend. Hier besitzt der Canal an seiner hinteren resp. unteren Wand eine seichte Ausbuchtung, die Fossa navicularis.

Außer den bei der Pars prostatica besprochenen Drüsen münden auf der Schleimhaut noch andere Drüsen aus. Zwei größere (6—5 mm im Durchmesser haltende) sind die Cowper'schen\* Drüsen. Sie liegen unmittelbar hinter dem Bulbus, und setzen sich mit dem Ausführgange in den Anfangstheil der Pars cavernosa fort. Sie bilden abgerundete Körper von ziemlicher Resistenz und lassen oberflächlich kleine Läppchen wahrnehmen.

Hierzu kommen noch zahlreiche kleinere Drüsen, einfache kurze oder nur wenig gebuchtete Schläuche, jenseits der Pars prostatica in der Schleimhaut des Uro-genital-Canals verbreitet. Ähnliche Drüsen vereinigen sich in größerer Anzahl



<sup>\*)</sup> WILLIAM COWPER, geb. 1666, Anatom und Chirurg in London, + 1709.

in gemeinsame längere und weitere Aussührgänge, die mit der Längsachse des Uro-genital-Canals verlaufen und mit deutlich sichtbaren Mündungen sich öffnen. Diese Drüsen kommen der Pars cavernosa zu. Ihre Mündungen sind als Punkte zu erkennen. Sie sind vorwärts gerichtet, zuweilen etwas erweitert und von einem Schleimhautsältchen klappenförmig überdeckt. Die weiteren Aussührgänge stellen die Lacunae Morgagnii vor.

Von der P. prostatica erstreckt sich durch die P. membranacea ein reiches Venennetz, welches im Samenhügel den erwähnten Schwellapparat herstellt und in der Pars cavernosa in die cavernöse Wandschichte übergeht. Das in der Pars prostatica geschichtete, in der obersten Lage jedoch platte Zellen besitzende Epithel schließt sich hier jenem der Harnblase an. In dem übrigen Theile des Uro-genital-Canals besteht Cylinderepithel. Hinter der Fossa navicularis beginnt der Übergang in mehrfach geschichtetes Plattenepithel, welches in jenes des Integumentes der Eichel sich fortsetzt. — Als "Littre'sche Drüsen« kann man keine der beiden aufgeführten Drüsen-Formen bezeichnen. da jener sie nicht gekannt hat. (Oberddeck, 1. c.).

Die Cowper'schen Drüsen sind durch relativ große Läppchen mit weitem Lumen ausgezeichnet. Auch an den Ausführgängen besteht weites gebuchtetes Lumen.

#### Penis und Scrotum.

§ 271. ·

Die im Genitalhöcker entstandenen beiden Schwellkörper setzen mit der Pars cavernosa des Uro-genital-Canals den Körper des Penis oder der männlichen

Ruthe zusammen. Die dem Becken zunächst befindlichen Theile repräsentiren die Wurzel, von der der Schaft sich fortsetzt, welcher mit der Eichel (Glans penis) abschließt. letztere bildet einen nach hinten und seitlich entfalteten Vorsprung (Corona glandis) (Fig. 468 A, B), der durch eine Furche (Sulcus coronarius) vom Schafte sich absetzt. Vom Schamberge wie vom Scrotum her geht das Integument mit lockerem aber fettlosem subcutanen Bindegewebe auf den Schaft des Penis über, vorne gegen die Eichel zu bildet es eine dieselbe deckende Duplicatur, die Vorhaut, Praeputium. Unterhalb der Mündung des Urogenital-Canals setzt sich das Praeputium mit einer dünnen Falte unmittelbar auf die Glans fort und bildet damit das Frenulum praeputii.

Die dem Penis eigenen Schwellkörper — Corpora cavernosa penis — stellen zwei proximal getrennte, aber bald sich mit einander verbindende, annähernd cylindrische Organe vor, die an beiden Enden verjüngt auslaufen. Proximal besteht eine spindelförmige Ver-



A Schaft des Penis mit den Schwellkörpern von unten. B Medianschnitt des distalen Endes des Penis.

dickung (Bulbus) und mit diesem Theile ist der Schwellkörper dem Schambeinaste befestigt (vergl. Fig. 468 B). Darauf legen sich beide Körper vor der Schamfuge an einander und verbinden sich mit ebenen Flächen derart mit einander, dass von

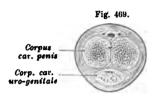



Querschnitte durch den Penis, der obere durch den Schaft, der untere durch den hinteren Theil der Eichel. 2/2.

der Trennung nur eine obere schwache und eine untere breitere Rinne bemerkbar bleibt. In letztere bettet sich der Uro-genital-Canal. Die beiden distalen Enden der Schwellkörper ragen getrennt in die Eichel, von der sie seitlich und oben überdeckt werden (vergl. Fig. 468 B und Fig. 469).

In ihrem Baue differiren diese Organe nicht unbedeutend vom Schwellkörper des Uro-genital-Canals, vor Allem durch die mächtigere Ausbildung ihrer bindegewebigen derben Hülle: Tunica albuginea. Diese bildet an der verschmolzenen Strecke beider Schwellkörper eine mediane, jedoch nicht überall vollständige Scheidewand, so dass, besonders in distaler Richtung, zwischen beiden Hälften Communicationen bestehen. Von der fibrösen Hülle aus

erstrecken sich Balken und Blätter in's Innere und bilden, sich vielartig theilend und unter einander verbindend, das interstitielle Gerüstwerk des Organes; dessen bluterfüllte Lücken sind noch unregelmäßiger, aber umfänglicher als jene im Schwellkörper des Uro-genital-Canals.

Die fibröse Hülle der Schwellkörper besteht vorwiegend aus Bindegewebsschichten, deren innere mit reichen elastischen Fasern auch eine longitudinale Schichte glatter Muskelzellen führt. Letztere verbreiten sich auch in dem Balkenwerke des Schwellkörpers. Der Blutgefäßapparat des Organs wird von den Arteriae dorsales penis, die auf ihrem Verlaufe zur Eichel auch an die Schwellkörper Zweige senden, vornehmlich aber von den Arteriae profundae penis gespeist. Unmittelbar unter der fibrösen Hülle gehen diese Arterien in Capillarnetze über, von welchen ein Netz weiterer Gefäße mit den cavernösen Räumen sich verbindet. Auch in die Balken- und Blätterzüge setzen sich Gefäße von den corticalen Capillaren her fort. Im hinteren Abschnitte jedes Corpus cavernosum penis gaben arterielle, bei der Untersuchung collabirter Balken wie gewunden sich darstellende Gefäße zur Aufstellung blindgeendigter »Arteriae helicinae« Veranlassung. Sie stellten sich als Gefäßschlingen heraus (LANGER). Die rückführenden Bahnen sind durch Venen vertreten, welche oben direct in die Dorsalvene des Penis einmünden, unten dagegen in die zahlreichen Venen, welche auch von der cavernösen Wand des Uro-genital-Canals das Blut sammeln und um die Corpora cavernosa penis herum in die V. dorsalis penis sich einsenken. Die hintersten dieser Venen anastomosiren mit dem Santorinischen Venengeslechte.

Bei manchen Säugethieren (Nagern, Carnivoren, auch vielen Quadrumanen u. a.) bestehen im Bereiche der Schwellkörperhüllen und zwar innerhalb der Eichel Ossificationen, welche, oft von bedeutender Ausdehnung, den sogenannten *Penisknochen* (Os priapi) bilden. Beim Menschen sind in vereinzelten Fällen Ossificationen der Corpora cav. penis beobachtet, die in ihrem Zusammenhange einem Penisknochen entsprechen könnten. Lennossék, Arch. f. pathol. Anatomie Bd. LX.

Die Befestigung der Schwellkörper des Penis am Becken geschieht durch sehr straffes Gewebe, welches vom Periost aus in die Tunica albuginea übergeht. In der Medianlinie tritt von der Schamfuge her ein, auch aus der Linea alba Faserzüge aufnehmendes Bindegewebsbündel zum Rücken des Penis (Lig. suspensorium). Um die Tunica albuginea formirt das lockere Bindegewebe mit reichen elastischen Fasern die Fascia penis. — Das Integument zeichnet sich durch Fettmangel aus. An der Vorhautöffnung schlägt es sich in eine zartere, das innere Blatt des Praeputium bildende Lamelle um, welche im Sulcus coronarius der Elchel auf diese übergeht. Obwohl schleimhautähnlich, besitzt jene Lamelle doch im Allgemeinen den Bau der äußeren Haut, ebenso wie der innig mit dem cavernösen Körper verbundene Überzug der Eichel. Kleine Talgdrüsen kommen spärlich auf der Eichel und an der inneren Lamelle der Vorhaut vor, größere münden im Sulcus coronarius und neben dem Frenulum (Tyson'sche\*) Drüsen). Sie liefern Riechstoffe, die das größtentheils aus abgestoßenen Epithelien gebildete Smegma praeputii imprägniren. Über das Verhalten der Schwellkörper s. Kobelt, Die männlichen und weiblichen Wollustorgane, Freiburg i. Br. 1844. Bezüglich deren Structur Langer, Sitzungsber. der Wiener Acad. Bd. 46.

#### § 272.

Der Hodensack (Scrotum) ist ursprünglich ohne Beziehung zu seinem späteren Inhalte, ein Gebilde der äußeren Haut (II. S. 178), das, von Bindegewebe erfüllt, gleichfalls paarig angelegt wird. Die erste Anlage geht von dem die Bursa inguinalis bekleidenden Integumente aus. Die paarige Anlage wird noch durch die median verlaufende Raphe angedeutet, von der aus eine bindegewebige Scheidewand (Septum scroti) sich bis gegen die Wurzel des Penis erstreckt. Dadurch wird der Hodensack in zwei Fächer geschieden, welche die Hoden und auch noch je eine Strecke des Samenstranges beherbergen. Das dünne, bei Erwachsenen schwach bräunlich pigmentirte Integument ist mit einem subcutanen continuirlichen Belege glatter Muskelzellen versehen, die mit Bindegewebe eine nicht unansehnliche Schichte, die Tunica dartos, Fleischhaut des Hodensacks, vorstellen. Am Septum scroti setzt sich diese Schichte auch auf dieses fort. Durch die Action dieser Muskelschichte bildet die Haut des Scrotum Runzeln und Falten.

Die Oberfläche der Scrotalanlage lässt ein ziemlich scharf abgegrenztes Feld unterscheiden (Area scroti), dessen Structur von der benachbarten Haut verschieden ist. Es zeichnet sich in der Tiefe auch durch jene glatte Muskulatur aus, welche die Tunica dartos herstellt. Mit der Vereinigung der beiderseitigen Anlagen sind auch die beiden Areae in medianer Verbindung, noch bei älteren Embryonen deutlich unterscheidbar. Über die Beziehungen dieser bei Prosimiern und Affen auch im ausgebildeten Zustande vorhandenen Area s. H. Klaatsch, Morphol. Jahrbuch Bd. XVI. S. 612 ff.

## II. Weiblicher Uro-genital-Sinus und seine Adnexa.

#### § 273.

Bei dem weiblichen Geschlechte bleibt der Sinus uro-genitalis ein seichterer Raum, der jedoch eine beträchtlichere Weite empfängt und durch beides von dem längeren und engeren Canale des Mannes sich nicht unwesentlich unterscheidet, so sehr, dass man lange Zeit die auf die Entwickelung gegründete Homologie

<sup>\*)</sup> EDWARD TYSON, geb. 1651, Prof. der Anat. zu London.

1110 recht 70 des Zeit, da die ursprüngliche Gleichartigkeit des äußeren Apparates im findem treschiechtern nuch nicht erkannt war, hat man jenem den Namen 5. handen von haf Arstibulum vogmae, beigelegt (Fig. 470).

the seitlichen Wande dieses Vorbofs bilden zwei aus den Genitalfalten entstandene Hauflappen Labia minora oder Nymphae Wasserlippen. Den Grund





nimmt der Eingang zur Scheide Introdus vaginae ein, den der Hymen, so lange er nicht zerstört ist II. 8. 169, bis auf eine kleine Offnung verschließt. Darüber liegt die schlitzförmige Mündung der Earnröhre, deren hintere Wand auf de vordere Faltensäule der Scheide naci, hinten fortgesetzt ist. Nach over steben die kleinen Schamimpen mit der Ciltoris in Verbindung Man mag sich vorstellen, une mar der beilen kleinen Sensmitter view and oben sich n rwe erwas direrrirende Laa les smares. The mediale Lawie begen ach er unteren

The laterale and Schamlippe und are a second of the laterale control of the laterale are a second of the laterale are a second of the laterale are a second of the laterale are lateral of the laterale are lateral of laterale are lateral of laterale are lateral of laterale are lateral of lateral of

The substitute Hauter and oben the substitute Hauter and oben the substitute Hauter and Integral substitute Hauter and Integrated Hauter and Integral Region House Hauter Hauter

beiden Geschlechtern gemeinsamen Anlage

vorstellt, so sind demselben auch die gleichen Schwellorgane zugetheilt, angepasst an geänderte functionelle Verhältnisse. Dem Corpus cavernosum des Uro-genital-Canals (Corp. cav. urethrae) des Mannes entspricht ein getrennt bleibendes Schwellkörperpaar seitlich vom Sinus uro-genitalis an der Basis der kleinen Schamlippen, es bildet die Bulbi vestibuli (Vorhofszwiebeln). Diese im gefüllten Zustande lateral gewölbten, vorwärts sich verschmälernden Schwellkörper stimmen im Baue mit dem homologen Organe des Mannes überein. Sie gehen vorwärts in Venengeflechte über, welche zum Theil im Frenulum clitoridis zur Clitoris verlaufen, und mit feinen Gefäßnetzen der Glans clitoridis zusammenhängen. Die Schwellung dieser Organe verengert den Scheidenvorhof.

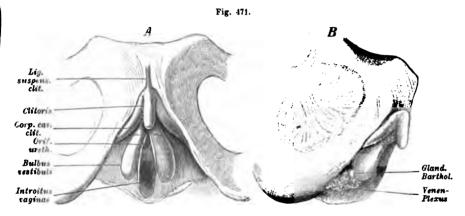

Schwellkörper der weiblichen Geschlechtsorgane. A von vorne und unten, B etwas schräg von der Seite.

Zwei andere Schwellkörper liegen der Clitoris zu Grunde. Diese Corpora cavernosa clitoridis wiederholen in kleinem Maßstabe die Corp. cav. penis und bestätigen zugleich, dass nicht die Clitoris für sich allein dem Penis des Mannes entspricht, sondern dass diesem vielmehr die ganze Umwandung des weiblichen Sinus uro-genitalis, kleine Schamlippen und Vorhofszwiebeln mit inbegriffen, entsprechen muss. Die Corpora cavernosa clitoridis entspringen, wie jene des Penis, vom Schambein und verlaufen bis unter die Schamfuge, wo sie in einen äußerlich einheitlichen Schaft zusammenfließen. Dieser ist in starkem Winkel nach unten und hinten gekrümmt und mit seinem die Glans clitoridis vorstellenden Ende gegen das Vestibulum gerichtet. Die Scheidung des Schaftes durch ein medianes Septum deutet die Zusammensetzung aus zwei Theilen an, die hinten ihre Selbständigkeit behielten. Das Septum bietet Durchbrechungen zur Communication der Binnenräume beider Hälften.

Die Schleimhaut-Auskleidung des Sinus uro-genitalis geht aus den kleinen Schamlippen ohne scharfe Abgrenzung in das äußere Integument über. Das Vorkommen von Talgdrüsen an der medialen Fläche der Labia minora lässt schon hier eine Übereinstimmung mit der äußeren Haut erkennen. Solche Drüsen

sind auch an der äußeren Fläche vorhanden. Schleimdrüsen finden sich nur spärlich gegen den Scheideneingang zu, sowie in der Umgebung der Urethralmündung; zwei größere, den Cowper'schen Drüsen des Mannes entsprechende Drüsen liegen hinter den Bulbi vestibuli und münden unmittelbar vor dem Hymen, eine an jeder Seite aus. Man bezeichnet sie als Bartholin'sche Drüsen.

Die kleinen Schamlippen bieten in Gestalt wie an Volum zahlreiche Verschiedenheiten. Sie sind mehr oder minder ausgedehnt und können im ersten Falle aus der von
den Labia majora umschlossenen Schamspalte vorragen. Bei manchen afrikanischen Völkerschaften erreichen sie eine bedeutende Ausdehnung, so dass an ihnen die Beschneidung
ausgeführt wird. Das Praeputium clitoridis ist meist gleichfalls an jener hypertrophischen
Verlängerung betheiligt. Die gesammte Deformität pflegt man als »Hottentottenschürze«
zu bezeichnen, obwohl sie nur bei einem Stamme als Regel, bei anderen, aber auch bei
manchen nordafrikanischen Stämmen, nur vereinzelt vorkommt.

Die Hautfalten, welche die kleinen Schamlippen vorstellen, besitzen zwischen ihren beiden Blättern fettloses Bindegewebe mit reichen elastischen Netzen. Sehr entwickelt sind die Papillen, ebenso an der Glans clitoridis. Ein geschichtetes Plattenepithel überkleidet die Labia minora und findet sich auch in der Nachbarschaft vor. Die großen Schamlippen besitzen im Fötalzustande eine größere Ausdehnung nach hinten zu, so dass sie bis zum After sich erstrecken. Noch beim Neugeborenen ist ihre Ausdehnung in dieser Richtung größer als später, wo sich jedoch jener Zustand zuweilen noch erhält und auf die früheren Befunde verweist, deren oben (II. S. 176) gedacht ist. Das subcutane Gewebe der Labia majora ist fettreich, und die Haut stimmt an deren äußerer Fläche auch durch die Behaarung und den Drüsenapparat mit dem Integumente überein. Sehr entwickelt sind die Talgdrüsen, die auch ohne Verbindung mit Haaren vorkommen. An der medialen Fläche finden sich nur feine Härchen, aber derselbe Drüsenapparat wie an der äußeren Fläche. — Über die Schwellorgane siehe das oben citirte Werk Kobellys.

## III. Muskulatur des Uro-genital-Canals und des Afters. § 274.

Die Thatsache der ursprünglichen Vereinigung der Mündung des Rectum mit dem Sinus uro-genitalis, wie sie in dem, wenn auch nur vorübergehenden Vorkommen einer Cloakenbildung (II. S. 139) besteht, ist für das Verständnis der am Beckenausgange befindlichen Muskulatur von großer Bedeutung, da sich der complicirtere Befund der Muskeln von dem einfacheren jenes früheren Stadium ableiten lässt. Ein ringförmig die Cloake umziehender, zum Theil an benachbarte Skelettheile befestigter Muskel, Sphincter cloacae, kann als Ausgangspunkt gedacht werden. Mit dem Verschwinden der Cloake sondert sich dieser Muskel in eine dem After und eine der Wand des Uro-genital-Canals zukommende Muskelgruppe, endlich in solche, die keinem von beiden Theilen streng angehören. Die dem Uro-genital-Canal zugetheilten Muskeln haben Verbindungen mit den Schwellorganen gewonnen und wirken auf deren Compression. Bei niederen Säugethieren giebt sich die genetische Zusammengehörigkeit dieser functionell sehr verschiedenartigen Muskeln deutlich zu erkennen, und selbst beim Menschen sind nicht blos in zahlreichen Variationen, sondern auch in dem als Norm geltenden Verhalten klare Hinweise auf den primitiven Zustand ausgedrückt.

Diese Muskulatur nimmt den Beckenausgang ein, der vom After und Urogenital-Sinus durchsetzt wird. Die zwischen ersterem und letzterem befindliche Oberfläche bildet den Damm oder das Perinaeum, wonach man jene Muskulatur auch als »Dammuskeln« bezeichnet. Die sexuelle Differenzirung bietet bedeutende Verschiedenheiten des Dammes. Beim Weibe bleibt er schmal, da hier die Mündung des Uro-genital-Sinus sich nur wenig vom After entfernt hat. Anders sind die Verhältnisse beim Manne. Hier hilft der Uro-genital-Canal den Penis zusammensetzen, und als Damm gilt die Region zwischen After und Wurzel des Penis oder der hinteren Grenze des Hodensacks. Die männliche Dammregion entspricht also keineswegs vollständig jener des Weibes.

#### A. Muskeln des Afters.

§ 275.

1. M. sphincter ani (Sph. ani externus). Der Schließmuskel des Afters bildet eine das Ende des Rectum umgreifende Muskelschichte, deren größte Mächtigkeit in senkrechter Richtung (bis zu 3 cm) entfaltet ist. Bei geschlossenem After umzieht der Muskel eine sagittal gerichtete Spalte. Er besteht aus mehrfachen in Ursprung und Ende verschiedenen Schichten, welche sämmtlich das Rectum umlagern und es zum Theile seitlich, zum Theile auch vorn und hinten umfassen. Ein Theil der Bündel bildet Durchflechtungen. Zwischen die Bündel des Sphincter treten nach und nach Züge der Längsmuskulatur des Rectum ein und bewirken eine innigere Verbindung mit dem Afterende des Darmes. Auch ein Theil des Levator ani verbindet sich mit dem Sphincter.

Als Hauptursprung des Muskels hat man eine an der Steißbeinspitze befestigte aponeurotische Fasermasse zu betrachten, von welcher die meisten das Rectum vorne umfassenden Bündel ausgehen.

Eine oberflächliche Schichte des Muskels entspringt von der Haut oder der subcutanen Fascie über dem Steißbeine und zieht seitlich am After vorbei zur Haut vor dem After, beim Manne bis zum Scrotum, oder begiebt sich auch unter Kreuzung der Fasern in den M. bulbo-cavernosus. Dahin sind auch von den tieferen, am Steißbein entspringenden Bündeln nicht selten Züge verfolgbar.

Es sind das Reste der ursprünglichen Einheit dieser Muskeln. Bei einigen Affen finde ich den Zusammenbang viel inniger, und bei Cynocephalus begeben sich zwei starke Bündel der oberflächlichen Schichte des Sphincter ani zur Unterfläche des Penis bis au dessen Eichel.

Im Wesentlichen verhält sich der Sphincter ani in beiden Geschlechtern gleich, aber beim Weibe ist die Verbindung mit dem M. bulbo-cavernosus noch deutlicher ausgeprägt erhalten und besteht hier als Regel, da Muskelbündel vom Sphincter zum Bulbo-cavernosus derselben Seite ziehen. Zuweilen sind sie zerstreut im Fett der Fossa ischiorectalis anzutreffen. — Innervirt wird der Muskel aus dem N. pudendus.

Der Anschluss des Sphincter ani an das Ende des Rectum bedingt außer dem oben Angegebenen noch manche andere Complicationen. Bevor die Längsfaserschichte des Rectum sich zwischen den inneren Bündeln des Sphincter auflöst und, zum Theile wenigstens, durchtretend zum Integument ausstrahlt, zweigen sich Züge von ihr nach

innen zu ab und durchsetzen die Ringfaserschichte des Rectum über dem einen inneren Schließmuskel (Sphincter ani internus) repräsentirenden Abschnitte. Damit kommt also noch eine Längsfaserschichte nach innen vom Sphincter internus zu liegen. — Über die Muskulatur des Afters siehe Robin und Cadiat, Journal de l'Anatomie et de la Physiologie 1874. Ferner C. Roux im Archiv f. mikroskop. Anatomie Bd. XIX, S. 721.

2. M. levator ani. Der Heber des Afters entspringt an der Innenfläche des Schambeins zur Seite der Schamfuge und von da an lateral und nach hinten von der den M. obturator internus deckenden Fascie (Beckenfascie, F. hypogastrica), die sich hier zu einem sehnigen Streifen verdichtet hat. Mit diesem verläuft die Ursprungsstelle bis zur Spina ischiadica. Die Muskelbündel ziehen abwärts, von beiden Seiten her trichterförmig gegen den Anus. Die vorderen senken sich größtentheils in den Sphincter ani ein, während die hinteren über dem oberen Rande des Sphincter, an den sie enge sich anschließen, in einander übergehen.

Von den vorderen Bündeln des Levator ani begiebt sich ein Theil zur Prostata und verläuft von da zur Harnblase. Beim Weibe sind solche auch zur Scheide verfolgbar. Die folgenden Ursprungsportionen des Muskels gelangen zum Rectum. Sie bilden die Hauptmasse des Muskels und sind theils in die Wand des Rectum, theils in den Sphincter verfolgbar, theils treten sie über dem letzteren in einander über, oder verlaufen in den vom Steißbein ausgehenden Faserstrang, welcher dem Spincter als Ursprung dient.

Somit sind am Levator zwei Portionen zu unterscheiden, von denen die eine, oberflächlichere, einen Theil des vorderen Ursprungs begreift und im Verlaufe nach hinten an den oberen Rand des Sphincter ani (ext.) sich anschließt und hinter das Rectum gelangt. Die hintere, den größten Theil des gesammten Levator umfassende Portion ist dann zwischen Bündeln des Sphincter aufgelüst (s. Roux l. c.).

Die hintersten Ursprünge des Levator befestigen sich an der Seite des Steißbeines und schließen sich enge an den M. coccygeus an. Daher gewinnt es den Anschein, als ob der Levator auf jenem Muskel zugehöre. Bis jetzt lässt sich das nicht sicher begründen, dagegen dürfte seine ursprüngliche Unabhängigkeit vom Sphincter aus der Art der Innervation hervorgehen. Er empfängt seinen Nerv von innen her aus dem Plexus ischiadicus, während derselbe, wenn der Muskel nur ein selbständig gewordener Theil des primitiven Sphincter wäre, von außen an den Muskel herantreten müsste, wie das für alle aus jenem Sphincter hervorgegangenen Muskeln der Fall ist.

Der Muskel hebt den After nach vorne zu.

#### B. Muskeln des Uro-genital-Canals.

**§ 276.** 

Aus der Verschiedenheit der Ausbildung des Sinus uro-genitalis in beiden Geschlechtern erklärt sich die Differenz im Verhalten der Muskulatur, obwohl das Gemeinsame sich dabei keineswegs verleugnet. Eine Schichte quergestreifter Muskulatur umgiebt die Wandung jenes Canals. Sie zeigt noch mehrfach Verbindungen mit der Muskulatur des Afters und verweist damit auf den ursprünglichen Zustand. Ein Theil dieser Muskulatur hat sich an die Schwellkörper des Penis oder der Clitoris abgezweigt, ein anderer bleibt im Anschlusse an den Sinus

uro-genitalis beim Weibe sowie an den diesem entsprechenden längeren Urogenital-Canal des Mannes.

1. M. urethralis. Beim Manne ist diese Muskulatur in bedeutender Ausbildung und gehört der Pars membranacea des Uro-genital-Canals an. Sie stellt eine diesen Abschnitt ringförmig umgebende Muskelschichte vor, von der ein Theil der Fasern von einer hinteren Raphe ausgeht. Ein Theil des Muskels hat jedoch Verbindungen mit dem benachbarten Schambein in der Nähe des Schambogens gefunden und stellt in sehr wechselvoller Anordnung schräg oder quer verlaufende, in mehrere Schichten trennbare Züge dar, die man als besonderen Muskel: Transverso-urethralis, zum Theil auch als Transversus perinaei profundus anzuführen pflegt. Vorne schließt sich der Muskel an den M. bulbo-cavernosus und M. transv. perinaei superficialis an, hinten findet er in der Umgebung der Prostata sein Ende. Mit Ausnahme der circulären Züge besitzt diese Muskulatur geringe Selbständigkeit.

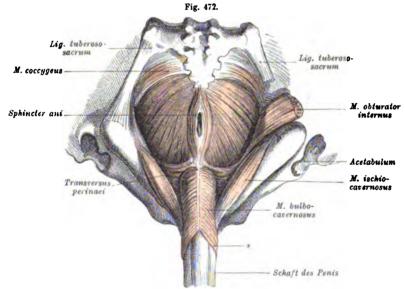

Perinäalmuskeln des Mannes. 1/2. Rechts ist der vordere Theil des Lig. tuberoso-sacrum abgetragen, der M. obturator internus durchschnitten, der M. levator ani ist dargestellt, aber nicht bezeichnet.

Beim Weibe ist der M. urethralis nur durch eine, die Harnröhre umgebende, zu einem Sphincter ausgebildete Schichte vertreten, die vorne an quere, die Harnröhre nicht umgreifende, sondern in den M. bulbo-cavernosus fortgesetzte Züge sich anschließt. Jener Sphincter ist als ein Muskel anzusehen, welcher vom Sinus uro-genitalis auf die in diesen einmündende Urethra übergegangen, wie der Zusammenhang mit dem Bulbo-cavernosus erweist.

Durch die relativ größere Länge der Pars membranacea des Uro-genital-Canals in früheren Stadien kommt auch dem M. urethralis eine relativ größere Ausbildung zu, wenn er auch schon während der Fötalperiode sich in die als Transversus perinaei profundus bezeichneten Partien abgezweigt hat.

Portionen des Transverso-urethralis werden als Wilson'scher, und in etwas anderem Verhalten als Guthrie'scher Muskel (Compressor urethrae) beschrieben. Von Manchen werden auch die ringförmigen Bündel unter ersterem Namen aufgeführt. Die in der Beschreibung des Urethralis bestehende Verwirrung erklärt sich aus der bedeutenden Variation, welche die zum Schambeinursprunge gelangten Portionen des Muskels darbieten und welche der Ausdruck der secundären Bedeutung jener Abzweigungen ist. Solche von der Pars membranacea abgelöste Portionen des M. urethralis sind dann der ersteren sogar entfremdet, indem sie nur durch Bindegewebe mit ihr im Zusammenhang stehen und ihre fleischigen Theile näher am Ursprung besitzen. In den vordersten (untersten) Theil des Complexes des Transverso-urethralis sind die Comper'schen Drüsen eingebettet. Bei bedeutenderem Volum erhalten sie einen besonderen Muskelüberzug, der bei vielen Säugethieren die Regel ist, z. B. bei Raubthieren (Carnivoren) und auch bei Affen (Cynocephalus). Über das Verhalten des M. urethralis siehe besonders Cadiat, Journal de l'Anatomie et de la Phys. 1877, S. 39.

2. M. bulbo-cavernosus. Er bildet beim Weibe eine zum Theil un-Greefer. Letronittelbare Fortsetzung des Sphincter ani. Bundel des letzteren erstrecken sich auf die laterale Fläche der Bulbi vestibuli und bilden mit anderen, selbständig entspringenden, zum kleinen Theile auch von der anderen Seite kommenden. also sich kreuzenden Bündeln einen platten Muskelbauch. Dieser löst sich allmählich in mehrere dünne Züge und Schichten auf, von denen die tiefste mit dem Bulbus sich verbindet. Eine zweite tritt zur Unterfläche der Clitoris und eine dritte verliert sich an der Seite des Schaftes der letzteren in deren Fascie.

> Beim Manne bildet er eine, den Bulbus des Uro-genital-Canals bedeckende, aus schräg lateral aufsteigenden Bündeln bestehende Schichte, die durch eine mediane Naht in zwei Hälften gesondert ist. Abgesehen von den ihm vom Sphincter ani her zukommenden Bündeln nimmt jeder der beiden Muskeln von jener Raphe seinen Ursprung, welche sich mehr oder minder weit auf das Perinaeum erstreckt. Er erscheint als eine platte, meist wieder in einzelne Lagen auflösbare Schichte, welche den Bulbus umfasst und auf ihm eine Strecke weit nach vorne sich ausdehnt. Die vordersten Bündel gehen in eine dünne Sehne über, mit der sie den Schaft des Penis umgreifen (Fig. 471\*) und auf der Rückseite des letzteren in dessen Fascie fortgesetzt sind. Die hintere, den größten Theil des Muskels darstellende Portion hält sich am Corpus cavernosum des Uro-genital-Canals, umgreift dessen Bulbus und tritt auf der oberen Fläche desselben in ein mit dem anderseitigen Muskel gemeinsames Sehnenblatt.

Beim Weibe wirkt der Muskel als Constrictor vestibuli; auch als »Scheidenschnürer« und Constrictor cunni wird er bezeichnet. Beim Manne wirkt die um die Corpora cavernosa penis verlaufende vorderste Portion comprimirend auf die Vena dorsalis penis, während die hintere den Bulbus presst und seinen Blutinhalt vorwärts drängt. Dadurch werden beide Portionen bei der Erection des Penis wirksam.

M. urethralis und M. bulbo-cavernosus bilden durch ihre Beziehungen zum Urogenital-Canale des Mannes zwei, den Verhältnissen des letzteren angepasste Portionen einer einheitlich aufzufassenden Muskelmasse. Die hintere (M. urethralis) ist gemäß der geringen Entfaltung der Pars membranacea minder voluminös, die vordere Portion dagegen als Bulbo-cavernosus mächtiger und selbständiger, da unter ihr die Wand des Uro-genital-Canales zu dem ansehnlichen Bulbus angeschwellt ist und zugleich aus der Nachbarschaft des Skeletes sich entfernt hat.

3. M. ischio-cavernosus. Eine platte, den Bulbus corporis cavernosi penis überlagernde Muskelschichte, welche vom Sitzbein entspringt und theils direct an jenem Schwellkörper sich befestigt, theils in eine fibröse Lamelle sich fortsetzt, die allmählich mit der Albuginea des Schwellkörpers verschmilzt. Zuweilen treten auch Bündel an den Bulbo-cavernosus, oder der Muskel empfängt Bündel aus dem Sphincter ani, und so stellt sich auch hier die Zusammengehörigkeit dieser Muskeln dar.

Beim Weibe besteht der Muskel nur in kleinerem Maßstabe in den gleichen Beziehungen zum Corpus cavernosum clitoridis. Er bewirkt die Schwellung der Clitoris, wie er beim Manne in ähnlicher Weise für den Penis fungirt.

#### C. Quere Muskeln des Dammes (Mm. transversi perinaei).

Unter diesem Namen begreift man die außerordentlich variable Muskulatur, welche größtentheils lateral von der Beckenwand entspringt und in mehr oder minder transversalem Verlauf medianwärts zieht. Sie lagert vorzugsweise zwischen dem After und dem Uro-genital-Canal, mit der Muskulatur beider im Zusammenhang. Manche Portionen derselben erscheinen so rein intermediär, dass sie eben so gut dem einen als dem anderen jener Muskeln als accessorische Ursprünge oder als abgezweigte Insertionen zugerechnet werden können. Beim Weibe sind diese Muskeln viel schwächer als beim Manne. Die tieferen Partien gehen in den M. urethralis über, die oberflächlichen bilden den

M. transversus perinaei (superficialis, transverso-analis). Er entspringt von der medialen Fläche des Sitzbeines, hinter oder unter dem Ursprunge des Ischio-cavernosus, aus dem auch Bündel in ihn übergehen können, und verläuft medianwärts, um entweder in die Fasermasse zwischen Sphincter ani und Bulbo-cavernosus oder auch mit einzelnen Bündeln in einen dieser Muskeln überzugehen.

Auch der Ursprung des Muskels bietet sehr mannigfache Befunde. Er kann weiter vorwärts rücken, oder auch dorthin ausgedehnt, oder in eine größere Zahl von Ursprungsbündeln aufgelöst sein. Die vordersten Portionen schließen sich dann nach hinten umbiegend an den Bulbo-cavernosus an. — Über den Transversus perinaei profundus siehe oben beim M. urethralis. — Über die Muskulatur am Ausgange des Beckens beim Manne siehe Lesshaft, Arch. f. Anat. 1873. Holl, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1881, S. 225. Daselbst ist auch die Divergenz der Meinungen bezüglich des M. urethralis und Transv. per. profundus dargelegt. Beim Weibe: Lesshaft, Morph. Jahrb. Bd. XIII.

#### Fascien des Beckenausganges.

§ 277.

Die Anordnung der Muskulatur am Afterende des Darmrohrs und am Urogenital-Canal bedingt einen theilweise durch andere Muskeln (M. coccygeus) vervollständigten Verschluss des Beckenausganges, der somit nur für jene beiden Canale Durchlass bietet. Der Complex dieser Muskulatur stellt den Muskelboden des Beckens, das Diaphragma pelvis vor und bildet die Unterlage für die Verbreitung von Fascien. Solchen begegnen wir auch hier in flächenhaft entfalteten Bindegewebsschichten, welche die Muskeln überziehen, sie von einander sondern und als interstitielles Gewebe in Lücken zwischen verschiedenen Muskeln eindringen. Wie an anderen Regionen des Körpers kommt auch hier den Fascien keine selbständige Bedeutung zu (vgl. I. S. 334), und sie müssen auch da in ihren functionellen Beziehungen zu den Nachbartheilen, und zwar vorwiegend zur Muskulatur beurtheilt werden. Die hier in Betracht kommenden Fascien werden in Fascien des Beckens und Fascien des Perinaeum unterschieden.

Fascien des Beckens. Am Eingange des Beckens setzt sich von der Linea innominata her, und da mit der Fascia iliaca im Zusammenhang, eine subperitoneale Bindegewebsschichte in's kleine Becken fort. Diese Fascia hypogastrica geht an dem Sehnenbogen, welcher dem Levator ani als Ursprung dient, auf die Fascie dieses Muskels über. Sie überkleidet denselben als inneres Blatt der Beckenfascie und ist hinten bis zum Sphincter ani, weiter nach vorne beim Manne zum Blasengrund und zur Prostata verfolgbar, beim Weibe in die Umgebung der Scheide. An beiden Orten geht sie in reiches interstitielles Gewebe über, welches zum Theil von Venennetzen durchsetzt ist.

Ein außeres Blatt der Beckenfascie folgt der außeren Fläche des Levator ani zum After und bildet bei der trichterförmigen Anordnung jenes Muskels die mediale Wand einer lateral vom Sitzbein und vom M. obturator internus abgegrenzten Grube, der Fossa ischio-rectalis zur Seite des Afters. Die Fascie des Obturator internus bedeckt die laterale Wandfläche dieser Grube und verschmilzt mit dem aus dem Ligamentum tuberoso-sacrum hervorgehenden Processus falciformis (I. S. 290). Die Grube ist mit Fett gefüllt.

Fascien des Dammes. Die Perinäalfascien werden in eine oberflächliche und in eine tiefe geschieden. Die oberflüchliche Dammfascie geht von der Fascie des Sphincter ani aus, vorwärts auf den M. bulbo-cavernosus und lateral über den M. transversus perinaei auf den Ischio-cavernosus, bedeckt also die Wurzel des Penis und setzt sich auch in die Tunica dartos des Scrotum fort. Beim Weibe besitzt sie geringere Ausdehnung.

Die tiefe Dammfascie (Fascia perinaei profunda s. propria) steht an der hinteren Grenze des M. transversus perinaei (transverso-analis) mit der oberflächlichen im Zusammenhang und zerfällt in zwei, den M. urethralis zwischen sich fassende Blätter. Das dußere, größtentheils vom Bulbus des Uro-genital-Canals bedeckte Blatt setzt sich vorne am Schambogen an. Es wird auch als Ligamentum triangulare bezeichnet. Außer der Pars membranacea treten auch die dorsalen Gefäße und Nerven des Penis durch es hindurch, auch hin und wieder ein Muskelbündel, so dass es nur in sehr bedingter Weise als continuirliche Schichte aufgefasst werden kann. Als inneres Blatt der Fascia perinaei propria sieht man das die Prostata umgebende Bindegewebe an, welches von da an der Innenfläche des M. transverso-urethralis zum Schambogen sich erstreckt und nach hinten mit derberen Faserzügen, die vom Sitzbein kommen Ligg. ischio-prostatica),

abschließt. Auch die als Ligg, pubo-prostatica II. S. 151 bezeichneten Binörgewebszäge fallen in den Bereich des tiefen Blattes der Fascia perinnei progria. Beim Weibe erlanbt die Weite des Sinus uro-genitalis dieser Fascie keine bedeutende Ausdehnung. Nach hinten finden die sämmtlichen Dammfastien ihre Grenze an der Fossa ischio-rectalis, über welche sich keine gesonderte Beutegewebsschichte mehr fortsetzt, vielmehr geht das die Grube ausfüllende Fett nach außen unmittelbar in das Fett des subeutanen Bindegewebes der Gesäßregien über. Es besteht hier also keine besondere Fascie, für welche auch jede Bedingung fehlt.

Über die Fascien siehe auch LESSHAFT 1. c.

## Sechster Abschnitt.

## Vom Gefässystem.

(Organe des Kreislaufs.)

## Allgemeines.

§ 278.

Die den Körper ernährende Flüssigkeit bewegt sich in einem Systeme von Röhren verschiedenen Kalibers, den Gefaßen (Adern), die nach der Beschaffenheit ihres Inhaltes in Blutgefaße und in Lymphgefaße geschieden werden. Die Bewegung der Blutflüssigkeit leitet ein als Centralorgan fungirender Abschnitt des Blutgefäßsystems, das Herz. Dieses vertheilt das Blut auf bestimmten Bahnen im Körper, von wo es auf anderen Bahnen zum Herzen zurückkehrt. Darauf gründet sich der Begriff des Blutkreislaufs, wonach die ihm dienenden Theile



Einfachstes Schema der Organe des Kreislaufs. auch Organe des Kreislaufs » Circulationsorgane« benannt sind. Die einfachsten Verhältnisse hat man sich in Folgendem vorzustellen. Die vom Herzen ausführenden Bahnen sind die Arterien (Pulsadern) (vergl. nebenstehende Figur, in welcher links das Herz dargestellt ist, und die Pfeile die Richtung des Blutstroms andeuten). Unter allmählicher Verzweigung bilden diese immer engere, in den Organen sich vertheilende Canäle. Aus den kleinsten Arterien gehen feinste, netzförmig angeordnete Röhrchen, die Capillaren (Haargefäße) hervor. Diese gestatten bei der Dünne ihrer Wände eine Abgabe von Stoffen aus dem Blute in die von

ihnen durchzogenen Gewebe, sowie eine Aufnahme von Stoffen in das Blut, und spielen dadurch, die Ernährung der Gewebe besorgend, eine wichtige Rolle. Aus ihnen gehen die zum Herzen rückführenden Blutgefäße, Venen (Blutadern) hervor, die nach und nach in größere Stämme sich sammeln.

Das Herz leitet die Bewegung des Blutes, indem es das ihm von dem Venensystem zugeführte Blut in die Arterien treibt und es von da wieder in die Capillaren gelangen lässt. In diesen Einrichtungen ist also ein centraler Apparat, das Herz, zu unterscheiden, und ein peripherischer, die Gefäße, die in ihrem

Zusammenhange mit dem Herzen das Gefäßsystem vorstellen, von welchem die Summe der Venen als Venensystem, die Summe der Arterien als Arteriensystem und das beide verbindende Capillarsystem Unterabtheilungen bilden.

Aus dem Verhalten der mit dem Herzen verbundenen großen Gefäßstämme entsteht für das Herz eine doppelte Function. Es hat einerseits von den Venen her Blut aufzunehmen, andererseits dieses Blut wieder in die Arterienbahnen Daraus entspringt eine Theilung des Herzens in einen venösen und einen arteriellen Abschnitt (vergl. Fig. 473). Der erstere, mit den Venen zusammenhängende Abschnitt übergiebt das ihm zukommende Blut dem zweiten, welcher dagegen das Blut in die peripherische Bahn zu treiben hat. Abschnitt bildet die Kammer (Ventriculus), zu welcher der erste Abschnitt sich als Vorkammer (Vorhof, Atrium) verhält. Die Leistungen dieser Vorkammer sind andere als jene der Kammer. Letzterer fällt die größere Aufgabe zu, insofern sie das Blut in der peripherischen Bahn (durch das Arteriensystem) zu vertheilen hat. Daraus geht eine verschiedene Mächtigkeit der contractilen Wandungen beider Herzabschnitte hervor. Die Kammer erhält stärkere Wandungen als die Vorkammer, welche das Blut nur in die unmittelbar angrenzende Kammer zu bewegen hat. So leitet sich die Sonderung von Kammer und Vorkammer von den Leistungen beider ab.

Das Blut erleidet auf der Capillarbahn Veränderungen, die es zur Ernährung des Körpers untauglich machen; es hat plastisches Material abgegeben und ward auch sonst in seiner chemischen Constitution bedeutend alterirt. Man unterscheidet dieses Blut als venüses vom arteriellen. Das zum Herzen zurückkehrende Blut ist zur neuen Vertheilung im Körper ungeeignet. Von jenen Veränderungen, die es erfuhr, ist die belangreichste der Reichthum an Kohlensäure und die Armuth an Sauerstoff. Damit steht eine Scheidung des gesammten Gefäßsystems in Verbindung (Fig. 474). Die aus dem Herzen kommenden Arterien treten nicht alle gleichmäßig in den Körper, sondern ein Stamm derselben begiebt sich zu den Lungen, wo das Blut der Respiration unterworfen wird. Das auf dem Wege durch die Lungen wieder arteriell gewordene Blut gelangt durch besondere Venen zum Herzen zurück. Der peripherischen Scheidung des Gefäßsystemes gemäß ist auch das Herz von Neuem in zwei, und zwar seitliche Abschnitte getheilt, einen rechten und einen linken, woran sowohl Kammer als auch Vorkammer theilnehmen. Die rechte Hälfte führt venöses Blut, die linke arterielles (vergl. Fig. 474, die Farben bezeichnen die Art der Gefäße, nicht des Blutes derselben). In die rechte Vorkammer münden die Körpervenen. Sie übergiebt das Blut dieser Venen der rechten Kammer, aus welcher es durch die Lungenarterien den Lungen zukommt. Aus den Lungen wird das arteriell gewordene Blut durch die Lungenvenen der linken Vorkammer zugeführt. Diese übergiebt es der linken Kammer, aus welcher die große Arterie (Aorta) hervorgeht, die es im ganzen Körper zur Vertheilung bringt. Die von daher zurückführenden Körpervenen begeben sich zur rechten Vorkammer und schließen die Kreisbahn.

Diese ist somit in zwei Abschnitte getrennt, in welchen der gesammte

Kreislauf vollzogen wird. Die längere Bahn durch den Körper repräsentirt den großen oder Körperkreislauf, die kürzere Bahn durch die Lungen den kleinen oder Lungenkreislauf. Beide treffen im Herzen zusammen, ohne jedoch daselbst (im ausgebildeten Zustande) ihre Ströme zu vereinigen. Das Herz nimmt also sowohl Lungen- als auch Körpervenen auf, entsendet sowohl Lungen- als auch Körperarterien und wird dadurch zum Centralorgan für beide Abschnitte des gesammten Kreislaufs.

Ein Theil der auf dem Wege der Capillarbahn verlorengegangenen Flüssigkeit sammelt sich wieder als Lumphe in besonderen Canälen — Lymphgefäßen —

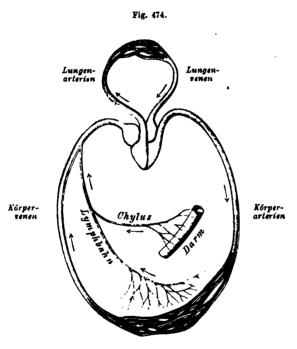

Schematische Darstellung des Gefäßsystems mit den Lymphund Chylusgefäßen.

deren Stämme in Körpervenen ausmünden (Fig. 474). Das Lymphgefäßsystem ist somit eine Dependenz des Blutgefäßsystems. Die Lymphgefäße heißen auch Saugadern (Vasa absorbentia), da man sich den Übergang der Lymphe aus den Geweben in jene Gefäße als Aufsaugung vorstellte. Die am Darme wurzelnden Lymphgefäße nehmen den durch den Verdauungsprocess gewonnenen, in die Darmwand eingetretenen Chylus auf. Sie repräsentiren das Chylusgefäßsystem, welches somiteinen Abschnitt des Lymphgefäßsystems bildet. Wie in den Lungen der durch Kohlensäurebildung verloren gegangene Sauerstoff einen

Wiederersatz findet, so wird durch den Chylus das bei der Ernährung der Gewebe und bei der Bildung vieler Secrete aufgebrauchte Material dem Blute wieder zugeführt, und das Körperarterienblut zum neuen Vollzug jener Functionen in Stand gesetzt.

Aus diesen Grundzügen des gesammten Gefäßsystems ergiebt sich dessen Eintheilung. Wir unterscheiden zunächst das Herz als das Centralorgan des Ganzen, dann das Blutgefäßsystem, welches wir in Arteriensystem und Venensystem sondern, jedes derselben in Gefäße des kleinen und des großen Kreislaufs unterscheidend. Daran reiht sich das Lymphgefäßsystem, von welchem die Chylusgefäße einen Abschnitt vorstellen. Ein besonderes Organ, die Milz, fügen

wir dem Schlusse dieses Abschnittes bei, da dasselbe sowohl zum Blut- als auch zum Lymphgefäßsystem gleich wichtige Beziehungen aufweist.

#### Blut und Lymphe.

§ 279.

Die in den Bahnen des Gefäßsystems sich bewegende Flüssigkeit wird als Blut und Lymphe unterschieden. Beide finden sich zwar auf gesonderten Wegen, diese vereinigen sich jedoch zuletzt, indem die Lymphbahn in die Blutbahn einmündet, und ihren Inhalt dem Blute zuführt. Auch in der Zusammensetzung beider Fluida bestehen manche Übereinstimmungen, vor Allem darin, dass Beide geformte Bestandtheile enthalten, die in der Flüssigkeit, dem Plasma, vertheilt sind. Von der Lymphe ist das Blut zunächst durch seine rothe Farbe verschieden. Diese ist heller (scharlachfarben) in den Körperarterien, dunkler (bis in's Blaurothe) in den Körpervenen, so dass die verschiedene chemische Beschaffenheit von arteriellem und venösem Blut auch hierin zum Ausdrucke kommt.

Das Blut-Plasma ist die Flüssigkeit, in welcher die Formbestandtheile suspendirt sind und mit ihr im Kreislaufe fortbewegt werden. Die Formbestandtheile

erscheinen im frühesten Zustande ihrer Bildung als einfache Zellen, die aus Protoplasma und einem Kerne bestehen. Sie sind in diesem Zustande von den Formelementen der Lymphe nicht zu unterscheiden, gehen aber allmählich Veränderungen ein. Das Körnchen führende Protoplasma wird zu einer scheinbar homogenen Substanz und nimmt unter chemischer Umwandlung eine gelbliche Färbung an. Der Kern schwindet und die kugelige Gestalt der Blutzelle geht in Scheibenform über (Fig. 475 A). Die beiden Flächen der Scheibe sind concav, der Rand gewölbt. Damit ist an diesen Formelementen die für sie charakteristische Gestalt gebildet. Sie bedingen als Träger des Blutfarbstoffs (Hümoglobin) durch ihre Massen die rothe Färbung des Blutes, sind rothe Blutkörperchen. Mit dem Hämoglobin ist der Sauerstoff des Blutes verbunden, dessen größere Menge im arteriellen Blute die hellere Färbung bedingt, während die dunklere Färbung des venösen Blutes von dem minderen



A Blutkörperchen. a Von der Fläche, b bei hoher Einstellung, c vom Rande gesehen, B Lymphzellen. a Ruhende Formen, b eine Zelle mit Pseudopodien.

520/1.

Sauerstoffgehalt abhängt. Sie messen 0,0072-0,0075 mm. In der Substanz der Blutkörperchen sind wieder gewisse Structuren beschrieben worden, welche hier übergangen werden können.

Durch die Einmündung des Lymphstroms in die Blutbahn werden auch die Formbestandtheile der Lymphe dem Blute beigemischt. Sie erscheinen daselbst als farblose Zellen, weiße Blutkürperchen (Leucocyten), die in viel geringerer Anzahl als die rothen vorkommen (1:300).

Bei Fischen und besonders bei Amphibien sind die Blutzellen von bedeutender Größe und von ovaler Gestalt. Durch das Fortbestehen des Kernes repräsentiren sie ein niederes Stadium. Bei differenter Größe sind sie bei den Säugethieren von ähnlicher Gestalt wie beim Menschen. Eine Ausnahme bilden die Kamele durch die Ovalform ihrer Blutkörperchen.

Schwerer als das Plasma sanguinis senken sich diese Formelemente im stehenden Blute zu Boden. Dann zeigen sie die Tendenz, mit ihrer Oberfläche aneinander zu kleben, und bilden geldrollenförmige Säulen. Bei Verdunstung der Flüssigkeit collabirt ihre Oberfläche stellenweise und das Körperchen erscheint in Sternform.

Das Plasma sanguinis besteht aus Faserstoff (Fibrin) und Blutwasser (Serum). Beide scheiden sich von einander durch Gerinnen des Fibrins im stehenden Blute. Das Gerinnen selbst erfolgt durch die Verbindung zweier im Plasma sanguinis gelöst vorhandener eiweißartiger Substanzen, als fibrinogene und fibrinoplastische unterschieden. Eine dritte, als Ferment aufgefasste Substanz bildet sich im Blute erst außerhalb des Körpers, sie bewirkt das Gerinnen. Das Product dieser Verbindung ist das Fibrin. Dasselbe umschließt während des Gerinnens die zu Boden gesunkenen Körperchen und bildet mit diesen den »Blutkuchen«, Cruor sanguinis. Das über dem Blutkuchen sich sammelnde Serum ist eine salzhaltige Eiweißlösung. Unter den Salzen herrscht Chlornatrium vor. Bezüglich genauerer Angaben siehe die physiologischen Handbücher. — Für diese Zusammensetzung des Blutes giebt folgende Darstellung eine Übersicht.

|          | Blu       | t                |         |       |        |
|----------|-----------|------------------|---------|-------|--------|
| Formbest | andtheile | Plasma sanguinis |         |       |        |
| rothe    | weiße     | :                | Serum   |       | Fibrin |
| Blutkö   | rperchen  | Wasser,          | Eiweiß, | Salze |        |

Die gesammte Blutmenge des Körpers wird beim Neugeborenen zu  $^1/_{19}$  des Körpergewichtes (Kölliker), beim Erwachsenen zu  $^1/_{13}$  (Bischoff) angegeben.

Die Lymphe ist ein fast farbloses, dem Plasma sanguinis ähnliches Fluidum, welches wieder Formbestandtheile enthält. Letztere sind die Lymphzellen, Lymphkörperchen (vergl. Fig. 475 B), die oben als farblose Blutkörperchen bezeichnet wurden. Es sind rundliche, aus Protoplasma und einem Kerne bestehende Zellen, die auch sonst in vielen anderen Organen anzutreffen sind (vergl. II. 8. 4) und die Eigenschaften indifferenter Zellen (I. 8. 48) besitzen. Das Lymphplasma ist im Allgemeinen dem Blutplasma ähnlich zusammengesetzt und bietet demgemäß auch ähnliche Erscheinungen der Gerinnung.

Die Bildung der Formelemente der Lymphe geht auf der Lymphbahn vor sich, so dass sie beständig dem Blute zugeführt werden. Dass sie dort Umwandlungen erleiden und in Blutkörperchen übergehen, ist unerwiesen. Dagegen ist eine Vermehrung der rothen Blutkörperchen beobachtet. Bei der ersten Blutbildung, die mit der Entstehung der Gefäße zusammenfällt, sind Theilungen jener noch ziemlich indifferenten Elemente wahrzunehmen. Die Vermehrung erfolgt in der gesammten Blutbahn. So bleibt es auch bei manchen niederen Wirbelthieren für den ausgebildeten Zustand, indes bei anderen gewisse Organe (Milz, Leber) als die für jene Vermehrung bevorzugten Örtlichkeiten angesehen werden. Bei den Säugethieren scheinen jene Organe in der Fötalperiode jene Bedeutung zu besitzen, später gilt das rothe Knochenmark als der Hauptsitz jener Erscheinung (Bizzozero). Bezüglich des Unterganges der rothen Elemente bestehen auf vereinzelte Angaben gestützte Vermuthungen.

Vom Herzen. 201

#### Vom Herzen.

Ausbildung desselben aus einer einfachen Form.

§ 280.

Das Centralorgan des gesammten Gefäßsystems stellt ein in der Brusthöhle hinter dem Sternum gelagertes muskulöses Gebilde vor, dessen Inneres in vier Räume, die beiden Kammern und Vorkammern getheilt ist. Diese sind nach ihrer Lage in je eine rechte und eine linke geschieden, deren Verhalten zum Kreislaufe im Allgemeinen oben angegeben ist.

Die Complication ist im Laufe der Entwickelung erworben. In einem gewissen Stadium erscheint das Herz als einfacher Schlauch mit contractiler Wan-

dung. Diese umschließt nur einen einzigen Hohlraum, der an beiden Enden mit dem Gefäßsystem communicirt. An seinem unteren Ende empfängt er aus Venen Blut, welches er durch seine Contractionen in die aus seinem oberen Ende hervorgehenden Arterien eintreibt. Dieser primitive Herzschlauch liegt unmittelbar unter dem Kopfe und stellt einen bedeutender ausgebildeten Abschnitt des gesammten Gefäßsystems



Einfacher Zustand des Herzens mit bereits erfolgter Sonderung der Hauptabschnitte. Ad. rechter, As. linker Vorhof, Vd. rechte, Vs. linke Kammer, ba. Bulbus arteriosus, sc. Sinus venosus.

vor, eine Strecke, deren contractile Wandungen mächtiger entwickelt sind und so für die gesammte Circulation ein centrales Bewegungsorgan bilden. Indem dieser

kurze Schlauch länger wird, als der ihm zugetheilte Raum, geht er in Schlingenform über und lässt allmählich weitere, durch engere Strecken getrennte Abschnitte wahrnehmen. Von diesen werden die beiden Hauptabschnitte (Kammer und Vorhof) durch eine ringförmige Einschnürung, an der keine Muskulatur sich entwickelt, von einander getrennt. Die Schlinge liegt vorwärts und etwas abwärts gerichtet, nach rechts hin gekrümmt. Sie beginnt hinten und unten mit der noch einfachen Vorkammer, hinter welcher ein die Venen aufnehmender Sinus liegt, der in



Fig. 477.

Schema der Blutbahn durch das noch einfache Herz. (Fig. 476.)

die Vorkammer mündet. Diese buchtet sich bald jederseits nach vorne hin aus (Fig. 476 Ad., As.) und setzt sich abwärts in einen nach vorne und links liegenden Abschnitt fort, welcher sich nach rechts erstreckt, um dann medial aufwärts umzubiegen. Der nach vorne gekehrte Abschnitt des Schlauches repräsentirt eine Kammer, an welcher äußerlich eine Scheidung in eine rechte und eine linke Hülfte (Fig. 476) sich andeutet. Aus der rechten Hälfte geht der aufwärts gerichtete letzte Abschnitt, der in die Arterien sich fortsetzende Bulbus arteriosus (Fig. 476) hervor. Das Blut tritt am Vorhofe ein, gelangt in

die Kammer, durchströmt deren beide Hälften und vertheilt sich durch den Bulbus arteriosus in's Arteriensystem. Die Bahn durch das Herz ist durch die in Fig. 477 dargestellte Schlinge angegeben. Das Herz ist also hier noch einfach, es entspricht dem Befunde, den wir bei Fischen bleibend finden.

Die weiteren Veränderungen treffen die drei Hauptabschnitte. Am Vorhofe sind die beiderseitigen Ausbuchtungen ansehnlich vergrößert und stellen die späteren Auriculae cordis vor. In der Kammer bildet sich an der schon vorher äußerlich angedeuteten Stelle von der hinteren und unteren Wand her eine Scheidewand aus, die theils gegen die Communication mit der Vorkammer, theils gegen den Anfang des Bulbus arteriosus sich erstreckt, und auch in letzterem beginnt eine Scheidung sich zu vollziehen. Das Lumen des Bulbus arteriosus wird in zwei hinter einander gelegene Canäle getrennt, davon der eine vordere mit der rechten Kammer, der andere hintere mit der linken Kammer communicirt. Während die Kammer durch die Ausbildung des Septum in zwei Räume sich trennt, ist auch am Vorhofe eine Scheidewand entstanden, die jedoch nicht vollständig abschließt, indem sie Lücken besitzt. Daraus gehen Einrichtungen für die fötale Circulation hervor, und erst nach der Geburt erlangen die Vorhöfe eine völlige Scheidung. Dieses Vorhofs-Septum wächst gegen die Communication mit der Kammer und veranlasst hier die Entstehung zweier Ostien, wobei vom Kammertheile her dessen Scheidewand mit dem Septum atriorum bis auf eine beschränkte Stelle verschmilzt. Diese liegt gegen den Bulbus und wird später geschlossen.

Von den im Vorhofsseptum entstandenen Lücken bildet sich bei den Säugethieren eine weiter aus und gestattet, indem der übrige Theil der Scheidewand sich gegen den linken Vorhof ausbuchtet, den Übertritt von Blut aus dem rechten. Die Communicationsstelle bildet das Foramen ovale, die eingebuchtete Scheidewand selbst die Valvula foraminis ovalis. An den Vorhöfen entstehen fernere Veränderungen durch die in sie mündenden Venen, was bei den einzelnen Binnenräumen berücksichtigt wird.

Cf. His, Anat. menschl. Embr. III. C. Röse, Beiträge z. Entw. d. Herzens. Heidelberg 1888. Diss. Bonn, Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. XXXIII.

#### Äußere Gestalt des Herzens.

§ 281.

Die Gestalt des ausgebildeten Herzens ist annähernd kegelförmig, wobei die beiden Vorhöfe die Basis bilden, indes der Kammertheil in die Spitze ausläuft. Die untere und hintere Fläche ist otwas abgeflacht, sie liegt dem mittleren Abschnitte des Zwerchfells auf; die vordere und zugleich obere Fläche erscheint im Allgemeinen gewölbt. Der vordere, die beiden Kammern umfassende Abschnitt des Herzens wird von den Vorkammern durch eine Furche, Sulcus coronarius getrennt. Diese wird vorne überlagert durch die beiden von den Kammern kommenden und aus dem Bulbus arteriosus des embryonalen Herzens gesonderten großen Arterienstämme: die Lungenarterie und die Aorta (Fig. 478 A). Beide schließen enge an einander und verlaufen nach hinten und aufwärts gegen die

Vom Herzen. 203

Basis des Herzens. Wo sie aus den Kammern hervortreten, sind sie eine Strecke weit durch einen Zwischenraum von den hinter ihnen liegenden Vorhöfen getrennt (Sinus transversus pericardii). Darin zeigt sich auch am ausgebildeten Herzen die primitive Schlingenform. Eine Längsfurche (Sulcus longitudinalis anterior et posterior) verläuft über die Kammeroberstäche und deutet die Scheidung der beiden Kammern an. Diese Furche biegt von vorne nach hinten nicht über die Spitze hinweg, sondern lässt diese der linken Kammer zugetheilt: Vorne wie hinten endigt sie an der Kranzfurche. Von den Vorhöfen her erstrecken sich die beiden Herzohren (Auriculae) convergirend gegen die Ursprünge der großen Arterien. Das rechte Herzohr erscheint stumpf, kegelförmig, das linke ist länger und schlanker, mit einer knieförmigen Biegung versehen. Mit seinem Ende bettet es sich zuweilen in den Sinus transversus pericardii ein. An seinem unteren Rande besitzt es zahlreiche, tiefere oder seichtere Crenelirungen, von welchen am rechten Herzohre nur selten Andeutungen bestehen.

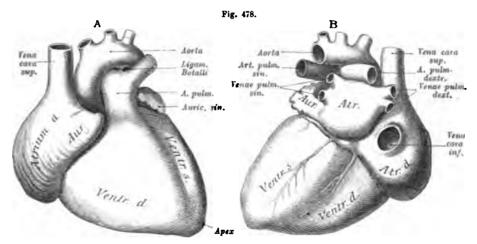

Ansicht des Herzens. A von vorne und etwas von oben rechts, B von hinten und etwas von unten und links.  $^{1}/_{1}$ .

Die Größe des Herzens ist im Allgemeinen abhängig von dem Körpervolum des Individuums. Man pflegt die Größe der Faust eines Menschen jener des Herzens desselben als ziemlich gleich zu erachten. Das Proportionalgewicht des weiblichen Herzens verhält sich zu dem des männnlichen wie 0,92:1 (W. MCLLER).

# Allgemeiner Bau des Herzens.

§ 282.

Die Herzwand wird zum größten Theile durch eine an den einzelnen Abschnitten verschieden mächtige Muskulatur gebildet. Diese Muskelwand (Myocardium) besitzt äußerlich einen Überzug von einer dem Pericardium zugehörigen serösen Lamelle und trägt innerlich eine dünne, die Hohlräume auskleidende Gewebsschichte, das Endocardium.

Die verschiedene Mächtigkeit der Muscularis geht Hand in Hand mit dem Maße der Leistung der einzelnen Abschnitte. An den Vorhöfen, deren Contraction das Blut in die angrenzende Kammer treibt, ist die Muskulatur schwach entwickelt. Viel stärker ist jene der Kammerwände, denen die bedeutendste Leistung, das Blut aus dem Herzen in entferntere Bahnen zu treiben, zukommt.

Vorhöfe und Kammern äußern jene Actionen selbständig und in rhythmischer Folge, an den gleichnamigen Abschnitten synchronisch. Die Contraction der Wandungen, durch welche Vorkammern oder Kammern entleert werden, bezeichnet man als Systole, die darauf folgende Erschlaffung der Wandung, welche eine Erweiterung des betreffenden Binnenraums begleitet, als Diastole. Während die Vorkammersystole das Blut in die Kammer treibt, befindet sich diese in diastolischem Zustande. Mit dem Beginne der Kammersystole, die mit der Diastole der Vorkammer zusammenfällt, wird das Blut aus der Kammer in den zur Arterie führenden Abschnitt des Kammerraumes (Conus arteriosus), und von da in die betreffende Arterie getrieben.

Am Ein- und Ausgange der Kammern bestehen Vorrichtungen, welche die Richtung des Blutlaufs bestimmen. Die Communication zwischen Kammer und



Schema einer Hälfte des Herzens bei Kammerdiastole, at Vorhof. v Kammer. a Arterie.

Vorkammer vermittelt das Ostium venosum der Kammer (Ostium atrio-ventriculare). Von dem Umfange dieses Ostium entspringt eine in mehrere Zipfel getheilte Membran, die Atrio-ventricular-Klappe. Sie ist in Fig. 479 bei geöffnetem Ostium dargestellt. An ihren Rand wie an ihre untere, dem Ventrikel zugekehrte Fläche inseriren sich sehnige Fäden, Chordae tendineae, welche meist zu Bündeln vereinigt an die Ventrikelwand, und zwar in von da ausgehende warzenförmige Vorsprünge der Muskulatur — Musculi papillares — übergehen. Die Ventrikelwand entsendet also, und zwar tiefer als der freie Rand der Klappe reicht, muskulöse Fortsätze in's Innere des Kammerraumes, von denen jene Sehnenfäden zu

der Klappenmembran verlaufen. Während der Kammerdiastole hängt die Klappe unter Erschlaffung ihrer Sehnenfäden in den Ventrikelraum, und gestattet den Einlass der durch die Vorhofsystole ausgetriebenen Blutwelle (Fig. 479). Die beginnende Kammersystole dagegen lässt das zwischen Kammerwand und Klappenmembran befindliche Blut letztere empordrängen. Die Zipfel der Klappe treten mit ihren freien Rändern gegen einander und bilden unter Spannung der Chordae tendineae einen Verschluss, wie im Schema Fig. 480 dargestellt.

Dadurch bleibt nur die Communication mit der Arterie offen: das Ostium arteriosum, durch welches die unter dem Drucke der systolischen Kammerwand stehende Blutwelle austritt (Fig. 480). Die nun wieder beginnende Diastole der Kammer würde aber dem in die Arterienbahn getriebenen Blute den Rücktritt in die Kammer gestatten, wenn nicht ein dies hindernder Klappenapparat an dem genannten Ostium sich vorfände. Er gehört anatomisch zwar nicht dem Herzen, sondern dem Anfange der Arterie an, die hier eine durch drei Ausbuchtungen

Vom Herzen. 205

(Sinus Valsalvae) gebildete Erweiterung besitzt. Jeder Ausbuchtung entspricht eine halbmondförmige Klappe, welche mit ihrem unteren convexen Rande an der Arterienwand entspringt und gegen diese eine in den Sinus ausgebuchtete Tasche

bildet. Am freien Rande der Klappe befindet sich in der Mitte eine Verdickung, Nodulus Arantii. Diese Semilunarklappen schließen das Ostium arteriosum während der Kammerdiastole, indem die in der Arterie befindliche Blutsäule sich gegen die Kammer zurückstaut. Das Blut füllt dabei die von den Klappen gebildeten Taschen. Die freien Ränder der Klappen bilden dann, gegen einander gelegt, eine dreistrahlige Figur. In Fig. 479 sind die Semilunarklappen in der Schlussstellung angegeben. Die nächste Kammersystole öffnet das Ostium arteriosum, indem die aus der Kammer in die Arterie bewegte Blutwelle die Klappen aus einander drängt (Fig. 480) und sie in ihre Sinus Valsalvae sich legen lässt. Diese Einzichtungen angehen sich an inden der heiden Hornhalten in



Schema einer Hälfte des Herzens bei Kammersystole. at Vorhof. s Kammer. s Arterie.

richtungen ergeben sich an jeder der beiden Herzhälften in wesentlicher Übereinstimmung.

Der Apparat der Atrio-ventricular-Klappen steht mit der Kammerwand auch in genetischem Zusammenhange und lässt bei seiner Entstehung noch mehrere andere wichtige Befunde der Kammerwand zum Verständnis gelangen. Wir haben hiebei auf einen Zustand des Herzens zurückzugehen, in welchem die Kammerwand noch nicht aus einer compacten Muskelschichte besteht. Sie wird durch ein muskulöses Balkenwerk dargestellt, welches nach der Außenfläche der Kammer völlig abgeschlossen, nach dem Binnenraum der Kammer sich auflöst. Dieser communicirt dann mit den Maschenräumen des Netzes. Alle diese Raume stehen unter sich in Verbindung. Bei der Füllung der Kammer mit Blut füllt sich demnach nicht blos der einheitliche Binnenraum (v), sondern es tritt von da auch das Blut zwischen die Muskelbalken der Wandung, ja der größere Theil des der Kammer jeweilig zugeführten Blutes füllt die Räume des Balkenwerks. Gegen den Vorhof zu begrenzt ein membranöser Vorsprung das noch einfache Ostium atrio-ventriculare und bildet eine Art von Taschenklappe. So verhält es sich bei niederen Wirbelthieren (Reptilien), auch bei Säugethieren in frühen Stadien. Mit der Scheidung des Vorhofes tritt diese Klappenvorrichtung in Zusammenhang mit dem Septum und geht nach vollständiger Trennung der Kammern zum Th. in einen neuen Klappenapparat über, der aus der Kammerwand selbst seine Entwickelung nimmt. Die Kammerwand gestaltet sich unter Zunahme der peripherischen Muskulatur zu einer compacteren Muskelschichte, indem die Dickezunahme der Muskelbalken deren Interstitien verkleinert und zum Theile verschwinden lässt. Am belangreichsten werden jedoch die Veränderungen in der Nähe des Ostium atrio-ventriculare. An dem gegen den Vorhof gerichteten Theil der spongiösen Kammerwand werden die Muskelbalken allmählich zu sehnigen Strängen, welche sich zu einer festen Membran verbinden, die jetzt die Atrio-ventricular-Klappe vorstellt; der in sehnige Fäden umgewandelte Theil der Muskelbalken bildet die Chordae tendineae, welche von mächtiger ausgebildeten Strecken der Balken, den Papillarmuskeln, ausgehen. Von dem primitiven Balkennetze bleibt noch an der Innenfläche der Kammerwand ein muskulöses Maschenwerk bestehen, die Fleischbalken des Herzens, Trabeculae curneae. Von den Atrio-ventricular-Klappen gehen die lateralen ganz aus der spongiös gebauten Kammerwand hervor, die septalen theilweise, da in ihnen Reste der primitiven Klappe zur Verwendung kommen.

Von diesem Entwickelungsvorgange bleiben viele Spuren, sowohl an der Kammerwand als auch an den Klappen erhalten.

Jede Chorda löst sich meist in ein Bündel feinerer Sehnenzüge auf, die an den freien Rand der Klappe sich fortsetzen. Andere Chordae treten direct zu der Ventrikelfläche der Klappe und breiten sich da in ähnlicher Weise aus. Diese Chordae erfüllen eine wichtige mechanische Function, indem sie die Klappe gespannt erhalten, während sonst bei der Kammersystole der Druck, unter welchem das in der Kammer befindliche Blut steht, ein Vorwölben der Klappe gegen den Vorhof bewirken und damit einen ungenügenden Verschluss des Ostium entstehen lassen würde. Ein großer Theil der aus der Auflösung der Chordae entstehenden sehnigen Züge ist von der Ventrikelfiäche der Klappe zur Ventrikelwand verfolgbar. - Nicht selten treten einzelne Chordae tendineae direct zur Kammerwand, inseriren sich an die Fleischbalken derselben. Solche Sehnenfäden treffen sich auch ohne Beziehung zu den Klappen und sind dann zwischen Fleischbalken ausgespannt, oder es ist eine ganze Gruppe von Trabeculae carneae durch sehnige Fäden vertreten. Zuweilen findet sich ein Sehnenfaden quer derch den rechten Kammerraum gezogen. Wie in solchen häufigen Fällen die Rückbildung der spengiösen Muskulatur weiter ging, so kann sie in einzelnen seltenen Fällen auf einem früheren Stadium stehen bleiben; dann trifft man Chordae tendineae durch eine Fortsetzung des Papillarmuskels vertreten, so dass Muskelzüge noch die Klappe selbst erreichen.

Über die Ausbildung der Atrio-ventricular-Klappen in der Reihe der Wirbelthiere siehe Röse, Morphol. Jahrb. Bd. XVI. Über die Entwickelung derselben Bernaus im Morphol. Jahrbuch, Bd. II, S. 478.

#### Die einzelnen Binnenräume.

§ 283.

Zu den im Allgemeinen beschriebenen Einrichtungen des Herzens treten noch manche besondere, welche die Räume der beiden Herzhälften von einander auszeichnen.

1. Die rechte Vorkammer besitzt eine annähernd eiförmige Gestalt, mit dem längeren Durchmesser von vorne nach hinten gerichtet. Dieselbe läuft vorn in das rechte Herzohr aus, welches einen stumpfen, außerlich bis gegen die Lungenarterie reichenden Vorsprung bildet. Die gewölbte laterale Wand geht hinten ohne scharfe Grenze in die hintere Wand über, und ist vorne in die Wand des Herzohrs fortgesetzt. An dieser lateralen Wand bildet die Muskulatur nach innen ragende, im Allgemeinen einander parallel angeordnete, zum Theil sich durchflechtende Vorsprünge, Musculi pectinati. Sie zweigen sich von einem von hinten kommenden Muskelzuge ab, welcher die Mündungen der Venen umzieht und den ursprünglichen Vorhofraum von dem erst mit der Aufnahme des Sinus venosus entstandenen, glattwandigen Abschnitte trennt. Dieser Muskelzug ist in den Figg. 482, 483 im Durchschnitte sichtbar. Im Herzohr bietet die Muskulatur eine mehr netzförmige Anordnung. — Hinten und unten liegt die Einmündestelle der Vena cava inferior. In die obere Wand fügt sich die Vena cava superior ein. Diese Mündung liegt zugleich etwas vor jener der unteren Hohlvene. Zwischen beiden Hohlvenenmtindungen buchtet sich die hintere und mediale Vorkammerwand etwas einwärts (Tuberculum Loweri). An Säugethierherzen ist

es mont als an mens ... then and horger An der day S in a 1 year rereliender medialer. Wand at the transfer of horse is not a not a new tende tende greating. Same a new S is not become a manager (the half of

street siel von der Mündung der oberen Houvens her das Lower sehr Tüber-uhm au der Limins Ihr. Reder der Foven ovnis hlost eine dünnt gegen das Licht betrachtet durchscheinende Lamelle. Vom vorderen Theile des Liminus aus verläuft eine stationering Erhebung nach himten, innen und seitlich und umgreift die Mündung der unteren Hohlvone, es ist der Resi der Eustuch sinen Kinnne, die in verschiedenem Maise erhalten bleibt. Timerhalt dieser finder sich die Mündung der großen Herzvene, welche von einer dünnen Kinppe. Lutzusa



Raches Victorian ma ... can Vigocharous a. ... Co. Farmers special mark hardware special as ... atomics Worse

Thenesia", begrenzi wird s. Fig. 481. Diese kann auch feblen. Nach vorne und unten communiciri die rechte Vorkammer durch das rechte Ostum, at we went would mit der rechten Nammer.

Diese Befunde der Vorkammer sind entstanden durch die Aufordeme der Siene wenneus, in welchen utspräuglich die Venen mindeten. An weiner Finnthnehm in den Vorhof befunden sich zwei klappen, von denen die linke nehmindet, die rechte erhalten bieilst und mit dem Übergang der Siniswand in die Verhofmand die Finntie den, der linken obereu und der unteren Hohlvene umsicht. Ann ihr werdem nich apiter die Eustachische und die Thedesische klappe, welche zuweilen nich apiter noch Spinon ihrer Zusammengehörigkeit erkennen lassen. (Vgl. Pig. 451). Durch diesen Enweche des Vorkammerranmes von hinten her, welcher sich noch durch das Vertieben der geschient ebenne Hihlvenenmundung auf die obere Verkammerwand vergrößert, mird voner eine compensatorische Verkleinerung des Verhoftanmes bedingt. Der vonliere Verhoftanme bieder in der Ausbildung mehr und mehr zurach und stellt sich i. 6.00 das voolle Hien ist der welches somit ein ruidmentär geschieber Verhoftsabschnitt ist

Die Force ondes entspricht der Communication bouter Verhöfe, dem Freuers volle, welches durch das Verwachsen des in der Fötalperiode als Vals, forsmitte et, eisehet neuden Septum in der Regel geschlossen wird. Die Ausbildung der ihlfnung im Septum erklärt sich aus Einrichtungen des Fotalkreislaufe.

Zu deren Verständnis hat man sich vorzustellen, dass obere und untere Hohlvene beim Fötus verschiedene Blutarten führen, und dass die Lungen noch nicht in Unnetten stehen. Die obere Hohlvene führt zu dieser Zeit venoses Blut, die untere siteitelles, weil ihre Hauptzuführ durch das Blut der Nabelvene gebildet mid (a. Venenssstem), welches im Placentarkreislaufe arteriell geworden ist. Während das Blut der oberen Hohlvene in den, dem Ostium atrio-ventriculare correspondingenden Raum der Verkammer gelangt, und von da der rechten Kammer übergeben wird, gelangt das Blut der unteren

<sup>\*)</sup> ADAM CHRIST. THERESIUS. Arzt zu Hirschberg in Schlesien, geb. en Ende des 17. Jahrh.

Hohlvene zwar auch in den rechten Vorhof, wird aber durch die Valv. Eustachii wenigstens zum großen Theil dem Foramen ovale zugeleitet und kommt so in den linken Vorhof; auch dann noch, wenn die Valv. for. ov. schon in dem linken Vorhof vor den Limbus Vicussenii gewachsen ist. Denn dann wird die Klappe des eirunden Loches, wie vorher,

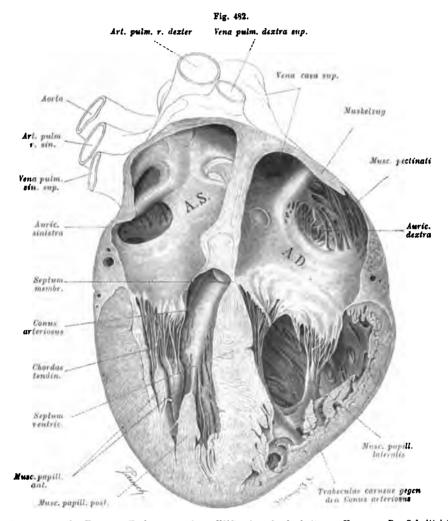

Binnenraume des Herzens. Vordere (resp. obere) Halfte eines durchschnittenen Herzens. Der Schnitt ist zwischen vordere und hintere Lungenvenen gelegt, somit nach vorne vom Septum atriorum, welches in Fig. 484 für sich dargestellt ist. A. S. linker, A. D. rechter Vorhof. Am Ende des Conus arteriosus der linken Kammer sieht man die Wölbung der hinteren Taschenklappe.

durch den Blutstrom in den linken Vorhof gebuchtet, und die von ihr abgegrenzte Öffnung gestattet den Durchtritt. Eustach'sche Klappe und jene des eirunden Loches bilden so zusammen eine Rinne für den Blutstrom der unteren Hohlvene.

Die Entstehung dieser Einrichtung ist an das Bestehen eines durchlöcherten Septum geknüpft. Ein solches findet sich schon in niederen Abtheilungen. Aber erst bei den placentalen Säugethieren kommt es zur Ausbildung jener Communication. Da hier der

linke Vorhof aus den Lungenvenen nur wenig Blut empfängt, füllt er sich vom rechten her und die septale Lücke wird zum Foramen ovale erweitert.

Nach der Geburt wird der linke Vorhof vom Lungenvenenblute gefüllt, und die Valvula foraminis ovalis legt sich gegen das Foramen ovale, deckt dasselbe von der linken Vorkammer her und verwächst allmählich mit dem Septum atriorum, so dass die Communication beider Vorhöfe endlich nur durch eine schmale, das Septum schräg durchsetzende Spalte vorgestellt wird. Auch diese schwindet in der Regel, und die Valvula foraminis ovalis bildet den Boden der Fovea ovalis.

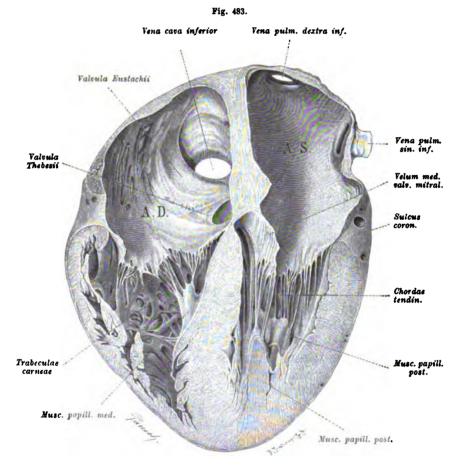

Binnenraume des Herzens. Hintere (resp. untere) Halfte eines durchschnittenen Herzens. 4/e.

Nicht vollständig erfolgter Verschluss des Foramen ovale ist zuweilen selbst noch beim Erwachsenen zu beobachten. Hat die Klappe aber den vorderen Rand des Limbus Vieussenii erreicht und überragt im linken Vorhofe den freien Rand des Limbus, so bildet die Communication beider Vorhöfe eine schräge Spalte, welche bei dem vom Blute beider Vorhöfe auf das Septum atriorum wirkenden Drucke während der Vorhofssystole geschlossen wird, sodass sie keine Mischung beider Blutarten vermittelt. Anders verGeoersbaue, Anatomie. II. 5. Auf.

halten sich seltenere Fälle, in denen die Klappe den Vorderrand des Limbus nicht erreicht und damit eine verschieden große Strecke des Foramen ovale offen lässt. Dann ist eine Mischung des Blutes beider Vorhöfe und ein daraus entstehender pathologischer Zustand die Folge.

Die Valvula foraminis ovalis ist in seltenen Fällen durchbrochen. Minder seiten besteht eine solche Durchbrechung an der Valv. Eustachii, die auch als Klappenrudiment häufig an ihrem freien Rande sehnige Fäden in netzartiger Anordnung zeigt.

2. Die linke Vorkammer (Fig. 478) besitzt eine rundliche Gestalt, etwas gegen die Kammer zu verlängert. An ihrer medialen Wand — dem Septum atriorum — wird sie von der rechten Vorkammer begrenzt. Hinten münden jederseits zwei Lungenvenen ein, von denen die beiden rechten zuweilen zu einem kurzen gemeinsamen Stamme verbunden sind. Links und vorne geht die Vorkammer in das linke Herzohr über. Die Innenfläche ist glatt bis gegen das Herzohr hin, wo schwache Muskelbalken vorspringen (Fig. 482) und an der Wandung des Herzohrs selbst ein gegen das blinde Ende dichter werdendes Netzwerk bilden.

Auch in die Wand des linken Vorhofs tritt ein ihm ursprünglich fremder Theil. Die ursprünglich einfache Vena pulmonalis, welche dicht über dem Septum mündete, wird allmählich bis zu ihrer Theilungsstelle in den Vorhof einbezogen. Dann münden zwei Venen in den Vorhof, deren jede wieder sich theilt. Nach und nach werden auch diese in die Vorhofswand aufgenommen, und so kommen vier Venen zur Mündung. Das ganze von diesen Mündungen eingenommene Feld ist Zuwachs der Vorhofswand durch die Lungenvene. Linkerseits bezeichnet noch eine Einfaltung der Wand (Fig. 482 und 483) über dem Eingange in das Herzohr die Grenze der alten und neuen Wandstrecke. Der vordere, ursprünglich sehr weite Theil des primären Vorhofs wird unter diesem Vorgange rudimentär und bildet das linke Herzohr.

3. Die rechte Kammer legt sich mantelförmig um die linke, so dass sie nicht nur die rechte Seite derselben, sondern auch mit ihrem Conus arteriosus theilweise die Vorderfläche bedeckt. Das Septum ventriculorum bildet demnach eine gegen den rechten Kammerraum gerichtete Wölbung. Das Lumen der Kammer erscheint auf dem Querschnitt halbmondförmig (Fig. 487 b). Die am Ostium venosum entspringende Atrio-ventricular-Klappe ist in der Regel, aber nicht constant, in drei Zipfel getheilt, daher Valvula tricuspidalis, V. triglochin (Figg. 482, 483, 485). Zwei Zipfel gehen von der äußeren Kammerwand aus, einer von der Scheidewand. Ich unterscheide daher die Zipfel in zwei laterale, einen vorderen (a), einen hinteren (p), und einen medialen (m). Der vordere ist häufig der unansehnlichste, nicht selten aber übertrifft er die beiden anderen, oder er bildet mit dem hinteren ein nicht zu sonderndes Ganzes. Ein großer von der seitlichen Kammerwand oder vom Grunde der Kammer emportretender Papillarmuskel (Fig. 482) sendet Chordae tendineae zu dem vorderen und hinteren Klappzipfel. Einige minder constante Papillarmuskeln versorgen den hinteren Abschnitt des lateralen Zipfels, sowie den medialen Zipfel. Der letztere empfängt auch Chordae tendineae, welche direct von der septalen Kammerwand entspringen. Endlich gehen noch zum vorderen und zum medialen Zipfel Sehnenfäden eines kleinen

Papillarmuskels, welcher gegen den Conus arteriosus zu vom Septum entspringt (vgl. Fig. 483). Am Septum ventriculorum fehlen die Balken.

Der laterale Zipfel wird zumeist als unterer, und der mediale oder septale als hinterer aufgefasst. Da aber der mediale mindestens ebensoweit nach vorne reicht als der laterale, verdient er nicht als hinterer bezeichnet zu werden. Eine hintere Lage nimmt vielmehr der laterale Zipfel ein, und nur beim Herzen in situ passt jene andere Bezeichnung, während sie am isolirten Herzen unverständlich ist.

Der aus dem Kammerraume sich fortsetzende Conus arteriosus ist von letzterem durch den vorderen Klappzipfel getrennt. Er verjüngt sich nach links und

aufwärts bis zu dem schräg nach links sehenden Ostium arteriosum und lagert dabei über und vor dem Conus arteriosus der linken Kammer und dem Ursprung der Aorta (Fig. 485). Die hier beginnende Lungenarterie lässt in ihrem, durch die drei Sinus Valsalvae gebildeten Bulbus die drei Taschenklappen als eine vordere, eine rechte und eine linke hintere unterscheiden.

4. Die linke Kammer zeigt die Atrio-ventricular-Klappe in zwei Zipfel getheilt, daher Valvula biscuspidalis s. mitralis (Fig. 485). Ein Zipfel liegt medial und vorn (m), der andere lateral und hinten (l). Die Klappzipfel sind stärker als jene der rechten Kammer. Auch die Chordae tendineae sind meist etwas dicker und zahlreicher. Sie entspringen von zwei Papillarmuskelgruppen, einer vorderen und einer hinteren (Figg. 482, 483). Von jeder derselben werden beide Klappzipfel versorgt. Die mediale

Wand des Kammerraumes, welche der Kammerscheidewand entspricht, ist glatt in den Conus arteriosus fortgesetzt. An den übrigen Wandstrecken finden sich Netze und Muskelbalken, welche engmaschiger als jene der rechten Kammer sind. Der Conus arteriosus steigt unmittelbar neben dem Ostium venosum empor und wird von diesem durch den medialen Klappzipfel geschieden (Fig. Die drei Taschenklappen im Bulbus der Aorta sind dicker als jene der Pulmonalis. Ihre Noduli Arantii sind deutlicher ausgeprägt. Die Taschenklappen werden - umgekehrt wie an



Durchschnitt durch das Septum atriorum. S.v. Kammerscheidewand. 4/5.



Ostia venosa und arteriosa der Herzkammern, nach Abtragung der Vorhöfe dargestellt.

der Pulmonalarterie — in eine hintere, eine rechte vordere und eine linke vordere Klappe unterschieden.

An den Taschenklappen ist zu beiden Seiten des Nodulus eine dünne Stelle wahr-

nehmbar, die sich tief in die Klappe erstreckt. Damit tritt die von der Basis her beginnende, allmählich verschmälert zum Nodulus auslaufende stärkere Partie schärfer hervor. Zuweilen finden sich an den dünnen Seitentheilen nahe

am Rande spaltförmige Durchbrechungen.



Schema zur Anordnung der Arterienklappen.

Die Anordnung der Taschenklappen in beiden arteriösen Ostien wird aus der Entwickelung verständlich. Indem der ursprünglich einheitliche Bulbus arteriosus (Fig. 486 A) sich in zwei Canäle scheidet, vertheilen sich knötchenförmige Anlagen von Klappen derart, dass eine vordere und die vorderen Hälften der beiden seitlichen auf den vorderen Arterienstamm (Pulmonalis, Fig. 486 B, p), eine hintere und die hinteren Hälften

der beiden seitlichen auf den hinteren Arterienstamm (Aorta B. a) treffen. — Selten ist die Zahl der Klappen auf vier vermehrt oder auf zwei vermindert, welche Zustände häufiger an der Pulmonalis als an der Aorta beobachtet sind.

## Structur der Herzwand.

§ 284.

In der Wandung des Herzens bildet die aus quergestreiften Elementen bestehende Muskulatur (Myocardium) den an Volum bedeutendsten und in Bezug auf die Function des Herzens wichtigsten Theil. Er stellt zugleich die Grundlage für die einzelnen Herzabschnitte vor und steht mit den ihn überkleidenden Schichten des Endo- und des Pericardium in innigster Verbindung.

Diese Muskelwand besitzt an den einzelnen Abschnitten dem schon oben



Fig. 487.

Querschnitt durch die Kammern. Nach H. v. MEYER.

berührten verschiedenen Grade der Leistung gemäß verschiedene Mächtigkeit. An den Vorhöfen ist die Muskelschichte nur dünn; bedeutend mächtiger ist sie an den Kammern, aber die rechte Kammer, die ihr Blut durch die Lungenarterie den benachbarten Lungen zusendet, besitzt viel weniger starke Wandungen als die linke, deren Blut durch die Aorta im ganzen Körper vertheilt wird. Dieses Verhältnis versinnlicht Fig. 487, in welcher a das Lumen der linken, b jenes der rechten Kammer vorstellt. Vergl. auch Figg. 482, 483.

Die Muskulatur der Vorhöfe ist von jener der Kammern vollständig getrennt, woraus sich die selbständige Thätigkeit beider Abschnitte erklärt. Die Atrioventricular-Ostien sind von bindegewebigen Ringen (Annuli fibrosi) umzogen, welche die Muskulatur trennen, aber zugleich Befestigungsstellen für die Züge derselben bilden. Jedem der vier Theile kommt so eine ihm eigene, aber auch eine mit dem anderen gleichartigen Theile gemeinsame Muskellage zu. Letztere bildet eine oberflächliche Lage.

Von den Faserringen der venösen Ostien der Kammern ausgehende Züge verbreiten und durchflechten sich in der Wand der Vorkammern. Andere Züge durchkreuzen diese in verschiedener Richtung und setzen sich auch eine Strecke weit auf die großen Venenstämme fort. So gehen sowohl Hohlvenen als

auch Lungenvenen ohne scharfe Grenze in die Wandung der Vorhöfe über. An der rechten Vorkammer ist der in die Musculi pectinati ausstrahlende Muskelzug schon oben erwähnt (II. S. 206). Oberflächlich lagern auf den Vorhöfen gemeinsame Muskelzüge, die besonders an der vorderen Fläche deutlich hervortreten.

An den Kammern ist eine oberflächliche Muskelschichte rechterseits mit

mehr querem, links mit mehr schrägem Faserverlaufe beiden Hälften gemeinsam (Fig. 488 A). Gegen die Herzspitze treten die Bündel wirtelförmig zusammen (Vortex cordis), um allmählich sich in die Tiefe zu senken (Fig. 488B) und in die inneren Faserzüge sich fortzusetzen. Durchschnitte lehren, herrscht an diesen innersten Schichten ein longitudinaler Faserverlauf vor, indes an den mittleren ein mehr transversaler Verlauf zu beobachten ist. Die inneren, den größten Theil der Dicke der Kammerwände vorstellenden Muskelschichten gehen aus einem Netzwerke von Muskelbalken hervor, welche die primitive Kammerwand bildeten. nehmendes Wachsthum der Balken schwinden die oberflächlichen Interstitien, und es entsteht allmählich eine compacte Schichte, an deren Innenfläche noch ein Rest des früheren Zustandes in den Trabeculae carneae erhalten ist. Von den Faserringen der venösen Ostien ausgehende, schleifenförmige Züge, welche in Achtertouren angelegt die Kammerwände umziehen, kehren theils direct zu den Faserringen zurück, theils





Oberfiächliche Muskulatur der Kammern.

A Kammertheil des Herzens von vorne,

B gegen die Herzspitze gesehen.

gehen sie in die Papillarmuskeln über und stehen dann indirect durch die Chordae tendineae und die Klappen mit den Faserringen im Zusammenhang.

Man hat mehrmals versucht, die Muskulatur der Kammerwände nach ihrer Stratificirung darzustellen und mehrfache Schichten nach dem Verlaufe der Faserzüge zu unterscheiden (Perrighew, Winkler etc.). Abgesehen von dem Mangel der selbständigen Bedeutung dieser Schichten wird der Nachweis derselben in dem Maße erschwert, als die inneren Theile aus einem nach allen Richtungen entfalteten Maschenwerke von Muskelbalken hervorgehen. Diese Thatsache macht begreiflich, dass man es bei jenen Schichten und Zügen mehr oder minder mit Kunstproducten zu thun hat.

Wie jedes Organ seinen Leistungen sich angepasst zeigt, und diese in den verschiedenen Lebensperioden verschieden sind, so bietet auch das Herz als das Centralorgan des Kreislaufs sowohl im Gesammtvolum seiner Muskulatur, als auch in seinen einzelnen Abschnitten bedeutsame Veränderungen dar. Im Allgemeinen wächst das Volum des Herzens mit der Zunahme des Körpervolums, jedoch nicht in gleichem Verhältnisse. Rascher ist die absolute Zunahme der Herzmasse bis zu den Pubertätsjahren, langsamer erfolgt sie vom 30. bis 70. Jahre, dann tritt eine Abnahme ein. Bezüglich der einzelnen Abschnitte ist hervorzuheben, dass während des Fötallebens die Muskulatur des

rechten Vorhofs jene des linken überwiegt. Nach der Geburt erfolgt eine Ausgleichung, bis allmählich wieder der rechte Vorhof das Übergewicht empfängt. Umgekehrt verhält es sich mit den Kammern. Die Muskulatur der rechten Kammer nimmt gegen Ende des Fötallebens so zu, dass sie zur Zeit der Geburt jener der linken Kammer sich gleich verhält, ja, oft scheint es, als ob das Übergewicht auf der rechten Kammer läge. Dann erfolgt eine Steigerung der Zunahme an der linken Kammer, und vom 2. Lebensjahre an verhält sich die Masse der rechten zu jener der linken wie 1:2. W. MCLLER, die Massenverhältnisse des menschl. Herzens. Hamburg u. Leipzig 1883.

Im Septum der Kammern findet sich eine der Muskelschichte entbehrende Stelle (Pars membranacea septi), welche wesentlich durch das hier von beiden Seiten zusammentreffende Endocard geschlossen wird (Fig. 482, 483). Rechterseits liegt diese Stelle am vorderen Ende der Ursprungslinie des medialen Klappzipfels, zuweilen noch etwas über die Klappe gegen den rechten Vorhof ausgedehnt. Linkerseits trifft die Stelle auf den Conus arteriosus und liegt unter der Basis der rechten vorderen und der hinteren Semilunarklappe der Aorta.

HAUSKA, Wiener med. Wochenschrift. 1835. VIRCHOW, Archiv f. path. Anat. 1857. Die als »Fasern« aufgeführten Bestandtheile der Herzmuskulatur sind verzweigt und formiren ein Netzwerk. Die spaltförmigen Maschen dieses Netzwerkes werden theils von zartem Bindegewebe, theils von Capillaren ausgefüllt. Die Capillaren dringen bis zum Endocard vor und sind auch in die Klappen fortgesetzt. Das nähere Verhalten der Muskelelemente ist I. S. 120 erörtert.

Das Endocardium (innere Herzhaut) ist eine an verschiedenen Stellen verschieden dicke, die Binnenräume des Herzens auskleidende Gewebsschichte. Das zwischen den Bündeln und Zügen der Muskelelemente der Herzwand befindliche fibrilläre Bindegewebe tritt hier in eine continuirliche Schichte zusammen, in der elastische Fasern reiche Netze bilden. Stärkere Fasern bilden ein tiefer liegendes, feine ein oberflächlicheres Netz. Die elastischen Netze gehen häufig in den Vorhöfen in elastische Lamellen über. Eine Lage ziemlich großer, platter, polygonaler Zellen bildet ein Epithel, welches in das Epithel der Blutgefäße sich continuirlich fortsetzt.

Im Endocard der Ventrikel kommen hin und wieder beim Menschen, regelmäßig bei manchen Säugethieren (Wiederkäuern u. a.), graue verzweigte Fäden (Purkyne'sche Fäden) vor, die aus modificirten Muskelzellen bestehen. Siehe darüber I. S. 121 Anm. Sie finden sich auch beim Menschen, und zwar selbst bei Erwachsenen im Innern der Ventricularwand, in Stränge oder Nester gruppirt. Ob sie mit einer Neubildung von Muskelelementen zusammenhängen, wie man vermuthen könnte, ist nicht sichergestellt.

An den Atrio-ventricular-Klappen bildet das Endocardium den Überzug einer Bindegewebsplatte, welche als Grundlage der Klappe vom Annulus fibrosus aus sich in dieselbe erstreckt. Diese Membran wird an der Ventrikelfläche durch die sehnigen Ausbreitungen der Chordae tendineae verstärkt, welche nach der Kammerwand zu sich vertheilen. An den Semilunarklappen besteht bezüglich des Endocardium ein ähnliches Verhalten.

Der Pericardialüberzug des Herzens bildet einen Abschnitt des gesammten Herzbeutels, von dem der folgende Paragraph handelt.

# Pericardium (Herzbeutel) und Lage des Herzens. \$ 285.

Das gesammte Pericardium stellt einen serösen Sack vor, der das Herz sammt einem Theile der in es eintretenden oder aus ihm kommenden großen Gefäßstämme einhüllt. Es stammt aus der Wandung des ursprünglichen Kopfcölom und hat mit dem Herzen seine definitive Lage in der Brusthöhle erst im Lauf der Ontogenese gewonnen (vergl. II. S. 173). Wie bei anderen serösen Säcken unterscheidet man an ihm einen parietalen und einen visceralen Theil. Der viscerale Abschnitt des Herzbeutels überkleidet den ganzen Kammertheil des Herzens und setzt sich von da sowohl auf die Arterienstämme als auch auf die Vorhöfe fort. Aorta und Pulmonalarterie werden durch ihn bis auf circa 3 cm vom Ursprung gemeinsam überzogen und durch die auch in den Sinus transversus pericardii (s. II. S. 203) tretende Pericardialauskleidung von den Vorhöfen gesondert. Von den Vorhöfen aus setzt sich das Pericard noch eine kurze Strecke auf die großen Venenstämme fort, von denen die Vena cava superior mit ihrer vorderen und lateralen Wand am bedeutendsten in die Pericardialhöhle sieht.

Die viscerale Pericardgrenze erstreckt sich von der oberen Hohlvene aus unter dem rechten Aste der Lungenarterie hinweg medial vor die rechte obere Lungenvene und

geht von da wieder lateral, um im Verlaufe nach abwärts die rechte untere Lungenvene zu umfassen und auf die untere Hohlvene überzugehen. Von dieser aus verläuft die Grenze wieder zur rechten unteren Lungenvene, in die Nähe des rechten Astes der Pulmonalarterie, wendet sich dann links und umgreift erst die linke untere, dann die linke obere Lungenvene und setzt sich auf den rechten Ast der Pulmonalarterie zur linken Umgrenzung der Sinus pericardii fort. Unter der Pulmonalarterie gelangt die Grenze wieder nach vorne und verläuft quer zur Aorta, nämlich über die hintere Wand des linken Vorhofs

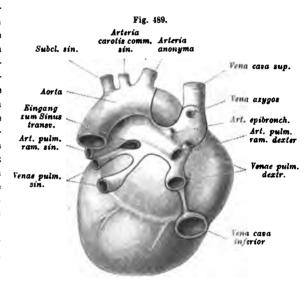

Herz von hinten und unten mit der in starken Linien dargestellten Pericard-Umschlagestelle.

hin. Wie die beiden aus dem Herzen kommenden Arterien, so sind also auch sämmtliche in das Herz mündende Venen durch einen gemeinsamen Pericardialüberzug vereinigt (Fig. 489).

Unter den die Kranzfurche wie die Längsfurchen des Herzens überkleidenden Pericardialstrecken findet meist eine Fettablsgerung statt, welche den Blutgefäßverzweigungen folgt und auch über die Oberstäche der Kammern verbreitet sein kann.

Von den Arterienstämmen aus, wie von den in die Vorhöfe einmündenden Venen schlägt sich der viscerale Abschnitt des Pericardium in den parietalen um, der das vom visceralen Theile überkleidete Herz beutelförmig umschließt. Wir unterscheiden an ihm zwei Blätter, ein inneres seröses, eben die Fortsetzung des visceralen Abschnittes des Pericardium, und ein äußeres, fibrüses, nämlich eine lockere Bindegewebsschichte, welche an der Umschlagestelle des serösen Blattes sich peripherisch auf die großen Gefäßstämme fortsetzt.

Der vom parietalen Blatte gebildete Sack entspricht in seiner Gestalt der Form des Herzens, welches in ihm seine Actionen ausführt. Die Basis des Sackes liegt dem Zwerchfell auf, mit dessen Centrum tendineum verwachsen. Die seitlichen Theile des Sackes grenzen an die beiderseitigen Pleurahöhlen, und empfangen von einer Strecke der Pleura mediastinalis einen Überzug, welcher Pleura pericardiaca benannt wird.

Die Lage des Herzens (vergl. Fig. 490) sammt dem es umschließenden serösen Sacke, dem Herzbeutel, findet sich zwischen beiden Lungen im vorderen unteren Theile des Mediastinalraumes, wo es sich bis zur Hälfte der Länge des Sternum in die Höhe erstreckt. Mit seiner unteren Fläche ruht es auf dem mittleren Theile des Zwerchfells und zwar auf dem vorderen, nach vorne und nach links geneigten Lappen des Centrum tendineum, welchen es beiderseits etwas überschreitet.

Die Längsachse des Herzens ist schräg gerichtet, so dass die Herzspitze

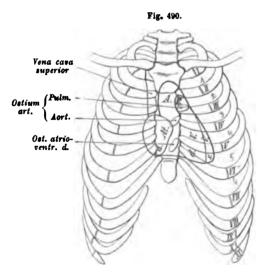

Brustkorb von vorne mit der Lage des Herzens.

dem linken fünften Intercostalraum zugekehrt ist, in der Gegend des Anfangs des 5. Rippenknorpels. Zuweilen findet sie sich etwas tiefer, seltener höher. Von der Thoraxwand ist sie abgedrängt durch die linke Pleurahöhle, welche medianwärts tritt und mit dem ausgeschnittenen Vorderrande des linken oberen Lungenlappens die Herzspitze von links her umgrenzt. Auch die von der gewölbten Fläche der Kammern und einem großen Theile der Vorhöfe gebildete vordere und obere Herzfläche ist von der vorderen Brustwand durch die Lunge abgedrängt.

so dass nur ein kleiner Abschnitt jener Fläche unmittelbar an der Brustwand lagert. Das trifft sich an dem Anfange des linken 4. Intercostalraumes und dem sternalen Ende des 5. Rippenknorpels mit einer kleinen diesen Theilen

entsprechenden Partie des Körpers des Sternum (vergl. Fig. 490). Diese Contactfläche kann auch etwas in den 5. Intercostalraum und auf das Sternalende der
6. linken Rippe übergreifen. An ihr verbindet sich der Herzbeutel mit der vorderen Brustwand. Da aber die Überlagerung der Vorderfläche des Herzens durch
die Lungen wesentlich durch deren verdünnte Ränder geschieht, steht jene Herzfläche doch in naher Beziehung zur vorderen Brustwand. Dabei kommt vorwiegend die rechte Herzhälfte in Betracht. Von dieser findet sich fast die ganze
rechte Vorkammer noch der rechten Hälfte des Thoraxraums zugetheilt und nur
die Spitze des rechten Herzohrs überschreitet die Medianebene. Die rechte Vorkammer wird in dieser Lage fixirt durch die in sie mündenden Hohlvenen, von
denen der das Zwerchfell durchsetzenden unteren der Hauptantheil zukommt.
Dagegen hat die rechte Kammer größtentheils in der linken Thoraxhälfte ihre
Lage. Sie entspricht dem unteren Abschnitte des Sternalkörpers, von wo sie
nach der rechten Hälfte des Thoraxraumes übergreift.

Weiter von der vorderen Brustwand entfernt finden sich linker Vorhof und linke Kammer, welch' letztere jedoch mit der von ihr gebildeten Herzspitze der vorderen Brustwand mehr genähert ist.

Die nach vorne gewendete Lage des rechten Vorhofs weist dem linken seine Stellung nach hinten zu an, wo er zwischen dem Hilus der beiderseitigen Lungen sich bettet und die Lungenvenen aufnimmt (vergl. Fig. 408).

Während über die Lage der Vorkammern und der vereinigten Spitzen beider Kammern allgemeine Übereinstimmung waltet, fehlt eine solche bezüglich der Ausdehnung der Lage des Herzens nach aufwärts, seitdem gezeigt wurde, dass die obere Grenze der Kammern tiefer stehe, als bisher angenommen ward (HENKE). Das Ostium der Pulmonalarterie findet sich in der Regel nur wenig von der vorderen Brustwand entfernt, hinter der Sternalverbindung des Knorpels der 3. Rippe. Ob hierin nicht ebenso wie in anderen Lageverhältnissen Schwankungen vorkommen, dürfte zu ermitteln sein.

## Vom Blutgefäßsysteme.

Allgemeines Verhalten der Blutgefäße und Structur ihrer Wände.

§ 286.

Die Blutgefäße sind ihrer Function gemäß, sowohl in der Structur ihrer Wandung als auch in der Anordnung und im Verlaufe verschieden.

Die Arterien, Puls-oder Schlagadern, bilden die Zuleiteröhren des Blutes zu den Organen. Es sind allmählich sich verzweigende und dabei an Stärke abnehmende Canäle. Auf Strecken, auf denen keine Verzweigung stattfindet, bleibt das Kaliber der Arterien gleichmäßig. Die Verzweigung erfolgt entweder dichotomisch, oder es gehen von einem stärkeren Stamm nach und nach schwächere Zweige ab. Ersteres ist für die kleineren, letzteres für die größeren Arterien

Regel. Die Verzweigung erfolgt endlich auch in um so kürzeren Zwischenräumen, je kleiner die Arterie ist. Mit der Verzweigung mindert sich die Dicke der Gefäßwand, jedoch nicht völlig gleichmäßig mit der Abnahme des Kalibers. Die Weite des Lumen nimmt rascher ab, als die Stärke der Wand. Kleine Arterien besitzen demnach relativ dickere Wandungen als große. Die mit der Verzweigung erfolgende Abnahme des Kalibers hält damit ebenfalls nicht gleichen Schritt, denn die Summe der Lumina des Querschnittes der Äste eines Arterienstammes ist größer als der Querschnitt des Letzteren. Die Arterienbahn erweitert sich somit in peripherischer Richtung. Damit wächst die Oberfläche ihrer Wand.

Für die einzelnen Arterien bestehen bestimmte Bezirke, in denen sie sich verzweigen. Der Körper zerfällt in eine Anzahl größerer oder kleinerer Ernährungsgebiete, die wieder nach den ferneren Verweigungen der Arterienäste in untergeordnete Bezirke sich theilen. Jedem Körpertheile kommt so eine bestimmte Arterie oder deren mehrere zu. In der Regel gelangt die Arterie auf dem kürzesten Wege zu ihrem Vertheilungsbezirke. Sie sucht dabei geschützte Stellen auf, liegt tiefer als die entsprechenden Venen, fast immer unterhalb der oberflächlichen Fascien, welche in der Regel nur von kleineren Arterien durchsetzt werden. An den Gliedmaßen nehmen die größeren Arterien an den Beugeseiten ihren Verlauf. Sehr allgemein werden auch kleinere Arterien in Begleitung von Nervenbahnen getroffen.

Unter den kleineren und kleinsten Arterien bestehen Verbindungen, sie münden in einander, anastomosiren. Durch solche Anastomosen ist ein Arterienbezirk nicht streng abgeschlossen, vielmehr wird ihm dadurch auch Zufluss von Blut aus benachbarten Bezirken zu Theil, was für die Regelmäßigkeit der Zufuhr und für die Gleichmäßigkeit der Blutvertheilung von Bedeutung ist. Im Allgemeinen kommen Anastomosen nur Arterien untergeordneten Kalibers zu. An vielen Localitäten sind sie constant, bald mehr, bald minder ausgebildet. Sie führen zu Variationen des Ursprungs von Arterien und damit geht Hand in Hand eine Änderung der Anordnung der Arterien. Durch Ausbildung zahlreicher, von verschiedenen Gebieten herstammender Anastomosen entstehen Arteriennetze (z. B. an den Streckseiten der Gelenke der Gliedmaßen), da wo bei einseitiger Blutzufuhr mechanische Eingriffe diese vollständig aufheben würden.

Wenn die Hauptbahn durch irgend welche Hindernisse unwegsam wird, treten die Anastomosen in ihrer Bedeutung hervor, als Einrichtungen, welche die gleichmäßige Vertheilung des Blutstroms herstellen. Die Ausbildung von Anastomosen untergeordneter Arterien, welche als Zweige eines Stammes einen Theil der arteriellen Blutbahn zur Seite des Arterienstammes verlaufen lassen, bedingt den Collateralkreislauf. Auf diesem Wege kann das gesammte Blut vom Hauptstamme zu seinem Vertheilungsbezirke gelangen, nachdem der Arterienstamm an einer Strecke unwegsam ward. Die als Nebenbahnen benützten Arterien gestalten sich in dem Maße, als sie die Hauptbahn functionell vertreten, zu stärkeren Gefäßen um. Die Bildung dieses Collateralkreislaufes gewinnt eine

große Bedeutung bei gewissen operativen Eingriffen (Unterbindung etc.), durch welche die Continuität einer Hauptbahn unterbrochen wird.

Denken wir uns in Fig. 491 A eine solche Stelle an der Arterie a, so werden die unterhalb dieser Stelle abgehenden Äste b c ihr Blut nicht mehr direct aus dem Hauptstamme empfangen, dagegen wird durch die Anastomosen der Seitenzweige, sowohl

der von der noch wegsamen Strecke von a ausgehenden, als jener, welche von den Ästen b und c entspringen, Blut in letztere übergeführt. Die Ausbildung dieser Anastomosen lässt dann den gesammten von a in b c sich vertheilenden Blutstrom durch die erweiterten Seitenbahnen zu seinem Vertheilungsbezirke gelangen (B). Die zwischen den Abgangsstellen der collateralen Arterien befindlichen Arterienstrecken werden aus der Arterienbahn ausgeschaltet. Ihr Lumen verengt sich allmählich, die Wand erleidet gewebliche Veränderungen und endlich findet ein Verschluss des Lumens statt, es erfolgt Obliteration der Arterie, die in einen ligamentösen Strang sich umwandelt.



Schema zur Darstellung des collateralen Kreislaufs.

Was in dieser Weise bei operativen Eingriffen oder anderen Störungen der Arterienbahnen entsteht, kommt auch auf minder abnormem Wege, wenn auch durch noch unbekannte Ursachen

zu Stande. Doch sind die neuen oder vielmehr geänderten Wege in den Varietäten des Ursprungs und des Verlaufs keineswegs allgemein von Störungen abzuleiten, vielmehr lassen sich in vielen atavistische Zustände erkennen.

Das Lumen der Arterien wird nach dem Tode in der Regel blutleer gefunden, indem das Blut beim letzten Pulsschlag in das Capillarsystem getrieben wird. Daher hielt man sie für luftführende Gefäße, während die Venen das Blut führten, da sie nach dem Tode mit Blut gefüllt angetroffen werden (Blutadern).

#### § 287.

In der Arterienwand werden drei Schichten, Tunica intima, media und externa (adventitia) unterschieden, die sich von den kleinsten bis zu den größten bedeutend compliciren und auch sonst für verschiedene Arterien wechselnde Verhältnisse bieten. Wir gehen bei deren Betrachtung von den einfachsten Zuständen aus, wie sie sich an der äußersten Peripherie des Arteriensystems darstellen.

An den Übergangsarterien zu den Capillaren wird die Tunica intima nur durch platte Zellen vorgestellt, welche die Capillarwand zusammensetzen. Diese Zellschichte ist die ursprüngliche Gefäßwand. Die Zellen bilden als langgestreckte, dünne, mit den Rändern eng verbundene Plättchen eine epitheliale Auskleidung. Nach außen von dieser treten glatte Muskelzellen auf, ringfürmig angeordnet, erst vereinzelt, dann dichter und endlich continuirlich. Sie repräsentiren die Tunica media. Eine diese überkleidende Bindegewebslage, die schon den Übergangscapillaren zukommt, stellt die äußerste Schichte, Tunica adventitia, vor. Mit zunehmender Dicke der Arterienwand gesellen sich zur Intima elastische Schichten, und die Media weist eine Vermehrung der contractilen Schichten auf. Durch das Überwiegen der Media wird die Wand kleinerer und mittlerer Arterien vorwaltend contractil, in den größeren und größten dagegen vorzugsweise elastisch, indem das contractile Gewebe durch elastisches ersetzt ist.

Die Tunica intima empfängt zu der epithelialen, im ganzen Arteriensysteme aus spindelförmigen Elementen bestehenden Zellschichte noch eine structurlose

Membran, die sich an etwas größeren Arterien als gefensterte Haut darstellt. An den Arterien mittleren Kalibers wird sie durch Bindegewebe mit reichem elastischem Fasernetze vertreten. An den größeren Arterien endlich besteht die Intima aus mehrfachen Schichten größtentheils elastischen Gewebes, theils Fasernetzen, theils gefensterten Lamellen mit spärlichem interstitiellen Bindegewebe. Das Bindegewebe gewinnt an manchen Arterien größere Mächtigkeit (A. uterina).

Muskelzellen kommen allmählich der Intima meist in Längszügen angeordnet zu, und finden sich theils in der Nähe von Theilungsstellen, theils auch unabhängig von diesen Localitäten. Diese Complication der Intima tritt an manchen größeren Arterien wieder zurück.

In der Tunica media vermehren sich mit der Zunahme des Kalibers der Arterie die Muskelzellen, bilden allmäblich mehrfache, durch dünne Gewebslagen

Fig. 492.



Ein Stück einer kleinen Arterie. 280]. Am obersten Theile ist die Media (my von der Fläche sichtbar, weiter abwärts beiderseits im Querschnittsbilde; im übrigen nur die Kerne. i stellt die Intims, resp. deren Kerne, a die Adventitis vor.

mit elastischen Netzen von einander getrennte Lagen. Bis zu den mittelgroßen Arterien herrschen noch die muskulösen Schichten vor, obschon die elastischen Zwischenschichten sich bereits in Zunahme zeigen. Von da ab gewinnen die elastischen Schichten die Oberhand, und in den größeren und größten Stämmen ist die Media vorwiegend durch elastische Schichten gebildet. Diese durchsetzen die muskulösen Schichten. welche dem Volum nach zurücktreten und endlich sich auflösen, so dass nur noch vereinzelte Muskelzellen bestehen. Am Beginne der Aorta und der Pulmonalarterie fehlen die Muskelzellen gänzlich. — Die Media hat den bedeutendsten Antheil an der Dicke der Arterienwand. Die elastischen Schichten sind theils durch Fasernetze, theils durch gefensterte Platten oder durch Übergangsformen zwischen beiden vorgestellt.

Der Verlauf der elastischen Fasern und Faserzüge ist vorwiegend ein ringförmiger, wie auch die Muskelschichten eine vorwiegend circuläre Anordnung ihrer Elemente zeigen. In manchen Arterien sollen Schichten

mit circulärer Anordnung der Fasern und solche von longitudinalem Verlaufe mit einander abwechseln. Gegen die Intima ist die Media oftmals wenig deutlich abgegrenzt.

Die Tunica externa (adventitia) behält an den kleinen Arterien bindegewebigen Charakter. Allmählich treten elastische Fasernetze in ihr auf, die mit
dem Kaliber der Arterie an Mächtigkeit zunehmen. An der Grenze gegen die Media
bilden sie an mittelgroßen Arterien eine anscheinend selbständige Schichte: dichte
Netze mit Übergängen in gefensterte Membranen. Das Bindegewebe der Adventitia
zeigt schrägen Faserverlauf, die Bündel durchkreuzen sich unter spitzen Winkeln.
Die oberflächlichsten Lagen gehen an den größeren und mittleren Arterien allmählich
in die bindegewebige Gefäßscheide über. An den größeren Arterien führt die
Adventitia Längszüge glatter Muskelzellen, die jedoch keine zusammenhängenden
Schichten bilden.

Verschiedenheiten im Baue der Arterienwand bestehen vorzüglich in Bezug auf das Überwiegen des contractilen oder des elastischen Gewebes in der Media. So herrscht die Muskulatur der Media in der Coeliaca, der Femoralis und der Radialis vor, während sie in der Carotis, der Axillaris und der Iliaca communis gegen das elastische Gewebe zurücktritt. Dagegen spielt das elastische Gewebe in den Wänden der nach der Geburt sich verschließenden Strecken der arteriellen Gefäßbahn (Ductus Botalli und Arteriae

umbilicales) eine untergeordnete Bolle, auch die Muskulatur ist minder stark entfaltet, so dass das Bindegewebe als vorherrschend bezeichnet werden kann. Auch für die Intima bestehen große Differenzen. Diese Verschiedenheiten sind keineswegs nur vom Kaliber der Arterie beherrscht. Es bestehen auch Altersdifferenzen und solche, welche in den Circulationsverhältnissen der betreffenden Organe begründet sind. — Bezüglich mancher Details der Textur der Arterienwand wird auf die histologischen Lehrbücher verwiesen. H. Westphalen, Über den Bau einiger Arterien. Dorpat 1886.

#### § 288.

Die Capillargefäße (Haargefäße) gehen ebenso allmählich aus den letzten Endstrecken der Arterien hervor, wie sie andererseits in die Venen übergehen. Sie bilden so einen intermediären Abschnitt, dessen dünnwandige feinste Röhren die Wechselwirkung zwischen der ernährenden Flüssigkeit und den Geweben vermitteln. Die Arterien verhalten sich hierzu vorzugsweise als zuführende, die Venen als abführende Bahnen. Die daran sich schließenden Strecken des Capillarsystems sind etwas weiter (Übergangscapillaren); die übrigen besitzen ziemlich gleichmäßiges Kaliber. Sie stellen die engsten Blutbahnen vor, und bilden überall Netze, deren Maschen von verschiedener Weite sind. Im Allgemeinen ist die Anordnung der Capillaren nach den einzelnen Organen verschieden. In den aus faserigen Geweben zusammengesetzten besitzt das Capillarnetz in die Länge gezogene Maschen (so in den Muskeln, Nerven etc.), rundliche in den meisten Drüsen. Die Dichtigkeit des Netzes geht mit der Intensität des Stoffwechsels der Organe Hand in Hand. Sehr weit sind die Capillarmaschen in bindegewebigen Theilen, enger in Drüsen, am engsten in der Lunge. Gegen epitheliale Flächen besitzt das Capillarnetz größere Dichtigkeit.

Die Capillarwand besteht aus einer dünnen Membran, in der von Strecke zu Strecke Kerne erkennbar sind. Die genauere Untersuchung zeigt die Membran

aus platten, länglichen Zellen zusammengesetzt, die mit ihren zuweilen ausgezackten Rändern sehr innig zusammenhaften (Fig. 493). Das Lumen der Capillaren ist also ein intercelluläres. Die Kerne der Capillarwand gehören jenen Zellen an. Der Faserverlauf des den Capillaren benachbarten Bindegewebes folgt in der Regel den Capillarbahnen, so dass man diese von Bindegewebe begleitet sich vorzustellen hat, wie denn überhaupt das gesammte Gefäßsystem von dem durch den Körper vertheilten Bindegewebe begleitet wird, und dadurch eine Stütze seiner Wandung erhält. Eine bestimmtere Zutheilung von Bindegewebszügen zur Capillarwand ist erst an den Übergangscapillaren vorhanden.

Da die Capillarwand elastisch ist, ist das Lumen der Capillaren an derselben Strecke keineswegs immer gleich. Es kann sich verengern und erweitern. Am engsten sind die Capillaren des Gehirns und der Netzbaut des Auges (0,005—0,006 mm), weiter erscheinen sie in den Muskeln, dann in den meisten Drüsenorganen (0,01 bis 0,014 mm), am weitesten im Knochengewebe (0,0226 mm). Die



Capillargefaß. 230/1

Capillarbahn ist nicht unter allen Umständen von den von ihr durchzogenen Geweben abgeschlossen, vielmehr bestehen zwischen den Zellen der Capillarwand kleine Öffnungen

(Stomata), durch welche unter gewissen Umständen ein Austritt auch der Formbestandtheile des Blutes beobachtet wird (Diapedesis). — Über den Bau der Capillaren: Евентн, Würzb. Verhandlungen Bd. VI.

#### \$ 289.

Die Venen oder Blutadern nehmen das Blut aus den Capillarbahnen auf und leiten es in centripetaler Richtung. Die Wandung dieser Gefäße ist bedeutend dünner als jene der Arterien, auch minder elastisch, daher collabirt das Lumen einer durchschnittenen Vene, wenn nicht etwa deren Wand an die Nachbarschaft festgeheftet ist. Das Lumen erscheint häufig auf einer kurzen Strecke einer Vene ungleich, bietet Verengerungen und Erweiterungen; letztere entsprechen dünneren Stellen der Wandung. Im Ganzen ist das Lumen der Venen bedeutend weiter als das der entsprechenden Arterien, und die Capacität aller Körpervenen ist beträchtlicher als die aller Körperarterien.

Die Venen bieten in ihrem Verlauf ähnliches Verhalten wie die Arterien, indem sie mit diesen und nach deren Art sich verzweigen. Von den kleineren Arterien ist in der Regel jede von zwei Venen begleitet; den größeren Arterien folgt meist nur eine einzige Vene. In der Anordnung der Hauptstämme aber ist das Venensystem von den Arterien emancipirt. Die großen Venenstämme bieten ein ganz anderes Verhalten, als die Arterienstämme. Auf dem Verlaufe der Venen bestehen reichere Anastomosen als bei den Arterien, sie kommen nicht nur den kleineren Venen, sondern auch den größeren zu. Oftmalige Wiederholung solcher Anastomosen in einem bestimmten Gebiete lässt Venennetze entstehen, die man als Geflechte (Plexus) bezeichnet. Ein Venenstämmchen löst sich häufig in zwei auf, die sich später wieder vereinigen, oder es treten die zwei eine Arterie begleitenden Venen über oder unter derselben durch Querstämmchen in Communication, oder sie zeigen Verbindungen mit benachbarten Venen. An vielen Stellen, welche gesonderte arterielle Gebiete vorstellen, zeigen die Venen durch ihre Geflechtbildungen Beziehungen zu mehreren Abflussgebieten. Die venösen Gefäßbezirke sind demnach noch viel weniger selbständig als die arteriellen.

In der Lage zu den Arterien halten sich die Venen oberflächlicher. Sie decken daher in der Regel die Arterien, oder ziehen streckenweise über sie weg. Außer den die Arterien begleitenden tiefen Venen bestehen noch oberflüchliche außerhalb der Fascien. Sie bilden subcutane Geflechte, welche an vielen Stellen die oberflächlichen Fascien durchsetzen und mit den tiefen Venen anastomosiren. Ein Theil des die tiefen Venen passirenden Blutes wird so in oberflächliche Bahnen geleitet, besonders wenn die Action der Muskeln den zwischen ihnen verlaufenden Venen die Leitung erschwert. Aus den oberflächlichen Netzen führen einzelne größere Venen an bestimmten Stellen zu den tieferen Hauptstämmen.

Zur Regelung des Blutstroms bestehen im Verlaufe der Venen noch besondere Einrichtungen, Duplicaturen der Innenhaut, Klappen. Einfache, halbmondförmige Falten, welche an den Einmundestellen in's Lumen vorspringen,

werden als Winkel- oder Astklappen bezeichnet (Fig. 494 v'). Wo mehrere Venen rechtwinkelig sich vereinen, verhindern diese Falten das senkrechte Zusammentreffen der Blutströme. Andere Klappen sind taschenförmig, nach Art

der Semilunarklappen der großen Arterienstämme. In der Regel stehen zwei dieser Taschenklappen einander gegenüber (v, v). Den Taschenklappen entsprechen Ausbuchtungen der Venenwand (Sinus valvularum), die hier zugleich bedeutend verdünnt ist. Das Vorkommen der Klappen ist vorwiegend auf die Venen der Gliedmaßen beschränkt. Sie fehlen jedoch auch an anderen Stellen nicht, wie bei den bezüglichen Venen angegeben wird. Außer den entwickelten Klappen kommen oft auch rudimentäre vor, die auf eine stattgefundene Rückbildung schließen lassen. Damit steht im Zusammenhang, dass während des Fötallebens ein größerer Reichthum von Klappen angelegt ist, als später zur Ausbildung gelangt. Auch manche noch beim Neugeborenen vollständig entwickelte Klappen verfallen später der Rückbildung.

Von Bedeutung für die Fortleitung des Blutes in der Venenbahn sind die Verhältnisse der Einsenkestellen oberflächlicher Venen in tiefe. Die Fascien, welche letztere an jenen Stellen bedecken, vermögen bei ihrer durch das Muskelsystem erfolgenden Spannung auf die unter ihnen vorhandenen Venen einzuwirken, derart, dass



Stück einer Vene der Länge nach geöffnet zur Demonstration der Klappen.

ihr Lumen sich erweitert. Die ganze Einrichtung wirkt wie ein Saugapparat auf den Inhalt der oberflächlichen Venen (BRAUNE). An vielen Örtlichkeiten besteht dieses Verhalten, an einzelnen sogar in größerem Maßstabe ausgeführt.

## § 290.

Die Wand der Venen besitzt nicht das gleichmäßige Verhalten der Arterienwand. Besonders an den größeren Venen wechseln häufig dickere mit dünneren Stellen. Im Wesentlichen besteht die Venenwand aus denselben drei Häuten, die bei den Arterien unterschieden werden. Sie erlangen aber nirgends die Mächtigkeit, die sie bei jenen besitzen, und namentlich ist es die Media, welche gegen die bindegewebige Adventitia zurücktritt. In der Media wechseln elastische Längsfaserschichten mit Schichten oder auch wohl mit getrennten Zügen glatter Muskelzellen. Bald wiegt das eine, bald das andere dieser Gewebe vor, im Ganzen ist aber die Muskulatur nur in wenigen Gebieten ausgebildet und noch mehr treten die elastischen Bestandtheile zurück. An der Bildung der Klappen ist nur die Intima betheiligt. Der Übergang der Capillaren in die Venen geschieht annlich wie bei den Arterien, indem die Zellenwand der Capillaren in das Epithel des Venenrohrs sich fortsetzt. Das die venösen Capillaren begleitende Bindegewebe repräsentirt eine vom benachbarten Bindegewebe nur schärfer abgegrenzte Schichte, welche reichlich zellige Elemente von Spindelform enthält. Weiterhin differenzirt sich diese Bindegewebsschichte mehr oder minder deutlich in die drei bei den Arterien unterschiedenen Häute.

Die Epithelschichte der sehr schwiehen Tunien intima zeigt kurzaber breitere Elemente als jene der Arturien. Elastische Fasernetze in
tudinaler Anordnung durchsetzen das Bindegewebe und gehen in den mittlerer in den größeren Venen in elastische Membranen über, die aber viel weniger bei den Arterien entwickelt sind. In manchen Venen treten Längzzüge glaMuskelzeilen auf, wie in den Venae ilinene, in der Femoralin, der Saphena und in den Darmvenen, oder die Muskelzeilen besitzen eirenläre Anordnung wie in Lungenvenen.

Die Tunien medin wird in vielen Venen nur durch Bindegewebe :- elastischen Fasern vertreten und ist dann nur von geringer Dieke, wie in !-- Venen der Hirnkäute, den Lebervenen etc., so dass sie zuweilen zu fehlen schen: Venen des Gehirns und der Netzhaut. Ebenso fehlt die Muskulatur an 1-- Bresche'schen Knochenvenen, sowie zu den Venen der mütterlichen Placenta. Udem Besitze ringförmig angeordneter Muskelzellen, die durch Bindegewebe wedurch elastische Netze meist in einzelne Züge getrennt sind, gewinnt die Medagrößere Selbständigkeit, die aber nie jener der Arterien gleichkommt. Die Venet der oberen Extremität und jene des Kopfes und Halses, sowie die Venen der Baucheingeweide zeigen jene Muskulatur minder ausgeprägt als die größeren Venen der unteren Extremität. Aber auch an gewissen Abschnitten einer und dernelbem Vene, sowie an deren Verzweigungen bestehen Eigenthümlichkeiten in der Ausbildung oder im Mangel der Muskulatur, und selbst in der Anordnung der Muskelzellen walten viele Verschiedenheiten.

In der Tunica externa (adventitia herrscht Bindegewebe in longitudinalen oder schrägen Faserzügen mit elastischen Netzen und gewinnt mit der Zunahme des Gefäßkalibers allmählich den bei Weitem bedeutendsten Antheil an der Zusammensetzung der Wandung. Die elastischen Fasernetze erlangen niemals die Beschaffenheit elastischer Membranen, allein longitudinale Muskelzellenzüge, zum Theil netzförmig angeordnet, heben die Adventitia auch bezüglich ihrer Textur auf eine höhere Stufe. Die Venen der Baucheingeweide zeigen diese Verbältnisse in verschiedenem Maße ausgebildet; bald erscheint nahezu die gesammte Adventitia von jenen Muskelbändern durchsetzt (Pfortader, Nierenvenen), bald nehmen sie nur einen inneren Abschnitt ein (Lebervene, Milzvene, Mesenterica magna etc.). Auch an den großen Venenstämmen der Gliedmaßen ist Ähnliches der Fall. An den in die Vorhöfe des Herzens mündenden Venen birgt die Adventitia Ringschichten quergestreifter Muskelfasern, die vom Herzen aus auf jene Gefäße sich fortsetzen.

In den Klappen sind elastische Fasernetze an der Basis am bedeutendsten entwickelt, sie liegen an der distalen Fläche. Wo die Intima Muskelfasern besitzt, sind feine Züge derselben auch in den Klappen erkannt worden.

Modificationen der Venenbahn finden sich an manchen Localitäten. Indem die Venenwand unter Veränderung ihrer Textur mit benachbarten bindegewebigen Theilen verschmilzt, verliert sie ihre Selbständigkeit, und unter Erweiterung des Lumens stellen solche Strecken venüse Blutbehälter oder Sinusse dar 'z. B. in der Schädelhühle). Eine andere, gleichfalls von Umbildung der Wand begleitete Modification entsteht aus dichten, engmaschigen Geflechten, welche in bestimmter Form abgegrenzte Organe bilden. Die reducirten Venenwandungen durchsetzen jene als Balkennetz. Solche Organe sind die Corpora cavernosa, Schwellkürper der äußeren Geschlechtsorgane (vergl. II. S. 178).

f'ber Venen s. Saltes in Todo's Cyclopaedia, Vol. IV, ferner Wahloren, Framställing af Vensystemets allmaenna anatomi, Lund 1851.

#### § 291.

Sowohl Arterien als auch Venen lassen außer der oben beschriebenen gewöhnlichen Verzweigung noch eine Vertheilungsform erkennen, die man als Wundernetz (Rete mirabile) bezeichnet hat. Ein Gefäß verzweigt sich rasch in eine meist große Anzahl kleinerer, die in der Regel anastomosiren und, wo sie sich in Membranen verbreiten, gleichfalls flächenförmig ausgebreitet sind. Aus den Gefäßen des Wundernetzes gehen schließlich entweder Capillaren hervor (Unipolares Wundernetz), oder die Gefäße sammeln sich wieder in einen Gefäßestamm derselben Art (Bipolares Wundernetz). Das Wundernetz ist dann in den Verlauf eines Gefäßes eingeschaltet. Oftmals, besonders bei unipolaren Formen, schließt die Einrichtung enge an die Plexusbildung an. Bald gehören diese Bildungen dem Arterien-, bald dem Venensysteme an, bald werden sie durch beide gebildet (Rete mirabile mixtum).

Unter den Wirbelthieren treffen wir solche Wundernetze sehr verbreitet in der Schwimmblase der Fische an. Bei den Säugethieren bestehen sie nahezu in allen Abtheilungen in den verschiedensten Gefäßbezirken. Sehr bedeutend entwickelt finden sie sich bei den Edentaten, auch bei den Prosimiern. An großen Gefäßstrecken, z. B. an den Gliedmaßen, am Schwanze etc. wird die Bahn der Arterienstämme durch Wundernetze gebildet. Beim Menschen sind sie nur in vereinzelten Andeutungen vorhanden. Von Bedeutung, wenn auch an Volum unansehnlich, sind sie nur in einem Organ, der Niere, wo sie die allen Cranioten zukommenden \*\*arteriellen Gefäßknäuel\*\* vorstellen.

Die Blutgefäße nehmen überall im Bindegewebe ihre Verbreitung, so dass, wo immer Blutgefäße sich finden, sie von jenem Gewebe begleitet sind. Es bildet somit auch eine Hülle um die Gefäße, die Gefäßscheide (Vagina vasorum), welche in die Adventitia übergeht. Von benachbartem Bindegewebe ist die Gefäßscheide meist durch den Faserverlauf verschieden. Wo Venen und Arterien gemeinsame Wege gehen, sind sie durch die Scheide zusammengeschlossen.

Außer den bei der Darstellung der Gefäßwand aufgeführten Geweben kommen ihr auch noch Nerven zu, und an der Wandung größerer Gefäße verzweigen sich auch noch besondere Blutgefäße: Vasa vasorum. Diese entspringen nur aus den Zweigen des Stammes, an dem sie sich vertheilen. Sie durchsetzen die Gefäßscheide, lösen sich in der Tunica externa und in der Tunica media der Gefäßwand in feinste Ramificationen auf, aus denen Capillaren entstehen, die aber nur bis zur Grenze der Intima vordringen. Auch Lymphbahnen sind in der Gefäßwand nachgewiesen.

#### Vom Arteriensysteme.

Anlage der großen Arterienstämme.

§ 292.

Die Anordnung des Arteriensystemes kommt in frühen Stadien der Entwickelung vielfach mit jenem niederer Wirbelthiere überein. Aus dem Kammer-

15

GEGENBAUR, Anatomie. II. 5. Aufl.

abschnitte des bereits einheitlichen, noch schlauchförmigen Herzens entspringen zwei Arterien, welche bogenförmig die Anlage der Kopfdarmhöhle umziehen, um dorsal sich zu begegnen und dann unterhalb der Anlage des primitiven Achsenskelets (Chorda dorsalis) einander parallel zum hinteren Körperende zu verlaufen. Diese Arterien sind die primitiven Aorten, welche sich später auf der Strecke ihres parallelen Verlaufs zu einem Stamme, der unpaaren Aorta verbinden. Das Verbreitungsgebiet der von den primitiven Aorten ausgehenden Arterien liegt theils in der Anlage des embryonalen Körpers, theils erstreckt es sich über denselben hinaus. Seitliche Äste (Arteriae omphalo-entericae) gehen in den Fruchthof über und lösen sich da in ein oberflächliches arterielles Gefäßnetz auf, welches bereits oben (I. S. 73) seine Beschreibung fand. Die Enden der primitiven Aorten setzen sich in ein Gefäßnetz fort, welches der Beckendarmhöhle angehört. Indem aus letzterem später die Allantois entsteht, gewinnen die Enden dieser Aorten und später Äste der unpaaren Aorta Beziehungen zu diesem Organe und senden an dasselbe Arterien ab, denen wir in den Arteriae umbilicales wieder begegnen.

Größere Veränderungen treffen sich am vorderen Abschnitte der Anlage des Arteriensystems. Sie sind an die Differenzirung des Kopfes geknüpft. Die zwei,



Schema der Anlage des Kopftheiles des Arteriensystemes.

erst in die primitiven Aorten, dann in die unpaare Aorta sich fortsetzenden Arterienbogen bleiben nicht die einzigen, vielmehr bilden sich hinter ihnen noch mehrere andere aus. Ihre Gesammtzahl beläuft sich wohl allgemein auf sechs, die jedoch niemals gleichzeitig vollständig existiren. Während hintere entstehen, erliegen vordere einer Rückbildung. Auch aus der Reihe geht einer frühzeitig verloren, der ursprünglich fünfte, so dass der spätere fünfte eigentlich der sechste ist. Diese Bogen umziehen die Kopfdarmhöhle. Das nebenstehende Schema (Fig. 495) stellt sie in eine Ebene ausgebreitet vor. Sie kommen ventral aus einem bulbusartig erweiterten Arterienstamme a (Bulbus arteriosus), welcher aus der Herzkammer entspringt. Dorsal treten die Bogen (1, 2, 3, 4, 5, 6) jederseits in einen Längsstamm zusammen, der mit den andern sich vereinigt und die unpaare Aorta (a') herstellt. Somit existiren hier außer der Aorta zwei Paare

von Längsstämmen, zwei ventrale, die aus dem Bulbus arteriosus kommen und sich in die Bogen vertheilen, und zwei dorsale, die aus den Bogen sich sammeln und in die unpaare Aorta übergehen.

Während aber bei niederen Wirbelthieren, deren Kiemenbogen respiratorische Organe (Kiemen) tragen, die bezüglichen Arterienbogen in ein respiratorisches Gefäßnetz aufgelöst sind (Fische, zum Theil auch Amphibien), begegnet man bei den höheren Wirbelthieren nicht mehr diesen Einrichtungen. Die Kiemenbogen stellen nur vorübergehende Bildungen vor, und der ihnen zugetheilte Abschnitt des Gefäßsystems ist nicht blos vereinfacht, sondern erhält sich auch relativ nur sehr kurze Zeit in jener Gestaltung.

Aus dem Mangel einer im ausgebildeten Zustande des Organismus ihnen zukommenden Function wird die Rückbildung des größten Theiles dieser Bogen verständlich, von denen mehrere sogar ohne Beziehungen zu Kiemenbogen sind, da die letzteren in geringerer Anzahl vorkommen. Die Rückbildung schlägt verschiedene Wege ein. Jedenfalls haben wir es bei Säugethieren in einem gewissen Stadium nach dem Verschwinden vorderer Bogen und dem Ausfallen des fünften

Bogens nur mit drei gleichartigen Bogenpaaren zu thun, aus denen das definitive asymmetrische Verhalten der großen Stämme sich hervorbildet. erste dieser drei Bogen, also der primitive dritte, behält den Zusammenhang mit dem Arterienbulbus, verliert aber dorsal jederseits seine Verbindung mit dem zweiten (dem primitiven vierten) und wird zu einem Verbindungsstücke der inneren und der äußeren Carotis, welche auch nach der Rückbildung vorderer Bogen durch die Fortdauer der betreffenden Strecken der dorsalen und ventralen Längsstämme mit jenem ersten bleibenden Bogen in Verbindung stehen (vergl. Fig. 496). Wir treffen jederseits einen vom gemeinsamen Arterienstamme ausgehenden ventralen Stamm (c), der sich sowohl in die Carotis externa (c') als in die Carotis interna (c") fortsetzt und demnach eine Carotis communis vorstellt.

Der zweite Arterienbogen (der ursprünglich vierte) erfährt beiderseits eine ungleiche Ausbildung. Von seinem dorsalen Ende haben sich beiderseits grüßere



Schema der Umwandlung der arteriellen Gefäßanlage in die späteren Bildungen. Die schwindenden Strecken sind weiß gelassen.

Zweige, vornehmlich zu den Vordergliedmaßen entfaltet. Zu der schon früher verlorenen Verbindung mit dem vorhergehenden Bogen kommt rechterseits der Verlust des Zusammenhanges mit dem dritten (primitiven: 6.). Der Bogen erhält sich nur als Stamm der rechten Arteria subclavia. Linkerseits gewinnt derselbe Bogen eine bedeutende Ausbildung und behält seine Verbindung mit dem folgenden, mit dem zusammen er sich in die große Körperarterie fortsetzt. Er stellt sonach den Arcus aortae vor, zu dem sich die linke Arteria subclavia wie ein Zweig verhält.

Diese Veränderungen sind von Umgestaltungen im Gebiete des dritten (sechsten primitiven) Arterienbogens und des Herzens begleitet und werden nur durch diese

verständlich. Am Herzen ist nämlich die Scheidung der Kammern und die Scheidung des Arterienbulbus erfolgt. Aus letzterem haben sich zwei Canäle gebildet, davon der eine aus der rechten, der andere aus der linken Kammer hervorgeht. Der aus der linken Kammer kommende geht in den die linke Subclavia und die linke Carotis communis abgebenden Arterienstamm über, welcher aus einem gemeinsamen Stamme auch die rechte Carotis communis und die rechte Subclavia entsendet. Er bildet den Stamm der Aorta, der in links gerichtetem Bogen verläuft und nach Aufnahme des linken, dritten Bogens in die Bahn der vorher aus den Enden der primitiven Arterienbogen gebildeten großen Körperarterie sich fortsetzt. Vom dritten letzten Bogenpaare ist der rechte obliterirt, der linke dagegen erhält sich, gewinnt



Herz eines Fötus aus dem 7. Monate. (1/1.)

bedeutendere Ausbildung und steht mit dem von der rechten Kammer entspringen-

den Gefäßstamme in Verbindung. Seine zwei Äste vertheilen sich zu den Lungen. Dieser somit aus der rechten Kammer hervorgehende, aus einem Theile des primitiven Arterienbulbus und einer Strecke des letzten linken Arterienbogens gebildete Stamm wird zum Stamme der Lungenarterie. Seine Lungenäste sind während der ganzen Fötalperiode nur von geringem Umfange, da die Lungen noch nicht in Function stehen; die bei Weitem größte Menge des von der rechten Kammer entsendeten Blutes gelangt also durch die Fortsetzung (b) des Lungenarterienstammes in den absteigenden Theil der Aorta. Die aus dem letzten linken Bogen gebildete Verbindung des Lungenarterienstammes mit der Aorta bildet den Ductus arteriosus Botalli\*) (Fig. 497).

Mit diesen Umwandlungen ist eine Scheidung des arteriellen Kreislaufs angebahnt. Das aus dem Herzen kommende Blut nimmt bereits vom Herzen aus verschiedene Wege. Das Blut der linken Kammer wird der Aorta zugetheilt und tritt durch die am Bogen derselben entspringenden großen Gefäßstämme zum Kopf und zu den oberen Gliedmaßen, theilweise auch durch die Aorta descendens zum übrigen Körper. Aber das auf letzterer Strecke geleitete Blut stammt nicht ausschließlich aus der linken Kammer, denn in den Anfang der Aorta descendens mündet noch der letzte linke Arterienbogen, der als Fortsetzung des Lungenarterienstammes das Blut der rechten Kammer von den Lungen ab- und in die Aorta einleitet. Der von da aus als Aorta descendens verlaufende Abschnitt der Aorta führt also Blut aus beiden Kammern. Dieses ist aus arteriellem und venösem gemischt, denn die linke Kammer führt vorwiegend arterielles Blut, das durch die untere Hohlvene resp. die Nabelvene zur rechten, und durch das Foramen ovale in die linke Vorkammer geleitet wurde. Durch die rechte Kammer dagegen wird das venüse Blut der oberen Hohlvene in den Lungenarterienstamm und durch diesen in die absteigende Aorta geführt. Die Aorta bietet somit zwei, verschiedenes Blut führende Strecken; die erste, die Carotiden und Subclavien entsendende Strecke führt vorwiegend arterielles Blut; gegen die Verbindungsstelle mit dem Ductus Botalli ist diese Strecke durch eine engere Stelle (Isthmus aortae) abgesetzt, so dass die zweite, von da beginnende wieder weitere Strecke wie eine directe Fortsetzung des Botalloschen Ganges erscheint. Aus dieser Strecke empfangen also der größte Theil des Rumpfes und die unteren Extremitäten gemischtes, oder in Anbetracht der größeren Menge des durch den Stamm der Arteria pulmonalis geleiteten, vorwiegend venüses Btut. An den Kreislauf der letzten Fötalperiode anknüpfend, ist zur Ergänzung noch zu erwähnen, dass das Blut im absteigenden Aortenstamme nur zum kleineren Theile für den Körperkreislauf bestimmt ist. Von den Endästen der Aorta zweigen sich, wie oben angegeben, die Nabelarterien ab, oder erscheinen vielmehr in Anbetracht ihrer Stärke als directe Fortsetzung der Aorta. Sie führen jenes vorwiegend venöse Blut durch den Nabelstrang in die Placenta, von wo es, durch Diffusion mit dem Blute der Mutter arteriell geworden, durch die Nabelvene zum Körper des Fötus zurückkehrt.

Die Einrichtung dieses Circulationsapparates zeigt sich erstlich zur Vertheilung arteriellen Blutes zu den wichtigsten Organen, dem Gehirne, höheren Sinneswerkzeugen etc., angelegt. Die größere Ausbildung, welche der von den Ästen des Aortenbogens versorgte obere Theil des Körpers im Gegensatz zum unteren besitzt, darf wohl mit dieser ungleichen Vertheilung der Blutarten in Connex befindlich beurtheilt werden. Zweitens tritt in jener Einrichtung die Ableitung des Venenblutes von den Lungen und die Ausleitung desselben aus dem Körper durch die Nabelarterien hervor. Diese letzteren Verhältnisse sind aber nur provisorischer

<sup>\*)</sup> LEONARDO BOTALLO, geb. 1530 zu Asti, Anatoni und Chirurg, lebte in Frankreich.

Art. Sie erreichen ihr Ende mit der Geburt. Mit den ersten Athemzügen wird die Lunge lufterfüllt und beginnt ihre respiratorische Thätigkeit. Die Lungenarterien führen dann ihr venüses Blut den Lungen zu, und der Botallosche Gang verengert sein Lumen, um es allmählich zu schließen. Er stellt dann, nachdem er obliterirt, einen Strang vor (Ligamentum Botalli), welcher die Lungenarterie mit dem Ende des Aortenbogens verbindet (Fig. 478 A). Damit ist auch die Einfuhr von venüsem Blut in die Aorta descendens beendet, und dieser Canal empfängt dasselbe Arterienblut wie der Anfang der Aorta, jenes nämlich, welches aus den Lungenvenen dem linken Vorhofe zuströmt. Dem gesammten Kürper spendet jetzt die Aorta arterielles Blut, und da die Verbindung der Frucht mit der Mutter gelüst ist, sind Placenta und Nabelstrang functionslos, und die Nabelarterien erleiden, soweit sie innerhalb des Kürpers des Neugeborenen verlaufen, dasselbe Schicksal wie der Botallosche Gang. An diese Veränderungen schließen sich gleichzeitig die bereits beim Herzen erwähnten an, sowie auch Umgestaltungen im Venensystem, welche bei diesem Beachtung finden.

So vollzieht sich die während des Fötallebens nur angelegte Scheidung des Kreislaufs in zwei Abschnitte, in den großen oder Körperkreislauf und den kleinen oder Lungenkreislauf. Jedem derselben wird eine Strecke der ursprünglich einheitlichen arteriellen Gefäßbahn zugetheilt, und damit stellen sich denn Lungenarterien und Körperarterien der gesonderten Betrachtung dar.

Die Ausbildung bestimmter Arterienbahnen zu größeren ramificirten Stämmen wird häufig von der Sonderung einer hypothetischen indifferenten Bahn abgeleitet. Es sollen ursprünglich den Capillarnetzen ähnliche, oder durch solche dargestellte indifferente Bildungen bestehen, aus welchen dann nach bestimmten Gesetzen, vor Allem in der Richtung des kürzesten Weges, bestimmte Strecken zu Gefäßstämmen sich ausbilden. Das ist insoweit unrichtig, als kein indifferentes Gefäßnetz besteht, und schon in sehr früher Zeit, bald nach der ersten Anlage des Gefäßsystems »Stämmer unterscheidbar sind. Es ist auch sonderbar, dass anfänglich ein gesetzloser Zustand existiren soll, denn ein solcher träfe sich, wenn jene Gesetze nicht sohon beim Beginne der Gefäßentwickelung vorhanden wären.

Wichtigste Litteratur des Arteriensystems; Haller, Iconum anatomicarum fasc. I—VIII, Fol. Gött. 1743—54. Tibdemann, Tabulae arteriarum, Karlsruhe. gr. Fol. 1822, mit Supplement 1846. W. There in Sömmering's: Vom Baue des menschl. Körpers. Bd. III. R. Quain, The anatomy of the arteries of the human body etc. London 1844. Barkow, Die Blutgefäße, insbesondere die Arterien des Menschen. Fol. Breslau 1866.

#### Anordnung des Arteriensystems.

#### 1. Arterien des Lungenkreislaufs.

§ 293.

Die Arteria pulmonalis (vergl. Fig. 478 A) bildet einen aus dem Conus arteriosus der rechten Kammer entspringenden Stamm, welcher den Ursprung der Aorta von vorne her deckt und sich um die Aorta nach links wendet. Die in dem bulbusartig erweiterten Anfange der Arterie befindlichen Semilunarklappen sind beim Herzen beschrieben. Unterhalb des Aortenbogens, etwa in der Höhe des fünften oder sechsten Brustwirbels spaltet sie sich in zwei Äste. Diese nehmen in schrägem und dann in querem Verlaufe ihren Weg zu beiden Lungen. Der

rechte, etwas längere Ast der Lungenarterie tritt hinter der aufsteigenden Aorta und auch hinter dem Ende der oberen Hohlvene und vor dem rechten Bronchus zum Hilus der rechten Lunge; der linke Ast geht unterhalb des Aortenbogens, vor der absteigenden Aorta und über dem linken Bronchus zum Hilus der linken Lunge (Fig. 408). Am Hilus der Lungen verzweigt sich jeder Ast der Lungenarterie mit den Verästelungen der Bronchi und geht im Innern der Lunge unter fortgesetzter Ramification in das Capillarnetz der Lungenbläschen über.

Das asymmetrische Verhalten der Bronchien zu den Lungenarterien ist, wie oben (II. S. 108) erwähnt ist, auf Rechnung der Lungenarterie und nicht auf jene der Bronchi oder der Lungen zu setzen. Nicht ganz selten geht auch ein Zweig des rechten Astes, Ramus epibronchialis, füber den betreffenden Bronchus (Fig. 489).

Die Verzweigung der Art. pulmonalis innerhalb der Lunge folgt genau den Bronchien, deren Ästen die Arterie anliegt. Schon bei der Anlage der Lunge begleitet die Arterie den Bronchialstamm und sendet Zweige an dessen seitliche Sprosse ab, sowie sie auch terminal mit jenem Stamme weiter wächst. Erst mit Umänderungen im Gebiete der Bronchien tritt auch für die Lungenarterie eine dichotomische Verbreitungsweise ein.

Auf ihrem Wege in der Lunge entsendet die Arterie außer den größeren Verzweigungen noch bedeutend feinere, welche theils in der Gefäßwand, theils im interstitiellen Bindegewebe sich verbreiten, oder auch zu benachbarten Lungenbläschen gehen, um dort in Capillaren sich aufzulösen. Endlich gehen Zweige der Lungenarterie auch in die Bronchialwand über und vertheilen sich in der Schleimhaut, wobei ihre Capillarnetze mit denen der Bronchialarterien sich verbinden. Es besteht also kein völlig abgeschlossener Lungenkreislauf. Anastomosen der Lungenarterienzweige scheinen zu fehlen.

— KOTTNER, Archiv für pathol. Anat. Bd. LXXIII.

Die Wandung der Lungenarterie und ihrer Zweige ist bedeutend dünner als jene von Körperarterien entsprechenden Kalibers. Der Stamm der Lungenarterie liegt innerhalb des Herzbeutels, dessen viscerales Blatt bis an die Theilungsstelle reicht und auch noch eine kurze Strecke des linken Astes an der unteren Fläche überkleidet. Von der oberen Wand der Theilungsstelle oder auch auf dem linken Aste entspringt das Ligamentum Botalli. Seine Insertionsstelle an der Lungenarterienwand erscheint oft als eine leichte Einziehung der Innenfläche.

Die Obliteration des Ductus Botalti erfolgt bald nach der Geburt und wird durch Wucherungen des Bindegewebes der Intima und auch der Media eingeleitet, so dass das Lumen dadurch allmählich verschlossen wird. Dieser Vorgang beginnt in der Mitte der Länge des Canals und setzt sich von da nach beiden Enden fort (LANGER). Die Umwandlung in einen fibrösen Strang findet später während einer längeren Periode statt. Nicht selten ist dann noch ein feines Lumen bemerkbar. Offenbleiben des Botalloschen Ganges bildet ein selteneres Vorkommnis.

## II. Arterien des Körperkreislaufs.

Aorta.

§ 294.

Den Stamm aller Körperarterien bildet die Aorta\*<sub>j</sub>. Nach ihrem Ursprunge am Ostium arteriosum der linken Kammer, wo sie die beim Herzen beschriebenen

<sup>\*)</sup> Von deipm heben, tragen; von Aristoteles für die große Körperarterie gebraucht, an der das Herz hängt (HYRTL).

Klappen besitzt, steigt die »große Körperarterie « hinter der Lungenarterie etwas nach rechts empor und wendet sich im Bogen nach links und hinten zur Seite der Brustwirbelsäule, die sie in der Regel in der Höhe des vierten Brustwirbelkörpers

erreicht, um von da allmählich gegen die Vorderfläche der Wirkelkörper herab, zum Hiatus aorticus des Zwerchfells zu verlaufen, Durch letzteres gelangt sie in die Bauchhöhle, verliert durch Abgabe zahlreicher Äste bedeutend an Umfang und erreicht unter Entsendung der beiden Arteriae iliacae communes scheinbar ihr Ende an der Verbindung des vierten und fünften Lendenwirbelkörpers. In der That aber setzt sie sich von hier noch als viel schwächeres Gefäß über den fünften Lendenwirbelkörper in die Arteria sacralis media zur Vorderfläche des Kreuzbeines fort (Fig. 498).

Bei Thieren mit entwickeltem Schwanze ist diese Arterie als Art. caudalis auch bezüglich ihres Kalibers die directe Fortsetzung der Aorta. Nach Maßgabe einer Reduction des Schwanzes wird die Art. caudalis unansehnlich, und so gelangt sie auf jenen Zustand, wie er in der Sacralis media erscheint. Die Abgabe der beiden letzten mächtigen Äste tritt dann als eine Endtheilung des Aortenstammes auf.

Nach dem Verlaufe werden an der Aorta mehrere Abschnitte unterschieden. Sie scheidet sich einmal in die Aorta ascendens, den Arcus und die Aorta descendens, welch letztere also den bei Weitem größten Theil umfasst und wieder in eine Pars thoracica und eine Pars abdominalis gesondert wird.

Die Aorta ascendens begreift die noch in der Pericardialhöhle liegende Strecke, jenseits welcher wir den Anfang des Bogens annahmen. Sie beginnt mit einer bulbusartigen Erweiterung (Bulbus

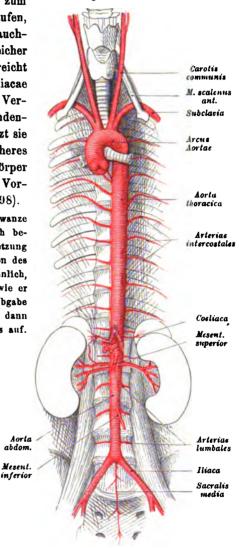

Fig. 498.

Der Aortenstamm mit seinen hauptsächlichsten Ästen. Zwerchfell nur angedeutet.

aortae), welche wesentlich durch die drei Sinus Valsalvae gebildet wird. In seiner Lagerung wendet sich das Ende der Aorta ascendens etwas nach vorne und geht mit einer der Höhe des Knorpels der zweiten Rippe entsprechenden leichten

Erweiterung, die meist erst im höheren Alter sich ausbildet (Sinus quartus) in den Bogen über. Wie die Lungenarterie von vorn und links den Anfang der Aorta ascendens deckt, so legt sich von rechts her das rechte Herzohr vor sie.

Die Ursprungsstelle entspricht der Höhe des dritten Intercostalraumes, hinter dem Sternum, zum größten Theile der linken Hälfte desselben.

Der Bogen der Aorta liegt hinter dem Manubrium sterni, ist erst vor, dann links von dem Ende der Trachea gelagert und erhält auf seiner linken Fläche einen Überzug von der Pleura mediastinalis. Über ihm und etwas vor ihm verläuft die Vena anonyma sinistra. Unterhalb des Bogens, an seiner Concavität, theilt sich die Lungenarterie und steht mit der Endstrecke des Bogens durch den Botalloschen Strang in Verbindung. Nach Abgabe der von der Convexität des Bogens entspringenden starken Arterienäste ist das Kaliber der Aorta etwas vermindert, bleibt aber am absteigenden Theil in der Brusthöhle ziemlich gleich, da sie auf dieser Strecke nur kleinere Arterien entsendet.

Die absteigende Aorta verläuft als Aorta thoracica in der Brusthöhle im hinteren Mediastinalraume und wird durch die linke Pleura mediastinalis von der betreffenden Pleurahöhle getrennt. Anfänglich hat sie die Speiseröhre an ihrer rechten Seite. Indem die Aorta der Medianlinie sich etwas nähert, kommt die Speiseröhre tiefer unten vor die Aorta zu liegen, welche Lagerung an dem Durchtritt beider Theile durch das Zwerchfell prägnant wird. Mit dem linken Luftröhrenaste bilden die Blutgefäße der linken Lunge oben die vordere Begrenzung der Aorta. Weiter abwärts grenzt sie an's Pericard. Rechts von ihr verläuft der Ductus thoracicus längs der Wirbelsäule.

Als Aorta ab dominalis behält der Stamm seine Lage vor der Wirbelsäule, aber doch noch etwas linkerseits bei. Er ist eingebettet zwischen den beiden Muskelpfeilern der vertebralen Portion des Zwerchfelles, wodurch die Passage durch das letztere sich noch weiter fortsetzt. Zur Rechten liegt der Aorta die untere Hohlvene an; vorne wird sie vom Pancreas und dem unteren Schenkel des Duodenum bedeckt, und weiterhin von der Wurzel des Gekröses. Letztere Stelle ist beim Aneinandertreten der Darmschlingen und bei erschlafter Bauchwand der Compression zugängig. Die Abgabe zahlreicher und starker Äste vermindert rasch das Kaliber der Bauchaorta bis zu ihrem Ende.

Die Verzweigungen der Aorta betrachten wir nach den einzelnen Abschnitten, aus denen sie entspringen.

Äste der Aorta ascendens.

Kranzarterien des Herzens.

§ 295.

Die zur Ernährung des Herzens bestimmten Arterien entspringen aus dem Bulbus der Aorta und heißen Arteriae coronariae cordis, Kranzarterien, weil ihre Stämme zum Theil in der Kranzfurche verlaufen. Es bestehen deren zwei, welche als rechte und linke Kranzarterie unterschieden werden und je aus dem gleichnamigen Sinus Valsalvae den Ursprung nehmen.

1. Die Art. coronaria dextra tritt zwischen der Wurzel der Art. pulmonalis und dem rechten Vorhofe, überragt vom rechten Herzohr hervor, nimmt in der rechten Kranzfurche ihren Weg um die rechte Herzhälfte und verläuft hinten angelangt mit ihrem Ende in die hintere Längsfurche (Ramus descendens). Sie versorgt mit kleinen Zweigen den rechten Vorhof, mit größeren die rechte Kammer und tritt mit ihrem Ende häufig noch in die linke Kranzfurche, wobei sie an die hintere Wand der linken Kammer sich vertheilt. Ziemlich constant giebt sie einen größeren Ast an die Seite der rechten Ventrikelwand.

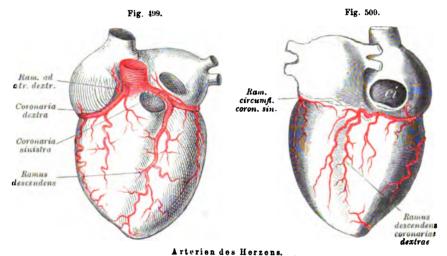

Herz von vorn und oben nach Entfernung der Art. pulmonalis, des Arcus aortae und des linken Herzohres.

Herz von hinten und unten gesehen.

2. Die Art. coronaria sinistra verläuft anfangs hinter dem Bulbus der Lungenarterie und theilt sich bald in einen Ramus circumflexus, der in der linken Kranzfurche, bedeckt vom linken Herzohre, seinen Weg nimmt, und einen R. descendens, der in die vordere Längsfurche tritt. Dieser verzweigt sich vorwiegend an die linke Kammerwand, giebt aber auch kleine Zweige zur rechten. Der R. circumflexus giebt dem linken Vorhofe schwache, und der linken Kammer starke Zweige. Er steht in alternirendem Verhalten mit der Ausbildung des Endes der rechten Kranzarterie und kann unter Beschränkung der letzteren auch in die hintere Längsfurche sich fortsetzen.

Der Ursprung der Kranzarterien nimmt an der Wand des Sinus Valsalvae eine verschiedene Höhe ein. Zuweilen sind beide Arterien zu einem gemeinsamen Stamme vereinigt, oder es besteht eine Vermehrung der Kranzarterien. Solche Vermehrungen entstehen durch Verkürzung der Stämme, so dass sonst als Äste der letzteren erscheinende Arterien direct aus dem Sinus Valsalvae hervorgehen. Ein Übergreifen der linken Kranzarterie in die hintere Längsfurche kommt nicht selten vor; bei Canis ist es Regel.

Der Verlauf der Arterien und ihrer Äste ist oberflächlich, und nur die feineren Zweige dringen in die Herzwand ein. Anastomosen zwischen beiden Kranzarterien finden sich gleichfalls nur in den feinsten Zweigen.

HYETL, die Selbststeuerung des Herzens, Wien 1855. HALBERTSMA, Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde 1863.

#### Äste vom Arcus sortse.

§ 296.

Am Aortenbogen entspringen die für Kopf und obere Extremität bestimmten großen Stämme, die Carotiden und Subelavien, welche wir oben (II. S. 227) von Abschnitten des primitiven Arteriensystems gebildet sahen und erst mit der Ausbildung der Aorta zum arteriellen Hauptstamme des Körpers als Äste desselben antreffen. Durch diese ihre Entstehung erscheinen sie anderen Arterienverzweigungen ungleichwerthig. — Bei der schrägen Lage des Aortenbogens von vorne und rechts nach hinten und links folgen auch die Ursprünge jener Arterien von der Convexität des Aortenbogens einer schrägen Linie. Subclavia dextra und Carotis communis dextra entspringen vereinigt von einem kurzen gemeinsamen Stamme, der Arteria anonyma (Truncus anonymus), die am weitesten rechts und am meisten nach vorne entspringt. Dann folgt die Carotis communis si nistra und als letzte die Subclavia sinistra. Daraus resultiren Verschiedenheiten für die Verlaufsrichtung dieser Stämme.

Die Arteria anonyma besitzt eine Länge von 2—3 cm, und verläuft schräg auf- und lateralwärts. Sie liegt hinter dem Sternum, dessen oberen Rand sie überragt und von dem sie durch die linke Vena anonyma, auch wohl durch Thymusreste und durch die Ursprünge der vom Sternum zum Zungenbein tretenden Muskeln abgedrängt wird. Hinten liegt der Arteria anonyma die Luftröhre an, an deren rechte Seite sie tritt. Von den beiden aus dem Stamme hervorgehenden Arterien wendet sich die Subclavia dextra lateral, die Carotis communis dextra aufwärts. Letztere schlägt mit der nahe am Truncus entspringenden Carotis communis sinistra eine etwas divergente Bahn ein, so dass die beiderseitigen Carotidenstämme die Luftröhre zwischen sich fassen (Fig. 498).

Die Arterienursprünge am Aortenbogen bieten reiche Variationen dar. Wir scheiden sie in zwei Gruppen. 1) Eine begreift Variationen der normal aus der Aorta kommenden Stämme. Der Truncus anonymus ist aufgelöst und Subclavien und Carotiden entspringen selbständig, oder es bestehen zwei Arteriae anonymae, oder es geht von der Art, anonyma noch die Carotis sinistra ab. Auch kann die rechte Subclavia vom Anfange der Aorta descendens entspringen, was für die linke Subclavia mit einer Abnormität des Aortenbogens verknüpst ist, der, anstatt ein linker zu sein, dann ein rechter ist. Diese Fälle empfangen aus der Entwickelung der großen Arterienstämme ihre Erklärung. Primitive Arterienbogen oder Äste derselben haben sich wegsam erhalten und ausgebildet, die der Norm gemäß der Rückbildung verfallen. 2) Die andere Gruppe umfasst Fälle, in denen mit den normal bestshenden noch andere Arterien aus dem Arcus aortae entspringen. Dies sind die häufigeren Vorkommnisse. Meist trifft es eine A. vertebrslis, selten beide. Die linke entspringt dann zwischen linker Subclavia und linker Carotis. Die rechte kann entweder zwischen linker Carotis und Truncus anonymus, oder zwischen den Arterien des dann aufgelösten Truncus anonymus hervorgehen. Auch eine zur Schilddrüse verlaufende, sonst nicht selbständige Art. thyreoidea ima kann vom Aortenbogen abgeben.

#### Arteria carotis communis.

§ 297.

An beiden Carotidenstämmen bedingt die Differenz des Ursprungs eine Verschiedenheit des Verlaufs und der Länge. Die linke ist um so viel länger, als die Länge der Art. anonyma beträgt, sie liegt anfänglich tiefer als die rechte, und erst allmählich stellt sich am Halse eine Symmetrie der Lage der beiderseitigen Arterien her. Am Beginne divergirend fassen beide Carotiden die Luftröhre zwischen sich und treten dann hinter derselben zur Seite des Oesophagus, aber von diesem durch die Schilddrüse abgedrängt, mit einander parallel empor, um zur Seite des Pharynx, etwa in der Nähe des oberen Schildknorpelrandes, sich in ihre beiden Endäste, die innere und äußere Carotis, zu spalten. Da auf ihrem Wege in der Regel keine Äste abgehen, behält der Stamm gleiches Kaliber. An der Theilungsstelle besitzt er regelmäßig eine Erweiterung.

Die linke Carotis liegt eine Strecke innerhalb des Thorax, vor ihr verläuft hier die linke Vena subclavia, lateral wird sie von einem Theile der linken Pleura mediastinalis begrenzt und hat die Art. vertebralis und die linke Arteria subclavia hinter sich. Am Halse kommen beide Carotiden in Lage und Verlauf überein. Der Sterno-cleido-mastoideus bedeckt sie mit seinem Ursprunge, ebenso die Ursprünge der vom Sternum zum Zungenbein verlaufenden Muskeln; der Omo-hyoideus kreuzt die Arterie unterhalb des Sterno-cleido-mastoideus. Dann kommt das Endstück der Arterie im oberen Halsdreiccke in oberflächlichere Lagerung, nur von der Halsfascie und dem Platysma bedeckt. Die Arterie wird lateral von der Vena jugularis interna überdeckt, die mit der Arterie durch eine Gefäßscheide verbunden ist. In diese ist auch der zwischen beiden Gefäßscheide darstellende Bindegewebe setzt sich in die tiese Halsfascie fort.

An der Theilungsstelle der Carotis communis liegt, gewöhnlich zwischen beiden Ästen, ein platt-rundliches, grau-röthliches Knötchen, welches längere Zeit als ein sympathisches Ganglion galt, zumal auch Ganglienzellen und Nervenfasern in ihm vorkommen. Es wird jedoch wesentlich durch einen feinen Blutgefäßplexus gebildet, in welchem einige Ästchen vom Ende des gemeinsamen Carotidenstammes, auch wohl noch einer aus dem Umfange der Carotis externa abgehen. Die weiten Gefäße besitzen in ihrer Umhüllung Zellenmassen, welche das Organ als »Drüse« deuten ließen, daher es Carotidendrüse (Glandula intercarotica) genannt ward. Das Organ scheint den Rest eines Blutgefäßnetzes vorzustellen, welches bei Amphibien im Bereiche der vordersten Kiemengefäße entsteht. Die ganze Einrichtung reiht sich unter die problematischen Organe. Vergl. vorzüglich J. Arnold, Arch. f. path. Anat. Bd. XXX.

#### Arteria carotis externa.

**§** 298.

Sie wird auch Carotis facialis benannt, weil sie sich vorwiegend am Antlitze verzweigt. An der Theilungsstelle der Carotis communis stellt sie den nach vorne und auch etwas medial gelagerten Ast vor, der hinter dem Unterkiefer, bedeckt von der Parotis emporsteigt. Medial vom Unterkiefergelenke theilt er sich in seine Endäste, im Kaliber schon vorher durch reiche Verästelung gemindert.

Anfänglich wird sie nur von der Fascie und vom Platysma, seltener auch noch vom Sterno-cleido-mastoideus bedeckt, dann zieht die Vena facialis anterior schräg von vorno und abwärts über sie weg, dann in entgegengesetzter Richtung der hintere Bauch des Biventer maxillae und der Stylo-hyoideus. Die zahlreichen Zweige der Arterie können nach der Richtung der Äste gruppirt werden: in solche, die nach vorne, in solche, die medial, und solche, die nach hinten ziehen, wozu dann noch zwei Endäste kommen.

## a. Nach vorne gehen:

- 1. Art. thyreoidea superior (Fig. 501). Der unterste, meist dicht an der Ursprungsstelle der Carotis externa entspringende Ast verläuft nahe unter dem großen Zungenbeinhorne, dann abwärts gekrümmt zum oberen Rande der Schilddrüse, wo er theils an dem Seitentheile, theils medial zum Isthmus der Thyreoidea sich verzweigt. Zuweilen ist die Arterie von bedeutendem Kaliber. Außer den Drüsenästen und kleineren Zweigen zu benachbarten Muskeln giebt sie noch folgende Arterien ab:
  - Ramus hyoideus, verläuft medianwärts zum Zungenbein, auf dessen Basis er sich (an Muskelinsertionen etc.) verzweigt und mit dem anderseitigen zu anastomosiren pflegt. Wird auch von der A. lingualis abgegeben oder fehlt.
  - Ramus sterno-cleido-mastoideus, begiebt sich lateral und abwärts zum gleichnamigen Muskel. Fehlt zuweilen oder entspringt aus dem Stamme der Carotis externa. Kann auch zugleich mit einem solchen vorkommen.
  - 3. Art. laryngea superior. Verläuft mit dem N. laryngeus superior medianwärts zum hinteren Rande des M. thyreo-hyoideus, durchbohrt die Membrana thyreo-hyoidea und verzweigt sich von da aus an Muskeln und Schleimhaut. Entspringt zuweilen vom Stamme der Carotis externa oder von der Carotis communis. Seltener tritt sie durch ein Loch in der Platte des Schildknorpels (II. S. 93 Anm.) zum Inneru des Kehlkopfs.
  - 4. Ramus crico-thyreoideus. Geht von der Endverzweigung der Art. thyreoidea zum M. crico-thyreoideus, von wo er einen Zweig zum Lig. crico-thyreoid. med. sendet, der mit einem anderseitigen anastomosirt, auch durch eine feine Öffnung in jenem Bande einen Zweig in's Innere des Kehlkopfs abgiebt. Es ist eine sehr kleine, aber praktisch nicht unwichtige Arterie.
- 2. Art. lingualis. Die Zungenarterie entspringt etwas medial über der Art. thyreoidea superior, verläuft über dem großen Zungenbeinhorn, in der Regel medial vom Musculus hyo-glossus, vorwärts in die Muskulatur der Zunge zwischen Genio-glossus und Lingualis inferior. In bedeutenden Krümmungen erreicht sie mit der anderseitigen convergirend die Zungenspitze und wird mit diesem Endstücke als A. profunda linguae s. ranina unterschieden. Zweige sind:
  - Art. sublingualis, geht von der Lingualis ab, ehe dieselbe sich in die Muskulatur der Zunge begiebt, und verläuft über dem M. mylo-hyoideus und unter der Gl. sublingualis, an die sie sich wie in das Zahnfleisch des Unterkiefers verzweigt.
  - 2. Ram. hyoideus, über welchen die Art. thyreoidea sup. nachzusehen ist.
  - 3. Art. dorsalis linguae. Einige Zweige oder auch ein größerer Ast, welcher sich gegen den Zungenrücken und von da bis zum Kehldeckel sowie auch seitlich gegen die Tonsillen verzweigt.
- 3. Art. maxillaris externa. Die äußere Kieferarterie (Fig. 501) entspringt oberhalb der Lingualis, vom hinteren Biventer-Bauche und vom Stylo-

hyoideus bedeckt. Sie verläuft an der medialen Seite des Unterkieferwinkels gegen die Unterkieferdrüse, in die sie theilweise sich einbettet und die sie mit Ästen versorgt, geht dann abwärts, um am Unterkieferrand, dicht vor der Masseter-Insertion, unter dem Platysma zum Antlitze empor zu treten. In geschlängeltem Verlaufe gelangt sie auf die Wange und unter dem M. zygomaticus hindurch zur Seite der Nase bis zum inneren Augenwinkel, wo ihr Ende als Arteria angularis mit einem Endaste der Ophthalmica anastomosirt. Das ganze durchlaufene Gebiet versorgt sie mit Zweigen. (Vergl. Fig. 501.) Diese sind:

1. Art. palatina ascendens (*Pharyngo-palatina*), ist nicht selten ein Zweig der Pharyngea ascendens, oder ein directer Ast der Carotis externa (Fig. 501). Sie entspringt nahe am Ursprunge der Maxillaris externa, läuft zwischen Styloglossus und Stylo-pharyngeus an der Seite des Pharynx, medial vom Pterygoideus internus. Sie theilt sich meist in einen vorderen *R. tonsillaris*, der den weichen Gaumen versorgt, und einen hinteren, der zum Pharynx in der Gegend der Tuba Eustachii sich verzweigt. Auch der Pterygoideus internus empfängt einen Zweig.

Zuweilen ist die Arterie nur auf den Ramus tonsillaris beschränkt, oder es bestehen mehrere sie ersetzende kleinere Arterien verschiedenen Ursprungs. Auch die Art. maxillaris interna kann dabei betheiligt sein.

- 2. Art. submentalis entspringt während des Verlaufes der Art. maxillaris externa an der Unterkieferdrüse, gelangt unterhalb des Ursprunges des Mylohyoideus, zwischen diesem und dem vorderen Bauche des Biventer maxillae gegen das Kinn, wobei sie an jene Muskeln und an das Platysma, auch an die Haut sich verzweigt und kleine Zweige auch zum Antlitze sendet. Von den letzteren kann einer oder der andere zum Kinne emportreten und im Gebiete der Art. mentalis sich verzweigen.
- 3. Art. labialis inferior (Coronaria labii inferioris), verläuft meist unter dem Triangularis labii inferioris geschlängelt zur Unterlippe, wobei sie bald nur oberflächlich, bald nur in der Tiefe sich verzweigt und mit der anderseitigen anastomosirt. Auch mit der Submentalis geht sie Anastomosen ein.
- 4. Art. labialis superior (Coron. lab. sup.). Verläuft meist unterhalb des M. zygomaticus zur Oberlippe, wo sie sich der vorigen ähnlich verhält. In der Regel gehen Zweige von ihr aufwärts zur häutigen Nasenscheidewand, (A. septi narium); bei mächtiger Entfaltung auch zum Nasenflügel und in's Endgebiet der Maxillaris externa.
- 5. Art. angularis (Nasalis lateralis) heißt die Fortsetzung des Stammes der Maxillaris externa, welcher an der Seite des Nasenflügels emportritt, und am Nasenflügel, Nasenrücken, wie am unteren Augenlid sich verzweigt, Letztere Zweige anastomosiren mit der A. infraorbitalis. Durch Anastomose mit der Art. ophthalmica kann die Angularis in die Art. frontalis sich fortsetzen.

Das Gebiet der Maxillaris externa erleidet sehr häufig Beschränkungen, indem von Seite der benachbarten Arteriengebiete durch Ansbildung der Anastomosen eine Ausbreitung statthat. Eine solche Minderung wird durch die Anastomose mit der Ophthalmica eingeleitet. Die Angularis entspringt dann aus dieser und versorgt die Nase, so dass die Maxillaris mit der Labialis superior endet. Ähnliches besteht auch durch Entwickelung der Anastomose mit der Transversa

facièi aus der A. temporalis, die sich bis in's Gebiet der Oberlippe ausdehnen kann, indessen die Maxillaris externa schon mit der Labialis inferior endet.

# b. In medialer Richtung geht ab:

4. Art. pharyngeaascendens (pharyngo-basilaris), der kleinste directe Ast der Carotis externa. Entspringt meist der Art. lingualis gegenüber, zuweilen auch tiefer und begiebt sich zwischen Carotis interna und externa hinten und seitlich an der Pharynxwand empor. Zu dieser, auch zum Ende der Tuba Eustachii gehen Zweige ab. Häufig ist auch die A. palatina ascendens (s. oben) ein solcher.

An der Schädelbasis verzweigt sie sich in mehrere feine, in die Schädelhöhle eindringende Arterien zur Dura mater (Art. meningea posterior) durch das Foramen jugulare, das Foramen lacerum oder den Canalis hypoglossi. Selten entspringt sie aus der Carotis interna.

# c. Nach hinten verlaufen:

5. Art. occipitalis (Figg. 501, 508). Die Hinterhauptarterie entspringt meist etwas über der Pharyngea ascendens, verläuft unter dem hinteren Biventer-Bauche nach hinten und aufwärts. Am Querfortsatz des Atlas vorüber begiebt sie sich um den Rectus capitis lateralis herum zum Hinterhaupte, auf welchem Wege sie vom Longissimus capitis, Splenius capitis und von der Insertion des Sterno-cleido-mastoideus bedeckt wird. Sie liegt dabei an der Insertion des Semispinalis capitis und dringt seitlich vom Schädelursprunge des Trapezius, oder diesen bei größerer Breite desselben auch durchsetzend, hervor. Am Hinterhaupte verzweigt sie sich in Rami occipitales und Rami parietales gegen den Scheitel und bildet mit den Endästen der Temporalis und Frontalis Anastomosen, die unter der Kopfhaut ein arterielles Gefäßnetz darstellen.

Auf ihrem Verlaufe zum Hinterhaupte kreuzt sie die Carotis interna und die Vena jugularis interna, sowie den N. hypoglossus, und wird von der Ohrspeicheldrüse bedeckt. Der M. stylo-hyoideus trennt sie auf diesem Wege von der Carotis externa.

Von den Muskelästen ist ein Zweig zum Sterno-cleido-mastoideus zu nennen, der gleich am Anfange der Arterie abgeht, jedoch auch direct aus der Carotis externa oder der Art. thyr. sup. (s. oben) entspringen kann (Fig. 501). Diese

Art. sterno-cleido-mastoidea senkt sich über den Stamm des N. hypoglossus abwärts in den Muskel ein. Fehlt nicht selten oder geht von einer anderen Arterie ab. Eine

Art. mastoidea dringt in das gleichnamige Loch zur Dura mater.

Rami cervicales versorgen die Nackenmuskeln. Sie entspringen oft gemeinsam von einem Ramus descendens, während der am Hinterhaupt sich vertheilende andere Endast einen R. ascendens vorstellt.

Zuweilen sind Occipitalis und Auricularis posterior gemeinsamen Stammes.

6. Art. auricularis posterior (Fig. 501). Diese Arterie bildet meist den am höchsten entspringenden Ast der Carotis externa. Sie ist medial vom Stamme gelagert, dann tritt sie zwischen Zitzenfortsatz und Parotis hinter dem äußeren Gehörgange empor und verzweigt sich an die hintere Fläche der Ohrmuschel, auch darüber hinaus an den Schädel. Ehe sie zum Ohre tritt, giebt sie Äste an die Parotis und an benachbarte Muskeln. Ihre Äste sind:

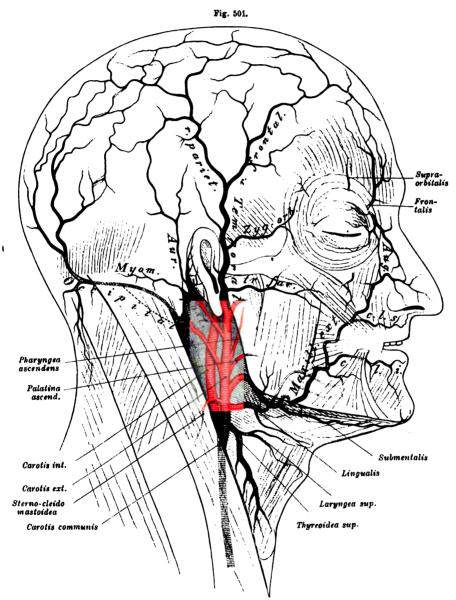

Oberfächliche Arterien des Kopfes. Verzweigungen der Carotis externa. Ganz oder theilweise gedeckt verlaufende Arterien sind heller dargestellt.

1. Arteria myo-mastoidea (Ramus mastoideus), ein über den Zitzenfortsatz auf der Insertion des Sterno-cleido-mastoideus verlaufender und sich ebenda

- verzweigender Ast. Diese Arterie kann die Art. occipitalis abgeben (selten), so dass diese dann aus der Auricularis posterior entspringt und einen ganz oberflächlichen Verlauf nimmt.
- 2. Art. stylo-mastoidea, begiebt sich neben dem N. facialis durch das Foramen stylo-mastoideum in den Fallopischen Canal, von wo sie durch die daselbst bestehenden Communicationen in benachbarte Räume sich verzweigt. Sie giebt Äste zum M. stapedius, zu den Cellulae mastoideae und zur Schleimhaut der Paukenhöhle. Das Ende der Arterie gelangt in Begleitung des N. facialis am Meatus acusticus internus zur Dura mater. Zuweilen entspringt die Stylo-mastoidea aus der Art. occipitalis.
- 3. Rami auriculares. Ein unterer Ast geht in der Regel zum Ohrläppchen und sendet verschiedene Zweige durch die Knorpelspalte zwischen Helix und Concha zur äußeren (vorderen) Seite der Ohrmuschel. Mehrere stärkere obere Äste verzweigen sich am oberen Theile der Muschel. Ein
- 4. Ramus temporalis ist in sehr verschiedenem Grade entfaltet; wenn bedeutend, ist er als directe Fortsetzung des Stammes über das Planum temporale hinaus verzweigt, mit der Occipitalis und der Temporalis superficialis anastomosirend. Er kann auch den hinteren Ast der letzteren ersetzen.

Die Endtheilung der Carotis externa findet medial hinter dem Halse des Unterkiefers statt. Beide Endäste divergiren.

- 7. Art. temporalis (Temporalis superficialis) (Fig. 501). Erscheint als die Fortsetzung der Carotis externa, verläuft erst von der Parotis bedeckt etwas schräg lateral und aufwärts, und kommt zwischen der Wurzel des Jochfortsatzes des Schläfenbeins und dem äußeren Gehörgange in oberflächlichere Lage. Auf der Fascia temporalis theilt sie sich in ihre Endzweige zu einem weiten Gebiet an der Oberfläche des Cranium. Außer Ästen an die Parotis giebt sie ab:
  - 1. Art. transversa faciei. Am Ursprunge ist sie von der Parotis bedeckt, und sendet daselbst meist einige stärkere Zweige zum M. masseter, welche auch direct aus der Temporalis oder von der Carotis selbst entspringen können. Sie verläuft dann quer vorwärts, parallel mit dem Jochbogen, über dem Ductus stenonianus an die Außenfläche des Wangenbeins, wo sie in ihre Endzweige zu Muskeln und zur Haut übergeht. Ihr Verhalten zur A. maxillaris externa ist bei dieser erwähnt.
  - 2. Artt. auriculares anteriores. Einige kleine Zweige, die zur Ohrmuschel und zum äußeren Gehörgang treten. Auch das Unterkiefergelenk wird von ihnen versorgt. Zuweilen ist einer dieser Zweige in die Gegend über dem Ohre in's Gebiet der Auricularis posterior fortgesetzt, seltener verläuft er in's Gebiet der Occipitalis.
  - 3. A. zygomatico-orbitalis, geht meist dicht über dem Jochbogen vom Stamme oder von einem der Endäste der Art. temporalis schräg aufwärts zum oberen Rande der Orbita, wo sie sich aufwärts sowie abwärts zu den Augenlidern verzweigt. Sie ist bedeutend, wenn der vordere Endast der Temporalis schwach ist, und verläuft dann häufig auch etwas höher. Selten geht sie schon unterhalb des Jochbogens ab.
  - 4. A. temporalis media. Diese kommt nur bei hoher Endtheilung der Arterie aus dem Stamme, sonst aus einem der stärkeren Endäste und begiebt sich sogleich durch die Fascia temporalis zum Schläfenmuskel.

### Die Endäste sind:

- 5. Ramus frontalis (R. anterior). Der meist geschlängelt nach vorn verlaufende Ast verzweigt sich in der oberen Stirngegend bis zum Scheitel und anastomosirt mit den Artt. frontalis, supraorbitalis, zygomatico-orbitalis, sowie mit Zweigen des hinteren Endastes. Er wird durch die Zygomatico-orbitalis compensirt.
- 6. Ramus parietalis (Ram. posterior), häufig stärker als der R. frontalis, begiebt sich seitlich zur Scheitelgegend, mit den Artt. auricularis post. und occipitalis und dem Frontalaste der Temporalis anastomosirend. Er wird zuweilen durch den Ramus temporalis der Auricularis posterior compensirt.

Die Endtheilung der Arteria temporalis findet in sehr verschiedener Höhe statt, d. h. der Stamm der Art. temporalis ist von sehr verschiedener Länge, wovon mancherlei Eigenthümlichkeiten in der Vertheilung der Äste abhängen. Bei kurzem Stamm, der zuweilen dicht über dem Jochbogen sich spaltet, verläuft der Ramus frontalis in der Bahn der Art. zygomatico-orbitalis, und letztere fehlt ganz; rückt die Theilungsstelle höher, so tritt eine kleine Art. zygomatico-orbitalis auf, die um so bedeutender wird, je höher der Verlauf des Ramus frontalis sich darstellt. In Fig. 501 ist die Theilung der Temporalis höher als gewöhnlich.

8. Art. maxillaris interna (Fig. 502). Sie bildet den stärkeren Endast der Carotis externa, verläuft medial vom Unterkieferhalse nach vorne und in starken Windungen zwischen den Kaumuskeln hindurch gegen die Flügelgaumengrube, in der sie in ihre Endäste zerfällt. Sie versorgt innere Regionen des Gesichtstheils des Schädels, auch das Cavum cranii, und besitzt demzufolge complicirte Verzweigungsverhältnisse. Man kann den Verlauf des Stammes in vier Strecken zerlegen, von denen bestimmte Zweige hervorgehen. Die erste Strecke liegt dem Unterkiefergelenke an, dem Ohre benachbart, demgemäß entspringen hier Zweige für den Unterkiefer und das Ohr, auch für die Schädelhöhle, durch die Nachbarschaft des Foramen spinosum. Die zweite Strecke liegt zwischen den Kaumuskeln, die von hier ihre Arterien erhalten. Der Stamm läuft dabei entweder zwischen M. pterygoideus externus und internus, oder zwischen beiden Köpfen des Pterygoideus externus hindurch. Die dritte Strecke liegt dem Tuber maxillare an und versorgt von hier aus den Oberkiefer. Von da an wendet sich die Arterie medial zur vierten Strecke in die Flügelgaumengrube. Aus dieser sendet sie Endäste durch alle Communicationen jener Grube.

Von der ersten Strecke entspringen:

- Art. auricularis profunda. Eine kleine Arterie, die zum Kiefergelenk und äußeren Gehörgang, von letzterem auch am Trommelfell sich verbreitet.
- 2. A. tympanica. Ebenfalls sehr klein. Verläuft durch die Glaser'sche Spalte in die Paukenhöhle, wo sie mit der Stylo-mastoidea anastomosirt.
- 3. A. meningea media ist der stärkste Ast dieser Gruppe, tritt medial zum Foramen spinosum empor und theilt sich im Inneren der Schädelhöhle in zwei, in die Sulci arteriosi eingebettete weit verzweigte Äste, die Hauptarterien der Dura mater. Auch in die Diploë der Schädelknochen werden feine Zweige abgegeben, Rami perforantes gelangen sogar zur Oberfläche des Cranium, auch Zweige zu den Cellulae mastoideae des Schläfenbeins.

- a. Art. meningea parva. Sie entspringt von der Art. meningea media vor deren Eintritt in's Cavum cranii, giebt Zweige an die Mm. pterygoidei, die auch direct von der Maxillaris interna abgehen können, ferner Zweige zur Muskulatur des Gaumens, und kommt als eine feine Arterie durch das Foramen ovale in die Schädelhöhle, wo sie sich in der Nachbarschaft, vorzüglich im Ganglion Gasseri, vertheilt.
- b. Ramus anterior ist der stärkere Endast der Arterie, verläuft gegen den Angulus sphenoidalis des Scheitelbeins und wird seitlich vom Ende des kleinen Keilbeinflügels meist von einer tieferen Knochenrinne, auch wohl von einem Canale umschlossen, aus dem er dann weiter oben hervortritt. In der Regel besteht hier eine Anastomose mit einem Aste der Ophthalmica durch die Fissura orbitalis superior, oder lateral von letzterer durch eine besondere Öffnung.
- c. Ramus posterior. Umkreist von vorne her die Basis der Felsenbeinpyramide und verläuft über dem Sulcus transversus zur Hinterhauptsgegend, mehrfache aufwärts verlaufende Zweige entsendend.

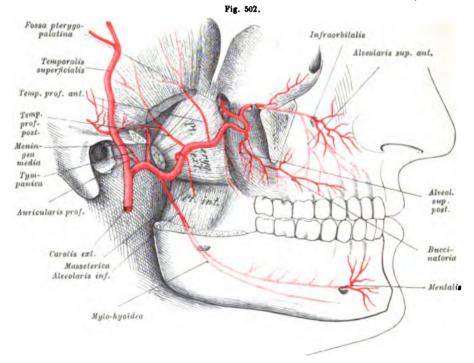

Verzweigung der Arteria maxillaris interna. Der Jochbogen mit der seitlichen Orbitalwand und der Ast des Unterkiefers sind entfernt.

Von der Meninges medis können auch Zweige an die Basis cranii, zum weichen Gaumen und Pharynx abgegeben werden, wodurch sie die Pharynges oder die Palatina ascendens ersetzt.

4. Art. alveolaris inferior. Begiebt sich zwischen dem Gelenkast des Unterkiefers mit dem M. pterygoideus internus senkrecht herab zum inneren Kieferloche, sendet vor dem Eintritte in dasselbe einen feinen Ramus mylohyoideus zu dem Ursprunge des gleichnamigen Muskels, und theilt im

Unterkiefercanal feine Zweige den Wurzeln der einzelnen Zähne zu. Vor dem Ende des Canals giebt sie eine A. mentalis durch das äußere Kieferloch nach außen. Diese verzweigt sich in den Muskeln und in der Haut des Kinnes und anastomosirt mit Zweigen der Maxillaris externa (A. labialis inferior und A. submentalis).

Von der zweiten Strecke der Art. maxillaris interna gehen ab:

- 5. Artt. temporales profundae zum Musc. temporalis. Eine hintere oberflächlichere, zwischen M. pterygoideus ext. und M. temporalis, verästelt sich in dem hinteren Abschnitt des letzteren Muskels. Sie anastomosirt mit der Art. temporalis media und der A. temp. prof. anterior. Diese entspringt meist an der vordersten Grenze dieser Strecke des Stammes, verläuft am vorderen Rande des Schläfenmuskels und bietet ähnliche Anastomosen wie die hintere dar. Durch die Fissura orbitalis inferior giebt sie Zweige zur Orbita.
- 6. Art. masseterica. Meist unansehnlich, wird zuweilen von der A. temporalis prof. posterior abgegeben und läuft vor dem Gelenkfortsatz des Unterkiefers und hinter der Insertion des M. temporalis lateralwärts zum Masseter. In der Regel wird sie durch Äste aus der A. transversa faciei oder directe Zweige von der Carotis externa ersetzt.
- 7. Rami pterygoidei für die Mm. pterygoidei sind unbedeutend.

Auf dieser Strecke bestehen bezüglich der Äste einige bedeutendere Variationen. Beim Verlaufe des Stammes durch den Pterygoideus externus kann nämlich ein starker Ast schon vorher abgehen und den Weg zwischen beiden Mm. pterygoidei einschlagen, denselben Weg, welchen in anderen Fällen der Stamm der Maxillaris interna durchläuft. Von jenem Aste werden dann Nr. 4, 5 und 8 abgegeben. Dadurch vermittelt dieser Befund jenen andern, in welchem der Stamm der Maxillaris um den Pteryg. ext. herum verläuft.

Von der dritten Strecke entspringen:

- 8. Art. buccinatoria. Sie ist meist mit der nächsten zu einem Stamme verbunden und tritt auf dem Tuber maxillare zum Alveolarfortsatze des Oberkiefers längs des oberen Ursprungsrandes des M. buccinator, von wo sie sich auch zum Zahnfleisch des Oberkiefers verzweigt. Sie ist häufig rudimentär, oder wird durch eine Arterie aus dem vorigen Abschnitte vertreten,
- 9. Art. alveolaris superior posterior. Bildet mit der vorigen oder der nächsten ein Stämmchen, oder ist durch mehrfache Äste vertreten. Sie verläuft meist gewunden auf dem Tuber maxillare und theilt sich in mehrere kleine Zweige, welche am Tuber in den Oberkiefer eindringen und in der Wand der Highmorshöhle zu den Wurzeln der Backzähne verlaufen (Rami dentales). Auch zum Zahnsleisch werden Ästehen abgegeben.
- 10. Art. infraorbitalis. Tritt in den Sulcus, dann in den Canalis infraorbitalis, giebt dabei Zweige an den Boden der Orbita und vor dem Austritte Artt. alveolares superiores anteriores, welche im Oberkieferknochen zu den Schneidezähnen und zu dem Eckzahn verlaufen. Sie anastomosiren mit den hinteren Alveolar-Arterien. Das Ende der Infraorbitalis verlässt, häufig getheilt, das Foramen infraorbitale und versorgt die Weichtheile der Umgebung dieser Öffnung. Der Anastomosen mit Ästen der Maxillaris externa ist bei dieser gedacht.

Aus dem Ende der Maxillaris interna gehen hervor:

11. Art. palatina descendens (A. pterygo-palatina), senkt sich von der Fossa pterygo-palatina in den gleichnamigen Canal, auf welchem Wege sie sich in

- mehrere Zweige spaltet, davon die kleineren (Arteriae palatinae minores) durch die feineren Mündungen jenes Canals zum weichen Gaumen, zu den Tonsillen, auch zum Pharynx sich verzweigen. Eine Art. palatina major tritt am Foramen palatinum majus heraus und verläuft geschlängelt, dicht am knüchernen Gaumen, meist in einer Rinne desselben nach vorne, wobei sie sich an die Schleimhaut sowie an das benachbarte Zahnfleisch verzweigt.
- 12. Art. spheno-palatina (A. nasalis posterior). Durch das Foramen spheno-palatinum (vergl. I. S. 242) tritt sie zur Nasenhühle, giebt einen Zweig durch den Canaliculus pharyngeus (I. S. 207) zur oberen Pharynxwand (Art. pharyngea suprema) und zur Keilbeinhühle, einen anderen an die Seitenwand der Nasenhühle (Art. lateralis nasi posterior) und einen dritten an die Nasenscheidewand (Art. septi nasi posterior), wo eine Vertheilung nach unten und vorne und Anastomosenbildung mit benachbarten Arterien stattfindet.
- 13. Art. vidiana. Dieser kleinste Endast der Maxillaris interna ist oft ein Ast der Palatina descendens. Er verläuft durch den Vidischen Canal zum Pharynzgrunde und zur Tuba Eustachii.

#### Arteria carotis interna.

### 8 299.

Wegen ihrer vorwiegend am Gehirn stattfindenden Endverzweigung wird sie Carotis cerebralis benannt. Sie liegt am Halse erst etwas lateral und nach hinten von der Carotis externa, zur Seite des Pharynx, vor den tiefen Halsmuskeln. M. stylo-glossus und stylo-pharyngeus ziehen lateral schräg über sie hinweg und trennen sie von der Carotis externa, gegen die sie schließlich eine mehr mediale Lage gewinnt. Vor dem Eintritte in den Canalis caroticus bildet sie eine bald lateral, bald medial gerichtete Krümmung. Zuweilen ist diese recht bedeutend und legt sich der Schädelbasis an. Auf dem Wege durch die Basis cranii bildet die Arterie mehrfache Krümmungen, durch die von den Knochen vorgeschriebene Bahn bedingt. Eine erste Krümmung am Eintritte ist aufwärts und lateral gerichtet, ihr folgt eine vor- und medianwärts gerichtete Strecke und darauf eine zweite Krümmung am Ausgange des Canalis caroticus. Die Linqula sphenoidalis (I. S. 204) lehnt sich lateral an den zur Seite des Keilbeinkörpers aufsteigenden Schenkel dieses medial und abwärts convexen Bogens. Dieser geht in einen dritten, in den Sinus cavernosus eingeschlossenen Bogen über, der aufwärts und zugleich etwas medial convex erscheint. Dessen vorderer Schenkel wendet sich um den Processus clinoïdeus medius zu einem vierten und zwar nach unten und vorne convexen Bogen, von welchem das Endstück zwischen Processus clinoideus medius und anterior emportritt und die Dura mater durchbricht. Nach Entsendung der Art. ophthalmica theilt sie sich in Hirnäste.

Da die Carotis interna bis dahin keine ansehnlichen Zweige abgiebt, behält sie ihr gleichmäßiges Kaliber bei. Den Canalis caroticus füllt sie fast vollkommen aus. Kleine Ästchen gehen auf diesem Wege zu den Nerven des Sinus carernosus, eben solche auch zur Hypophysis cerebri.

Die Endäste der Carotis interna sind die Art. ophthalmica und ein Theil der Hirnarterien.

### Arteria ophthalmica.

Sie versorgt sowohl das Auge und seine Hilfsorgane als auch die Gegend der Stirn und der äußeren und inneren Nase. Sie entspringt von der Convexität des vierten Bogens der Carotis interna, nach deren Durchtritt durch die Dura mater und begiebt sich durch das Foramen opticum zur Augenhöhle (Fig. 503). Beim Durchtritte liegt sie an der unteren Seite des Sehnerven, dann an der äußeren, und zwar zwischen diesem und dem Ursprunge des M. rectus externus, dann wendet sie sich aber über den Sehnerven hinweg und verläuft meist geschlängelt gegen die mediale Orbitalwand, unterhalb des M. rectus oculi superior, dann unter dem M. obliquus superior bis zum inneren Augenwinkel. Selten findet sie sich auf diesem Wege unterhalb des Sehnerven, oder sie tritt gleich zu Anfang an der medialen Seite des letzteren in die Orbita ein. Unterhalb der Trochlea lässt sie ihre Endäste hervorgehen, während schon von ihrem Eintritte in die

Orbita an zahlreiche, durch geschlängelten Verlauf ausgezeichnete Äste von ihr entsprangen. Nahe am Eintritte in die Orbita entspringt:

- 1. Art. centralis retinae. Dringt an der unteren oder an der äußeren Seite des Sehnerven durch dessen Scheide und verläuft in der Achse des Nerven zur Netzhaut. (Über das Zustandekommen dieses Verlaufs siehe bei der Entwickelung des Auges). Sie ist nicht selten nur ein Zweig eines anderen Astes der Ophthalmica, am häufigsten einer des inneren Truncus ciliaris. Beim Fütus setzt sie sich als Art. Ethmoid. ant. hyaloidea durch den Glaskürper zur Linsenkapsel fort.
- 2. Artt. ciliares posticae sind kleine Arterien, welche theils direct aus der Ophthalmica, theils aus Ästen derselben entspringen und in der Umgebung des Opticus stark geschlängelt zum hinteren Umfange des Augapfels verlaufen, dessen

Supraorbit. Levator palp. sup.

Gland. lacrym.

Rectus sup.
Rectus lat.

Tr. cil. med.
Tr. cil. lat.

Ethmoidal. post.
N. opt. mit Art. centr. ret.

Obliquus sup.
Ophthalmica
Carolis interna

Fig. 503.

Rechte Orbita von oben her geöffnet. M. levator palpebrae und rectus sup. sind größtentheils abgetragen.

Faserhaut sie durchsetzen. Sie theilen sich in laterale und mediale, die in der Regel von je einem gemeinsamen Stämmchen (Truncus ciliaris lateralis und medialis) abgehen.

Artt. cil. anticae kommen aus verschiedenen Ästen der Ophthalmica und treten mit den Endsehnen der geraden Augenmuskeln zum vorderen Umfange des Bulbus, wobei sie gleichfalls die Selerotica durchbohren.

3. Art. lacrymalis. Diese verläuft zwischen dem M. rectus superior und lateralis (externus) nach vorne zur Thränendrüse. Auf diesem Wege giebt sie nicht selten einen Zweig durch die Fissura orbitalis superior, der mit

- dem Ram. anterior der Art. meningea media anastomosirt (vgl. II. S. 242). Durch Ausbildung dieser Anastomose kann das Gebiet der Ophthalmica theilweise von der Meningea media versorgt sein. Selten entsteht daraus eine Ursprungsanomalie des Stammes der A. ophthalmica. Andere Äste gehen zu den benachbarten Augenmuskeln. Endlich giebt sie Rami palpebrales (R. palp. laterales) am äußeren Augenwinkel zu den Augenlidern ab.
- 4. Rami musculares. Dies sind in der Regel zwei zu den Muskeln des Bulbus und dem Levator palpebrae superioris sich verzweigende, direct aus der Ophthalmica entspringende Stämmchen, ein oberes und ein unteres, die auch als äußeres und inneres bezeichnet werden. Zu diesen kommen noch andere von verschiedenen Ästen der Ophthalmica.
- 5. Art. supraorbitalis verläuft an dem medialen Rande des Levator palpebrae superioris, tiber den sie sich zum Dache der Orbita wendet. Beide mit Zweigen versehend. Vorne tritt sie durch das Foramen supraorbitale oder die gleichnamige Incisur aufwärts und verzweigt sich im M. frontalis wie im Periost (Fig. 501). Bei bedeutender Ausbildung concurrirt sie mit der A. frontalis und gelangt auch in der Stirnhaut zur Verbreitung.
- 6. Artt. eth moidales. Eine kleine A. ethmoidalis posterior geht unter dem M. obliq. superior durch's Foramen ethmoidale posterius zu hinteren Siebbeinzellen, auch zur Nasenhöhle. Sie fehlt zuweilen oder entspringt aus der vorderen. Die größere A. ethm. anterior tritt durch das For. ethm. ant. in die Schädelhöhle, verläuft neben der Crista galli in der Dura mater, der sie eine Art. meningea anterior abgiebt, und geht durch ein vorderes Loch der Siebplatte als A. nasalis anterior in die Nasenhöhle, in der sie vorne an der Scheidewand und an der seitlichen Wand sich verzweigt.

## Aus dem Ende der Ophthalmica kommen hervor:

- 7. Artt. palpebrales mediales. Sie sind zu einem Stämmchen vereinigt oder getrennt und vertheilen sich zu beiden Augenlidern, in denen sie auf dem Tarsus lateralwärts ziehen. Sie sind bedeckt von dem M. orbicularis, den sie auch durchsetzen können, und verlaufen oft nicht weit vom Lidrande entfernt. Mit den Artt. palp. laterales bilden sie Anastomosen (Arcus tarseus sup. et inf.). Noch am inneren Augenwinkel empfängt auch die Conjunctiva feine Zweige, sowie der Abführweg der Thränenflüssigkeit.
- 8. Art. frontalis. Begiebt sich in oberflächlicherem Verlaufe zur Stirne, wo sie sich an die Haut, auch an Muskeln verzweigt; zuweilen besteht noch ein tiefer verlaufender Ast. Sie anastomosirt mit der anderseitigen sowie mit der Supraorbitalis, mit der sie in compensatorischem Verhalten steht, ebenso mit den Stirnästen der A. temporalis superficialis (Fig. 501).
- 9. Art. dorsalis nasi. Tritt über dem Ligamentum palpebrale mediale nach außen, giebt Zweige zur Haut der Glabella und ansehnlichere zur Seite und zum Rücken der Nase. Sie anastomosirt mit der A. angularis aus der Maxillaris externa, die sie auch ersetzen kann.

Über speciellere Verhältnisse: F. MAYER, Morph. Jahrb. Bd. XII.

#### Gehirnäste der Carotis interna.

Die zum Gehirn tretenden Endäste der Carotis interna verlaufen zur Pia mater, an deren Oberfläche sie sich verzweigen und diese Membran zur Gefüßhaut des Gehirns sich gestalten lassen. Von diesen Verzweigungen innerhalb der Pia entspringen die zur Substanz des Gehirns eindringenden Arterien.

Die einzelnen Äste sind:

1. Art. corporis callosi (Art. cerebri anterior) (Fig. 504). Diese tritt hinter dem Ursprunge des Tractus olfactorius medial- und vorwärts, kreuzt den Sehnerven, indem sie über ihm hinwegläuft, und gelangt nahe der Medianlinie vor dem Chiasma der Sehnerven zur medianen Längsspalte des Großhirns. Hier begiebt sie sich vor- und aufwärts zum Balkenknie und verläuft über dasselbe zur oberen Fläche des Balkens bis nach hinten zum Splenium corporis callosi, an welchem sie nach unten umbiegt. Kleine Zweige treten schon am Anfange gegen die Streifenhügel ab, fernere Äste gehen zur Unterfläche des Stirnlappens, dann zur medialen Fläche desselben und von da weiter nach hinten bis zur Parieto-occipital-Furche. Auch zur oberen Fläche der Hemisphären schickt sie bis zu jener Grenze Verzweigungen.

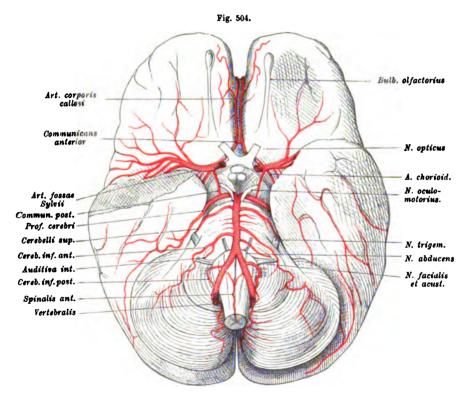

Verzweigungen der Arterien an der Basis des Gehirns.

Vor dem Chiasma, bei ihrem Eintritte zwischen die Stirnlappen beider Hemisphären, sind die beiderseitigen Arterien durch einen kurzen Querstamm (Art. communicans anterior) unter einander verbunden.

2. Art. fossae Sylvii (Art. cerebri media). Dieser stärkste Endast verläuft gleich vom Ursprunge an lateralwärts in die Sylvische Grube, in der er

sich reich nach hinten ramificirt. Nahe am Ursprunge schickt er feine Zweige in's Gehirn zu dem Streifenkörper (durch die Substantia perforata anterior), dann zahlreiche Äste zum Frontallappen, zur Insel und zur Außenfläche wie auch zum Vorderende des Schläfenlappens des Großhirns.

- 3. Art. chorioidea erscheint wie ein Zweig der vorigen, der sich fast rechtwinkelig längs des Tractus nervi optici lateralwärts und nach hinten unter den Gyrus uncinatus begiebt. Hier verläuft die Arterie am Ende des Unterhorns in das Adergestechte desselben, in welchem sie sich auflöst.
- 4. Art. communicans posterior. Nächst dem Stammesende der Carotis hervorkommend und etwas stärker als die vorige, nimmt sie ihren Weg gerade nach hinten, convergirt etwas mit der anderseitigen, tritt über die Hirnstiele und verbindet sich mit der Art. profunda cerebri.

Sie giebt keine Zweige ab und bedingt durch ihre Anastomose den seitlichen Abschluss eines Kranzes von Arterienstämmehen an der Hirnbasis, des Circulus arteriosus Willisii, den nach hinten die beiden Artt. prof. cerebri schließen, während der vordere Abschluss durch die Arteria comm. ant. dargestellt wird. — Sehr häufig findet sich eine ungleiche Ausbildung beider Arteriae communicantes posteriores. Selten fehlt eine ganz oder die Profunda cerebri entspringt durch Ausbildung der Art. communicans posterior direct von der Carotis interna.

Bezüglich der übrigen Hirnarterien siehe bei der Art. vertebralis II. S. 250.

### Arteria subclavia.

# § 300.

Die Art. subclavia hat ihr Verzweigungsgebiet in der oberen Extremität. Außerdem giebt sie Äste für einen Theil des Halses und der Brust sowie für das Gehirn ab. Rechterseits mit der Carotis communis dextra zu dem Truncus anonymus vereinigt, linkerseits selbständigen Ursprungs aus dem Arcus aortae, begiebt sie sich im Bogen lateralwärts und tritt zwischen Scalenus anticus und medius hindurch unter das Schlüsselbein. Unter diesem hervorgetreten gelangt sie in die Achselhöhle und wird daselbst als Art. axillaris bezeichnet. Von der Grenze der Achselhöhle setzt sie sich als Art. brachialis an die mediale Seite des Oberarms fort und theilt sich in der Tiefe der Ellenbogenbeuge in ihre beiden Endäste, welche als A. radialis und ulnaris den Vorderarm versorgen und an der Hand ihre terminale Verzweigung finden. Wir haben also für diese Arterie Strecken zu unterscheiden, an denen sie verschiedene Namen trägt, und dazu kommen die Endäste an Vorderarm und Hand.

Die rechte Subclavia ist kürzer als die linke, um so viel als die Länge des Truncus anonymus beträgt; ihr Ursprung liegt zugleich weiter nach vorne, näher der Durchtrittsstelle durch die Scaleni. Jede Subclavia bildet einen aufwärts convexen Bogen, dessen Concavität gegen die Lungenspitze gerichtet ist und daselbst einen Überzug von der Pleura parietalis empfängt. Der aufsteigende Theil des Bogens hat die Vena anonyma vor sich, linkerseits auch theilweise noch den Carotisstamm. Vor dem Bogen tritt der Vagusstamm herab. Der absteigende Theil des Bogens begiebt sich zwischen beiden

Scaleni auf die Oberfläche der ersten Rippe, in eine mehr oder minder deutliche Rinne gebettet (vergl. I. S. 186). Bis zum Durchtritte unter der Clavicula hat der aus der Scalenus-Lücke kommende Abschnitt der Subolavia eine etwas oberflächliche Lage. Wir finden ihn zunächst von der derben Fascie bedeckt, welche den hinteren Bauch des M. omo-hyoideus an die Clavicula festhält. Lateral ziehen einige Stränge des Plexus brachialis über das Ende jener Gefäßstrecke. Zuweilen tritt hier die Arteria transversa colli quer an ihr vorüber. Die Vena jugularis externa kreuzt sie vor ihrer Vereinigung mit der Vena subclavia, die erst hinter der Clavicula direct vor die Art. subclavia zu liegen kommt. Auch Nervi supraclaviculares verlaufen über jene Stelle, welche schließlich vom Platysma bedeckt wird. Unterhalb der Clavicula hat die Arterie den gleichnamigen Muskel über sich, so dass sie erstere nicht direct berührt.

### Äste der Arteria subclavia.

§ 301.

Nach der Richtung ihres Verlaufes unterscheiden wir aufsteigende, seitwärts ziehende und absteigende Äste. Sie entspringen fast sämmtlich von dem innerhalb der Brusthöhle befindlichen Abschnitte der Subclavia.

# a. Aufsteigende Äste.

/ 1. Art. thyreoidea inferior (Fig. 505) ist in der Regel nächst der Vertebralis der stärkste Ast der Subclavia, von der er nahe an der Durchtrittsstelle durch die Scaleni entspringt. Die Arterie steigt erst gerade empor, giebt dann einen aufwärts tretenden Ast ab (s. unten) und begiebt sich im Bogen, erst vor der Vertebralis, dann hinter der Carotis communis medianwärts, um hinter die Schilddrüse zu treten, an die sie sich verzweigt.

Die Auflösung in R. gland ulares erfolgt meist schon, bevor die Arterie an die Schilddrüse gelangt. Die Äste begeben sich medianwärts zur hinteren Fläche des seitlichen Lappens der Drüse. Andere hier abgehende Ästchen treten zur Trachea, zum Pharynx und Oesophagus; eines der ersteren verläuft zu den Bronchien. Ein Ramus laryngeus (A. laryngea inferior) versorgt an der hinteren Wand des Kehlkopfs sowohl Muskeln als auch Schleimhaut.

Das Gebiet der Thyreoidea inferior kann in seltenen Fällen durch eine direct aus dem Aortenbogen entspringende Art. thyreoidea ima theilweise versorgt werden.

Der Stamm der Art. thyreoidea sendet ab die:

Ź,

Art. cervicalis ascendens. Diese tritt auf dem M. scalenus anticus empor und verzweigt sich an den Ursprüngen der Mm. scaleni, auch nach den tiefen Nackenmuskeln. Ein kleiner Ast der Thyreoidea inferior geht nicht selten medial von der Cervicalis ascendens in dasselbe Gebiet.

Seltener entspringt sie direct aus der Subclavia. Sie giebt ab die:

Art. cervicalis superficialis, welche meist quer über den Scalenus ant. nach außen und hinten verläuft und in der Muskulatur des Nackens endet. Ihr Ursprung von der Cerv. ascendens liegt bald höher, bald tiefer und kann in letzterem Falle auch auf den Stamm der Thyreoidea übergehen, ja selbst auf die Subclavia. Jeghöher sie entspringt, desto unansehnlicher

ist sie. Bei dem, wie ich finde, selteneren Ursprunge aus der Subclavia stellt sie meist eine ansehnliche Arterie vor, welche in das obere Gebiet der Art. transversa colli sich fortsetzen kann. Dann hat es den Anschein, als ob zwei Artt. transv. colli beständen. Zuweilen besteht neben dieser noch die andere Form, nämlich der Ast der Cervicalis ascendens.

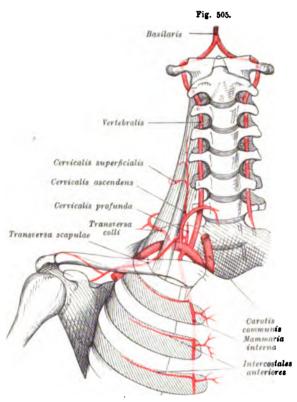

Arteria subclavia und ihre Aste.

Der Ursprung der Cervicalis ascendens und Cerv. superficialis aus der Thyreoidea ließ den Stamm der letzteren als Truncus thyreocervicalis bezeichnen. Das Übergewicht, welches dem zur Schilddrüse verlaufenden Aste in der Regel zukommt, rechtfertigt die eingehaltene Darstellung. Selten ist die Thyreoidea so schwach, dass sie der Cervicalis ascendens an Kaliber gleichkommt.

2. Art. vertebralis. Der bedeutendste Ast
der Subclavia entspringt
vom hinteren und oberen
Umfange des Stammes und
verläuft nach hinten auf
dem Querfortsatze des siebenten Halswirbels zwischen M. longus colli und
dem oberen Theil des M.
scalenus anticus zum Foramen transversarium des
sechsten Halswirbels, zuweilen auch eines höheren.

Die Arterie durchsetzt dann die folgenden Querfortsätze, wobei sie stets vor den Stämmen der Cervicalnerven lagert, und wendet sich durch das Foramen trans-



Verlauf der Arteria vertebralis am Atlas, von oben gesehen.

versarium des zweiten Halswirbels lateral, um im Bogen das weiter seitlich gelegene Foramen transversarium des Atlas zu gewinnen. Durch dieses gelangt, biegt sie sich nach hinten um die Seitenmasse des Atlas herum (Fig. 506). Dann tritt sie durch die Membrana atlanto-occipitalis posterior in den Rückgratcanal. Von da verläuft sie vor- und aufwärts, durch das Foramen

magnum in die Schädelhöhle. Sie liegt hier zuerst der Seite, dann der Vorderfläche des verlängerten Markes an, convergirt mit der anderen zu einem hinter der Brücke beginnenden medianen Stamme, der Art. basilaris, welche zum Gehirne sich verzweigt. Der Eintritt der Arterie in den Canalis transversarius findet höchst selten schon im siebenten Halswirbel statt. Das regelmäßige Verhalten erklärt sich aus der Lage der Arterie zu der Halswirbelsäule. Hinter dem Seitentheile des Atlas ist die Arterie nicht selten von einer Knochenspange überbrückt.

Auf ihrem Wege durch den Canalis transversarius sendet die Arterie meist unansehnliche Rami musculares ab, ferner Rami spinales durch die Foramina intervertebralia in den Rückgratcanal, wo sie theils an dessen Wandungen, theils in Begleitung von Nervenwurzeln zum Rückenmarke gelangen und sich daselbst verzweigen.

Der eigenthümliche Verlauf der Arterie am zweiten und ersten Halswirbel erscheint als Anpassung an den Bewegungsmechanismus des Kopfes. Das laterale Ausbeugen der Arterie beim Durchtritt durch das Foramen transversarium des Atlas lässt die Drehbewegungen des letzteren am Epistropheus zu, ohne dass dadurch Zerrungen der Arterie erfolgen. Mit der Herstellung dieses lateralen Bogens der A. vertebralis muss daher auch die Neigung des Querfortsatzes des Epistropheus, sowie die Länge jenes des Atlas in Verbindung gedacht werden. Der Verlauf um das Atlanto-occipital-Gelenk gehört ebenfalls in die Reihe dieser Einrichtungen. Bei der Drehbewegung erfährt die Arterie der einen Seite (jener, von der das Gesicht sich abkehrt) eine Druckeinwirkung, während sich auf der anderen Seite günstigere Verhältnisse gestalten. Somit besteht ein compensatorisches Verhalten zwischen beiden Arterien, welches die Blutzufuhr in die Art. basilaris gleichmäßig erhält (L. Geblach).

Von der Arteria vertebralis gehen nach deren Eintritt in den Rückgratcanal folgende Äste ab:

Arteria spinalis posterior, entspringt unmittelbar nach dem Eintritte der A. vertebralis und verläuft als feine Arterie gegen die hintere Seitenfurche des Rückenmarks. Hier setzt sie sich in der Regel bald in ein Geflechte fort, welches medial von den hinteren Wurzeln der Spinalnerven herabzieht, wobei sie mit der anderen, aber auch mit zahlreichen, je die hinteren Nervenwurzeln begleitenden Spinalästen aus verschiedenen Gebieten anastomosirt. Sie ist zuweilen ein Ast der hinteren unteren Kleinbirnarterie. Die

Art. spinalis anterior ist in der Regel stärker als die vorige und entspringt von der Vertebralis nahe an deren Vereinigung zur Basilaris. Sie verbindet sich bald mit der anderseitigen zu einem Stämmchen, welches an der vorderen Längsfurche erst der Medulla oblongata, dann des Rückenmarks verläuft. Im ferneren Verlaufe spaltet sich das Stämmchen zuweilen in zwei Äste, welche dann wieder zu einem medianen Stämmchen sich vereinigen. So entsteht an der vorderen Fläche des Rückenmarks eine Reihe von Gefäßinseln. Anastomosen mit einzelnen, mit den vorderen Nervenwurzeln zum Rückenmarke gelangenden Spinalästen anderer Gebiete gestatten die Fortsetzung der aus der Vertebralis stammenden Arterie.

Art. cerebelli inferior posterior. Entspringt weiter vorne, aus dem Ende der Vertebralis, zuweilen auch aus dem Anfange der Basilaris. Sie wendet sich um die Medulla oblongata und verläuft dann geschlängelt am Unterwurme, wo sie sich an die Hemisphären des Cerebellum verzweigt.

Aus der Basilaris entspringen außer zahlreichen kleinen für die Varolsbrücke bestimmten Zweigen, bevor sie sich in die A. prof. theilt, noch folgende:

Art. auditiva interna. Verläuft lateral, den N. abducens kreuzend, zum Nervus acusticus, mit dem sie zum Porus acust. gelangt und im Ohrlabyrinth sich verzweigt (s. Gehörorgan). Sie ist zuweilen ein Zweig der

Art. cerebelli inferior anterior. Ein meist kleiner zu den Brückenarmen verlaufender Zweig, wird zuweilen durch mehrere vertreten.

Art. cerebelli superior. Geht vor der Endtheilung der Basilaris ab, verläuft am vorderen Brückenrande quer nach außen um den Pedunculus cerebri herum und gewinnt dabei die Oberfläche des Kleinhirns, auf dem sie sich unter vielfacher Schlängelung meist mit zwei größeren Asten verzweigt. Sie sendet auch vor dem Kleinhirn liegenden Theilen (vorderes Marksegel, Vierhügel), ja selbst der Epiphysis und der Tela chorioides superior Zweige.

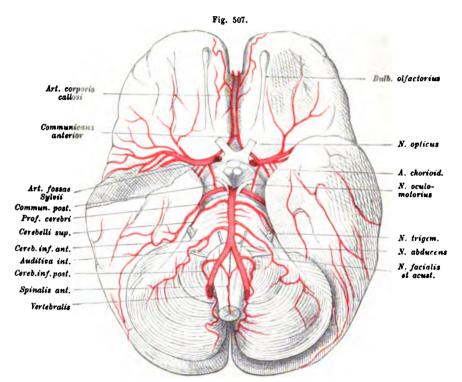

Verzweigungen der Arterien an der Basis des Gehirns.

Art. profunda cerebri (A. cerebri posterior). Wird jederseits durch die Endtheilung der Basilaris gebildet. Sie verläuft vor der Brücke, parallel der Art. cerebelli anterior, lateralwärts, wobei der N. oculomotorius sie umgreift. Dann verbindet sie sich mit der Art. communicans posterior, schlägt sich um die Großhirnstiele herum nach oben und gelangt an der Unterfläche des Schläfen-, und des Occipitallappens des Großhirns zur Verzweigung.

Nahe an ihrem Ursprunge sendet sie feine Zweige zwischen den Hirnstielen zum dritten Ventrikel. Sie durchsetzen die Substantia perforata posterior. Von dem nach oben um die Hirnstiele getretenen Abschnitte der Profunda cerebri gehen Arterien zu den Vierhügeln und der Tela chorioides ab.

3. Art. cervicalis profunda. Eine kleine, in der Regel mit der Intercostalis prima aus einem Truncus costo - cervicalis hervorgehende, seltener

direct aus der Subclavia entspringende Arterie, tritt über den Hals der ersten Rippe und unter dem Querfortsatze des siebenten Halswirbels zum Nacken und vertheilt sich in der tiefen Muskulatur. Vorher sendet sie in's letzte oder auch vorletzte Zwischenwirbelloch einen Ramus spinalis, der sich den Spinal-

ästen der Vertebralis gleich verhält. Sie ist ein Ramus dorsalis einer Intercostalis prima.

b. Lateral verlaufende Äste sind außer der nur ausnahmsweise direct aus der Subclavia entspringenden A. cervicalis superficialis folgende:

4. A. transversa colli (Fig. 505 u. 508). Diese Arterie entspringt bald noch von der inneren Strecke der Subclavia, bald nach deren Durchtritt durch die Scaleni oder selbst auf diesemWege, zuweilen mit der folgenden aus einem gemeinsamen Stämmchen. Sie verläuft erst quer nach außen, meist in der Fossa supraclavicularis, wobei sie von der V. jugularis externa gekreuzt und von der Omo-hyoideus-Fascie und vom Platysma bedeckt wird. Sie tritt



Arterien der Schulter und des Nackens. Bechts ist der Trapezius, der Infraspinatus und der bintere Theil des Deltoides abgetragen.

dann unter den Trapezius nach hinten, bei höherem Verlaufe über den Levator scapulae (Fig. 508), bei tieferem unter denselben und theilt sich da, nach Abgabe von Ästen zum M. supraspinatus, in einen auf- und einen absteigenden Ast zu den oberflächlichen Rückenmuskeln.

Verlaufe liegt sie dem Sternalrande bald näher, bald ferner (5-15 mm) und wird zuletzt innen vom M. transversus thoracis bedeckt. Sie entsendet:

- 1. Artt. mediastinales anteriores. Dies sind meist schwache, hoch oben entspringende Arterien, die zu den im vorderen Mediastinalraume liegenden Organen treten. Darunter sind die Rami thymici superiores beim Neugeborenen die ansehnlichsten. Von Wichtigkeit sind noch Artt. bronchiales anteriores, welche zum Hilus der Lunge verlaufen und mit den Bronchien sich verzweigen.
- 2. Art. pericardiaco-phrenica, Zweigt sich von einer der vorigen ab, oder entspringt direct aus der Mammaria interna. Sie verläuft als ein langes aber schwaches Gefäß zwischen Herzbeutel und Pleura mit dem N. phrenicus herab und sendet dabei wiederum Äste an die Thymus (R. thymici inferiores), auch noch zuweilen eine Art. bronchialis anterior, ab und verzweigt sich schließlich am Herzbeutel und am Zwerchfell.
- 3. Rami sternales. Bestehen in größerer Anzahl und verzweigen sich theils an der hinteren, theils an der vorderen Fläche des Sternum. Die letzteren durchsetzen die 4-5 ersten Intercostalräume zur Seite des Brustbeines (R. perforantes). Einige von ihnen sind meist stärker, begeben sich zum M. pect. major, auch in die Haut der Brust. Beim Weibe sind solche Hautzweige an die Milchdrüsen vertheilt (Artt. mammariae externae anteriores) und gewinnen zur Zeit der Function jener Drüsen ein ansehnliches Kaliber.
- 4. Artt. intercostales anteriores. Treten zu den oberen Intercostalräumen, meist in jeden derselben zu zweien, wobei eine am unteren Rande
  einer je oberen, die andere am oberen Rande einer je unteren Rippe verläuft.
  Für den fünften oder sechsten Intercostalraum sind Arterien meist gemeinsamen Ursprungs bestimmt. Die der oberen Intercostalräume kommen häufig
  je für eine Rippe aus einem gemeinsamen Stämmchen. In der Regel sind die
  des unteren Rippenrandes die stärkeren, gegen welche die dem oberen Rande
  folgenden bedeutend zurücktreten. Ihr Ende anastomosirt gewöhnlich mit
  der betreffenden Intercostalis posterior (aus der Aorta).

Die Endäste der Arteria mammaria interna sind:

- Art. musculo-phrenica (phrenico-costalis). Verläuft lateral längs des Knorpels der 7. Rippe über die Knorpel der 8.—10. Rippe schräg abwärts, giebt Zweige zum 7.—9. Zwischenrippenraume und zum 'costalen Ursprunge des Zwerchfells.
- 6. Art. epigastrica superior. Bildet die Fortsetzung des Stammes der Mammaria und begiebt sich lateral vom Schwertfortsatz des Sternum zur hinteren Fläche des M. rectus abdominis, von wo sie diesen Muskel sammt seiner Scheide mit Zweigen versorgt. Etwas oberhalb des Nabels anastomosiren ihre Endäste mit jenen der A. epigastrica inferior (aus der A. femoralis). Ein feines Ästchen tritt in das Lig. suspensorium hepatis ein.

Häufiger als Variationen des Ursprungs der Art. mammaria int. (aus der Thyreoidea inferior oder mit der Transversa scapulae) ist die Abgabe eines starken Astes auf die seitliche Innenfläche der Brustwand. Dieser Ramus costalis lateralis geht vom oberen Theile der Mammaria ab, meist bevor sie hinter den ersten Rippenknorpel tritt, und verläuft schräg über vier bis sechs Rippen herab, nach vorne wie nach hinten Zweige entsendend, welche mit den anderen Intercostalarterien anastomosiren.

a position

#### Arteria axillaris und ihre Verzweigung.

§ 302.

Die Fortsetzung der Subclavia erstreckt sich vom unteren Rande der 1. Rippe und der Clavicula bis zum unteren Rande der Endsehne des M. pectoralis major, durchsetzt somit die Achselhöhle. Sie nähert sich distal dem Humerus, während sie sich vom Thorax entfernt. Auf diesem Verlaufe wird sie vom Plexus brachialis, der erst über und hinter ihr liegt, allmählich umschlossen; medial und etwas vor ihr liegt die Vena axillaris. Zu dieser tritt unter der Clavicula die Vena cephalica. Abwärts gegen die Öffnung der Achselhöhle wird die Arteria axillaris sammt den sie begleitenden Nervenstämmen von Bindegewebe und Lymphdrüsen und endlich von der Fascie bedeckt. Sie versorgt vornehmlich die seitliche Brustwand und die Schulter mit Ästen. Solche sind:

1. Arteriae thoracicae. Diese vertheilen sich an die Muskulatur der Brustwand (zu den Mm. pect. minor, major und serratus ant. major). Einzelne Zweige gelangen zur Mamma und erhalten beim Weibe gleich den Artt. mammariae externae ant. eine besondere Ausbildung: Arteriae mammariae externae posteriores. Die Artt. thoracicae werden bald durch zahlreichere aus der Axillaris entspringende Äste vertreten, bald bestehen Vereinigungen derselben zu wenigen Stämmen. Die bedeutendste ist die

Art. thoracico-acromialis. Entspringt von der ersten Strecke der Art. axillaris, meistens von der Endsehne des M. pectoralis minor bedeckt, und theilt sich bald in mehrfache Zweige. Einer davon tritt unter den M. pectoralis minor, an dem er sich verzweigt, einer häufig auch an den M. subclavius. Oft entspringt der zum Pectoralis minor verlaufende Zweig selbständig und wird dann, da sein Ursprung am hüchsten liegt, als A. thor. suprema bezeichnet. Der tibrige Theil der A. thoracico-acromialis stellt dann die A. thor. secunda der Autoren vor.

Aus dem Stamme der Thoracico-acromialis gehen ferner ansehnliche Zweige zum M. pectoralis major. Ein Zweig wendet sich lateral und aufwärts, zwischen M. pectoralis major und M. deltoides und tritt als Ramus acromialis zum acromialen Ursprunge des Deltoides, in welchem er sich verzweigt, auch zum Acromion, wo er in's Rete acromiale sich auflöst. Ein anderer mit dem Vorigen entspringender, Ramus deltoideus, verläuft über der Endsehne des M. pectoralis minor in der Furche zwischen M. deltoides und pect. major, von der Endstrecke der Vena cephalica bedeckt, zum Musc. deltoides, an den er sich vertheilt. Sehr variabel ist die

Art. thoracica longa (thoracica tertia). Entspringt tiefer als die vorige, zuweilen auch mit ihr vereint, verläuft auf dem Serratus anticus major herab, welchem sie Endäste giebt. Sehr häufig versorgt sie nur einige Zacken des Serratus, an dessen untersten Portionen Äste der Subscapularis sich vertheilen. Dann verdient sie den Namen longa nicht. Sie kann auch durch mehrere einzelne von der Axillaris entspringende Arterien vertreten sein.

2. Artt. subscapulares (Fig. 505). Dieses sind meistmehrere kleinere zum gleichnamigen Muskel, und eine größere, zuweilen sehr starke, die auch mit einer

oder mehreren der Arteriae thoracicae gemeinsamen Ursprunges sein kann. Abgesehen von diesen Combinationen giebt die eine stärkere und in der Regel selbständige A. subscapularis eine

Art. circumflexa scapulae ab, welche zwischen M. teres minor und dem lateralen Rande der Scapula zur Fossa infraspinata tritt. Hier vertheilt sie

sich an Muskeln und anastomosirtmit der A. transversa scapulae.

Das Ende der Subscapularis verläuft als Art. thoracicodors alis zwischen M. serratus anticus major und M. latissimus dorsi herab und verzweigt sich an letzteren Muskel und den Teres major, in der Regel auch noch an den Serratus, da die sogenannte A. thoracica longa meist unzureichend ist.

3. Artt. circumflexae humeri. Entspringen nahe am
Ende der Axillaris,
verlaufen um das Collum chirurgicum humeri als eine vordere
und eine hintere unterschieden.

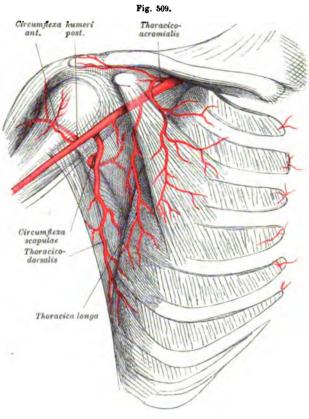

Arteria axillaris und ihre Āste.

- a. Art. circumflexa humeri anterior. Die schwächere der beiden Circumflexae verläuft unter dem M. coraco-brachialis lateralwärts zum Sulcus intertubercularis humeri und theilt sich hier in auf- und absteigende Zweige; diese begeben sich theils an die Kapsel des Schultergelenks und deren Fortsetzung über den genannten Sulcus, theils in den Sulcus selbst und zum Kopfe des Humerus.
- b. Art. circumflexa humeri anterior. Ist viel bedeutender als die vorige, und tritt lateral und rückwärts zwischen Humerus, M. teres minor, major und Anconaeus longus hindurch, wobei sie regelmäßig dem letztgenannten Muskel einen Ast sendet. Dann gelangt sie unter den Deltamuskel, an dem sie sich, den Humerus von der Seite umfassend, verzweigt. Sie ist vorwiegend die Arterie jenes Muskels. Ihr Ursprung ist zuweilen mit der Arteria circumflexa humeri anterior gemeinsam, oder es besteht ein mit der A. subscapularis

gemeinschaftlicher Stamm, oder es ist die A. profunds brachii mit ihr am Ursprunge verbunden, in welch' letzterem Falle die Circumflexa einen andern Weg nimmt, indem sie unterhalb der Insertionsstelle des M. teres major um den Humerus verläuft. Vergl. hierüber § 305.

### Arteria brachialis und ihre Verzweigung.

§ 303.

Mit dem Austritt aus der Achselhöhle setzt sich die Art. axillaris am Oberarme als Brachialarterie fort. Sie liegt dabei an der medialen Seite des M. coracobrachialis, dann des M. biceps, hat zuerst den Anconaeus longus, dann den Anconaeus internus hinter sich und gewinnt allmählich, immer dem Biceps folgend, die vordere Fläche des Vorderarms, indem sie auf den M. brachialis internus tritt. Beiderseits wird sie auf diesem Wege von einer Vene begleitet, sowie auch der N. medianus ihr folgt, der erst etwas medial und vor ihr verläuft, in der Mitte des Oberarms sich allmählich lateralwärts lagert, und gegen das Ende zu an die mediale Seite der Arterie tritt.

Medial von der Endsehne des Biceps verläuft die Arterie in die Ellbogenbeuge, auf dem Brachialis internus, schräg gekreuzt von der Aponeurose des Biceps, und spaltet sich in ihre beiden, dem Vorderarm zugetheilten Endäste, die A. radialis und ulnaris.

Die Äste der Art. brachialis am Oberarm theilen sich in solche, welche der Beugeseite, und solche, welche der Streckseite zukommen. Erstere gehen mehrfach aus dem ohnehin der Beugeseite sich zuwendenden Stamme hervor. Die zur Streckseite gehenden sind meist Zweige eines einzigen, stärkeren Astes, der Art. profunda brachii. Von beiden Gruppen sind einzelne Zweige der Streckfläche des Ellbogengelenkes zugetheilt, gehen in das dort sowie an den Epicondylen befindliche Rete articulare über, in welches ebenso vom Vorderarm her rückwärts laufende Arterienzweige, Artt. recurrentes gelangen. Die direct oder indirect der Art. brachialis entstammenden, zum Gelenknetz ziehenden Äste, welche mehr oder minder parallel mit dem Hauptstamm verlaufen, werden als Artt. collaterales bezeichnet. Durch jene Anastomosen kann ein Seitenkreislauf angebahnt werden. Über Variationen der Oberarmarterie siehe § 305.

1. Art. profunda brachii. Entspringt am Beginne der Oberarmarterie, zuweilen sogar noch höher und in diesem Falle meist gemeinsam mit einem der bedeutenderen Äste der Axillaris. Ihr Stamm wendet sich zwischen Anconaeus longus und internus nach hinten und außen um die hintere Fläche des Humerus längs der oberen Ursprungsgrenze des Anconaeus internus herum, begleitet vom N. radialis, und verzweigt sich dabei an die Mm. anconaei. Eine Art. nutritia humeri giebt sie zu dem am Ende des oberen Drittels des Humerus, unterhalb der Spina tuberculi minoris gelegenen Ernährungsloche, sodann einen unter dem M. coraco-brachialis zur Insertion des Deltamuskels verlaufenden Zweig (R. deltoideus), der auch direct aus der Arteria brachialis entspringen kann.

## Andere Zweige sind:

- a. Art. collateralis media (s. posterior), geht in der Mitte des Oberarms zwischen Anconaeus internus und externus, dann im gemeinsamen Bauche des Extensor triceps herab zum Olecranon in das Rete articulare cubiti.
- b. Art. collateralis radialis, ist das Ende der Art. profunda. Sie verläuft an der lateralen Seite des Oberarms zwischen Anconaeus externus und Brachialis internus, dann zwischen Anc. internus einerseits und dem Ursprunge des Brachio-radialis und des Extensor carpi rad. longus andererseits zum Epicondylus radialis humeri.
- 2. Art. bicipitalis. Von mehrfachen zu den Beugemuskeln, besonders zum M. biceps verlaufenden Ästen ist ein in der Mitte des Oberarmes abgehender sehr constant. Er ist meist der bedeutendste Muskelast und verläuft immer quer vor dem N. medianus vorüber, dadurch von anderen ähnlichen unterschieden.
- 3. Art. collateralis ulnaris superior. Entspringt etwas unterhalb der Profunda brachii, oder noch tiefer. Im ersteren Falle versorgt sie noch den Anconaeus longus, im letzteren meist nur den Brachialis internus und den Anconaeus internus und tritt hinter der Membrana intermuscularis medialis zum Gelenknetz. Zuweilen verläuft ein Ast der Profunda brachii zwischen Anconaeus longus und internus in ihr Gebiet, und anastomosirt mit ihr, oder sie ist selbst ein Ast der Profunda. Nicht selten bestehen mehrere solcher ulnarwärts tretender Arterien (3—5), wobei die Coll. uln. sup. in ihrem Gebiete beeinträchtigt wird.
- 4. Art. collateralis ulnaris inferior (Fig. 511). Am unteren Ende der Art. brachialis, in geringer Entfernung von der Ellbogenbeuge tritt dieses Stämmchen medial über den Brachialis internus und theilt sich bald in Zweige, die diesen Muskel, sowie den Pronator teres versorgen, während ein anderer das mediale Zwischenmuskelband durchbohrt und sich in der Nähe des Gelenkes zwischen Olecranon und Epicondylus ulnaris (medialis) verästelt. Eines dieser Ästehen verläuft quer oberhalb der Fossa olecrani lateralwärts und anastomosirt häufig mit dem dort befindlichen Endaste der Profunda brachii.

Der Ursprung der ulnaren collateralen Arterien aus dem Stamme der Brachialis erklärt sich aus der ulnaren (medialen) Lage der letzteren. Eine Abgabe radialer Äste ist durch die zwischenliegenden Beuger unmöglich.

### Arteria radialis und ulnaris.

## § 304.

Die Art. radialis (Fig. 511) ist der schwächere Endast der Art. brachialis, setzt aber deren Richtung am Vorderarme fort, längs dessen Radialseite sie ihren Weg nimmt. Sie liegt dabei zwischen Pronator teres und Brachio-radialis, ferner zwischen letzterem und dem Flexor carpi radialis. In dem Maße, als diese Muskeln in Endsehnen übergehen, gewinnt die von ihnen begleitete Arterie radialis eine oberflächlichere Lagerung, so dass sie am unteren Drittel des Oberarmes nur von der Fascie bedeckt wird. Am Handwurzelgelenke geht sie vom

Vorderarm zum Handrücken und entzieht sich damit der Druckwirkung der Muskeln des Daumenballens. Sie verläuft zwischen Radius und Scaphoid unter den Endsehnen des Abductor pollicis longus und Extensor pollicis brevis hindurch



Verlauf der Arteria radialis zum Rücken der Hand.

dorsalwärts (vergl. Fig. 510). Hier begiebt sie sich, von der Sehne des Extensor poll. longus schräg gekreuzt, nach dem ersten Interstitium interosseum und senkt sich zwischen den beiden Köpfen des M. interosseus dorsalis I in die Hohlhand, wo sie sich an den Daumen und an die Radialseite des Zeigefingers, sowie in der Tiefe der Hohlhand verzweigt.

Die Äste der Art. radialis sind längs des Vorderarmes zahlreich, aber meist klein. Sie gelangen größtentheils zu den benachbarten Muskeln. Hiezu kommen noch folgende wichtigere:

- 1. A. recurrens radialis, der stärkste Ast am Vorderarm. Er entsteht nahe am Ursprunge der Radialis und verläuft lateral unter den Bäuchen der radialen Strecker und lateral am Ellenbogen nach dem Oberarme zurück. Er verzweigt sich theils an jene Muskeln, auch an den Brachialis internus, und sendet in der Regel einen Ast zwischen den Ursprüngen des Extensor carpi radialis longus und brevis hindurch nach hinten zum Ellbogennetze. Ein anderer tritt zuweilen zwischen den Ursprüngen des Extensor carpi radialis longus und des Brachio-radialis empor.
- 2. Ramus volaris superficialis (Fig. 512) geht vom Ende der Arterie am Vorderarme zum Daumenballen und verzweigt sich an dessen Muskeln und Haut. Er verbindet sich in der Regel mittels eines oberflächlichen Zweiges mit dem Ende der A. ulnaris zu dem oberflächlichen Arterienbogen der Hohlhand (Arcus volaris superficialis). Die Ausbildung des R. superficialis bietet zahlreiche individuelle Verschiedenheiten.

# Vom dorsal verlaufenden Abschnitte der A. radialis entspringen:

3. Rami carpei dorsales, welche das Rete carpi dorsale herstellen helfen. Von diesem Netze verlaufen Arterien zur Mittelhand und zwar nach den Interstitia interossea: Artt. interosseae dorsales. Sehr häufig ist die erste, zuweilen auch die zweite Art. interossea (metacarpea) dorsalis bedeutend und sendet dann aus ihrer Theilung am Ende des Interstitium Zweige zur Seite der Volarfläche der betreffenden Finger (A. digitales volares) ab. Diese Art. interossea (metacarpea) anastomosirt dann mit der bezüglichen Art. digit. comm. volaris, deren Gebiet von ihr versorgt wird. Außer diesen stärkeren Arterien gelangen in der Regel noch feinere Äste auf den Interstitien nach

vorne und theilen sich nach der Ulnar- und Radialseite des Fingerrückens, ohne jedoch die Bedeutung der volaren Fingerarterien zu gewinnen.

Das in die Hohlhand gelangende Ende der Art. radialis (Fig. 512) giebt bald während, bald nach dem Durchtritte durch den Ursprung des Interesseus dersalis I., außer kleinen Muskelzweigen, noch folgende Äste ab:

Art. princeps pollicis (et indicis), diese verläuft zwischen den Muskeln des Daumenballens oder in der Tiefe auf dem Metacarpale pollicis und spaltet sich in zwei Äste zur Radial- und zur Ulnarseite des Daumens.

Art. volaris indicis radialis (Fig. 512). Gelangt an die Radialseite des Zeigefingers. Zuweilen entspringt sie auch von der vorigen.

Ramus volaris profundus. Verläuft in starkem Bogen in der Tiefe der Hohlhand, großentheils bedeckt vom Adductor pollicis, auf den Basen des 2.—4. Metacarpale, und bildet durch Anastomose mit dem tiefen Aste der Art. ulnaris den Arcus volaris profundus. Von diesem Gefäßbogen entspringen außer kleineren, in ein Rete carpi volare übergehenden Zweigen in der Regel drei Artt. metacarpeae (interosseae) volares, welche in den bezüglichen Interstitien zu den Muskeln sich verzweigen, hin und wieder auch mit den Fingerästen der Art. ulnaris anastomosiren. Eine der ersten ist nicht selten mächtiger, und dann ist es diese Metacarpea, welche durch jene Anastomose die Volaräste der Finger entsendet und die betreffende Art. digitalis communis (aus der Art. ulnaris) schwächer erscheinen lässt.

Die Art. ulnaris (Fig. 511), stärker als die Art. radialis, verläuft unter dem M. pronator teres schräg gegen die Ulnarseite des Vorderarmes, zwischen Flexor digitorum sublimis und Fl. dig. profundus gelagert. Im distalen Drittel des Vorderarmes kommt sie mehr zur Oberfläche, vom Flexor sublimis und Flexor carpi ulnaris bis zum Carpus begleitet und von der Fascie bedeckt. Hier tritt sie neben dem Pisiforme, welches sie gegen die Hohlhand umkreist, über das Lig. carpi volare transversum und ist dabei vom M. palmaris brevis bedeckt. Unter die Palmar-Aponeurose gelangt verläuft sie im Bogen nach der Radialseite der Hand und entsendet ihre Endäste zu den drei ulnaren Fingern, einen auch noch zum Zeigefinger. Sie bildet Anastomosen mit der A. radialis.

Durch die Verzweigung am Vorderarme versorgt die A. ulnaris den größten Theil der Muskulatur der Beugestäche und die ganze Streckstäche. Letztere durch Äste, welche die Membrana interossea durchbohren.

Die wichtigsten Äste der A. ulnaris sind:

- 1. Art. recurrens ulnaris. Geht vom Stamme der Ulnaris ab, nachdem diese unter den Flexor sublimis gelangte. Sie verläuft unter dem Ursprunge der oberflächlichen Beugergruppe längs der oberen Ursprungsgrenze des Flexor profundus, diesen Muskeln Zweige abgebend, aufwärts, durchsetzt dann den Ursprung des Flexor carpi ulnaris und tritt zwischen Olecranon und Epicondylus medialis zum Gelenknetz. Zuweilen ist sie ein Ast der folgenden.
- Art. interossea communis. Entspringt nächst der vorigen, als stärkster Ast der Ulnaris, spaltet sich meist sogleich in einen äußeren und einen inneren Zweig, die Art. interossea externa und interna.
  - a. Art. interossea externa, tritt durch den oberen Ausschnitt der Membr. interossea zur Streckseite des Vorderarms (A. perforans superior) und verzweigt sich zwischen dem Extensor digit. communis und der

tiefen Muskelschichte bis gegen den Carpus herab. Gleich nach ihrem Durchtritte zwischen den Knochen des Vorderarms sendet sie eine Art.

Fig. 511.

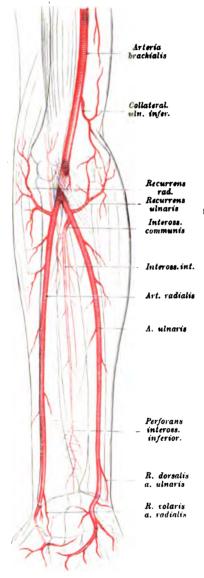

Arterien des Vorderarms. Sie sind so dargestellt, dass die sie überlagernde Muskulatur nur im Umrisse gegeben ist.

interosses recurrens unter dem Anconaeus quartus zum Gelenke empor. (Sie ist in Fig. 517 sichtbar.)

b. Art. interosses interns, verläuft zwischen dem Flexor profundus und Flex. pollicis longus, an diese sich verzweigend, auf der Membrana interosses zum M. pronator quadratus. Nachdem sie auch diesem Zweige abgegeben, durchbohrt sie die Membr. interosses, um theils an die tiefe Schichte der Strecker, theils zum Rete carpi dorsale sich zu verzweigen (A. perforans inferior).

Zuweilen entspringen beide Interosseae selbständig aus der Ulnaris.

3. Art. mediana, kommt zwar keineswegs regelmäßig, aber doch häufig vor. Sie geht entweder von der Interossea communis oder von der Interna oder der Ulnaris ab und begleitet als ein feines Stämmchen den N. medianus. Bei nicht selten stärkerer Ausbildung gewinnt sie am distalen Drittel des Vorderarmes eine oberflächliche Lage und tritt über dem Ligamentum carpi volare transversum zur Hohlhand, oder sie verläuft bei tieferer Lage unter diesem. In beiden Fällen verbindet sie sich mit dem oberflächlichen Arterienbogen der Hohlhand. Zuweilen setzt sie sich in eine der Fingerarterien fort.

Sie ist zuweilen durch einen, den M. flexor digitorum sublimis versorgenden Muskelast vertreten.

4. Ramus dorsalis. Entspringt in der Nähe des Handgelenks und begiebt sich um das distale Ende der Ulna, von der Sehne des Flex. carpi ulnaris bedeckt, zum Rücken des Carpus, wo er mittels Verzweigung in Rami carpei dorsales in das Arteriennetz sich auflöst. Zuweilen ist die Arterie stärker und setzt sich dann zu einer Art. metacarpea dorsalis in's vierte Interstitium interosseum fort.

5. Ramus volaris profundus (Fig. 512), ein meist schwacher Ast, den die

Ulnaris beim Verlaufe am Pisiforme absendet. Er giebt dem Ballen des Kleinfingers Zweige und setzt sich unter dem Ursprunge des Opponens dig. V. in die Tiefe der Hohlhand fort, wo er mit einem Endaste der Art. radialis anastomosirt. Er schließt somit den Arcus volaris profundus.

In der Hohlhand verläuft das Ende des Stammes der Art. ulnaris unter der Aponeurosis palmaris über den Beugesehnen. Es wendet sich sofort radialwärts

und verbindet sich in der Regel mit einem Zweige des Volarastes der Art. radialis zu einem Arcus volaris sublimis.

Von dieser Endstrecke der Ulnaris gehen ab:

> 6. Artt. digitales volares (Fig. 512) und zwar eine für die Ulnarseite des Kleinfingers, die auch gemeinsam mit dem Ramus volaris profundus entspringen kann, dann meist drei Artt. digitales volares communes, welche unter der Palmaraponeurose distal verlaufen und an den Basen der Grundphalangen oft mit den Artt. metacarpeae dorsales anastomosiren.

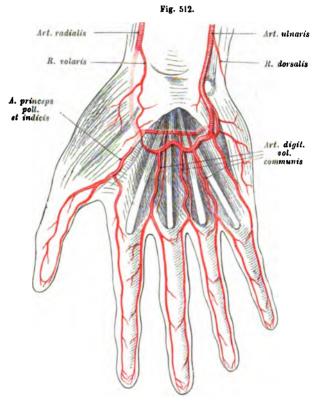

Arterien der Hand von der Volarseite gesehen. Das am Handrücken verlaufende Endstück der A. radialis ist heller dargestellt.

Dann spalten sie

sich je in zwei Äste, welche den einander entgegengekehrten Seiten je zweier Finger entlang bis zur Spitze der Finger verlaufen. Die einem Finger angehörigen bilden an der Endphalanx eine Anastomose, von der die Fingerbeere versorgt wird.

So erhält jeder Finger zwei volare Arterien, je eine für die Ulnar- und Radialseite: die Art. digitalis volaris radialis und ulnaris. Die Arteria ulnaris theilt solche Äste den drei ulnaren Fingern zu und der Ulnarseite des Zeigefingers, während der Daumen und die Radialseite des Zeigefingers auf die Arteria radialis angewiesen sind. Die Anastomosen zwischen beiden Arterienstämmen in den Gefäßbogen bedingen eine Gleichmäßigkeit der Blutzufuhr in diesem, durch seine

functionellen Beziehungen sehr leicht eireulatorischen Störungen ausgesetzten Endabschnitte der Gliedmaße.

In keinem Körpertheile bieten die arteriellen Blutbahnen so mannigfache Variationen wie in der Hand. Sowohl die Art der Theilung des in die Hohlhand tretenden Endes der Radialis als auch der Verlauf der einzelnen Endzweige ist großen Schwankungen unterworfen. So kann eine Art. metacarpea dorsalis I von der Radialis aus über den M. interosseus dorsalis I hinweg zur Hohlhand treten und bald nur eine radiale Arterie für den Zeigefinger oder eine ulnare für den Daumen entsenden, oder auch diese beiden zugleich. Für das ulnare Gebiet wird die Ausbildung dorsaler Arterien, die aus dem Rete carpi dorsale stammen, gleichfalls bedeutungsvoll. Am häufigsten trifft sich eine solche Art. metacarp. dorsalis auf dem zweiten Interstitium interosseum. Sie beschränkt dann die betreffende Art. dig. comm. volaris. Eine solche dorsale Arterie wird übrigens zuweilen vom volaren Ende der Art. radialis abgegeben. Dann ist die Digit. comm. volaris nur schwach. Die Abschlüsse der Arterienbogen der Hohlhand sind oft sehr gering entfaltet, und auch der Eintritt der Art. mediana in den oberflächlichen Gefäßbogen beeinflusst deren Verhalten.

## § 305.

Die großen Arterienstämme des Vorderarmes bieten nicht selten in ihrem Ursprunge, sowie durch ihren Verlauf bemerkenswerthe Varietäten, welche besonders bei oberflächlicher Lagerung des einen oder des anderen Stammes auch praktische Bedeutung erlangen. Die Ableitung dieser Anomalien knüpft größtentheils an niedere Zustände an. Sie ergeben sich dann als Atavismen. Ein anderer Theil kann durch Ausbildung von Anastomosen untergeordneter Zweige Erklärung finden. Am verbreitetsten sind Variationen des Ursprungs und Verlaufes der Art. radialis. Sie leiten sich von einer den Stamm der Brachialis betreffenden Anordnung ab, welche für die Primatenreihe den primitiven Zustand vorstellt. Dieser ist mit dem Bestehen eines Processus supracondyloideus (I. S. 267) verbunden.

Beim Bestehen eines solchen nimmt die Art. brachialis immer einen eigenthumlichen Verlauf. Wie sie bei vielen Säugethieren, die ein Foramen supracondyloideum besitzen (auch noch bei niederen Affen (Cebus)), durch dieses mi dem Nervus medianus zum Vorderarm tritt, so liegt sie beim Vorkommen jenes Fortsatzes auch beim Menschen hinter diesem und wird dabei von dem proximal ausgedehnten Ursprunge des M. pronator teres bedeckt (I. S. 414). Die mediale Lage des Stammes bedingt eine neue Erscheinung. Zur Versorgung des M. biceps und der am Oberarm entspringenden radialen Muskelgruppe des Vorderarmes giebt die Brachialis einen starken Ast ab, welcher in die Bahn der Art. radialis tritt. Geht dieser Ast schon weit oben ab, so kann man von einer Theilung in eine Brachialis anterior und posterior sprechen. Die A. brachialis posterior endet dann am Vorderarm als Interossea ulnaris.

Bei geringerer Mächtigkeit des Proc. supracondyloideus erfährt die proximale Pronator-Portion eine Reduction und die Art. brachialis ückt mit dem N. medianus gegen den Sulcus bicipitalis int. vor, und dann verlaufen zwei Arterienstämme vom Oberarme zum Vorderarme. Der eine Stamm ist die gewöhnlich als Radialis aufgefasste Brachialis anterior, der andere stellt die Brachialis posterior vor. Daran knüpfen sich Rückbildungszustände jener Befunde unter allmählicher Ausbildung

des als Norm geltenden Ursprungs der Radialis am Vorderarme durch Anastomosen. Man trifft dann jenen Stamm der Brach. anterior mehr oder minder schwach zur Ellbogenbeuge verlaufend, wo er mit einem Aste der A. recurrens radialis anastomosirt.

Aus demselben niederen Zustande leitet sich auch eine Anzahl anderer Variationen ab. Nicht selten trifft sich der Axillarisstamm vor dem Plexus brachialis gelagert, sodass die Medianusschlinge hinter ihm liegt. Der von der Axillaris sich fortsetzende Brachialisstamm ist dann aus der Brachialis anterior hervorgegangen, welche in der Ellbogenbeuge durch Anastomosen sich ins Gebiet des eigentlichen Brachialisstammes fortgesetzt hat. Von der posterior besteht dann zumeist ein Rest in einem von der Axillaris durch die Medianusschlinge entsendeten Stamme, aus welchem die sonst von der Brachialis abgegebenen Äste an Schulter und Humerus, ja auch noch die A. profunda brachii entspringen.

Während die bisher behandelten Zustände von einer von der Axillaris abgegebenen Arterie, die distal zum Gebiet der Radialis verlief, sich ableiten, aber die Fälle mit umfassten, welche man als »Ursprung der Radialis aus der Axillaris« bezeichnet hatte, so sind andere durch einen etwas tieferen Ursprung der Radialis charakterisirt. Diese Arterie kommt dann aus der Brachialis, bald schon höher oben, bald weiter unten. Hierher gehört die Mehrzahl der Variationen des Radialis-Ursprunges. Es sind gleichfalls atavistische Zustände, denn sie sind bei Affen verbreitet, und knüpfen an jenen ersteren, welcher die Arterie als höchste Abgangsstelle zeigte. Demgemäß sind sie auch in ähnlicher Weise zu beurtheilen.

Durch Ausbildung collateraler Äste kann auch die Art. ulnaris in abnorme Lagerung gerathen. Sie ist dann scheinbar hohen Ursprunges. Indem ein collateraler Ast in der Ellbogenbeuge mit einer, oberflächliche Vertheilung besitzenden kleinen Arterie (A. plicae cubiti) in Verbindung gelangt und von da oberflächlich über die Bäuche der Flexorengruppe am Vorderarm zum distalen Theile des Ulnaris-Stammes sich erstreckt, geht daraus eine oberflächlich verlaufende Art. ulnaris hervor. Diese kann in der Ellbogenbeuge sogar außerhalb der Fascie ihren Weg nehmen. Die Art. brachialis setzt sich dann nach Abgabe dieser oberflächlichen Ulnaris in die Radialis und in einen den Anfang der eigentlichen Ulnaris vorstellenden Stamm fort, welcher die Interossea und die Recurrens ulnaris entsendet. Eine den Nerv. cutaneus brachii int. major begleitende Arterie, bei Affen (Nyctipithecus) ziemlich ausgebildet, scheint jenen hohen Ursprung zu vermitteln.

Die Arteria interossea, oder die Art. mediana können ähnliche Transpositionen des Ursprungs, und dadurch theilweise abnorme Verlaufsverhältnisse darbieten. Am Vorderarme ergeben sich noch zahlreiche andere, aber viel seltener vorkommende Variationen, die aus Anastomosen ableitbar sind. — Ein Vas aberrans der Brachialis senkt sich zuweilen wieder in denselben Arterienstamm ein. Bei bedeutenderem Kaliber des Gefäßes giebt diese Bildung den Anschein einer streckenweise doppelten Armarterie.

Aufklärungen über die Genese mehrerer der wichtigsten Variationen der Armarterie gab G. Ruce (Morphol. Jahrb. Bd. IX), woselbst auch die bezügl. Literatur sich angegeben findet. Ferner Bayer (Morphol. Jahrb. Bd. XIX).

#### A. Aste der Aorta thoracica.

\$ 306.

Die von dieser Strecke entspringenden Arterien sind sämmtlich von geringerem Umfange und vertheilen sich zu Eingeweiden und zu der Wandung der Brusthöhle. Danach unterscheiden wir Rami viscerales und Rami parietales.

- a. Rami viscerales sind:
- 1. Artt. bronchiales posteriores. Zwei, zuweilen auch mehrere kleine Arterien zu der hinteren Wand der Bronchi, mit denen sie sich in den Lungen vertheilen. Im Ursprunge variabel gehen sie am Anfange der Aorta descendens zuweilen von einem gemeinsamen Stämmchen ab. Die rechte giebt meist noch einen Zweig zum linken Bronchus, entsteht auch häufig gar nicht aus der Aorta, sondern aus der Intercostalis suprema dextra.

Jede der Bronchialarterien folgt den Bronchialverzweigungen meist in etwas gewundenem Verlauf, wobei auf größeren Strecken nur kleine Zweige abgehen. Diese begeben sich theils in das interstitielle Gewebe, theils zur Bronchialwand, theils verzweigen sie sich seitlich zu benachbarten Lungenbläschen, wo ihre Capillarnetze mit denen der Lungenarterie zusammenhängen. Auch an die Pleura werden Zweige abgegeben. Sie anastomosiren mit anderen Arterien des Mediastinalraumes.

- 2. Artt. oesophageae. Gehen vereinzelt vom vorderen Umfange der Aorta ab, 3—6 an der Zahl. Sie geben der Speiseröhre auf- und absteigende Zweige, die mit den benachbarten anastomosiren, senden auch kleine Zweige zum Herzbeutel und zur Pleura. Die unterste anastomosirt mit Zweigen der Rami oesophagei aus der Coronaria ventriculi sinistra.
- 3. Artt. mediastinales posteriores. Mehrere kleine, zum hinteren Mediastinalraume verlaufende Arterien, welche Lymphdrüsen, auch wohl das Pericard versorgen und der lumbalen Portion des Zwerchfelles gleichfalls Ästchen (Artt. phrenicae superiores) zusenden.
  - b. Rami parietales sind außer den kleinen Artt. phrenicae superiores:
- 4. Artt. intercostales posteriores. Sie geben der am Skelet wie an den Muskeln ausgesprochenen Metamerie auch am Gefäßsysteme Ausdruck, entspringen am hinteren Umfange der Aorta thoracica in etwas wachsenden Abständen und nehmen nach unten an Stärke zu. Sie begeben sich zu den Intercostalräumen von der dritten bis zur zwölften Rippe (die beiden ersten Intercostalräume sind meist schon von der Intercostalis suprema versorgt) und verzweigen sich daselbst. Die oberen anastomosiren mit den Intercostales anterieres (aus der Mammaria int.), die beiden unteren verästeln sich distal in der Bauchwand.

Während der Stamm der Intercostalarterie sich dem unteren Rande je einer oberen, den Intercostalraum begrenzenden Rippe anlegt und hier vorwärts verläuft, geht ein schwächerer Zweig längs des oberen Randes der je unteren Rippe nach vorne, so dass jedem Spatium intercostale zwei seiner Länge nach verlaufende, meist sehr ungleich starke Arterien zukommen.

Die für den dritten und vierten Intercostalraum bestimmten Arterien gehen meist mit einem gemeinsamen aufsteigenden Stämmehen aus der Aorta hervor. — Die linksseitige Laze der Aorta bedingt, dass die linken Arterien kürzer, die rechten länger sind und über die Vorderfläche der Wirbelkörper verlaufen, denen sie unmittelbar anliegen. Der Ductus thoracicus und die Vena azygos liegen daher vor ihnen. Zwischen den Rippenhälsen geht von jeder ein Ramus dorsalls ab, welcher einen Spinalzweig ins Foramen intervertebrale schickt und sich ferner in der Muskulatur und der Haut des Rückens

verästelt. Die Fortsetzung der Intercostalarterie läuft schräg im Intercostalraum gegen den Sulcus costalis zwischen den beiden Intercostalmuskeln uach vorne, und häufig wird erst auf diesem Wege der Ast an den oberen Rand der nächst unteren Rippe abgegeben. Beide Arterien verhalten sich dann als Infra- und Supracostalis, doch ist in diesem Verhalten keineswegs eine Regelmäßigkeit ausgeprägt. — Die letzte dieser Arterien ist eigentlich keine Intercostalis mehr, sie verhält sich einer solchen nur ähnlich.

### B. Äste der Aorta abdominalis.

§ 307.

Die Verästelung der Bauchaorta geschieht theils nach der Wandung der Bauchhöhle, theils zu den Eingeweiden. Diese empfangen die größten Stämme. Aus dem Ende der Bauchaorta gehen die Arterien des Beckens und der unteren Extremität hervor. Wir unterscheiden die Äste der Bauchaorta demnach in parietale und viscerale, sowie in Endäste der Aorta.

- a. Rami parietales sind :
- 1. Artt. phrenicae (inferiores) (Fig. 513). Am Durchtritte der Aorta durch das Zwerchfell entspringen diese Arterien entweder getrennt, oder von einem gemeinsamen Stämmehen, welches auch von der Coeliaca abgegeben werden kann. Sie verlaufen über die medialen Schenkel der lumbalen Portion des Zwerchfells lateral und aufwärts, um sich vorzüglich im hinteren muskulösen Theil der Pars lumbalis des Zwerchfells zu verzweigen.

Ein lateraler Ast gelangt zum costalen Theile des Zwerchfelles, ein medialer versorgt jederseits das Centrum tendineum. Die rechte A. phrenica giebt auch Zweige zum Foramen quadrilaterum und zum Lig. suspensorium und coronarium hepatis; die linke zum Oesophagus. Eine der Phrenicae oder beide werden zuweilen von der Art. coeliaca abgegeben. Auch aus anderen Arterien können sie entspringen. Häufig giebt jede Phrenica eine Art. suprarenalis superior zur Nebenniere, zuweilen auch deren mehrere.

2. Artt. lumbales (Fig. 513). Verhalten sich den Intercostalarterien ähnlich. Meist zu vier Paaren treten sie, dem 1.—4. Lendenwirbel entsprechend ab, die beiden oberen hinter den Muskelpfeilern der Pars lumbalis des Zwerchfells. Alle gehen hinter den M. psoas und verzweigen sich an diesen, dann geben sie einen Ramus dorsalis ab, von dem auch ein R. spinalis entsendet wird (vergl. die Intercostalarterien), und verlaufen als Rami ventrales zum Theil hinter dem Quadratus lumborum in die seitlichen Partien der breiten Bauchmuskeln.

Die zu den Bauchmuskeln tretenden Rami ventrales der Lumbalarterien werden nach abwärts bedeutender. Sie anastomosiren mit der Arteria epigastrica inferior, auch mit der Art. ileo-lumbalis. Da die Aorta schon am vierten Lendenwirbel endet, kommt dem fünften keine eigene Lumbalarterie zu. Ein Zweig der A. sacralis media vertritt sie, oder ein Ast der vierten Lumbalarterie geht noch ins Bereich des fünften Lendenwirbels. Auch eine Verminderung der Zahl auf 3 kommt nicht selten vor.

- b. Rami viscerales sind nach den Organen paarige und unpaare.
- a. paarige (für Uro-genital-Organe).

Diese gehen zu seitlich von der Wirbelsäule liegenden oder doch dort entstandenen Organen, vorwiegend zu den Drüsen des Uro-genital-Systemes. Es sind: Artt. suprarenales (mediae), kleine, dicht an der Austrittsstelle der Bauchaorta entspringende Arterien, welche vor den Muskelpfeilern des Zwerchfells zu den Nebennieren verlaufen. Häufig sind es Zweige eines anderen Astes der Aorta. Sie kommen auch mehrfach vor.

Artt. renales (Fig. 513). Jederseits eine oder mehrere starke Arterien, welche von der Seite der Bauchaorta in der Höhe der unteren Grenze des ersten



Bauchaorta mit ihren Ästen. Das Zwerchfell ist nur am Hiatus aorticus angedeutet.

Lendenwirbels rechtwinkelig entspringen. Die Ursprungsstelle liegt etwas unterhalb jener der A. mesenterica superior. Der Verlauf geht in querer Richtung zum Hilus der Niere, vor welchem eine mehrfache Theilung der Arterie statt hat. Die rechte Nierenarterie verläuft hinter der unteren Hohlvene vorbei, und beide werden von den Nierenvenen überlagert. Die vor dem Hilus begonnene Theilung setzt sich im Sinus der Niere fort, von wo dann der Verlauf in's Parenchym des Organes (II. S. 131) stattfindet.

Außer den zur Niere tretenden Ästen entsendet die Renalis meist einen Zweig zur Neben-

niere (A. suprarenalis inferior), auch solche, die zum Fett in der Umgebung der Nieren, zu benachbarten Lymphdrüsen und zum Ureter verlaufen. Im Sinus der Niere geht aus einem Aste der Nierenarterie ein Zweig an's Nierenbecken, A. nutritia pelvis. Zuweilen giebt es deren mehrere. Vorher wird auch ein Zweig an den Ureter abgegeben. — Der Ursprung der beiderseitigen Nierenarterien liegt nicht selten in verschiedener Höhe. Ein oder der andere Zweig der Nierenarterien geht zuweilen außerhalb des Hilus oben oder unten in die Niere ein. Selten empfängt eine Niere auch Arterien aus anderen Gebieten.

Art. spermatica interna. Entspringt in der Regel unterhalb der Nierenarterie von dem vorderen Umfange der Aorta, die beiderseitigen meist in verschiedener Höhe. Die Arterie verläuft vor dem Psoas steil abwärts, kreuzt sich gegen den Eingang zum kleinen Becken mit dem Ureter, indem sie vor ihm verläuft, und schlägt von da an in beiden Geschlechtern einen verschiedenen Weg ein. An der Kreuzungsstelle mit dem Ureter giebt sie demselben einen kleinen Zweig ab. Sie entsendet auch kleine Zweige zur Umgebung der Niere und zu Lymphdrüsen. Beim Manne tritt sie vor dem Psoas weiter, vom Peritoneum bedeckt, zum inneren Leistenringe und von da in den Samenstrang eingeschlossen, zum Hoden Sie verzweigt sich am Hoden und Nebenhoden.

Beim Weibe tritt sie über den Psoas zur medialen Wand des kleinen Beckens herab und im Lig. ovario-pelvicum mit einem Aste zum Hilus ovarii, während ein anderer (A. tubo-ovarica) sich von der Ampulle des Oviductes an bis zu dessen Ostium abdominale verzweigt. Der Ovarialast sendet einen Zweig zur Seite des Uterus, wo er mit der Arteria uterina anastomosirt. Die weit von der Ursprungsstelle stattfindende Endverzweigung dieser Arterie erklärt sich aus der Lageveränderung der Keimdrüsen in beiden Geschlechtern. Der hohe Ursprung entspricht der primitiven Lage dieser Organe.

Beide Spermaticae sind zuweilen am Ursprunge zu einem kurzen Stämmchen vereinigt, oder werden als Äste der Renalis angetroffen. Seltener kommen jederseits mehrere Artt. spermaticae vor.

β) unpaare (für Darmcanal und seine Adnexa).

Wenn diese Organe sich auch lateral im weiten Raume der Bauchhöhle ausdehnen, so erinnert doch ihre Versorgung von unpaaren, medial von der Aorta abgehenden Ästen an den primitiven Zustand, in welchem der Tractus intestinalis, in geradem Verlaufe vor der Aorta gelagert, die Leibeshöhle durchsetzte. Diese Arterien sind sammtlich durch reiche Anastomosen ausgezeichnet, durch welche nicht nur die großen Arteriengebiete des Darmrohrs unter einander zusammenhängen, sondern auch innerhalb dieser Gebiete vielfache Verbindungen entstehen.

- 1. Art. coeliaca. Sie entspringt von der Aorta sogleich nach dem Durchtritt durch den Hiatus aorticus des Zwerchfells, etwa in der Höhe des 12. Brustwirbelkörpers, und bildet einen kurzen, vorwärts gerichteten Sfamm, der in drei Aste getheilt ist (*Tripus Halleri*). Diese versorgen Magen, Milz, Leber, Duodenum und Bauchspeicheldrüse (Fig. 514).
- a. Art. coronaria ventriculi sinistra. Der schwächste Ast der Coeliaca, wendet sich links und aufwärts gegen die Cardia des Magens, und von da längs der kleinen Curvatur nach rechts zum Pylorustheil des Magens, wo sie mit der rechten A. coronaria aus der A. hepatica anastomosirt. Sie giebt ab:
  - 1. Rami oesophagei zum Ende der Speiseröhre. Diese anastomosiren mit den gleichnamigen Ästen der Aorta thoracica.
  - 2. Rami cardiaci bilden an der Cardia zuweilen einen Kranz.
  - Rami gastrici, vertheilen sich auf beiden Flächen des Magens und bilden mit den anderen Magenarterien anastomosirend ein reiches Arteriennetz.
- b. Art. hepatica. Sie ist bedeutend stärker als die vorige, verläuft nach der rechten Seite gegen die Leber, tritt im Lig. hepato-duodenale vor die Pfortader, links vom Ductus choledochus, und spaltet sich hier in zwei Äste: R. hepaticus und R. gastro-duodenalis.
- 1. Ramus hepaticus, der stärkere der beiden Äste, tritt zur Pforte der Leber, wo er sich nach beiden Lappen vertheilt: Ramus dexter und sinister. Vom R. dexter geht eine kleine Arterie zur Gallenblase (Art. cystica). Zuweilen verlaufen mehrere Rami hepatici zur Leber, welcher Befund bald durch frühe Theilung des normalen Ramus hepaticus, bald durch überzählige Gefäße ent-

stehen kann. Diese entspringen bald aus der Gastro-duodenalis (für den rechten Lappen), bald (für den linken Lappen) aus der Coronaria ventriculi sinistra.

Die in die Leber tretenden beiden Rami hepatici nehmen ihre Verzweigung mit der Pfortader, umgeben von dem Bindegewebe der Glisson'schen Kapsel (II. S. 47). Das Vertheilungsgebiet dieser Arterien lässt die feineren Verzweigungen in verschiedene Abtheilungen bringen. Man unterscheidet:

a. Rami vasculares, Zweige, welche von den die Pfortader begleitenden Stämmchen der Leberarterie theils zur Glisson'schen Kapsel, theils an die Wandung der Pfortader, der Gallengänge und selbst der Lebervenen verlaufen. Sie bilden meist einen besonders um die Gallengänge entwickelten Plexus.

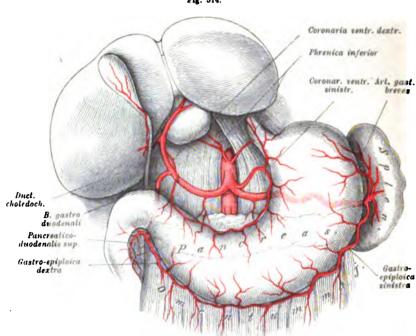

Fig. 514.

Art. coeliaca mit ihren Ästen. — Die Leber ist emporgeschlagen, so dass ihre Unterfiäche sichtbar ist. Magen mit Milz und Pancreas sind etwas abwärts gezogen. Großes Netz linkerseits entfernt.

- b. Rami lobulares begleiten die Pfortader auf ihren feineren Verzweigungen, verlaufen dabei zwischen den Leberläppehen und gehen im Umkreise der letzteren in Capillaren über. Diese vereinigen sich mit dem venösen Capillarnetz der Läppehen, so dass also das Blut dieser Rami lobulares mit dem Pfortaderblute sich mischt.
- . c. Rami capsulares durchsetzen die Leber und gelangen an deren Oberfläche, wo sie unter radiärer Vertheilung Anastomosen bilden und in ein Capillarnetz übergehen. Sie gehören dem Überzuge der Leber an, anastomosiren an der Pforte mit den Rami vasculares und in der Umgebung der Leber auch mit feineren Zweigen benachbarter Arteriengebiete, welche durch die Bauchfellduplicaturen Verbindungen mit der Leber gewonnen haben (Art. mammaria interna, Artt. phrenicae inferiores, Artt. suprarenales).

Bevor der Ramus hepaticus die Leber erreicht, giebt er noch ab : die

Art. coronaria ventriculi dextra. In der Regel viel schwächer als die linksseitige, verläuft diese Arterie zum Pylorus und längs der kleinen Curvatur des Magens der linksseitigen entgegen, mit welcher sie anastomosirt. Sie verzweigt sich ähnlich wie diese. Zuweilen geht sie vom Hauptstamme der A. hepatica ab.

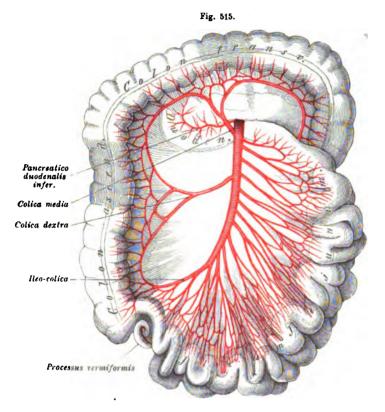

Art. mesenterica superior. — Der Dünndarm ist nach links gelegt, das Colon transversum emporgeschlagen.

- 2. Ramus gastro-duodenalis. Dieser zweite Endast der A. hepatica gelangt abwärts hinter den Pylorus, wo er sich wieder in zwei Endäste theilt:
  - a. Art. pancreatico-duodenalis superior, der schwächere Ast, tritt unter dem Anfange des Duodenum um den Kopf der Bauchspeicheldrüse, wobei er an diese wie an die Concavität der Duodenalschlinge sich verzweigt und am Ende mit einem Aste der Mesenterica superior (Art. pancreatico-duodenalis inferior) anastomosirt.
  - b. Art. gastro-epiploica dextra verläuft zwischen Bauchspeicheldrüse und Pylorus vortretend zur großen Curvatur des Magens, und hier längs der Ursprungsstelle des großen Netzes nach links zur Verbindung mit der Gastroepiploica sinistra (aus der A. lienalis). Sie ist meist schwächer als die letztere und entsendet Rami gastrici zu beiden Flächen des Magens, ferner

As a supply well in a grade form of the Lamb gravitation given in the Lambdaire for the Lambdaire form

\* 2.7 (2.1) of note there exists during as no note institute. We note it need productions and test vertical lambs for familiary continuous for instead between the noted 2 mill held such for form Hills in one places around the stead of ment in

2 cm particles on these enterprises in grobers himan volument less fortaines on ter à lemans une sommer anni en in ter dans innerentation.

2 Roman of the standard for Monthall for Antastro whether it lie Williams where I we show the standard when when when the continues and th

co nit for notices Jagmaneter masternouses.

• a r. g ex (v. r.) p v va a n erra, desterr sen un tax Late ter danchoperation delles sur gibben, urbater tex Jagons, unastomostr mit ter A mistreopograpa texces und portherit sich un greche Visse vie tiese.

2. A the mass are product of the fored decounters of Fig. 7.7. Easymmum and interhall for Coeffice. The moving potentials for Coeffices. The moving potentials there is the William for Coeffices are school for Panarous and form interior interior between test Discontinuous and such ingradioning uses for present Fassa Rada has retained form Angade and evidence that an Septimum and Lemmanum as for the Discontinuous Radion redesired sing minders. The Coefficient America sind

- a Art passervation find that a later are Zine kiene Amerie. He from stande intertuals for Finoreae augment and avisation dieser Imise and dem foundament asch from a semantiff an en sente each an arear vengen. Durch the Americanse in the Americans
- Alter 18, calabe et coe entegragen zu 15-16 fin der Gonexität des Rögere den Vesendenica eigen in der einer nicht ihrer am Begnae Löhrer



PIAN BIGHNISH STILL STO MIT BAT THE THE BIAN FOR INCH APPEALS

Reine the vertaillen zwieden den beiden Blattern tes Gesches zum Jejimm ind Reim, voorliste inter sich zuh reitne Ansestomosen billen.

Interni, die einze de Arterie sich nach zwei de ten theilt, und diese Äste sich mit den entspreihenden Arterien der benachbarten Arterien von deren soneiter wiederum Arterien mit ähnlichem Verhalten entspringen. Dieser Art hoden sich meist zwei oder drei Reihen von Bogen, deren äußerste am zahlreichsten, aber auch vom geringsten Umfanze sind (verg). Fig. 516. Sie entsenden von ihren Scheiteln kurze Arterienzweige direct zum

Darmrohr. An der Mesenterlahnsertion theilen sich diese Arteriae breves in zwei, das Darmrohr umfassende Zweige, welche an der Darmwand sich feiner verlisteln.

e, Art college Dieses sind 3 4 Arterien, welche von der concaven Seite des Bogens der Art mesenteries soperior abgehen. Sie ramificiren sich erst

in einiger Entfernung vom Stamme und bilden weite Arcaden, von denen zum Coecum, zum Colon ascendens und transversum tretende Zweige entspringen. Sie anastomosiren sowohl unter einander, als auch mit den Arterien der benachbarten Darmstrecken. Man unterscheidet folgende:

- 1. Art. ileo-colica (Fig. 515). Sie ist entweder das Ende der Mesenterica superior, welches gegen die Endstrecke des Ileum und von da zum Anfang des Colon ascendens verläuft, oder die Mesenterica supendigt früher am Ileum, und dann geht eine besondere Art. ileo-colica von der Concavität des Bogens jenes Stammes ab. Dieser verzweigt sich am Coecum und an einer Strecke des Colon ascendens, dann am Ende des Ileum und anastomosirt mit Ästen der benachbarten Arterien des Ileum, wie auch mit einer Art. colica dextra. Der an's Coecum tretende Ast schickt einen kleinen Zweig zum Processus vermiformis.
- 2. Art. colica dextra (Fig. 515). Diese entspringt höher als die vorige von der Art. mesenterica superior, verläuft nach rechts zum Colon ascendens und theilt sich in einen auf- und einen absteigenden Ast. Von diesen anastomosirt der erstere meist mit der Colica media, zuweilen auch mit einer zweiten Colica dextra, während der absteigende mit der Ileo-colica oder einer Arterie des Ileum sich verbindet. Die Arterie versorgt das Colon ascendens, auch das Coecum und einen Theil des Ileum, wenn eine besondere Ileo-colica fehlt.

Zuweilen verläuft eine zweite Colica dextra zu einem höher gelegenen Abschnitte des Colon ascendens. Dazu führen Übergangszustände, welche in frühzeitiger Theilung des Stammes der Colica dextra gegeben sind. Die beiden Colicae dextrae sind als superior und inferior zu unterscheiden.

3. Art. colica media (Fig. 515) entspringt von den Dickdarmarterien am höchsten, nicht weit von der A. pancreatico-duodenalis inferior. Sie verläuft zum Colon transversum und spaltet sich auf diesem Wege in zwei Äste. Der rechte Ast anastomosirt mit der Colica dextra, der linke verbindet sich mit dem aufsteigenden Aste der Art. colica sinistra, die aus der folgenden Arterie entspringt. — Auch die Colica media kann doppelt vorkommen, dann ist die Colica dextra einfach.

Die Vermehrung der Colicae beruht also auf einer weiter gegen den Ursprung fortgesetzten Theilung des betreffenden Arterienstammes. Man trifft somit den Stamm dieser Arterien von sehr verschiedener Länge und in allen Stadien bis zum selbständigen Ursprunge zweier gesonderter Arterien. Bei früher Theilung nimmt in der Regel jeder der beiden Äste ganz dasselbe Verhalten an, wie es bei völlig getrennt entspringenden Stämmen sich findet.

- 3. Art. mes enterica inferior (Mesaraica inferior) (Fig. 517). Diese kleinste der von der Aorta abgegebenen Arterien des Darmcanals entspringt am unteren Drittel der Bauchaorta, etwa zwischen dem 2. und 3. Lendenwirbel, und begiebt sich nach links und abwärts in's Mesocolon. Sie spaltet sich in zwei Äste, welche Colon descendens, Flexura sigmoides und Rectum versorgen.
  - a. Art. colica sinistra. Im Verlaufe nach links theilt sie sich in einen aufund einen absteigenden Ast. Der Ram. ascendens verläuft zur linken Colonflexur empor und tritt mit dem Ram. sinister der Art. colica media in Verbindung; der Ramus descendens, welcher zur Flexura sigmoides gelangt,
    verbindet sich mit Asten der folgenden. Das Verhalten beider ist jenem der
    anderen Arteriae colicae ähnlich.

b. Art. haemorrhoidalis superior (s. interna) verläuft ziemlich senkrecht herab und giebt wieder zwei Äste ab: einen an die Flexura sigmoides, welcher mit der vorigen Arterie anastomosirt, und einen anderen an's Rectum, welcher im Mesorectum vor dem Kreuzbeine herab verläuft. Hier anastomosirt er mit anderen, zum Ende des Rectum sich verzweigenden Arterien (Artt. haemorrhoidales mediae).

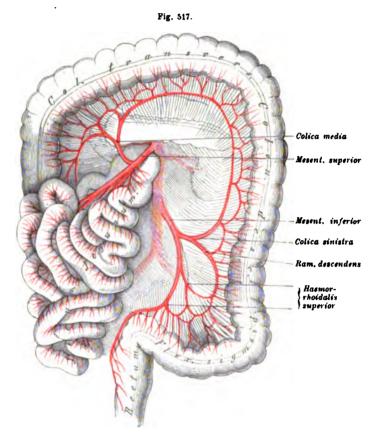

Art. mesenterica inferior. Der Dünndarm ist nach rechts gelegt. Das Colon transversum ist emporgeschlagen, die Flexura sigmoides ausgebreitet.

Das reich entfaltete Netz von Anastomosen der Darmarterien ist fast überall von relativ bedeutenden Gefäßen gebildet, während sonst Arteriennetze durch Gefäße viel geringeren Kalibers dargestellt sind (Gelenknetze). Diese somit in jeder Hinsicht mächtige Anastomosenbildung bedingt eine gleichmäßige Vertheilung von Blut in den aus jenen Arterien versorgten Strecken des Darmacanals und leistet damit eine wichtige Function. Bei Hinderung der Blutzufuhr auf einem Gebiete kann sofort die Versorgung dieses Gebietes durch benachbarte Arterien erfolgen und die Weite des Kalibers der Anastomosen gestattet zugleich einen rascheren Ersatz. Das ist bei den Lageverhältnissen des Darms in der Bauchhöhle von besonderer Wichtigkeit, indem hiebei die Arterienbahn auf ihrem Wege zum Darm der Druckwirkung anderer, mit Inhalt gefüllter Darmstrecken wechselnd ausgesetzt ist. Unter dem Einflusse dieser Verhältnisse kann man sich auch die phylo-

genetische Entstehung der Anastomosenbildung vorstellen, so dass sie sich als eine Anpassung des Verhaltens der Darmarterien an Bedingungen ergiebt, die aus der Lagerung und der Function des Darmes entspringen.

### C. Endäste der Aorta.

§ 308.

Durch Abgabe der beiden für das Becken und die untere Extremität bestimmten großen Arteriae iliacae communes wird der Aortenstamm so sehr reducirt, dass seine Fortsetzung auf das Kreuzbein nur wie ein unansehnlicher Endzweig (Fig. 513) sich darstellt. Dieser wird daher als

Art. sacralis media bezeichnet. Sie verläuft von der Abgangsstelle der beiden Artt. iliacae communes über die Vorderfläche des fünften Lendenwirbels und über das Promontorium zum Kreuzbein und zu den Caudalwirbeln. Seitliche Zweige entsprechen den Wirbeln, über welche sie verläuft. In der Regelmäßigkeit der Anordnung dieser, wenn auch unansehnlichen Arterien besteht ein Verhalten, welches mit der metameren Verzweigung (Artt. intercostales und lumbales) des Aortenstammes übereinstimmt.

Die Aste der Sacralis media sind rückgebildet wie die Arterie selbst, der Reduction ihres Gebietes gemäß, welches sogar noch von benachbarten Arterien versorgt wird. Eine

Art. lumbalis ima verläuft vor dem fünften Lendenwirbel, meist sehr ununsehnlich, aber doch bis zum letzten Foramen intervertebrale verfolgbar und kann sogar in die Rückenmuskulatur verzweigt sein. Sie fehlt nicht selten.

Rami sacrales treten, entsprechend den Sacralwirbeln, von der Sacralis media zur Seite des Kreuzbeins, anastomosiren mit den Sacrales laterales und ersetzen zuweilen deren Verzweigung zu den Foramina sacralia anteriora.

Die Sacralis media geht manchmal von einer Iliaca ab, bietet aber sonst nur geringe Variationen. Durch letzteres unterscheidet sie sich von anderen Arterien gleichen Kalibers und bekundet ihren ursprünglich höheren Werth. (Vergl. II. S. 231). Ihr Ende ist in der hinteren Umgebung des Afters verzweigt und steht hier in Verbindung mit einem dem letzten Caudalwirbel angelagerten, einige Millimeter großen Knütchen, das man als drüsiges Organ gedeutet und Steißdrüse (Glandula coccygea) genannt hat.

In dieses zuweilen gelappt erscheinende Organ treten einige Zweige der Art. sacralis media, die sich unter einander verfiechten und hin und wieder schlauchförmig erweiterte Stellen (Divertikel) darbieten. Diese Gefäße und die daraus hervorgehenden Capillaren, die ähnliche Verhältnisse besitzen, bilden mit den Venen und dem interstitiellen Bindegewebe die Hauptmasse des Organes. An aufgelockerten Stellen der Adventitia der Arterien kommen lymphoide Infiltrationen vor.

Größeres Interesse, als die Structur des Organes begründet, empfängt dasselbe durch die Vergleichung. Gleiche Knötchen erweisen sich nämlich bei geschwänzten Säugethieren als Umbildungen der Rami spinales der Caudalarterie an jener Strecke des Schwanzes, welche keinen Rückgratcanal mehr führt. Danach stehen sie mit der Rückbildung des Schwanzes, vornehmlich des caudalen Abschnittes des Rückenmarks im Zusammenhaug, und auch beim Menschen wird das Organ in dieser Weise gedeutet werden dürfen.

il iliaca mit , I Parutale 1 i delamo

Art. iliaca communis.

§ 309.

I I Social lake 1 flot emp & glas in - 1 Hound Il Finerale

the amtit! I recit I befress yd whima

Die Art. iliaca communis verläuft von ihrem Ursprung an schräg zur Seite über den Körper des 5. Lumbalwirbels und gegen den Eingang der kleinen Beckenhöhle. Dann spaltet sie sich in der Nähe der Ileo-sacral-Verbindung, dem M. psoas angelagert, in zwei ungleich starke Äste: die stärkere Iliaca externa und die schwächere Iliaca interna oder Hypogastrica. Aus dem Stamme der Iliaca communis gehen keine nennenswerthen Zweige ab. Zu den großen gleichnamigen Venen verhält er sich so, dass die rechte Art. iliaca communis das obere Lander Ende der linken Vena iliaca communis kreuzt, anfangs medial von ihr liegt, dann vor sie tritt und sich schließlich lateral von der rechten Vena iliaca lagert. Die linke Arteria iliaca communis dagegen verläuft oberhalb der gleichnamigen Vene, welcher eine tiefere Lage zukommt.

Von der Theilungsstelle an nehmen die beiden Arterienäste ihre Lage zu den gleichnamigen Venen derart, dass die Art. iliaca externa lateral von der Vene zu liegen kommt, während die iliaca interna vor der bezüglichen Vene in's kleine Becken hinabsteigt. Die Art. iliaca ext. dextra kreuzt die Vena iliaca schehen ist, während die Art. iliaca interna sinistra entweder die V. iliaca communis sinistra oder die Vena iliaca externa sinistra kreuzt (vergl. Fig. 534).

# Art. iliaca interna (hypogastrica).

Diese Arterie hat ihr Verbreitungsgebiet an der Wand des Beckens und an den Organen der kleinen Beckenhöhle. Sie ist schwächer als die Iliaca externa, tritt medial vom M. psoas, an der Ileo-sacral-Verbindung in's kleine Becken herab, wo sie sich bald in ihre Endäste auflöst. In der letzten Fötalperiode erscheint sie als eine Fortsetzung des Stammes der Iliaca communis, der in die Nabelarterie übergeht (vergl. II. S. 526). Ihre Äste entspringen in verschiedener Combination und lassen sich in solche theilen, welche die Wandungen der Beckenhöhle versorgen, innerhalb oder außerhalb sich verzweigend, und in solche, deren Verzweigungsgebiet an den Organen der Beckenhöhle liegt.

Diese Äste sind häufig zu zwei größeren Stämmen verbunden.

- a. Rami parietales. Zu den Wandungen des Beckens verlaufen:
- 1. Art. ileo-lumbalis (Fig. 518). Ist meist der erste Ast der Art. hypogastrica, der sich hinter dem M. psoas aufwärts begiebt, gegen die Seite des letzten Lendenwirbels.

Er verzweigt sich hier in einen Ramus lumbalis (R. ascendens), der zum letzten Foramen intervertebrale einen Ramus spinalis entsendet und fernerbin hinter dem Psoas sich vertheilt; dann in einen Ramus iliacus (transversalis), welcher hinter dem Psoas in lateraler Richtung verläuft

und im M. iliacus internus theils oberflächlich, theils in der Tiefe sein Ende findet. Er anastomosirt mit der Art. circumflexa ileum interna (aus der Art. iliaca externs).

Die Art. ileo-lumbalis wird zuweilen durch mehrere aus der Hypogastrica entspringende Zweige vertreten. Ihr lumbales Gebiet kann auch durch eine Arteria lumbalis versorgt werden.

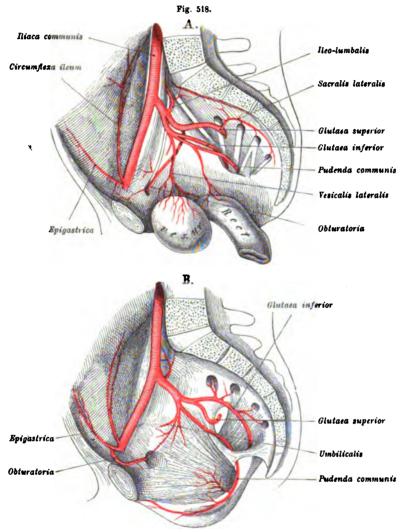

Art. hypogastrica und ihre Versweigung, von welchen in A und B verschiedene Befunde dargestellt sind. In A sind Blase und Rectum abwärts gewendet; in B sind beide entfernt.

2. Art. sacralis lateralis (Fig. 518). Ein gleichfalls vom Stamme der Hypogastrica entspringendes Stämmchen, verläuft an der Seite des Kreuzbeins und verzweigt sich nach den Foramina sacralia anteriora, auch zum M. piri-

formis. An die Foramina sacralia wird je ein schwacher R. spinalis abgegeben. Häufiger bestehen mehrere (2—3) discrete Arterien, welche theils aus dem Stamme theils aus verschiedenen Ästen der Hypogastrica kommen. Die unteren anastomosiren mit der Art. haemorrhoidalis inferior.

3. Art. glutaea superior (Fig. 519). Sie ist meist der stärkste Ast der Hypogastrica, der mit der Sacralis und der Obturatoria häufig von einem gemeinsamen Stämmchen abgeht. Die Arterie wendet sich zum oberen Rande des Foramen ischiadicum majus, um über dem M. piriformis die kleine Beckenhöhle zu verlassen. Dann gelangt die Arterie unter den M. glutaeus maximus, giebt diesem starke Zweige, einige schwache auch an den M. piriformis. Unter dem M. glutaeus medius verläuft sie weiter nach vorne, wobei sie sich zwischen diesem und dem Ursprunge des M. glut. minimus ferner vertheilt.

Innerhalb des kleinen Beckens durchsetzt sie die erste Ansa sacralis. An der Außenfläche des Darmbeins giebt sie diesem eine Ernährungsarterie ab. Ein stärkerer Ast nimmt in der Regel seinen Weg längs der Ursprungsgrenze des M. glut. minimus.

4. Art. glutaea inferior (A. ischiadica) (Fig. 519). Verläuft tiefer in die kleine Beckenhöhle herab zum unteren Rande des M. piriformis, unter dem sie durch das Foramen ischiadicum majus ihren Austritt nimmt. Sie liegt dann medial vom N. ischiadicus, vom M. glutaeus maximus bedeckt, und vertheilt sich sowohl an diesen als auch an die kleinen Rollmuskeln des Oberschenkels, an den M. coccygeus und an die Hinterfläche des Kreuzbeins, auch zu den Beugern und zum Adductor magnus.

Ein den N. ischiadicus begleitender Zweig (Arteria comes) ist zuweilen ansehnlich entfaltet. — Bei Reptilien und Vögeln ist diese Arterie der Hauptstamm für die hintere Gliedmaße und wird von der Arteria sacralis abgegeben. Diesen Ursprung besitzt die Arterie auch noch bei vielen Säugethieren.

- 5. Art. obturatoria (Fig. 518). Sie entspringt entweder direct vom Stamme der Hypogastrica, oder mit der Art. glutaea superior gemeinsam und begiebt sich nach der Seitenwand der kleinen Beckenhöhle. Hier verläuft sie schräg nach vorne über dem Ursprung des M. obturator int. zum Canalis obturatorius, den sie durchsetzt. Sie entsendet:
  - a. Rami iliaci zum M. iliacus internus. Diese anastomosiren mit der Ileolumbalis oder der Circumflexa ileum. Sie fehlen häufig. Ein
  - b. Ramus pubicus geht vor dem Eintritte der Arterie in den Canal vorwärts zur hinteren Fläche des Schambeins, wo er mit einem von der A. epigastrica inferior kommenden Zweige anastomosirt und sich hinter der Symphyse vertheilt.
  - c. Ramus anterior, verläuft zwischen dem Obturator internus und externus medianwärts und tritt mit seinen Endzweigen zu den Ursprüngen der Adductoren. Seine Ausbildung steht mit Zweigen der A. circumflexa femoris interna in alternirendem Verhältnis. Auch bildet sie mit diesen Zweigen Anastomosen.
  - d. Ramus posterior, tritt nach hinten zwischen dem Rand der Pfanne des Hüftgelenks und dem Tuber ischii, versieht den M. quadratus femoris und

die Mm. gemelli mit Zweigen und anastomosirt mit der Art. glutaea inferior und der Art. circumfiexa fem. externa. Er sendet eine

Arteria acetabuli durch den Pfannenausschnitt zur Fossa acetabuli, wo sie sich durch das Lig. teres zum Kopfe des Femur verzweigt. Die zum Gelenkkopfe tretenden Arterien sind öfters in feine Zweige getheilt.

Die zwischen Ramus pubicus der Obturatoria mit der Epigastrica bestehende

Anastomose ist als Rest eines anderen Ursprungs der Obturatoria anzusehen. Sehr verbreitet giebt die Epigastrica bei Säugethieren die Obturatoria ab. Auch bei Affen darf es als Regel gelten, wenn auch bei manchen der andere Ursprung sich angebahnt hat. Der Ursprung der Obturatoria aus der Epigastrica findet sich aber auch beim Menschen (Fig. 518 B) sehr häufig. Dann umgiebt die Obturatoria medial den Annulus femoralis internus und tritt über das Schambein zur inneren Mündung des Canalis obturatorius herab.

Auch ein directer Ursprung der A. obturatoria aus der A. iliaca externa kommt vor. Selten ist die Fortsetzung der Obturatoria in die Epigastrica, so dass dann, unter Rückbildung des Epigastrica-Stammes, ein für Obturatoria und Epigastrica gemeinsamer Stamm aus der Hypogastrica entspringt.

- b. Rami viscerales. Zu den Organen des kleinen Beckens begeben sich:
- 6. Art. umbilicalis. Der beim Fötus bis zur Geburt fun-

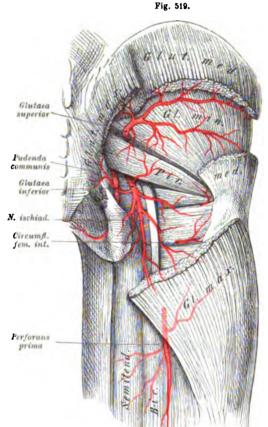

Hintere Arterien der Hüfte. Der Bauch des M. glutaeus maximus ist zum großen Theile abgetragen. Ebenso jener des M. glut. med.

girende Stamm der Nabelarterie bleibt nach der Geburt nur so weit wegsam, als er an Organe der Beckenhöhle Zweige absendet. Die übrige Strecke obliterirt und bildet einen zur Seite der Harnblase emportretenden Strang, der, mit dem anderseitigen convergirend, an der Hinterfläche der vorderen Bauchwand als Ligamentum vesico-umbilicale laterale zum Nabel verläuft.

An der Innenfiäche der vorderen Bauchwand bilden die beiderseitigen Ligg. vesicoumbilicalia lateralia vom Bauchfell überkleidete, oft sehr starke Vorsprünge, die gegen den Nabel zu verschwinden. Zwischen ihnen zieht median das Lig. vesico-umbilicate medium empor und trennt zwei durch jene Vorsprünge seitlich abgegrenzte Vertiefungen. Lateral von den Ligg. lateralia besteht wieder je eine Vertiefung, die mediale Leistengrube (Fovea inquinalis medialis) (I. S. 403).

Die persistirende Strecke der Arterie, von der jener Strang sich fortsetzt, ist meist ganz kurz und nach Maßgabe der Äste auch an Kaliber reducirt. Aus ihr gehen Äste zur Harnblase, einer auch zum Vas deferens.

Artt. vesicales. Mehrere kleine Arterien, die zur Seite der Harnblase treten und beim Manne auch noch Zweige zur Prostata, zu den Samenbläschen und zum Vas deferens abgeben. An der Blase verlaufen sie vielfach geschlängelt und anastomosiren unter einander. Zuweilen ist eine obere und eine untere Blasenarterie getrennten Ursprungs, und nur eine davon kommt aus dem Stamme der Umbilicalis. Ein Ast der Vesicalis inferior ist nicht selten ziemlich selbständig.

A. deferentialis, verläuft zum Vas deferens und spaltet sich da in einen auf- und einen absteigenden Zweig, von denen der letztere zur Ampulle des Vas deferens und zum Samenbläschen gelangt, während der aufsteigende das Vas deferens zum Hoden begleitet und dort mit seinen Zweigen mit jenen der Spermatica interna anastomosirt.

7. Art. uterina. Entspringt in der Nähe der Nabelarterie und wird auch zuweilen von ihr abgegeben. Sie verläuft abwärts und medial gegen die Cervix uteri, an der sie innerhalb des breiten Mutterbandes emportritt, von da verzweigt sie sich am Uterus und mit einem Ram. descendens (R. vaginalis) auch an dem oberen Theil der Scheide. Sie geht mit mehreren benachbarten Arterien (A. spermat. int., vesicales, haemorrhoidal. med.) Anastomosen ein. Ihr Ursprung ist zuweilen mit einem der anderen Äste der Hypogastrica, so mit der Haemorrhoidalis media, oder auch mit der Obturatoria gemeinsam. Im Verlaufe an der Seite des Uterus giebt die Arterie sowohl an die vordere als auch an die hintere Wand des Organs Zweige ab, welche theils oberflächlich, theils in der Wandung verlaufen und mit den anderseitigen anastomosiren. Auch in's breite Mutterband verlaufen geschlängelte Zweige. Unter diesen ist ein Ramus ovarii von Bedeutung, welcher mit der Spermatica interna anastomosirt. Ein Ramus tubarius tritt zum Eileiter.

Mit der Schwangerschaft erfährt die Arteria uterina eine der Volumzunahme des Uterus entsprechende Zunahme ihres Kalibers, sowohl am Stamme als auch an den Ästen, die mit ihren Verzweigungen einen stark geschlängelten Verlauf nehmen und eine bedeutende Blutzufuhr vermitteln.

8. Art. hae morrhoidalis media. Diese geht direct aus der Hypogastrica, häufiger aus der Pudenda communis hervor und begiebt sich medial und abwärts zum Rectum, an dessen Ende sie sich verzweigt.

Mit den Artt. vesicales und der Art. haemorrhoidalis superior wie inferior bestehen Anastomosen, und beim Manne giebt sie zur Prostata, auch zu den Samenbläschen, beim Weibe zur Scheide Zweige ab, die durch solche aus den Artt. vesicales ersetzt sein können. Sie kann auch aus einer Sacralis lateralis entspringen.

9. Art. pudenda communis (Fig. 518). Im Ursprunge zeigt sie große Verschiedenheiten, indem sie entweder vom Stamme der Hypogastrica oder von

einem der größeren Äste entspringt. Sie verläuft mit der A. glutaea inferior durch das Foramen ischiadicum majus, unterhalb des Piriformis zum Becken heraus. Um den Sitzbeinstachel herum begiebt sie sich durch das Foramen ischiadicum minus wieder an die seitliche Wand der kleinen Beckenhöhle zur medialen Fläche des Sitzbeins. Dabei umzieht sie die Fossa ischio-rectalis an deren lateraler Wand, giebt zuweilen dem M. obturator internus einen Zweig ab und ist auf diesem Verlaufe meist vom Processus falciformis (I. S. 290) des Lig. tuberososaerum bedeckt. Von da verläuft sie bis gegen den Schambogen, wo sie als Art. penis (Art. clitoridis beim Weibe) endet, unterwegs an den After, den Damm und die äußeren Genitalien verzweigt. Ihre Zweige sind:

- a. Art. haemorrhoidalis inferior (externa). Geht nach dem Durchtritte der Pudenda durch das Foramen ischiadicum minus ab, und begiebt sich durch die Fossa ischio-rectalis medial zum Ende des Rectum, den After wie seine Muskeln mit Zweigen versorgend. Zuweilen ist sie durch 2—3 kleinere Arterien ersetzt.
- b. Art. perinaei (A. transversa perinaei). Sie verläuft zuweilen oberflächlich über den M. transversus perinaei, zuweilen auch tiefer, medial zum Damme, verzweigt sich theils an dem After und den Muskeln der äußeren Genitalien, theils in nach vorne verlaufende Arterien, welche beim Manne als Artt. scrotales posteriores zu der hinteren Fläche des Scrotum, beim Weibe als Artt. labiales posteriores in die großen Schamlippen sich begeben.
- c. Art. bulbosa. Sie geht vor der vorigen zum Bulbus corporis cavernosi urethrae des Mannes oder zum Bulbus vestibuli des Weibes. Zuweilen ist sie ein Ast der Art. perinaei.
- d. Art. penis beim Manne, A. clitoridis beim Weibe. Sie ist beim Manne stärker und spaltet sich in beiden Geschlechtern in zwei Äste:
  - Art. profunda penis s. clitoridis, tritt an der medialen Seite des Corp. cav. penis s. clit. in dieses ein und verläuft in der Achse dieses Organs nach vorne, sendet aber auch nach hinten einen Zweig ab. Sie vertheilt sich in den Balken des Schwellkörpers (vgl. II. S. 184 Anm.).
  - 2. Art dorsalis penis s. clitoridis. Steigt zwischen den Faserzügen des Lig. suspensorium penis s. clit. empor und läuft, mit der anderseitigen, die unpaare Vena dorsalis zwischen sich fassend, nach vorne. Sie giebt Zweige an die Haut ab und bildet Anastomosen mit der Profunda, giebt dann vorzüglich an die Eichel Zweige, auch an die Vorhaut. Auf diesem Verlaufe wird sie von der Penisfascie bedeckt.

## Arteria iliaca externa (femoralis).

**§ 310.** 

Der aus der Theilung der Iliaca communis entstehende zweite Ast verläuft medial vom Ileo-psoas, durch die Fascia iliaca von ihm getrennt und vom Bauchfelle bekleidet, zu der unterhalb des Leistenbandes befindlichen Lacuna vasorum (I. S. 449). Diese durchsetzend, liegt die Arterie lateral von der Vena femoralis, durch die Vagina vasorum femoralium mit ihr zusammengeschlossen. Nahe am Ursprunge wird sie vom Ureter gekreuzt. Nach dem Durchtritte unter dem Leistenbande führt sie den Namen A. femoralis (cruralis).

Bis zu dem Austritte durch die Lacuna vasorum gehen vom Stamme der Iliaca externa nur zwei bedeutendere Äste ab:

1. Art. epigastrica inferior. Entspringt medial am Stamme und läuft in dieser Richtung zuerst eine kurze Strecke weit über die Oberschenkelvene hinweg. Unmittelbar hinter dem Leistenbande wendet sie sich aufwärts, bildet an der hinteren Wand des Leistencanals die Plica epigastrica (I. S. 402) und gelangt an die Seite des M. rectus abdominis. An dessen hinterer Fläche emportretend, verzweigt sie sich in der Bauchwand bis über den Nabel und anastomosirt daselbst mit Endzweigen der A. epigastrica superior (aus der A. mammaria interna) und Bauchwand-Ästen der Intercostal- und Lumbalarterien.



Am Rectus wird sie von der Fascia transversa und dem Bauchfell bedeckt. Durch die Plica epigastrica, in der sie verläuft, scheidet sie die beiden Foveae inguinales und gewinnt Beziehungen zu Leistenhernien, indem sie bei äußeren Leistenhernien medial, bei inneren lateral von diesen liegt.

Außer den Ästen in die Bauchwand giebt sie noch folgende ab:

- a. Ramus pubicus. Entspringt von der Umbiegestelle der horizontalen Anfangsstrecke in den aufwärts gerichteten Verlauf, tritt hinter dem Gimbernat'schen Bande medial zur inneren Fläche der Schambein-Symphyse und giebt hinter jenem Bande einen Zweig zum Ramus pubicus der Art. obturatoria ab. Diese Anastomose ist ein Rest des bei Affen verbreiteten Ursprungs der Obturatoria aus der Epigastrica (II. S. 279, vergl. Fig. 518). Der Ramus pubicus geht selten aus der Art. iliaca externa hervor und giebt dann Anlass zu einem directen Ursprunge der Obturatoria aus dieser Arterie.
- b. Art. spermatica externa. Entsteht am Annulus inguinalis internus, durch den sie in den Leistencanal tritt. Sie begleitet hier beim Manne den Samenstrang, verzweigt sich an die Hüllen des Hodens, giebt dem M. cremaster einen Ast und anastomosirt sowohl mit der A. spermatica interna als auch mit der A. pudenda externa. Beim Weibe verläuft sie mit dem runden Mutterbande, giebt diesem Zweige und endet am Schamberg und in den Labia majora.
- 2. Art. circum flexa ileum. Tritt hinter dem Leistenbande lateral vom Stamme ab und läuft gegen die Spina ossis ilei ant. superior, von der Fascia iliaca und dem Bauchfelle bedeckt. Nahe am Ursprunge giebt sie Zweige zum Iliacus internus, auch zu außen am Darmbein entspringenden Muskeln, und setzt sich in Zweige zur seitlichen Bauchwand fort. Ein Ast läuft häufig längs der Crista ossis ilei und anastomosirt mit dem R. iliacus der Ileo-lumbalis, oder es bestehen solche Anastomosen auf der Fossa iliaca unterhalb des Muskels.

Der Ursprung der Arterie liegt meist etwas tiefer als jener der Epigastrica. Selten besteht für beide ein gemeinsames Stämmehen, oder es kommen (seltener) zwei getrennt entspringende Circumfiexae vor, wozu die häufigen Fälle einer frühen Theilung des Stammes in zwei lange, mit einander verlaufende Äste Übergangsformen abgeben.

Arteria femoralis (cruralis).

§ 311.

In der Fortsetzung der Art. iliaca ext. verläuft der Stamm dieser Arterie zur Untergliedmaße, an welche seine Äste sich verzweigen. Die Arterie tritt aus der Lacuna vasorum in die Fossa ileo-pectinea zur Vorderseite des Oberschenkels, behält hier die Schenkelvene an ihrer medialen Seite und wird weiter herab vom Sartorius bedeckt, während sie zwischen den Adductoren und dem Vastus medialis gelagert ist. Der die Arterie aufnehmende Raum ist der Hunter'sche Canal (vgl. I. S. 418) dessen distales Ende mit der Lücke in der Endsehne des Adductor magnus zusammenfällt, wobei die aponeurotische Decke jenes Canals dem medialen Zipfel der Endsehne sich anschließt. Durch jene Lücke im Adductor magnus verläuft die Arterie zur Hinterseite des Oberschenkels, und zwar in die Kniekehle, die sie als Art. poplitea durchsetzt. So gelangt sie zum Unterschenkel, an dem sie, in die Art. tibialis antica und postica sich theilend, ihr Ende erreicht. Diese Endäste verzweigen sich an Unterschenkel und Fuß.

Beim Eintritte in die Fossa ileo-pectinea wird die Art. femoralis vom oberflächlichen Blatte der Fascia lata bedeckt, dessen Ausschnitt die Fossa ovalis begrenzt und zum Durchlasse der Vena saphena dient, dieser liegt über der Vena femoralis medial von der Arterie. Lateral von der Arterie verläuft der N. femoralis.

Die Lage der Art. femoralis an der lateralen Seite der Vene bildet scheinbar eine Ausnahme von der Regel des geschützteren Verlaufs der Arterienbahn, in der That aber ist die Arterie doch von der derben Fascia lata gedeckt, während die Vene der Fossa ovalis zugewendet ist.

Beim Eintritte in den Hunter'schen Canal tritt die Vene hinter die Arterie.

Die Äste der Arteria femoralis können in zwei Gruppen gebracht werden. Eine Anzahl kleinerer Arterien entspringt aus der Arterie nach ihrem Eintritte in die Fossa ileo-pectinea und nimmt einen größtentheils oberflächlichen Verlauf in der Leistengegend und deren Nachbarschaft. Ansehnlichere andere Arterien schlagen tiefere Bahnen ein und vertheilen sich zwischen den Muskeln des Oberschenkels; eine Arterie tritt vom Ende der Arteria femoralis zum Kniegelenk.

Die Arterien der ersten Gruppe werden durch ihren Verlauf in einer operativen Eingriffen ausgesetzten Körperregion, ungeachtet ihrer Kleinheit bedeutsam. Sie entspringen vom vorderen Umfange der Art. femoralis, durchsetzen meist das die Fossa ileo-pectinea bedeckende oberflächliche Blatt der Fascia lata, oder treten durch die Fossa ovalis aus und divergiren nach verschiedenen Richtungen. Zuweilen entspringen einige derselben von einem gemeinsamen Stämmchen oder die eine und die andere fehlt. Folgende sind anzuführen:

- 1. Art. epigastrica superficialis (subcutanea abdominis). Diese verläuft über das Leistenband zur vorderen Bauchwand empor, nachdem sie häufig einigen Glandulae inguinales Zweige abgegeben. Sie vertheilt sich in der oberflächlichen Bauchfascie und der Haut der Unterbauchgegend bis zum Nabel.
- Art. circumflexa ileum externa (superficialis). Sie tritt längs des Leistenbandes lateral zur Spina ilei anterior superior und endet hier in der Haut und Fascie, zuweilen auch in den benachbarten Muskelursprüngen. Sie ist nicht selten ein Ast der vorigen Arterie.
- 3. Artt. pudendae externae. Mehrere (2-3) kleine medial verlaufende Arterien, welche zum Integumente der äußeren Geschlechtsorgane sich vertheilen: beim Manne zur Wurzel des Penis und zum Hodensack (Artt. scrotales anteriores), beim Weibe zu den großen Schamlippen (Artt. labia-

Tan

les ant.). Sie anastomosiren mit Zweigen der Art. pudenda communis, sowie mit der Art. spermatica externa.

Eine der Artt. pudendae externae nimmt gewöhnlich ihren Weg vor der

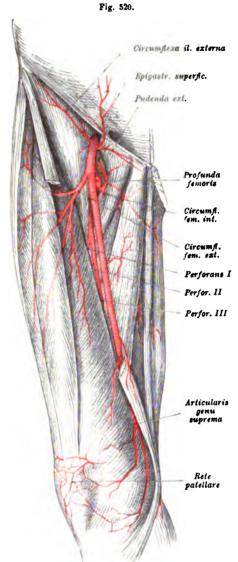

Arterien des Oberschenkels. Vom Bauche des M. sartorius ist eine Strecke abgetragen.

- gewöhnlich ihren Weg vor der Venafemoralis, eine andere hinter derselben, auf dem M. pectineus und durchbricht dann das diesen Muskel bedeckende Fascienblatt. Auch Lymphdrüsen erhalten Zweige von ihnen.
- 4. Artt. inguinales. Eine Anzahl (3-4) kleiner Arterien begiebt sich von ihrem Ursprunge aus der A. femoralis direct zu oberflächlichen Lymphdrüsen der Leistengegend, an denen sie sich verzweigen. Sie durchsetzen dabei meist die Fascia lata. Dass sie auch von den anderen Arterien entspringen können, ist bei diesen erwähnt. - Die Arterien der tiefen Leistendrüsen entspringen gleichfalls zum Theile aus der Femoralis, zum Theile werden sie von anderen Ästen der Femoralis abgegeben.

Die zweite Gruppe von Ästen der A. femoralis besteht großentheils aus ansehnlichen Arterien, welche so häufig zu einem gemeinsamen Stamme vereinigt sind, dass wir sie als Äste desselben betrachten dürfen. Es ist die A. profunda femoris mit den Arteriae circumflexae. Diese bilden die hauptsächlichsten Arterien des Oberschenkels, so dass der Stamm der Femoralis wesentlich zur Fortsetzung in die Poplitea und damit für den Unterschenkel bestimmt ist.

5. Art. profunda femoris (Fig. 520). Diese Arterie ist bei Abgabe der Artt. circumflexae von nahezu gleichem Kaliber mit der weiter verlaufenden Strecke der Fe-

moralis, so dass sie weniger aus einer Astbildung als aus einer Theilung der Femoralis in zwei gleich starke Stämme hervorgegangen erscheint. An ihrem 2—5 cm von dem Austritte der Art. femoralis unterhalb des Leistenbandes entfernten Ursprunge

liegt sie hinter der Femoralis. Indem sie sich von dieser allmählich entfernt, nimmt sie eine mehr laterale aber tiefere Lage ein, tritt auf der Insertion des Pectineus, des Adductor brevis und longus nahe dem Femur herab. Dabei wird sie lateral erst vom Ende des Ileo-psoas, dann vom Vastus internus begrenzt. Durch Abgabe größerer Äste verliert sie rasch an Umfang und endet, den Adductor magnus durchbohrend, in den Beugemuskeln.

Die Abgangsstelle der Profunda femoris von der A. femoralis ist sehr verschieden: am lateralen, medialen oder hinteren Umfange der Femoralis. — Distal nähert sie sich, gleichfalls von sehnigem Bindegewebe überbrückt, der Linea aspera femoris. Bezüglich der Lage der Arterie s. auch Fig. 311.

- a. Artt. circumflexae femoris. Sie entspringen entweder vom Anfange der Profunda oder eine davon, oder auch beide direct aus der Art. femoralis. Sie umgreifen das proximale Ende des Femur und verzweigen sich zwischen den Muskeln des Oberschenkels. Je nach dem Ursprunge sind es sehr von einander verschiedene Arterien, die sich als Circumflexae darstellen.
  - Art. circumflexa fem. externa (lateralis) ist stärker als die anderen entspringt auch meist etwas tiefer als jene. Sie verläuft über das Ende des Ileo-psoas, vom Rectus femoris bedeckt, lateralwärts, und sendet einen

Ramus ascendens zum Ileo-psoas und um den Hals des Femur herum, wo er sich unter den benachbarten äußeren Hüftmuskeln (Tensor fasciae latae, Glut. medius und minimus) vertheilt. In der Nähe des Hüftgelenkes, dessen Kapsel von ihm versorgt wird, anastomosirt er mit der Circumflexa femoris interna. Der stärkere

Ramus descendens tritt nach Abgabe von Zweigen in den Vastus externus, läuft an diesem wie an dem Vastus medius sich verzweigend weit am Oberschenkel herab und anastomosirt in der Höhe des Kniegelenkes mit Ästen der Poplitea.

Beide Äste können auch getrennt entspringen, der eine oder der andere aus der Femoralis.

2. Art circumflexa femoris interna (medialis). Entspringt an der medialen Seite der Profunda, in der Regel höher als die vorige, giebt Zweige zum Pectineus, Adductor longus, brevis und Gracilis, senkt sich dann zwischen Pectineus und Ileo-psoas in die Tiefe. Über den Trochanter minor verläuft sie zur hinteren Seite des Collum femoris, unterhalb des Obturator externus. Sie verzweigt sich in der Fossa trochanterica theils an die Kapsel des Hüftgelenkes, theils an die Rollmuskeln. Dabei anastomosirt sie mit der Circumflexa f. externa, sowie mit der Obturatoria und der Glutaea inferior.

Von den aus den Arteriae circumflexae femoris in die Mm. vasti abgegebenen Ästen gelangen einzelne innerhalb der Muskelbäuche bis zur Patella und setzen sich mit dem Rete patellare in Verbindung.

b. Artt. perforantes sind Äste der Art. profunda femoris, welche meist nahe an der Linea aspera die Insertionsstelle der Adductoren durchbohren, um zur Hinterseite des Oberschenkels zu gelangen. Hier verzweigen sie sich an die Beugemuskeln und anastomosiren mit Ästen der Poplitea. Ihre Anzahl ist verschieden, in der Regel sind drei unterscheidbar. Selten entspringt eine direct aus der Femoralis.

Abgabe der Art. tibialis antica in die Art. tibialis postica sich fortsetzt. Hinter der Arterie nimmt die ihr erst lateral angeschlossene Vene ihren Verlauf, und noch oberflächlicher und mehr lateral liegt der N. tibialis. Die Äste der Arterie sind theils für das Kniegelenk, theils für Muskeln bestimmt. Beiderlei Arterien sind zuweilen am Ursprunge verbunden. Erstere sind zwei obere und zwei untere, zu denen noch eine mittlere kommt.

- 1. Art. articularis genu superior lateralis (ext.). Vom proximalen Abschnitte der Poplitea begiebt sie sich unter dem Biceps femoris über dem Condylus lateralis nach vorne, theils am Condylus, theils zum Rete patellae verzweigt. Sie anastomosirt meist mit dem Ramus profundus der A. articularis suprema.
- 2. Art. articularis genu sup. medialis (int.). Sie entspringt wie die vorige, verläuft in querer Richtung über den Condylus medialis, dem Femur angelagert, tritt durch die Endsehne des Adductor magnus und den untersten Ursprung des Vastus medialis vorne am Condylus medialis herab und anastomosirt mit dem Ramus superficialis der Art. artic. suprema.
- 3. Art. articularis genu media (azygos). Nicht selten ist diese mit einer der beiden vorigen, oder auch mit allen beiden gemeinsamen Ursprungs; sie begiebt sich vorwärts zur Kapsel des Kniegelenkes, die sie zwischen beiden Condylen durchsetzt. Ihre Endverzweigung findet an den Kreuzbändern und dem die Kniegelenkhöhle von hinten her einbuchtenden Gewebe statt.
- 4. Art. articularis genu inferior lateralis (ext.). Verläuft über den Ursprung des Musc. popliteus lateral., bedeckt vom lateralen Kopfe des Gastroenemius und vom Ursprunge der Soleus, und begiebt sich über dem Köpfehen der Fibula nach vorne zum Kniegelenk. Sie anastomosirt mit der Recurrens tibialis.
- 5. Art. articularis genu inf. medialis (int.). Meist etwas tieferen Ursprungs als die äußere, tritt die Arterie unter dem medialen Kopfe des Gastrocnemius um den Rand des medialen Condylus tibiae. Vom medialen Seitenbande und von den Endsehnen des Sartorius, Gracilis und Semitendinosus bedeckt verlänft sie nach vorne zum Rete patellae.

Die Muskeläste der Poplitea gehen theils am oberen, theils am unteren Abschnitte der Arterie ab. Erstere sind unansehnlich und verlaufen theils zum Vastus externus, theils zu den Beugern. Ansehnlich dagegen sind die:

6. Artt. surales. Sie entspringen von der Poplitea, während deren Verlauf zwischen beiden Köpfen des Gastrocnemius, entweder als zwei größere oder mehrere kleinere Äste, welche sich nach dem Gastrocnemius vertheilen, oder zwischen diesem und dem Soleus ihren Verlauf nehmen. Oberflächliche Zweige treten über die Wade zur Vertheilung in der Haut. Einer dieser Zweige nimmt zuweilen seinen Weg mit dem Nervus suralis ziemlich weit an der Wade herab.

## Endäste der Arteria poplitea.

Arteriae tibiales.

§ 313.

Von den beiden aus der Endtheilung der Art. poplitea entstehenden Arterien erscheint die A. tibialis postica als die Fortsetzung des Stammes, während die A. tibialis antica mehr als ein Ast sich darstellt.

Nicht ganz selten geht die Tibialis autica schon an der oberen Grenze des M. popliteus ab und tritt über diesem Muskel herab. 1.

Die Art. tibialis antica (Fig. 521) ist für die Vorderseite des Unterschenkels und die Rückenfläche des Fußes bestimmt. Sie begiebt sich am unteren Rande des Popliteus nach vorne durch den Ausschnitt der Membrana interossea auf die Vorderfläche der letzteren, wo sie sammt den Venen noch von sehnigen Zügen jener Membran umgeben ist (Canalis fibrosus). Sie liegt anfänglich zwischen Tibialis anticus und Extensor digitorum communis longus, dann zwischen ersterem und Extensor hallucis longus. In dieser Lage tritt sie allmählich auf die Vorderfläche des distalen Endes der Tibia, wo sie zwischen den Sehnen des Tibialis anticus und des Extensor hallucis liegt und über dem Sprunggelenk als Art. dorsalis pedis zum Fußrücken sich fortsetzt. Auf ihrem Wege giebt sie ab:

- Art. recurrens tibialis. Entsteht gleich nach dem Durchtritte der Tibialis antica durch das Zwischenknochenband; verläuft durch den Ursprung des M. tibialis ant. aufwärts zum Ligamentum patellae und zum Gelenknetz. Ein Zweig begiebt sich zum Condylus lateralis tibiae und zum Capitulum fibulae.
- Rami musculares begeben sich in größerer Zahl zu den Muskeln, zwischen denen die Arterie verläuft.
- 3. Rami malleolares anteriores entspringen nahe am Ende der Arterie und verlaufen zu den Knöcheln in das Rete malleolare.
  - a. Art. malleol. ant. lateralis (externa) läuft unter den Sehnen des Ext. hallucis und Ext. digit. communis zum äußeren Knöchel. Sie anastomosirt mit einem Endzweige der Art. peronea am distalen Ende der Membrana interossea und steht bezüglich ihrer Ausbildung mit diesem in einem alternirenden Verhältnisse.
  - b. Art. malle ol. ant. medialis (interna) entspringt meist etwas tiefer als die vorige und verläuft unter der Sehne des Tibialis anticus zum inneren Knüchel.

Art. dorsalis pedis. Am Sprunggelenke aus der Art. tibialis antica fortgesetzt, verläuft sie unter den medialen Schenkeln des Kreuzbandes zwischen der Endsehne des Ext. hall. longus und der Sehne des Ext. dig. communis longus längs des Fußrückens zum ersten Interstitium interosseum. Sie giebt Äste zum Tarsus ab, sowie in der Regel einen zum Metatarsus, und endet, indem sie einen Ast (A. digitalis communis dors. prima) über den ersten Zwischenknochenraum zu der ersten und zweiten Zehe und einen zweiten meist stärkeren Ast durch das genannte Interstitium interosseum zur Fußsohle sendet.

Die Arterie des Fußrückens empfängt nicht selten durch Ausbildung der Anastomose am Ende der Art. tibialis antica mit der Art. peronea einen abnormen Ursprung, der die Anfangsstrecke ihres Verlaufes beherrscht. Während die Tibialis antica dann zwischen den Muskeln des Unterschenkels sich vertheilend endet und nur mit einem unansehnlichen Zweige zum Fußrücken in die normale Bahn der A. dorsalis pedis sich fortsetzt, erscheint letztere als die Fortsetzung der A. peronea und kommt am unteren Ende des Zwischenknochenbandes zum Vorschein. Sie läuft dann lateral von den Strecksehnen zum Fußrücken und bogenförmig in die normale Endstrecke.

Die Aste der A. dorsalis pedis bieten sehr zahlreiche Variationen. Je nach der Stelle ihres Abganges und Verlaufes werden sie als Artt. tarseae und Art. metatarsea bezeichnet, welche zusammen in eine Rete dorsale pedis übergehen.

- 1. Art. tarsea lateralis (extern'a). Sie verläuft in der Regel über den Kopf des Sprungbeines, bedeckt vom M. extensor brevis, lateral zum Fußrande, im Bandapparate und in dem dorsalen Arteriennetz des Fußes verzweigt. Zuweilen ist die Malleolaris ant. lateralis in ihr Gebiet fortgesetzt und verläuft vor dem distalen Tibio-fibular-Gelenke zum lateralen Fußrande. Durch die mittels iener Malleolaris mit dem vorderen Endaste der A. perones bestehende Ansstomose kann die Tarsea lateralis ihren Ursprung aus der A. peronea erhalten. Kommt noch eine zweite A. tarsea lateralis vor, so vertritt die vordere eine Art. metatarsea.
- 2. Art. tarsea medialis (interna). Sie ist eine größere Arterie, welche hin und wieder durch mehrere kleinere vertreten wird und in der Gegend des Naviculare oder des Cuneiforme I zum medialen Fußrande tritt. Sie ergänzt das dorsale Arteriennetz nach dieser Seite. Beim Vorhandensein mehrerer geht die hinterste über dem Kopfe des Sprungbeines ab.
- 3. Art. metatarsea. Diese entspringt von der A. dorsalis pedis nahe am 1. Zwischenknochenraume und verläuft über die Basen des 2. und 3., seltener auch des 4. Metatarsale. Sie anastomosirt mit einer Art, tarsea lateralis und giebt

Artt. digitales communes dorsales ab, welche im 2.-4. Interstitium metatarsale Sie endigen theils mit distal verlaufen. schwachen Dorsalästen an den einander entgegengekehrten Seiten der entsprechenden Zehen, theils bilden sie Anastomosen mit den Artt. digitales communes plantares am Ende des betreffenden Interstitium interosseum. Die Art. metatarsea ist sehr häufig auf ein kurzes Stämmchen reducirt, welches sich in die Art. dig. comm. dors. II fortsetzt. Die übrigen Artt. dig. comm. dorsales entspringen dann aus einer Art. tarsea lateralis. Eine solche Arterie kann beim gänzlichen Fehlen der Metatarsea auch die Artt. dig. comm. dors. II abgeben, oder in diese und eine Art. dig. comm. dors. III, seltener auch noch in eine IV sich theilen, welche dann wie die anderen sich verhalten.

Aus dem Ende der Art. dorsalis pedis geht hervor:

4. Art. digitalis communis dor-GEGENBAUR, Anatomie. IL. 5. Aufl.

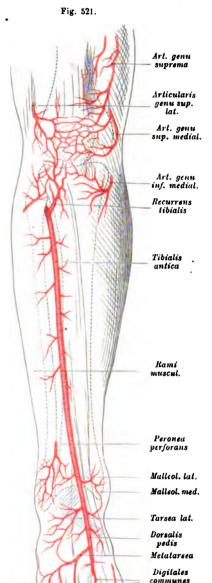

Vordere Arterien des Unterschenkels. Die überlagernde Muskulatur ist nur in Umrissen gegeben.

dorsales

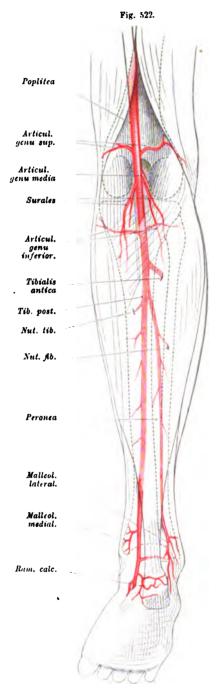

Hintere Arterien des Unterschenkels (Arteria poplitea und Art. tibialis postica). Die unter den Wudenbauchmuskeln verlaufenden Strecken sind heller dargestellt.

- salis I. Sie verläuft im ersten Interstitium nach vorne und entsendet dorsale Äste für die gegen einander gekehrten Seiten der 1. und 2. Zehe. Auch verbindet sie sich mit der Art. dig. comm. plant. I, und ist unter Ausbildung jener Anastomose häufig so ansehnlich, dass die plantaren Arterien der 1. und 2. Zehe von ihr entspringen.
- 5. Ramus plantaris profundus (r. anastomoticus). Diese Arterie dringt zwischen den beiden Köpfen des M. interosseus dorsalis I zur Fußsohle und verbindet sich daselbst mit dem Ram. profundus der Art. plantaris, wobei sie vom schrägen Kopfe des Adductor hallucis bedeckt wird.

Art. tibialis postica (Fig. 522). Sie ist stärker als die vordere und bildet die Fortsetzung der Poplitea. Vom M. soleus überlagert verläuft sie auf den tiefen hinteren Muskeln des Unterschenkels in etwas medialer Richtung herab und wird dabei von der gemeinsamen Fascie dieser Muskeln umschlossen. Dann erlangt sie zwischen Achillessehne und Tibia eine mehr oberflächliche, von außen zugängige Lagerung. Hinter dem Sprunggelenke wird sie vom Lig. laciniatum, der Fortsetzung jener Fascie, bedeckt und gelangt zwischen dem Malleolus medialis und dem Tuber calcanei, meist in der Nähe des Sustentaculum tali zum Fuße, wo sie sich als A. plantaris zur Sohlfläche fortsetzt.

Auf ihrem Verlaufe liegt die Arteria tibialis postica zuerst dem M. tibialis posticus au und wird am mittleren Drittel des Unterschenkels in eine von jenem Muskel und dem Flexor dig. communis longus gebildete Rinne aufgenommen, aus der sie am Beginne der Kreuzung der Endsehnen jener Muskeln tritt. Sie hat dann zwischen der Endsehne des Flexor dig. comm. longus und des Flexor hallucis longus ihre Lage. — Bei hoher Endtheilung der Poplitea liegen die Anfangsstrecken beider Artt. tibiales noch in der Kniekehle.

## Äste sind:

- 1. Art. peronea (Fig. 522). Der stärkste Ast der Tibialis postica geht in sehr spitzem Winkel vom Stamme ab, meist in geringer Entfernung vom Anfange desselben und verläuft gegen die Fibula längs des fibularen Ursprunges des M. tib. posticus. Erst ist die Arterie vom Soleus bedeckt, dann von der sehnigen Ursprungsverbindung des Tibialis posticus und des Flexor hallucis longus umschlossen, so dass sie unter letzterem Muskel zu liegen scheint. Auf diesem Wege giebt sie eine Art. nutritia fibulae ab. Schließlich tritt sie eine kurze Strecke auf die Membrana interossea und theilt sich in einen Ramus anterior und posterior.
  - a. Rami musculares gehen größtentheils zum Flexor hallucis longus, aber auch zum Tibialis posticus.
  - b. Ramus anterior (A. peronea perforans) (Fig. 521). Dieser verläuft über dem distalen Tibio-Fibular-Gelenke durch das Zwischenknochenband nach vorne und anastomosirt mit der A. malleolaris ant. lateralis, auch mit der Tarsea lateralis (s. oben). Der
  - c. Ramus posterior (A. peronea descendens) (Fig. 522) setzt sich hinter dem Malleolus lateralis nach abwärts fort, giebt einen Ast zum äußeren Knöchel (Art. malleolaris post. lateralis) und endet mit Verzweigungen an der lateralen Fläche des Fersenbeines (Rami calcanei).
  - d. Ramus communicans. Verläuft vom Endstücke der A. peronea oder auch vom Ramus posterior derselben quer zur Art. tibialis post., mit der er sich verbindet. Bei hohem Ursprunge geht diese Arterie meist nur zur hinteren Fläche der Tibia und verzweigt sich daselbst. Die Entfaltung jener Anastomose kann das Ende der A. tibialis postica mit der Plantararterie aus der Peronea entstehen lassen. Diese ist dann die stärkere Arterie, während der Stamm der Tibialis postica mit Muskelzweigen endet oder nur mit einem feinen Zweige zu jener Arterie tritt. Eine
- 2. Art. nutritia tibiae kommt häufig aus einem den M. popliteus und andere Muskeln versorgenden Zweige, der vom Anfange der Art. tibialis post. abgeht. Auch von der Art. tibialis antica kann sie abgegeben werden.
- 3. Rami musculares entspringen in größerer Anzahl aus dem Verlaufe des Stammes der Art. tibialis postica und gehen zum Soleus, Tibialis posticus und Flexor digit. comm. longus.
- 4. Art. malleolaris post. medialis. Dieses ist eine meist schwache, zum Arteriennetz des medialen Knöchels verlaufende Arterie.
- 5. Ramus calcaneus (Fig. 522) verbreitet sich am Fersenbein und anastomosirt mit Fersenbeinästen des Ram. posterior der Peronea. Ein zuweilen sehr ansehnlicher Zweig verbindet sich zuweilen mit dem vorerwähnten R. communicans der Peronea über dem Fersenbein vor der Achillessehne. Zuweilen entspringt sie aus der A. plantaris.
- Art. plantaris (externa) (Fig. 523). Diese Arterie stellt in der Regel die Fortsetzung der Tibialis postica zur Fußsohle vor. Sie verläuft zuerst unter dem Abductor hallucis, wird dann vom Flexor digitorum brevis bedeckt und liegt zwischen diesem und dem plantaren Kopfe des Flexor dig. longus. Ihr Weg geht gegen den lateralen Rand der Fußsohle, dann wendet sie sich im Bogen (Arcus plantaris) unter dem Flexor longus und dem schrägen Kopfe des Adductor hallucis medial zum ersten Interstitium metatarsale, wo sie mit dem Ramus plantaris prof. der Art. dorsalis pedis anastomosirt. Sie entsendet zuerst an den medialen Fußrand einen starken Zweig (A. plantaris interna), dann giebt sie auf ihrem

auto av sonon den dantaren Muskeln ilesen Zweige, sowie den Muskeln und dantat des ateraten dahendes. Den esen st ein oberflächlicher Zweig weben insehnlich rachttatet und kann sich derne in die plantaren Arterien die auf der Kleinzeltenseite der dahen Sonstellen.

it in viten for antar-Arterio it for iste bedeutendere Der

transportation of the Alexander Southerna Fig. 523. Diese

unders edeckt, vorwärts, ind verzweigt som own lend im medialen Fußrande, or taskalarur ind in der Hant. Sie eit sich in zwei "worse.

> such a statements. Dieser begiebt such a de Tote for forsonto, wo to have teste to Sein terret sann som ach a sine weiter estrecken, more Austomosen mit underen torton obsernmen.

the constraint of the Stammens of the constraint of the constraint

Addition openits mixed lindstracked for Arteria diantaria and term Verchange into tem mataren linde for Al torsails onto reach terms.

2. A. M. B. L. M. A. Hamada A. a risk to first nor her livsenen-Champion and ones for and Actorism volgen bei eine mit Bertien mit ben t per an anter diestron del incenen ten process constitution of Planting meathe proper year of the field sum now to establish to the accommunity the now er leen men was to a time the distinction of a Company of the Company of the Company Commence of the · .... = ....-5 1 m2m 62 5

Activities of the control of the control of the standard of th



Körpers, wobei ein oberflächlicher Verlauf, unmittelbar unter der Plantaraponeurose, nicht bestehen kann. Der Ursprung der Zehenarterien hat sich so auf den tiefen Arterienbogen zurückgezogen. Andeutungen eines oberflächlichen Bogens kommen jedoch nicht selten vor, mit daraus entspringenden, den Arteriae digit. communes der Hand entsprechenden Zweigen. Die an der Hand bestehenden Anastomosen zwischen den Artt. digitales communes volares und den Artt. metacarpeae volares zeigen den Weg an, auf welchem die Transposition des Ursprunges der erstgenannten Arterien erfolgte.

HYRTL, Über normale und abnormale Verhältnisse der Schlagadern des Unterschenkels. Denkschr. der math.-naturw. Classe der K. Acad. d. Wissensch. zu Wien. Bd. XXIII.

# Vom Venensysteme.

Anlage der großen Venenstämme.

§ 314.

Die Anordnung der das Blut rückführenden Bahnen ist in ihren früheren Zuständen ebenso eigenthümlich und von der späteren Form verschieden, wie es für das Arteriensystem gezeigt ward. Die Einrichtung ist jedoch unabhängig von diesem. Jene Verhältnisse sind für die hauptsächlichsten Punkte in Folgendem darzustellen. Zur Zeit der ersten Anlage des Blutgefäßsystems treffen wir die Venen — ähnlich wie die Arterien — vorwiegend im Fruchthofe entfaltet, und zwar in jener Schichte desselben, welche der Wand des Dottersacks zugetheilt wird. Es sind die Venae omphalo-mesentericae, welche bereits oben in ihrer Verzweigung beschrieben wurden (I. S. 73). Sie führen zum venösen Abschnitte des Herzens und münden später in einen auch die übrigen Venen aufnehmenden Sinus venosus.

Mit der Sonderung des Darmes vom Dottersack werden die Vonen des letzteren reducirt, sie bilden dann zwei nahe bei einander längs des Darmes nach vorne ziehende Gefäße, welche auch durch Anastomosen sowohl vor als hinter dem Anfang des Mitteldarmes unter einander verbunden sind. Dem inzwischen weiter ausgebildeten Körper, sowie der jetzt gleichfalls entstandenen Allantois sind ebenfalls Venen zugetheilt. Mit der Entwickelung der Arteriae umbilicales bilden sich auch zwei Umbilicalvenen aus. Diese verlaufen von der Allantois längs der Ränder der noch weit offenen Leibeshöhle nach vorne, um gleichfalls in den Sinus venosus zu münden. Die Ausbildung der Allantois lässt die Venen bald zu mächtigen Stämmehen sich gestalten, während die Rückbildung des Dottersacks dessen Venen unansehnlicher werden lässt.

Aber auch am embryonalen Körper selbst haben Venen sich ausgebildet. Am Kopfe sammelt sich das venöse Blut jederseits in einem über den Kiemenspalten (bei den Fischen über den Kiemenbogen) laufenden Stamm, die primitive Vena jugularis (Fig. 524 A, i). Mit dem Herabrücken des Herzens werden diese Venen länger. Sie sammeln vom Kopfe das Blut. Jede Jugularvene nimmt eine von hinten kommende Vene auf: die Vena cardinalis (Card), welche sich längs des Körpers nach hinten erstreckt und das Blut aus der Körperwand, auch

von den Urnieren sammelt. Cardinal- und Jugularvenen vereinigen sich jederseits in ein kurzes Querstämmchen, den Ductus Cuvieri (DC), welcher zum Sinus venosus zieht. Dieser nimmt somit sämmtliche von der Körperwand kommende

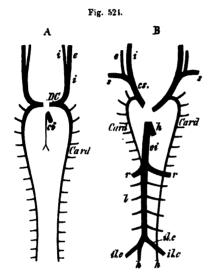

Schema der Anlage der Körpervenenstämme.

A der primitive Zustand, B ein späterer mit
der Ausbildung der unteren Hohlveue.

Venen auf. Die Anlage des Venensystems ist in dem geschilderten Zustande symmetrisch und die Venen scheiden sich in Körpervenen und in solche, welche, wie die Venae omphalo-mesentericae und die Nabelvenen, von fötalen Organen kommen. die ersteren ganz in das definitive Venensystem übergehen, dienen die letzteren nur theilweise zu dessen Aufbau. Aber an beiden finden bedeutende Veränderungen statt, indem neue Bahnstrecken sich ausbilden und andere veröden und damit verschwinden oder nur untergeordnete Wege Diese Veränderungen betrachten wir für beiderlei Abschnitte gesondert.

Die Anordnung der im embryonalen Körper zuerst erscheinenden Stämme der Jugular- und Cardinalvenen kommt in allen wesentlichen Punkten mit jener überein, wie sie bei Fischen bleibend sich darstellt. Sie wiederholt sich

von da an in allen höheren Abtheilungen der Vertebraten. Von Stufe zu Stufe treten Umwandlungen ein, die in ihren einzelnen Stadien wieder bei Amphibien, Reptilien und weitergehend bei Säugethieren als dauernde Zustände erscheinen.

## § 315.

Die Veränderungen im Bereiche der Venae omphalo-mesentericae und umbilicales sind an die Entwickelung der Leber geknupft. Die Venae omphalomesentericae erfahren mit der Rückbildung des Dottersackes von diesem aus eine Reduction, so dass sie nur durch jene Wurzeln sich erhalten, welche vom Darme herkommen. Indem sie an der Leberanlage vorbeiziehen, lösen sie sich in Verzweigungen auf, welche in der Leber sich vertheilen. Jede V. omphalo-mesenterica sendet beim Antritte an die Leber Venae advehentes in diese ein, und Venae revehentes führen davon das Blut zum Sinus venosus. Die Endstrecke jeder der beiden V. omphalo-mesentericae ist also in Gefäße übergegangen, welche der Leber Blut zuführen, und in andere, welche dasselbe wieder ausleiten. directe Verbindung zwischen ein- und ausleitenden Gefäßen, die als Fortsetzung eines einheitlichen Stammes der Venae omphalo-mesentericae angenommen wurde, ist neuerdings als eine spätere Communication dargestellt worden (His). stellt den Ductus venosus Arantii vor. Durch die Ausbildung einzelner Strecken der Anastomosen, welche die beiden Omphalo-mesenterial-Venen um den Anfang des Mitteldarmes (Duodenum) bilden, und durch Rückbildung anderer entsteht ein einheitlicher Venenstamm, welcher erst links um jenen Darmtheil herum nach hinten zieht und dann an der rechten Seite desselben hervorkommt. Nach Abgabe der Venae advehentes setzt sich der Stamm in den Ductus Arantii fort. Durch die Ausbildung der Darmvenen wird der Stamm der Vena omphalo-mesenterica zur Vena portae.

Die beiden Nabelvenen erfahren ebenfalls Umgestaltungen. Die rechte bildet sich zurück, während die linke sich ausbildet. Sie hat Verbindungen mit einer Vena advehens gewonnen; und da sie bald einen bedeutenden Venenstamm vorstellt, erscheinen die Venae hepaticae advehentes, welche erst Äste der V. omphalo-mesenterica waren, wie Äste der Nabelvene, in deren einen die zur Pfortader gewordene V. omphalo-mesenterica sich einsenkt. Die Leber empfängt also jetzt ihr Blut größtentheils aus der Vena umbilicalis und nur ein kleiner Theil wird ihr durch die an Volum zurückstehende Pfortader zugeführt. Dabei bildet der Ductus Arantii die Fortsetzung der Umbilicalvene.

Der paarig angelegte Apparat der Venae umbilicales und omphalo-mesentericae ist also in einen unpaaren Apparat übergegangen und die Venae hepaticae revehentes werden schließlich mit dem Ductus Arantii gleichfalls zu einem gemeinsamen Venenstamme vereinigt.

Zu diesem unpaaren Venenstamme bildet sich ein neuer Zufuhrweg aus. Er beginnt zwischen den beiden Urnieren, anfänglich als schwaches Gefäß (Fig. 524 A, ci), welches sich später durch Aste, welche die Aorta umgreifen, mit den beiden Cardinalvenen in Verbindung setzt. So kommt das Blut aus dem hinteren Abschnitte der Cardinalvenen in dieses auf geraderem Wege zum Herzen führende Gefäß, welches jetzt die untere Hohlvene vorstellt. Durch das vermittels der Verbindung mit den Cardinalvenen erweiterte Gebiet wird die untere Hohlvene bald zu einem stärkeren Stamme (Fig. 524 B, ci). Die im vorderen Theile der Urniere wurzelnden Abschnitte der Cardinalvenen erfahren eine Rückbildung und es bleibt von diesen Venen nur die vorderste Strecke (B, Card), welche Venen von der Körperwand aufnimmt und zum Ductus Cuvieri sich fortsetzt. Der hintere Abschnitt der Cardinalvenen, ins Gebiet der unteren Hohlvene bezogen, hat sich in die Beckenhöhle fortgesetzt und nimmt die Venen der unteren Gliedmaßen auf. Im Becken stellt er die Vena iliaca interna (hypogastrica) (h) dar. Von den unteren Gliedmaßen kommt die Vena iliaca externa (il e). Durch Ausbildung der Anastomosen zwischen beiden Cardinalvenen an deren hinterem, vom vorderen getrennten Abschnitte ist das Gebiet der linken mit der rechten Cardinalvene nicht nur in engerem Zusammenhange, sondern diese bildet auch den Hauptabfuhrweg für das Blut des linksseitigen Gebietes und entfaltet sich demgemäß zu einem in die untere Hohlvene fortgesetzten Stamm. Dann ist also der hintere Abschnitt der rechten Cardinalvene in die untere Hohlvene übergegangen (Hochstetter). Die Nierenvenen (r) bezeichnen die Grenze zwischen dem primitiveren, oberen Abschnitte und dem secundären, aus der rechten Cardinalvene entstandenen unteren Abschnitte des jetzt einheitlichen Stammes der Vena cava inferior (c i).

Von der rechten Cardinalvene erhält sich im kleinen Becken der Anfang als Hypogastrica und setzt sich durch die rechte Vena iliaca communis, welche die Vena iliaca externa aufnahm, zur unteren Hohlvene fort. Von der linken Cardinalvene besteht nur der Anfang (als V. hypogastrica), während die linke Vena iliaca communis aus einer Anastomose zwischen beiden Cardinalvenen hervorgieng. (Fig. 524 B il. c.)

Von dem der unteren Hohlvene zugetheilten Gebiete des unteren Abschnittes der Cardinalvenen hat sich aber ein Theil insofern selbständiger gestaltet, als er jederseits an der Wirbelsäule ein Längsstämmchen bildet (Vena vertebralis posterior). Dieses sammelt Blut aus der Leibeswand und steht sowohl mit den in die untere Hohlvene mündenden Lumbalvenen in Verbindung, als auch mit den Venae iliacae communes und den thoracal persistirenden Cardinalvenen. Es stellt dann eine Vena lumbalis ascendens vor.

# § 316.

Im Bereiche des übrigen Körpervenensystems treten folgende Veränderungen hervor. Beide Jugularvenen, welche das Blut aus dem Kopfe sammeln, nehmen auch Hirnvenen auf, indem sie in der Schläfengegend mit inneren Venen communiciren. Der Stamm dieser Jugularvenen verläuft über den Kiemenspalten zum Cuvier'schen Gang herab und ist nach Maßgabe der Ausbildung des Kopfes mächtig. Er entspricht durch oberflächlicheren Verlauf einer V. jugularis externa (Fig. 524 A, B). Diese bleibt bei den meisten Säugethieren der bedeutendere Stamm. Eine tiefer verlaufende Vene beginnt am Foramen jugulare, nimmt später das Gehirnvenenblut auf und beeinträchtigt als Vena jugularis interna (A, i) die zuerst aufgetretene, mit der sie sich weiter abwärts verbindet. Sie wird bei den Primaten zum Hauptstamme für das aus dem Gehirn rückkehrende Blut (B, is). Das Ende des gemeinschaftlichen Jugularvenenstammes nimmt eine Vene von den vorderen Gliedmaßen auf, die V. subclavia (B, s).

In die Jugularvenen treten noch Venen vom Halse, welche vorne sogar die beiderseitigen Gebiete unter einander in Verbindung setzen. Da aber mit der Volumzunahme des Gebietes aller dieser Venen auch deren Stämme sich bedeutender ausbilden, so erhalten sie das Übergewicht über die mit ihnen sich vereinigenden Cardinalvenen und werden von der Vereinigung der V. jug. communis mit der Subclavia an bis zur Mündung in den rechten Vorhof als obere Hohlvenen (Venae cavae superiores) bezeichnet (cs). Jede solche Vene wird also vom betreffenden Ductus Cuvieri und einem Stücke der primitiven Jugularis vorgestellt. Die linke obere Hohlvene (Figur 525  $\Lambda$ , css) verläuft um die hintere Wand der linken Vorkammer in der Kranzfurche des Herzens zum rechten Vorhof und nimmt auf diesem Wege noch die Herzvenen auf ( $\Lambda$ , c). Noch in der achten Woche besteht sie beim Menschen. Die rechte ( $\Lambda$ , csd) senkt sich gerade zum rechten Vorhof herab. Zwei obere Hohlvenen bilden sich bei den Reptilien aus und bestehen bei Vögeln und vielen Säugethieren. Bei man-

chen der letzteren ist aber die linke die schwächere. Das wiederholt sich auch beim Menschen und schreitet noch weiter. Zwischen beiden Hohlvenen hat indessen ein Venenplexus sich ausgebildet, und in diesem ein querer Stamm (A, a) mächtiger sich entwickelt, welcher die linke obere Hohlvene mit der rechten in directe Verbindung setzt. Dadurch wird das Blut der linken mehr und mehr der rechten oberen Hohlvene zugeführt, und die Rückbildung der zum Herzen verlaufenden Strecke der linken ist ebenso die Folge jener Einrichtung, wie es die Ausbildung des Verbindungsgefäßes (Fig. 525 B, a) und die bedeutende Zunahme des Kalibers der rechten ist. Von der linken oberen Hohlvene bleibt dann nur die im Sulcus coronarius des Herzens verlaufende Endstrecke bestehen (B, c), soweit Herzvenen

in sie einmunden, für die sie einen »Sinus coronarius« vorstellt.

Auch die Cardinalvenen erfahren Veränderungen. Sie gaben, wie wir oben darlegten, ihr unteres Gebiet an die Cava inferior ab und zeigen damit relative Reductionen. Dann werden die Cardinalvenen wesentlich auf die Thoracalregion beschränkt. Die beiderseitigen Cardinalvenen sind durch diese Vorgänge zu relativ unbedeutenden Venenstämmen herabgesunken, welche das Venenblut von der hinteren Thoraxwand sammeln (Fig. 525 A, Card). Die linke Cardinalvene ist aber durch die schon in der 7.—8. Woche vollzogene Verbindung der linken oberen

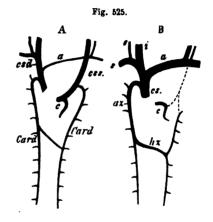

Schema der Veränderungen im Gebiete der oberen Hohlvenen.

Hohlvene mit der rechten gleichfalls beeinflusst, und quere Anastomosen zwischen beiden Cardinalvenen haben an Ausbildung gewonnen (Fig. 525 B). Dadurch wird das im linken Längsstamme sich sammelnde Blut in den rechten übergeführt, der die V. azygos (B, az) vorstellt. Die linke Cardinalvene, welche ihre Verbindung mit der gleichseitigen Hohlvene vermindert oder ganz aufgehoben hat, communicirt dann quer über die Wirbelkörper hinweg mit der Azygos und bildet die V. hemiazygos (hz).

So wird also der Venenapparat der linken oberen Körperhälfte mit dem der rechten in Verbindung gesetzt und gewinnt in diesem neue Bahnen, welche sämmtlich in einer einzigen oberen Hohlvene (der ursprünglichen rechten) vereinigt sind. Diese setzt sich jederseits aus einem, die Jugulares und Subclavien vereinenden Stamme zusammen, der Vena anonyma (V. brachio-cephalica). Die linksseitige Anonyma wird größtentheils von dem queren Gefäße dargestellt, welches die linke Cava superior mit der primitiven rechten verband (Fig. 525 B, a). Die rechtsseitige V. anonyma geht aus dem Theile der rechten oberen Hohlvene hervor, welcher jenseits der Einmündung der linken V. anonyma bestand.

Die Umwandlung dieses symmetrisch angelegten Venensystems in ein asymmetrisches

beruht hauptsächlich in der Überleitung des Venenblutes der linken Seite in die auf der rechten Seite bestehenden Bahnen, wobei die linkerseits vorhandenen Stämme allmählich aus der Blutbahn ausgeschaltet werden. Ein Causalmoment für diesen Vorgang erkenne ich in dem Verhalten des linken oberen Hohlvenenstammes. Derselbe verläust nicht gerade zum rechten Vorhofe herab, wie der rechte, sondern mit seinem Ende am linken Vorhofe vorbei und mündet zugleich schräg in den Vorhof. In letzterem Umstand, wie in der größeren Länge und der Krümmung des Endes müssen bei Vergleichung mit dem Stamme der rechten oberen Hohlvene ungünstigere Verhältnisse für die Zuleitung des Blutes zum Herzen erkannt werden. Sind die Anastomosen zwischen den beiderseitigen Hohlvenen einmal ausgebildet, so wird das Blut der linken Seite sie benützen und der rechten Cava zuströmen, auf welche die Saugpumpe des Herzens einen directeren Einfluss ausübt. So kommt der Stamm der linken V. cava zur allmählichen Rückbildung. Die Umbildung des oberen Abschnittes der Venae cardinales erfolgt dann als secundärer Process; denn wenn einmal der Stamm der V. cava sinistra in der Reduction begriffen ist, bieten die Anastomosen zwischen den beiderseitigen Cardinalvenen dem Blute der linken günstigere Gelegenheit zur Ableitung in die Bahn der rechten, und so erfolgt auch hier die Umänderung.

Auch die Verwendung eines Theiles der rechten Cardinalvene zum Aufbau des Stammes der unteren Hohlvene fällt unter den gleichen Gesichtspunkt, wie leicht zu erkennen ist. Obwohl Hochstetter jenes Verhalten nur bei einigen Säugethieren erkannt hat, trage ich aus Gründen doch kein Bedenken, es auch als wahrscheinlich beim Menschen bestehend anzusehen.

Der ursprünglich die Venen aufnehmende, hinter dem Vorhofe gelegene Sinus venosus (Fig. 476 B) wird mit der Ausbildung des Herzens in den rechten Vorhof aufgenommen. S. oben S. 207 Anm.

H. RATHKE, Entwickelung des Venensystems der Wirbelthiere. Dritter Bericht über das naturwiss. Seminar bei der Universität Königsberg. 4. 1838. — J. Marshall, On the development of the great anterior veins in man and mammalia. Philos. Transact. 1850. — Ferner His, Anat. menschl. Embr. III.

Über das Venensystem des Körperstammes s. Brescher, Recherches anatomiques et physiologiques sur le système veineux. fol. Paris 1820.

## Anordnung des Venensystemes.

### I. Venen des Lungenkreislaufes.

Venae pulmonales.

§ 317.

Diese Venen sammeln sich aus den Capillaren der Lungen und treten an der Lungenwurzel als größere Gefäße hervor. Eine Anzahl der letzteren vereinigt sich je zu einem Stämmchen, deren aus jeder Lunge zwei kommen. Während die Lungenarterie der Vertheilung der Bronchien folgt, verhalten sich die Venen einigermaßen unabhängig davon, und zwar um so mehr, je weiter peripherisch sie sich finden. Sie sammeln sich geflechtartig zwischen den Lobuli, während die Arterien in denselben sich vertheilen. Der Weg der Venen ist dadurch ein anderer als jener der Arterien, von denen er sich möglichst fern hält.

Am Hilus der Lunge finden sich die Lungenvenen unterhalb der Lungenarterien und verlaufen horizontal zum linken Vorhof. In der Regel sind die beiden Lungenvenen bis zur Einmündung in den Vorhof getrennt und liegen noch innerhalb der Pericardialhöhle, doch können sie sich je zu einem kurzen gemeinsamen Stamme vereinigen. Am häufigsten trifft das die beiden rechten Lungenvenen. Die Lungenvenen einer Seite liegen übereinander (Fig. 526), als eine obere und

untere unterscheidbar. Die obere befindet sich etwas weiter nach vorne zu. und zwischen ihr und der unteren (oder auch deren Zweigen) tritt ein Ast des bezüglichen Bronchus hindurch zum Hilus der Lunge. Aus der Muskulatur der Vorkammer treten Züge auf das Ende der Lungenvenen über, und sollen bis in die Lunge verfolgbar sein. Die Lungenvenen sind also nicht scharf von der Vorhofswand abgegrenzt, die sie ja herstellen halfen.

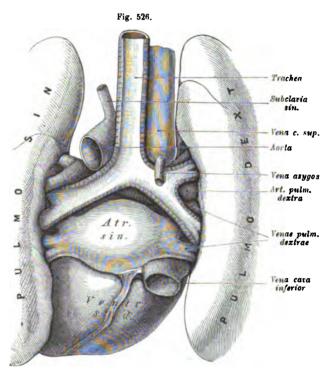

Wie die ursprüng-lich einfache Lungen- von hinten. Die hinteren Lungenränder sind zur Seite gedrängt.

vene in die Vorhofs-

wand aufgenommen wird, ist beim Herzen erwähnt (II. S. 210. Anm.).

Bei ihrem Austritt aus dem Hilus der Lunge nehmen die Lungenvenen noch vordere Bronchialvenen auf, welche theils an bronchialen Lymphdrüsen, auch an der hinteren Fläche des Pericard wurzeln und mit Trachealvenen sowohl als auch mit Venen des hinteren Mediastinalraums Anastomosen bilden. Solcher Venae bronchiales anteriores bestehen jederseits mindestens zwei. Auch im Innern der Lunge treten kleine, von den Bronchialwandungen kommende Venenstämmchen in die Zweige der Lungenvenensüber, oder es bestehen zwischen beiden Anastomosen, und zwar findet dieses Verhalten längs der ganzen Verzweigung des Bronchialbaumes statt.

ZUCKBRKANDL, Sitzungsberichte der Wiener Academie. III. Abtheil. Bd. LXXXIV. - KUTTNER, Arch. f. path. Anat. LXXIII.

# II. Venen des Körperkreislaufes.

§ 318.

Das Körpervenenblut kehrt nach den Umwandlungen der früheren Zustände des Venensystemes (§ 314—316) schließlich durch zwei Hauptstämme zum rechten Vorhofe des Herzens zurück. Das sind die beiden Hohlvenen, denen sich eine dritte Vene zugesellt, welche das Blut der Herzwand in den Vorhof führt.

### A. Venen der Herzwand.

Die Venen des Herzens sammeln sich an der Oberfläche in größere, in die Furchen eingebettete und hier die Arterien begleitende Stämmchen, welche an der hinteren Fläche des Herzens sich in einen Sinus caranarius vereinigen und in den rechten Vorhof münden. Taschenklappen fehlen diesen Venen, dagegen finden sich hin und wieder Astklappen vor.

Der Sinus coronarius ist der Rest einer linken oberen Hohlvene (II. S. 296) und liegt in der Kranzfurche zwischen linkem Vorhof und linker Kammer, in einer Länge von 3—5 cm. Größere Weite unterscheidet ihn von der in ihn einmündenden Hauptvene des Herzens, als deren Fortsetzung er sich darstellt. Der Sinus coronarius nimmt folgende Venen auf:

1. Vena magna cordis (V. coronaria magna) (Fig. 527). Sie beginnt in der vorderen Längsfurche, wo sie von beiden Kammern her Venen empfängt,

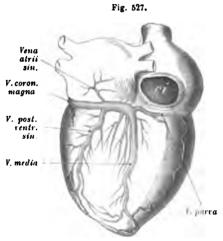

Yenen der Herzwand (von hinten und unten).

wendet sich dann unter dem linken Herzohre in die Kranzfurche, in welcher sie zwischen linker Kammer und Vorkammer sich nach hinten begiebt. Außer kleineren Venen tritt in der Regel eine größere von der Seite der linken Kammer zu ihr. Das Ende des Stammes setzt sich in den Sinus fort, von welchem sein Lumen meist durch eine leichte Falte (Valvula Vicussenii) sich abgrenzt. Die

2. V. posterior ventriculi sinistri beginnt nahe der Herzspitze an der hinteren und seitlichen Wand der linken Kammer und tritt parallel mit der folgenden zum Sinus, in dessen Ende sie mündet.

Seltener vereinigt sie sich vor dem Sinus mit der Vena coronaria magna oder

sie ist durch zwei Venen vertreten, deren eine in die Vena magna, die andere in das Ende des Sinus einmundet.

3. V. media cordis. Verläuft in der hinteren Längsfurche und nimmt von der linken Kammer einige größere Venen, kleinere von der rechten auf. Ihr Anfang anastomosirt mit der Vena magna cordis.

4. V. parva cordis (V. coronaria parva). Entsteht in der rechten Kranzfurche, in der sie zum Sinus verläuft, und nimmt vorzüglich hinten von der rechten Kammer und auch von der Vorkammer Venen auf. Sie ist meist sehr unbedeutend.

Mehrere kleine Venen, welche theils vom rechten Vorhofe und von der Vorhofscheidewand, theils vom vorderen Theile der rechten Kammerwand kommen, mtinden an verschiedenen Stellen direct in die rechte Vorkammer ein. Ihre Ausmündestellen bilden die Foramina Thebesii.

Eine kleine von der hinteren Fläche der linken Vorkammer zum Anfange des Sinus herabziehende Vene ist gleichfalls ein Rest der primitiven linken oberen Hohlvene, die hier zu ihrem in den Sinus übergegangenen Ende verlief.

Über die Herzvenen sowie die obere Hohlvene s. W. GRUBER, Mém. de l'Acad. imp. de St. Pétersbourg. VII. Série. T. VII. No. 2.

### B. Gebiet der oberen Hohlvene.

§ 319.

Die Vena cava superior (s. descendens) (Fig. 528) sammelt das Blut vom Kopfe und Halse, von der oberen Gliedmaße und der Brustwand. Ihr Stamm entsteht hinter der rechten ersten Sterno-costal-Verbindung etwas unterhalb des Knorpels der 1. Rippe aus der Vereinigung der beiden Venae anonymae (Vv. brachio-cephalicae) und erstreckt sich fast gerade zum rechten Vorhof herab. Dabei liegt er zum Theile noch hinter dem Sternum. Von hinten über den rechten Bronchus hinweg senkt sich die Vena azygos in den Stamm dieser Hohlvene ein. Jede Vena anonyma entsteht durch die Vereinigung der Vena subclavia mit der Vena jugularis communis hinter dem Sterno-clavicular-Gelenke. Die linke Vena anonyma ist bei der rechtsseitigen Lage der oberen Hohlvene länger als die rechte und zieht schräg hinter dem Manubrium

Die Venae anonymae nehmen aus dem Hals- und Brust-

sterni her.

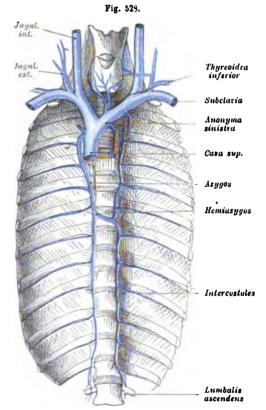

Obere Hohlvene und die in sie mundenden Venen. Der Stamm der V. azygos ist etwas nach rechts gezogen.

gebiete der Arteria subclavia Venen auf, welche nicht immer mit den gleichnamigen Arterien verlaufen. Auch in ihrer Verbindung mit dem Stamme bieten sie sehr wechselvolle Verhältnisse dar. Selbständig mündet in die Vena anonyma:

1. Die V. thyreoidea inferior. Diese entspringt aus einem Venengeflechte, welches am unteren Schilddrüsenrande entsteht und auch vom Kehlkopfe und vom Pharynx Zweige aufnimmt (Fig. 528). Sie bilden ein zur V. anonyma sinistra oder zur Verbindungsstelle beider Vv. anonymae herabtretendes Stämmchen, das zuweilen durch einzelne Venen repräsentirt wird.

Die übrigen Venen begleiten Arterien.

- 2. V. vertebralis. Diese verläuft mit der Arterie, nimmt aus den Venengesiechten der Wirbelsäule Venen auf und ist zuweilen in diese Gesiechte aufgelüst. Durch den Zusammenhang dieser Gesiechte mit den Venenräumen der Schädelhöhle dient sie auch zur Ableitung des Blutes von daher.
- 3. V. cervicalis profunda. Sie ist gleichfalls an der Verbindung mit den Venengeflechten der Wirbelsäule betheiligt und kann als ein ansehnlicher Venenstamm bis zum Schädel emporsteigen. Mit den dort bestehenden Venengeflechten bildet sie Anastomosen (Fig. 532).
  - 4. V. mammaria interna und
- 5. V. intercostalis suprema sind meist nur proximal einfache, distal verdoppelte Venen, welche aus den Gebieten der gleichnamigen Arterien kommen.

### Vena jugularis interna.

Diese Vene sammelt das Blut aus der Schädelhöhle. Sie beginnt am hinteren Abschnitte des Foramen jugulare mit einer Anschwellung (Bulbus venae jugularis). Der Carotis interna folgend erstreckt sie sich am Halse herab (Fig. 530). Durch Aufnahme anderer Venen verstärkt, begleitet sie dann die Carotis communis, wobei sie vom M. sterno-cleido-mastoideus bedeckt wird, und verbindet sich hinter dem Sterno-clavicular-Gelenke mit der Vena subclavia zur Vena anonyma.

Wie der im Foramen jugulare für den Bulbus gegebene Raum sehr verschiedenen Umfang besitzt, so ist auch das Kaliber dieser Vene schon am Beginne sehr variabel. Es wird beeinflusst durch die Verbindung des Gebietes der V. jugularis interna mit anderen Venen, vorzüglich mit der Vena jug. externa, welche jenes beschränkt, indem sie ihr eigenes Gebiet ausgedehnt hat.

Das Gesammtgebiet der Vena jugularis interna zerfällt in zwei Abschnitte. Der eine umfasst die Venen der Schädelhöhle, der andere die des Gesichtstheiles des Kopfes, welche in der Vena facialis communis sich vereinigen, sowie einige vom Halse kommende Venen. Die Venen dieses Gebietes entbehren der Taschenklappen. Solche bestehen an der Ausmündung der Jugularis interna in die Anonyma, während an den kleineren Stämmen Astklappen vorkommen.

Der Bulbus der Vena jugularis interna findet sich an der Umbiegestelle des Endes des Sulcus sigmoides in den hinteren Abschnitt des Foramen jugulare. Hier bildet er, häufiger rechts als links, eine gegen das Petrosum gerichtete blindsackartige Ausbuchtung, deren Umfang die Mächtigkeit der Vena jugularis an jenem Knochen sich aussprechen lässt. Über diese Verhältnisse s. C. Langer, Sitzungsber. d. Wiener Acad. Mathem.-Naturw. Classe. Bd. LXXXIX.

#### Venen der Schädelhöhle.

Die Venen des Gehirns sowie jene der Augenhöhle münden in Räume der Dura mater aus, deren Wand das Charakteristische der Venenwand verloren hat. Sie besteht aus faserigem Bindegewebe mit spärlichen elastischen Elementen, die nur zu innerst, unmittelbar unter einer Epithellage, in Längs-Zügen häufiger sind. Demgemäß ist das Lumen dieser Sinusse kaum oder nur wenig veränderlich. In manchen wird es von bindegewebigen Balken durchsetzt, und wo solche reichlicher vorkommen, wird an Venengeflechte erinnert, aus denen die Sinusse entstanden.

Diese Sinusse entsprechen in ihrer Lage vorwiegend den oberflächlichen Grenzen der größeren Abtheilungen des Gehirnes. Sie füllen damit Lückenräume im Cavum cranii, in welche die Dura mater sich fortsetzt (vgl. Fig. 529). Die gesammte Anordnung entspricht der durch die enge Einbettung des Gehirns in die Schädelhöhle bedingten Raumökonomie. Folgende Sinusse sind anzuführen:

- 1. Sinus transversus (S. lateralis) führt von der Protuberantia occipitalis interna jederseits quer im Sulcus transversus zum Schläfenbein und an diesem schwach Sförmig gebogen zum Foramen jugulare (Fig. 529). Soweit sein Verlauf ein querer ist, folgt er der occipitalen Befestigung des Tentorium cerebelli. Der rechte Sinus ist meist weiter als der linke, was auch am Bulbus der Jugularvene sich ausprägt. An der Eminentia cruciats (L. S. 202) (Protub. occip. interna) besteht die Vereinigung mit anderen Sinussen (Confluens sinuum). Hier mündet ein:
- 2. der Sinus occipitalis. Dieser beginnt aus Venengeflechten am hinteren Umfange des Foramen occipitale und erstreckt sich längs der Crista occipit. interna zur Protuberanz, wo er mit dem Sinus transversus zusammenfließt. Er gehört zu den sehr variabeln Bildungen, ist zuweilen doppelt, fehlt nicht selten ganz.
- 3. Sinus sagittalis superior (longitudinalis sup.) folgt der Befestigungsstelle der Falx cerebri (Fig. 332) vom Foramen coecum an bis zur Protuberantia occipit. interna, wo er sich mit dem Anfange des Sinus transversus verbindet, häufig auch ganz in den rechten S. transversus sich fortsetzt. In Fig. 529 ist er im Querschnitte zu sehen. Er nimmt eine Vene vom Foramen coecum und auf seiner ganzen Länge Venen von der Großhirn-Oberfläche auf. Sehr häufig ist er ausgebuchtet, auch von einzelnen Balken durchsetzt.
- 4. Sin. sagittalis inferior (longitudinalis inferior) ist im freien Rande der Falx cerebri eingeschlossen und beginnt in einiger Entfernung vom Vorderende derselben. Nicht selten steht er durch Sinusäste, welche in der Falx cerebri emporsteigen, mit dem Sinus sagitt. sup. im Zusammenhang. Am Anfange der Vereinigung der Falx cerebri mit dem Tentorium cerebelli senkt er sich in den
- 5. Sin. rectus (S. tentorii) ein, welcher im Tentorium längs der vorgenannten Strecke verläuft und nahezu senkrecht in den Confluens sinuum (Fig. 332), häufig auch in den linken Sinus transversus tritt.
- 6. Sin. petrosus inferior führt längs der Petro-basilar-Verbindung zum Foramen jugulare, in dessen vorderen Abschnitt er eintritt, um in der Regel außerhalb der Schädelhöhle sich mit der V. jugularis zu verbinden. Vorne und oben steht er mit dem Sinus cavernosus in Zusammenhang, auch mit dem Sinus petrosus superior. Ebenso bestehen Verbindungen mit dem Plexus basilaris (Fig. 529).

7. Sin. petrosus superior beginnt ebenfalls am S. cavernosus und begiebt sich an der Spitze der Felsenbeinpyramide auf die Kante der letzteren und längs derselben nach hinten zur Umbiegestelle des S. transversus in seine absteigende Strecke. Er liegt somit in der Befestigungsstelle des Tentorium cerebelli an der oberen Kante des Felsenbeines (Fig. 529).

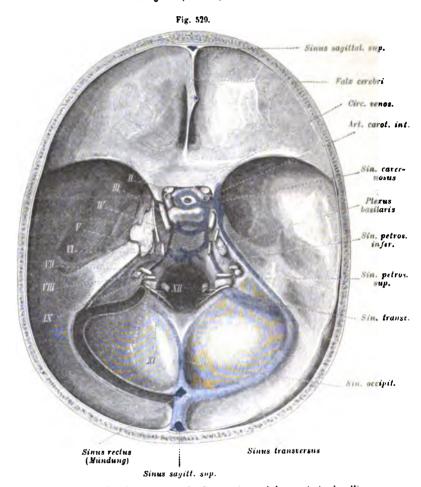

Basis der Schädelhöhle mit den Venensinussen der Dura mater und den austretenden Hirnnerven, welche durch Ziffern bezeichnet sind. Rechts unten ist die Dura mater eine Strecke weit abgehoben. Linkerseits sind die Sinusse geöffnet dargestellt.

8. Sin. cavernosus. Ein zu beiden Seiten der Sattelgrube gelegener, von der oberen Orbitalfissur bis zur Felsenbeinspitze ausgedehnter Sinus, welcher eine Strecke der Carotis interna, auch zur Fissura orbitalis sup. verlaufende Nervenstämmehen umschließt. Unregelmäßig ihn durchsetzende Balken geben ihm eine cavernöse Beschaffenheit. Die beiderseitigen Sinusse sind zumeist durch engere Quersinusse (S. intercavernosus anterior et posterior) verbunden. Mit dem Sinus cavernosus anastomosirt ein in die Sattelgrube eingebetteter Venenring (Sinus circularis) im Umkreise der Hypophysis. Er nimmt kleine Venen aus letzterer, auch aus dem Keilbeinkörper auf. Vorne tritt in den S. cavernosus der kleine

9. Sin. alae parvae, welcher längs des gleichnamigen Knochentheils sich lateralwärts erstreckt. Daselbst tritt eine V. meningea in ihn ein. In der Regel ist er sehr unansehnlich. Durch die Anastomose mit der Vena cerebri media oder auch einer Vena cerebri superior wird er bedeutender.

Nach hinten setzt sich der Sinus cavernosus zur Seite der Sattellehne an den Clivus fort und geht da in einen von der Dura umschlossenen Plexus basilaris über, welcher mit den am Foramen magnum beginnenden inneren Venengesiechten der Wirbelsäule im Zusammenhange steht.

Die Sinusse der Dura mater empfangen ihr Blut theils aus der letzteren, indem sie an verschiedenen Punkten kleinere Venae meningeae aufnehmen, theils aus den knöchernen Schädelwandungen, theils endlich von den Venen der Augenhöhle und des Gehirnes. Aus dem Schädeldache nehmen sie Vv. diploicae auf, welche in der Diploë der Schädelknochen ein weitmaschiges Netz bilden. An diesen Venen entbehrt die sehr dunne Gefäßwand der Muskulatur. Die Venen der Diploë communiciren mit den oberflächlichen Venennetzen des Schädels. Die letzteren sind damit auch Abfuhrbahnen des intracranialen Venenblutes. Wo die äußere Verbindung nach innen mit einem Sinus der Dura mater correspondirt, besteht ein E missarium.

### Solche Emissarien sind:

- 1. E. parietale beiderseits in der Nähe der Sagittalnaht; führt in den Sinus sagittalis superior. Zuweilen fehlt eines.
- 2. E. mastoideum mündet im Foramen mastoideum (I. S. 214) nach außen und führt zum Sinus transversus.
- 3. E. condyloideum verbindet das Ende des S. transversus mit dem Plexus vertebralis externus. Fehlt nicht selten.
- 4. E. occipitale. Selten ein größeres, meist mehrere kleinere unterhalb der Protuberantia occipitalis externa. Äußere Occipitalvenen werden dadurch mit Venen der Diploë oder dem Configens sinuum in Zusammenhang gesetzt (Sperino).

Die Hauptquelle des Blutzuflusses für die Venensinusse bilden die Hirnvenen. Sie treten in der Pia mater zu größeren Gefäßen zusammen und verlassen den Subarachnoidealraum, um sich in die Sinusse einzusenken. Sie unterscheiden sich in oberflächliche und in tiefe.

### A. Die oberflächlichen sind:

1. Vv. cerebrales superiores. Auf der oberen Fläche der Hemisphären des Großhirns sammeln sich Venen in größerer Anzahl (8—12 jederseits) und verlaufen, größtentheils in die Sulci eingebettet, medianwärts. Sie können in vordere, mittlere und hintere geschieden werden.

Die vorderen kommen vom Stirnlappen, die mittleren von der Umgebung der Centralfurche. Eine derselben ist meist ansehnlicher und anastomosirt mit den Vv. cerebrales inferiores, oder hat eine directe Verbindung mit dem Sinus petrosus superior. Die hinteren kommen vom Occipitallappen; sie sind zugleich schräg nach vorne gegen den Sinus sagittalis superior, in den sie sich ergießen, gerichtet. Zu diesen von der äußeren Oberfläche kommenden Venen treten noch solche von der medialen Oberfläche der Hemisphären. Sie münden ebenfalls in den Sinus sagitt. sup.

2. V. cerebri media. Diese sammelt sich am Boden und an den Wandungen der Sylvi'schen Grube sowie an dem Schläfenlappen und senkt sich in den Sinus cavernosus, seltener in den Sinus petrosus superior ein. Ihr Gebiet anastomosirt

mit den hinteren Venae cerebrales superiores und kann durch diese dem Sinus longitudinalis superior tributär sein.

- 2. Vv. cerebrales inferiores sammeln sich an der Unterfläche des Großhirns. Vordere münden noch in den Sinus sagittalis superior. Die folgenden sammeln sich als Vv. basilares, verlaufen aufwärts um die Hirnstiele zum Gebiete der Venae cerebrales internae, wo sie ausmünden. Endlich münden auch Venen von der Unterfläche des Occipitaliappens in den Sinus transversus ein.
- 4. Vv. cerebelli superiores entleeren sich in das Ende der Vena magna Galeni oder den Anfang des Sinus rectus.
- 5. Vv. cerebelli inferiores sind bedeutender als die vorigen, kommen großentheils von der Unterfläche des kleinen Gehirnes und verbinden sich mit dem Sinus transversus. Eine tritt auch zum Sinus petrosus superior.
- B. Die tiefen Gehirnvenen treten in zwei unter dem Fornix verlaufende Vv. cerebrales internae zusammen, welche unterhalb des Balkenwulstes sich zu einem starken Stamme, der V. magna Galeni, vereinigen. Diese senkt sich in den Anfang des Sinus rectus.

Die Venen der Plexusse der Seitenventrikel bilden die Anfänge der inneren Gehirnvenen. Sie nehmen die Vena terminalis auf, welche an der Grenze von Sehhügel und Streifenkörper (unter der Stria cornea) verläuft, auch eine Vena septi pellucidi und kleine Venen vom Balkenknie. Vor der Endigung im Sinus rectus verbindet sich dem gemeinsamen Venenstamme noch eine V. basilaris.

Über die Venen des Gehirns s. ROSENTHAL, Acta Acad. Leop. Carol. Vol. XII.
TROLARD, Recherches sur l'anat. du système veineux de l'eucéphale et du crâne.
Paris 1868. Sperino, Circulazione venosa del capo. Torino 1884.

Die Venen der Augenhöhle sammeln sich theils aus dem Bulbus (siehe beim Auge), theils kommen sie aus den Adnexen des Bulbus und bilden einige größere Stämmehen, welche meist den Arterien entsprechen und eine V. ophthalmica superior zusammensetzen. Diese verlässt die Augenhöhle, indem sie durch die Fissura orbitalis superior zum Sinus cavernosus tritt.

Eine V. ophthalmica inferior sammelt sich am Boden der Orbita, anastomosirt mit anderen Orbitalvenen und verbindet sich entweder mit der V. ophth. sup. oder gelangt, was häufiger der Fall ist, durch die Fissura orbitalis inferior zu dem Venengeflechte der Flügelmuskeln.

Kleine Venen aus dem inneren Gehürgange treten theils aus dem Meat. acust. internus, theils aus dem Aquaeductus vestibuli hervor (*Vv. auditivae internae*) und gehen zu den benachbarten Blutleitern.

Auf ihrem Verlaufe nimmt die V. jugularis interna Venen aus dem Ge- - biete der Arteria carotis externa auf, und zwar außer manchen kleineren die

- V. facialis communis (Fig. 530). Diese ist ein kurzer, am Unterkieferwinkel sich bildender Stamm, welcher auch näher oder entfernter mit der V. jugularis externa communicirt, so dass das Gebiet der letzteren sich auf Kosten der V. jug. interna vergrößert. In der Fig. 530 ist eine solche Verbindung (bei \*) dargestellt. Die V. facialis communis bildet sich aus zwei Hauptwurzeln:
- 1. V. facialis anterior verläuft mit der Art. maxillaris externa. Sie beginnt als V. angularis am inneren Augenwinkel, nimmt hier Venas frontales und palpebrales

superiores auf und anastomosirt mit der Vena ophthalmica superior. — Die beiderseitigen Frontalvenenstämme sind in der Regel durch eine Queranastomose verbunden oder bilden einen stärkeren unpaaren Stamm. Dann setzt die Vena facialis communis ihren Weg nach der Wangengegend fort, Venae nasales externae, palpebrales inferiores, auch labiales superiores sammelnd. Nach Aufnahme einer unter dem M. masseter und dem Jochbogen aus dem Gebiete der Art. maxillaris interna hervortretenden Vene begiebt sie sich hinter dem Mundwinkel zur Unterkieferregion, nimmt die Venae labiales inferiores auf, schließlich noch Venae submentales, und vereinigt sich mit der V. facialis posterior.

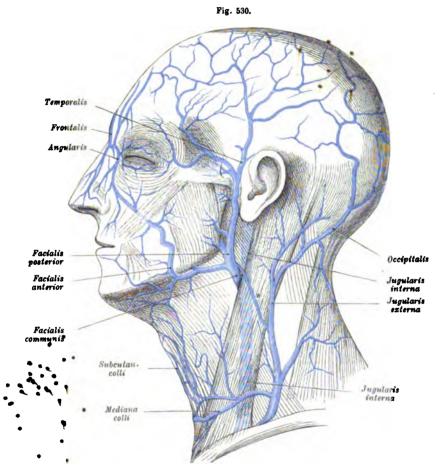

Oberfächliche Venen des Halses und des Kopfes. Die tiefliegende V. jug. int. ist durchschimmernd dargestellt.

2. V. facialis posterior. Diese wurzelt im Gebiete der Art. maxillaris interna, nimmt oft Venae temporales superficiales auf, mittels deren sie mit dem oberflächlichen Venennetze des Schädeldaches im Zusammenhang steht (Fig. 530). Ferner treten zu ihr: Venae temporales profundae, auriculares anteriores, dann Venen aus einem die Musculi pterygoidei umspinnenden Geflechte, dem Plexus pterygoideus, in welchen auch die Venae meningeae mediae münden, ferner nimmt sie Venen aus

der Parotis und der tiefen Wangenregion auf. Eine unter dem Ohre verlaufende Communication mit den Venas auriculares posteriores setzt auch dieses Gebiet mit der V. facialis anterior in Zusammenhang und beschränkt die V. jug. externa. Die übrigen in den Stamm der Jug. interna mündenden Venen sind meist kleinerer Art, die von oben kommenden münden nicht selten schon in die V. facialis communis oder in die V. facialis posterior ein, wie z. B. Venae linguales. Direct werden in der Regel Venae thyreoideae superiores, die auch die Venen des Kehlkopfes und benachbarter Muskeln aufnehmen, der Jug. interna zugeführt.

Bei dem Übergange der Schläfenvenen in die V. facialis posterior wird diese zu einem bedeutenden Stamme umgebildet, der durch Aufnahme auch der Venae auriculares an Umfang zunimmt. Umgekehrt mindert sich die V. facialis posterior durch Abgabe des Temporal- und Auricularvenengebietes an die Vena jugularis externa. (Fig. 530.)

## Vena jugularis externa.

Diese Vene entsteht aus dem hinteren Venengebiete des Kopfes, theilweise auch aus oberflächlichen Venen des Halses, die einen in der Gegend des Ohres beginnenden Stamm zusammensetzen, welcher über dem Sterno-cleido-mastoideus herab zum unteren Halsdreiecke verläuft und sich da in die Vena jugularis interna, häufiger in die V. subclavia einsenkt. An ihrem unteren Abschnitte finden sich die ersten Taschenklappen. Während einer früheren Periode des fötalen Lebens leitet sie die Hauptabfuhr des Blutes aus der Schädelhöhle und beginnt an der Mündung des Canalis temporalis (Foramen jugulare spurium), welcher an der Wurzel des Jochfortsatzes des Schläfenbeins im Fötalzustande besteht, aber in dessen späterer Periode bereits verschwunden ist. Bei vielen Säugethieren persistirt jenes Verhalten. Indem die Vene aus der Nachbarschaft noch andere Venen aufnimmt, stellt sie den Hauptstamm der Kopfvenen vor.

Mit der Ausbildung der V. jug. interna übernimmt diese jene Rolle, und die V. jug. externa wird mehr und mehr reducirt. Im Falle ihrer bedeutendsten Ausbildung nimmt sie noch die Schläfen- und Antlitzvenen auf, und dann ist die Jug. interna an Volum reducirt. In anderen Fällen beschränkt sich die Jugularis externa auf die Schläfenvenen, Ohrvenen und Venen des Hinterhauptes (Fig. 530) oder auf Venae auriculares posteriores und occipitales, im äußersten Grade endlich sogar nur auf letztere, und erscheint dann als ein nur schwacher Stamm, welcher hinter dem M. sterno-cleido-mastoideus seinen Verlauf hat. Diese einzelnen Zustände entsprechen eben so vielen Reductionsstadien des Gebietes der Jugularis externa, welches Strecke um Strecke der Jug. interna zugetheilt wird.

Ein den M. sterno-cleido-mastoideus schräg überkreuzendes Venenstämmchen (Fig. 530\*), welches die Vena facialis communis oder eine der Hauptwurzeln derselben mit der Vena jugularis externa verbindet, kann als der Weg gelten, auf dem die letztgenannte Vene mit dem Gebiete der Antlitzvenen Verbindung gewinnt.

Die Vena jug. externa steht in der Regel noch im Zusammenhang mit anderen oberflächlichen Venen des Halses, welche noch größere Variationen darbieten und nur bald da bald dort zu Stämmchen entfaltete Strecken des oberflächlichen Venennetzes sind. Hierher gehören:

- a) Die Vena mediana colli. Sie beginnt, mit der Aufnahme submentaler Venen, durch welche sie mit den Vv. faciales ant. in Zusammenhang steht, läuft dann subcutan herab, wobei sie sich theilt und mit den beiderseitigen Jugularvenen verbindet. Sie ist sehr häufig durch mehrere absteigende Venae subcutaneae colli vertreten, welche jederseits in einen queren Venenstamm sich einsenken, der auch mit dem anderseitigen median zusammenhängt und dann die Vena mediana colli vorstellt (Fig. 530). Sie alternirt in ihrer Ausbildung mit einer
- b) V. jugularis anterior, die ähnlichen Ursprunges ist und gegen den Vorderrand des M. sterno-cleido-mastoideus herabläuft, um mit einer der beiden Jugularvenen sich zu vereinigen.

Luschka, Zeitschr. für rat. Med. III. R. VII. Bd. S. 78, Derselbe: die Venen des Halses. Denkschr. der k. k. Acad. math.-naturw. Classe. Bd. XX.

### Vena subclavia.

# § 320.

Diese sammelt die Venen der oberen Extremität und der Schulter, entspricht deshalb nicht ganz der Arteria subclavia, deren Äste auch noch den Hals etc. versorgen. Den Stamm der V. subclavia bildet die Forsetzung der V. axillaris, welche die gleichnamige Arterie begleitet. Wo die letztere von den Nervensträngen des Brachialgesiechtes umlagert wird, tritt die Vena axillaris an die mediale Seite jenes Gesiechtes. Sie begiebt sich dann als V. subclavia unter dem M. subclavius empor auf die erste Rippe, auf welcher häusig ein schwacher Eindruck die Lage der Vene bezeichnet (s. Fig. 126). Vor dem Scalenus anticus und durch diesen Muskel von der Arterie geschieden, verläuft sie medianwärts zur Vereinigung mit der V. jugularis interna. Auf diesem Wege steht die Wand der Vene sowohl mit der Fascie des M. scalenus, als auch mit der oberstächlichen Halssascie in Verbindung. Die in sie einmundenden Venen sind höchst unbeständiger Art.

Das gesammte Gebiet der V. subclavia ist durch den Besitz von Klappen ausgezeichnet und scheidet sich in ein oberflächliches und ein tiefes. Die tiefen Venen verlaufen in Begleitung der bezüglichen Arterien, meist zu je zweien, die auch noch am Oberarm als Venae brachiales bestehen, aber in eine zusammenfließen. Die beiden Vv. brachiales sind als eine mediale und eine laterale unterscheidbar. Zuweilen kommt auf einer kürzeren Strecke noch eine dritte hinzu.

Die oberflächlichen Venen bilden weitmaschige subcutane Geflechte, welche an manchen Orten mit den tiefen Venen verbunden sind. An der Hand beginnen diese Geflechte auf dem Rücken der Finger mit Venen, welche aus feinen Geflechten der Volarseite an der Seite der Finger emportreten. Die Dorsalvenen der Finger setzen sich zum Handrücken fort. Größere Venen entstehen zwischen je zwei Fingern und vereinigen sich häufig in einem Arcus venosus, aus dessen beiden Enden in der Regel zwei besonders unterschiedene Stämmchen hervorkommen. Bald wiegt das eine, bald das andere vor.

Vena cephalica antebrachii (Fig. 531). Ein an der Radialseite des

Handrückens aus dem Plexus kommendes Stämmehen ist die Vena cephalica pollicis. Sie setzt sich in die V. cephalica antebrachii fort, welche der Radialseite des Vorderarmes folgt und mit anderen Venen des Vorderarmes



Oberflächliche Venen der oberen Extremität.

anastomosirt. Vor der Ellbogenbeuge zweigt sie aufwärts verlaufende Venen ab. Mit ihrem Stamme jedoch begiebt sie sich schräg über die Ellbogenbeuge als Vena mediana cubiti zum Suleus bicipitalis medialis, wo sie eine zweite, vom Handrücken kommende größere Vene aufnimmt. Die Fortsetzung des Stammes der V. cephalica antebrachii zum Oberarm stellt die

V. cephalica humeri (Fig. 531) vor. Diese Vene beginnt mit einer oder häufiger mit zwei schwächeren von der V. cephalica antebrachii abgezweigten Venen in der Nähe der Ellbogenbeuge, tritt im Sulcus bicipitalis lateralis am Oberarme empor und steht auf diesem Wege nur mit wenig bedeutenden Venen im Zusammenhang. Zwischen dem M. deltoides und dem M. pectoralis major senkt sie sich allmählich unter die Fascie, nimmt zwischen beiden Muskeln nach und nach eine tiefer gelegene Bahn, wobei der R. deltoideus der Art. thoracico-acromialis unter ihr liegt, und tritt dann unterhalb des Schlüsselbeines in die V. axillaris, die hier unmittelbar in die Subclavia übergeht.

In seltenen Fällen theilt sich die Cephalica humeri in einen unterhalb der Clavicula zur Axillaris und einen über die Clavicula zur Subclavia tretenden Zweig, dem dann eine oberflächliche Lage zukommt. Die V. ceph. humeri stellt als V. cephalica ascendens eine erst secundär sich ausbildende Vene vor, die im fötalen Zustande entweder nur schwach entwickelt besteht, oder bogar durch eine an der Schulter sich sammelnde und abwärts leitende Vene (V. cephalica descendens) vorgestellt wird. Auch später bleibt die untergeordnete Bedeutung der Cephalica humeri dadurch ausgedrückt, dass ihre Verbindungen mit den Venen des Unterarmes häufig schwächer sind als die Fortsetzung der Vena cephalica antebrachii zur Vena basilica.

Vena basilica. Sie beginnt am ulnaren Theile des Handrückens mit der Vena salvatella, welche zumeist über dem 3.—4. Interstitium interosseum sich sammelt, dann setzt sie sich an der Ulnarseite des Vorderarmes mit benachbarten Venengeflechten vorzüglich des Rückens

des Vorderarmes in Verbindung und tritt zur medialen Bicepsfurche an den Oberarm. Zwischen den beiden größeren Venenstämmen des Vorderarmes verlaufen

\* £ %

221

×-4.

121

· · · · · ·

7 i.e.

÷: ;

F.

- 2 2.

in L

1.2

11.

1.

---

....

1.

17:

į.

u.

3.3

7

::

:

.

noch kleinere Längsstämmchen, welche sich bald in die V. basilica, bald in den aus der V. cephalica antebrachii zu ersterer fortgesetzten schrägen Venenstamm einsenken (Fig. 531). Eines dieser Längsstämmchen ist zuweilen stärker, tritt selbständiger aus dem Geflechte des Vorderarmes heraus und wird als Vena mediana antebrachii bezeichnet. Alle diese der Vena basilica zustrebenden Venen nehmen an mehreren Stellen auch Venen aus der Tiefe auf. Sehr häufig tritt eine solche in die schräge Fortsetzung der Vena cephalica antebrachii. So gestaltet sich die Vena basilica zur Hauptvene der oberen Extremität, und ihre Fortsetzung in eine Vena brachialis ist immer stärker als die andere Brachialvene, so dass die Vena axillaris den Stamm der Basilica fortsetzt. Der Durchtritt der Vena basilica durch die Fascie des Oberarmes erfolgt meist unterhalb der Mitte der Länge des Oberarmes. Sie nimmt dann eine mediale Lage zur Vena brachialis ein.

Da es sich bei diesen Venen, wie bei vielen anderen, weniger um auf lange Strecken isolirt verlaufende Gefäße handelt, als vielmehr um Venengeflechte, in denen streckenweise stärker entwickelte Venen sich als Stämme auffassen lassen, so ergeben sich in diesen Befunden sehr wechselnde Verhältnisse. Diese betreffen am meisten die zwischen Vena basilica und cephalica antebrachii befindlichen Venen. In der Regel treten hier mehrere Längsstämmchen auf; ist es nur eines, so ist es das oben als Vena mediana bezeichnete. Diese kann sich auch theilen und einen Zweig zur V. cephalica antebrachii oder in die Fortsetzung derselben, die V. mediana cubiti senden, welche Äste dann als V. mediana cephalica und V. mediana basilica dargestellt worden sind. Aber auch in diesem Falle erhält die Vena basilica den größeren Zweig.

H. L. Barkow, die Venen der oberen Extremität des Menschen. Fol. Breslau 1868. Braune u. Trübiger, Die Venen der menschl. Hand. Leipz. 1872. K. Bardeleben, Jenaische Zeitschr. Bd. XIV.

# Vena azygos und Venen der Wirbelsäule.

## § 321.

Dieser auf der rechten Seite der Brustwirbelsäule aufsteigende Venenstamm begiebt sich etwa am 3. Brustwirbel über den rechten Bronchus zur oberen Hohlvene (Fig. 526). Er nimmt auf seinem Verlaufe quere Anastomosen mit einem linkerseits verlaufenden Venenstämmchen auf, V. he miazygos (Fig. 528), welche das gleiche Wurzelgebiet besitzt. Beim Bestehen mehrerer solcher Anastomosen ist die Hemiazygos in einen oberen und einen unteren Abschnitt getheilt, deren jeder mit einem Querstamme sich der Azygos verbindet. Der obere Abschnitt der Hemiazygos ist zuweilen in eine V. intercostalis suprema fortgesetzt und anastomosirt mit der V. anonyma sinistra, worin das Fortbestehen eines primitiven Verhältnisses zu erkennen ist. Während in dem Verlaufe der beiderseitigen Längsstämme meist eine gewisse Symmetrie besteht, bieten die Communicationen asymmetrische Befunde. Das Wurzelgebiet der V. azygos wie der Hemiazygos ist die hintere Thoraxwand, von welcher Vv. intercostales posteriores in die Längsstämmchen eintreten. In jede Intercostalvene mündet noch eine von der Wirbelsäule kommende Vene ein. Von benachbarten Eingeweiden treten

Handrückens aus dem Plexus kommendes Stämme pollicis. Sie setzt sich in die V. cephali der Radialseite des Vorderarmes folgt und mit

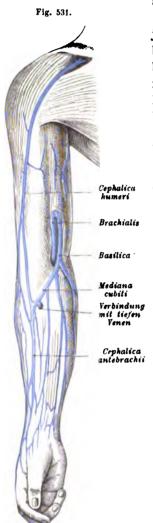

anastomosirt. Ve aufwärts verlaufe jedoch begiebt s beuge als Vena bicipitalis media rücken kommen Fortsetzung de brachii zum Ob-

V. cephal
Vene beginnt
schwächeren vergezweigten Vertitt im Sulchempor und stempor und ste

in einen
über die
dann ele
humerl
cundär
stande
sogar
abwärf
gestell
Bede
dans
hau

In :

Theile des Handrückens mit der 3.—4. Interstitium interosseum et seite des Vorderarmes mit benacht des Vorderarmes in Verbindung ut arm. Zwischen den beiden größ

Oberflächliche Venen der oberen Extremität. Mit den Lumbal
Verbindung, indem

der unteren Hohlvene

sind Klappen beobachtet. 1: zwei Zustände erwähnt. n geht die Hemiazygos ganz V. anonyma sin. über, istand sich unmittelbar an ure Verhalten anschließt. In ra Falle ist sie in eine größere Querstämmen aufgelöst, ar Arygos hinüber verlaufen. sere und untere Ende der . ros bleibt dann gewöhnlich noch mann erhalten. Der Stamm . me selbst ist in diesem Falle - a Tedianlinie genähert. Diese \_-ez ier Hemiazygos erinnert an teien Raubthieren bestehenden willigen Schwund der Hemi-

a de Intercostalvenen durch Tureln mit dem thoracalen Jer Venengeslechte der im Zusammenhang 🚤 🗸 si hier der Ort, derselben Die Plexus venosi ...... æstehen längs der ganzen and communiciren am nit äußeren Geflechten. neren (Pl. occipitalis und Sie zerfallen demnach 🚤 🚾 in an in außere, die winnende, und innere. 🚅 🛥 Nickgratcanal außerhalb - Sackes füllen helfen. merscheidhar.

Anordnung und der siehtbar.

durch Fortsetzungen Zasammenhang. An jedem igen unter einander und nehmen Venen ise sind die äußeren Venenplexusse sowohl V. cervicalis profunda im Zusammenhang, costalis suprema, von dem Lendenabschnittenlyene.

hter. Sie liegen zwischen den beiden Blättern, kenmarks sich theilt, und entsprechen in dieser

r Dura sonders d die inentfaltet, der Spinaleiderseitigen rne als auch mittels Querhfalls geflechtnnen (am Halse). gen der vorderen den Wirbelkörpern · [Brescheti]), so en Geflechte mit den ch die Wirbelkörperren. (Vergl. Fig. 533.)



Querschnitt durch einen Brustwirbel und die Venengeflechte der Wirbelsäule. (Nach Breschet.)

die inneren Geflechte noch Venen aus der Dura mater des

. iten die Venen des Rückenmarks selbst durch einzelne mit den Nervenufende Verbindungen. Am Rückenmarke führt die Pia oberflächliche Geelchen sowohl vorne als hinten je ein Längsstämmehen streckenweise aus-Das vordere kann sich auf das Filum terminale erstrecken.

oberflächlichen Venennetze nehmen überall Venen aus dem Inneren auf, tentralen Venen communiciren.

## C. Gebiet der unteren Hohivene.

§ 322.

Stamm der V. cava inferior (ascendens), der stärksten Vene des es, entsteht aus der Vereinigung der beiden Venae iliacae communes, rechterund meist etwas unterhalb der Theilungsstelle der Aorta (Fig. 534). Von erläuft die Vene erst neben der Aorta, dann etwas weiter rechts auf dem prunge des rechten M. psoas und des rechten medialen Schenkels der verteien Ursprungsportion des Zwerchfells in der rechten hinteren Längsfurche der nterfläche der Leber zum Foramen quadrila erum des Zwerchfells. Nach m Durchtritte durch letzteres verläuft die Vene noch eine ganz kurze Strecken der Brusthöhle, vom Pericardium umschlossen, und mündet in die rechte

Vorkammer des Herzens aus. Die in den Hohlvenenstamm mindenden Venen kommen, abgesehen von den Vv. iliacae communes, theils von den Wänden der Bauchhöhle, theils von Eingeweiden. Der innerhalb der Bauchhöhle befindliche Theil des Gebietes der unteren Hohlvene entbehrt der Taschenklappen, die nur ausnahmsweise an einigen Orten vorkommen. Wir werden ihrer dort Erwähnung thun.

Die Verwendung der Cardinalvenen zum Aufbau der unteren Hohlvene, wie sie als Norm für den unteren Theil der rechten Cardinalvene zu bestehen scheint (IL S. 295).



Untere Hohlvene und Bauchaorta.

führt wahrscheinlich zu einer partiellen Verdoppelung der unteren Hohlvene, indem auch die linke Cardinalvene an Threm unteren Abschnitte sich zu einem starken Stamme ausbildet. Dieser nimmt dann die linksseltig der Hohlvene zukommenden Wurzeln auf und vereinigt sich in verschiedener Höhe mit der rechten Vena cava inferior zum Hauptstamme derselben. Vergl. NICOLAI, Zwei Falle über partielle Verdoppelung der Vena cava Inferior. Kiel 1886. Diss.

Die Wurzeln der unteren Hohlvene sind;

- a. Parietale.
- 1. Vv. phrenicae inferiores kommen vom Zwerchfell, wo sie mit ihren

feineren Verzweigungen die gleichnamigen Arterien begleiten. Erst ihre stärkeren Stämmehen nehmen einen von den Arterien differenten Verlauf.

- 2. Vv. lumbales entsprechen den Arterien und wurzeln in den lumbalen Venengeflechten der Wirbelsäule. Die Ausbildung eines Längsstämmchens in diesen Geflechten lässt eine V. lumbalis ascendens hervorgehen, welche rechts in die Azygos und links in die Hemiazygos sich fortsetzt (Fig. 528). Durch eine Ileo-lumbal-Vene kann sie auch der V. hypogastrica zugetheilt sein, oder eine Anastomose zwischen beiden Gebieten vermitteln.
  - b. Viscerale:
- 3. Vv. hepaticae. Diese verlassen die Leber dicht an dem hinteren Rande oder auch noch an der Hinterfläche und senken sich zu mehreren starken Gefäßen vereinigt in die hier vorbeiziehende untere Hohlvene ein. Sie führen das Blut des Magens, der Milz, des Dünn- und Dickdarms zurück, welches durch die

5-1) cm. Die in den Pfortaderstamm fortgesetzte V. mesenterica wird als mappen von einer zweiten kleineren unterschieden. Sie bildet die Hauptwurzel eines Stammes. die sich mit einer zweiten, wenig schwächeren Wurzel, der V.



Procession. Luber emporgeschiagen und Pylorus etwas abwärts gedrängt.

lienalis vereinigt. Eine dritte Wurzel ist die V. mesenterica parva, welche entweder in die V. lienalis, nahe an deren Vereinigung zum Pfortaderstamm, mundet, oder in jenen Vereinigungswinkel selbst eintritt.

Die V. mesenterica magna entspricht in ihrem Verlaufe wie in ihrem Gebiete der Arteria mesenterica superior, deren Verzweigungen die Venen sich anschließen. Die V. mesenterica parva entspricht ebenso der Art. mesenterica inferior, die V. lienalis endlich wiederum der gleichnamigen Arterie.

Direct in den Stamm der Pfortader mundet meist eine V. coronaria ventriculi, sowie eine V. cystica ein. —

An den Wurzeln der Pfortader finden mehrfache Verbindungen mit anderen Venengebieten statt, so namentlich in der kleinen Beckenhöhle, wo die V. haeder von Supercor am unteren Theile des Rectum mit Anfängen der V. hypoder von der von der von der verbindungen der v. hypoder von der von der verbindungen der v. hypoder von der verbindungen mit anderen
der v. hypoder von der v. hypoder von der v. hypoder v. h

Where the birds der Pfortader wird hin und wieder beschränkt, indem einzelne Wieder der unteren Hohlvene zustreben (Retzius in Tiedemann's und Treviranus' auch Phrasiologie, Bd. V. S. 105). Von der im Fötalleben reichen Klappenverseite in der wieder einzelne Klappen, besonders wird Mitmersteil en der Venze breves in die Venenbogen.

noch eine Strecke wegsam ist, so gehen von da noch Pfortaderzweige in die Leber, was aus der Genese der Pfortader verständlich wird. Nicht selten setzt sich der linke Pfortaderast mit einer, Zweige in die Leber absendenden Ausbuchtung in eine größere Strecke des ursprünglichen Stammes der Nabelvene fort.

Die Pfortader nimmt auch innerhalb der Leber kleine Venen auf, die sogenannten Leberwurzeln der Pfortader. Sie entstehen aus dem Capillarnetze der Rami vasculares der Leberarterie und münden, jene Arterien begleitend, in kleine Pfortaderzweige ein. Somit bestehen in der Leber vielfache Verbindungen verschiedener Gefäßsysteme.

Der Venen-Apparat an der Unterfläche der Leber bietet während der Fütalperiode sehr verschiedene Befunde, auf welche oben (S. 294) aufmerksam gemacht wurde. Die für den ausgebildeten Zustand wichtigsten Verhältnisse seien hier in Kürze zusammengefasst, wobei wir von der letzten Fütalperiode ausgehen.

Hier (Fig. 536) findet man im achten Monate noch den Stamm der Umbilicalvene in der Längsfurche zwischen rechtem und linkem Lappen im Verlaufe zur unteren Hohlvene. Aber er ist nicht mehr in seiner ganzen Länge von gleichmäßigem Kaliber. Nur die untere (vordere) Hälfte ist noch bedeutend weit, die obere (hintere) Hälfte, die in die untere Hohlvene mündet, ist ein engerer Canal, eben der Ductus venosus Arantii.



Leber eines 8monatlichen Fötus von der Hinterfläche gesehen.

Es wird durch diesen somit nur ein Theil des Umbilicalvenenblutes direct in die untere Hohlvene übergeleitet, ein anderer tritt in Äste der Umbilicalvene über, welche da entspringen, wo jene in die Pforte der Leber tritt. Diese Aste sind die ursprünglichen Venae hepaticae advehentes, welche aus den Venae omphalomesentericae hervorgiengen. Sie vertheilen jetzt das Blut der Nabelvene nach beiden Leberlappen. In die rechte mündet die Pfortader. Aus der Leber leiten die Venae hep. revehentes das Blut in den in die untere Hohlvene übergegangenen Theil der Nabelvene. Diese Einrichtung ändert sich mit der sistirten Function der Nabelvene bei der Geburt, nachdem schon vorher der Ductus Arantii noch enger ge-Dann wird die Pfortader zum Hauptstamme, zu dessen Ästen die worden war. Vy. hep. advehentes sich gestalten, während die Venae revehentes die Venae hepaticae vorstellen. Der Stamm der Nabelvene bleibt nur, soweit er in den linken Pfortaderast mit einbezogen wird, bestehen. Der untere (vordere) Theil der Nabelvene obliterirt zum Ligamentum hepato-umbilicale, der obere (hintere) Theil (Ductus Arantii) bildet einen noch dinneren Bindegewebsstrang.

### Venae iliacae und deren Gebiet.

## § 324.

Die beiden Venae iliacae communes setzen sich aus zwei, den Ästen der Arteria iliaca communis entsprechenden Venenstämmen zusammen, deren Lage zu den bezüglichen Arterien oben (II. S. 276) angegeben ist (vergl. Fig. 534).

In die linke V. iliaca communis mundet meist eine V. sacralis media, welche distal sich bald in einen Plexus verliert, der in die tiefen Venengeflechte des Beckens sich fortsetzt. Die Vena iliaca interna (hypogastrica) bildet einen kurzen, an der lateralen Wand der kleinen Beckenhöhle sich sammelnden Stamm, der gewöhnlich hinter der entsprechenden Arterie liegt. In diesem Stamm vereinigen sich Venen aus dem Verzweigungs-Gebiete der Arteria hypogastrica. Die innerhalb des Beckens verlaufenden bieten vielfache Anastomosen dar, oder sie bilden wirkliche Plexusse. Deshalb sind in geringer Entfernung vom Stamme der Hypogastrica keine einzelnen Venen mehr unterscheidbar und nur die nach außen gelangenden bilden eine Ausnahme. Das sind die doppelten Vv. glutaeae supeene perfend confiores et inferiores und die Vv. obturatoriae, in Begleitung der entsprechenden Arterien. Venae sacrales laterales treten zum Sacralgeflechte über. Eine V. ileo-lumbalis setzt sich mit den Lendengeslechten oder mit einer V. lumbalis ascendens in Zusammenhang. Nach dem Beckenausgange zu bilden die Venen engere Geflechte, welche den dort befindlichen Organen angeschlossen und nach ihnen benannt sind. Ein

> Plexus haemorrho'dalis umgiebt das untere Ende des Rectum und steht sowohl mit oberflächlichen Venen als auch mittelst der Vv. haemorrhoidales superiores mit der Pfortader in Verbindung. An dieses Geflecht schließen sich Venengeflechte an, welche die im Beckengrunde gelagerten Uro-genital-Organe umspinnen und theils der Harnblase, theils dem Geschlechtsapparate zugehören. Die Verschiedenheit dieser Theile in beiden Geschlechtern macht gesonderte Vorführung nothwendig.

> Pl. vesicalis. Beim Manne verbreitet sich ein Venengeslecht am Blasengrund und an den Samenbläschen. Es nimmt von der Blasenwand Venen auf und setzt sich nach der Prostata zu in den

> Plexus pudendalis (Pt. santorinianus) fort. Dieser steht auch mit den Venengeflechten des Mastdarms im Zusammenhang, umgiebt die Prostata und die Pars membranacea des Uro-genital-Canals und nimmt die Venen des Penis auf. Die Vena dorsalis penis kommt hinter der Krone der Eichel mit mehreren Wurzeln aus letzterer hervor und verläuft zwischen den beiden gleichnamigen Arterien auf dem Rücken der Ruthe nach hinten. Unterwegs empfängt sie Venen sowohl aus den Corpora cavernosa als auch aus dem Integumente des Penis. Unter dem Schambogen tritt sie in zwei Aste getheilt ins Becken und communicirt hier auch mit den Venae obturatoriae, welche theils zur Hypogastrica theils zur V. iliaca ext., dicht vor ihrem Austritte leiten. Die aus den Schwellkörpern des Penis kommenden Vv. profundae penis verlaufen meist direct zu den Vv. pudendae. -

> Beim Weibe setzt sich der Plexus vesicalis in die Umgebung der sogenannten Harnröhre fort, und entspricht hier einem Plexus pudendalis, indem die V. dorsalis sowie die Vv. prof. clitoridis in ihn einmünden. Er steht im Zusammenhang mit einem Plexus vaginalis et uterinus. Der letztere ist vorzüglich an den Seiten des Uterus ausgebildet, wo er mit dem Plexus spermaticus internus zusammenhängt.

Die mit den cavernösen Schwellorganen der Genitalien zusammenhängenden Venengeflechte bieten einen Übergangszustand zu jenen dar, indem das Lumen der Venen von theilweise muskulösen Balken durchzogen wird. (C. Langer, Sitzungsber. d. Wiener Acad. Bd. XI.VI. LENHOSSÉR, das venöse Convolut der Beckenhöhle beim Manne. Wien 1871.)

Die Venailiaca externa (V. femoralis) liegt medial von der Arterie, mit der sie unterhalb des Leistenbandes die Lacuna vasorum durchsetzt. Am Ober-

schenkel kommt sie unmittelbar an den Ausschnitt der Fascia lata (Annulus femoralis externus) zu liegen, welcher der V. saphena magna zum Durchlasse dient. Im ferneren Verlaufe lagert sie sich hinter die Schenkelarterie. Sie bleibt aber ein einfacher Stamm auch nach dem Durchtritt durch die Endsehne des Adductor magnus, wo sie über der Arterie als V. poplitea durch die Kniekehle tritt. Diese liegt nicht genau hinter der Arterie, sondern zugleich etwas lateral. Zuweilen tritt schon an letzterer Stelle eine Theilung ein. Die abdominale Strecke der Vena iliaca externa führt hin und wieder eine Klappe. Eine Vena epigastrica inferior und eine V. circumfl. ilei interna, die bald doppelt auftreten, münden in sie ein. Die femorale Strecke der Vene lässt ihr Gebiet wieder in ein oberflächliches und ein tiefes sondern. Dem oberflächlichen gehören zahlreiche kleine Venen an, die von verschiedenen Seiten herkommend, den Ästen entsprechen, welche die Art. femoralis hier entsendet. Es sind Vv. epigastricae superficiales, pudendae externae etc.

Das tiefe Gebiet liegt im Bereiche der tiefen Verzweigungen der Schenkelarterie. Diese werden in der Regel von paarigen Venen begleitet, während die V. poplitea noch einfach ist. Indem einzelne Venen nicht genau in der Bahn der Arterien verlaufen, sondern sich weiter aufwärts fortsetzen, kommt es zu einer anscheinenden Vermehrung der tiefen Venen auf Strecken, an denen der venöse Hauptstamm einfach ist. Solche Venae comitantes (C. Langer) kommen schon an der V. poplitea vor, erstrecken sich neben derselben und bilden zuweilen ein die Arterie umspinnendes Geflecht. Auch neben der Femoralvene verlaufen mehrere Vv. comitantes, welche weiter abwärts als die V. profunda femoris in den Venenstamm einmünden.

Die oberflächlichen Venen der unteren Extremität zeigen ähnliche Verhältnisse wie die an der oberen. Ein metatarsal verlaufender Arcus venosus nimmt interstitiell angeordnete Venen von den Zehen auf. Zwei aus den Venengeflechten des Fußrückens nahe an dessen Rändern beginnende Stämme, Venae saphenae\*), auch Rosenvenen genannt, führen aufwärts.

- a. V. saphena parva. Sie entsteht lateral und verläuft hinter dem Malleolus lateralis, auch Venen von der Ferse aufnehmend, zur Wade, häufig in einen Plexus aufgelöst. Zwischen beiden Köpfen des M. gastrocnemius tritt sie in etwas tiefere Lagerung und durchsetzt endlich vollständig die Fascie, um in die V. poplitea einzumunden. Dabei nimmt sie noch Venen aus der Kniekehle, am constantesten eine V. peronea auf. Auch von der hinteren Fläche des Oberschenkels begiebt sich eine Vene zu ihr herab.
- b. V. saphena magna sammelt sich am medialen Fußrande und zieht vor dem Malleolus medialis in die Höhe, längs der medialen Seite des Unterschenkels.
- \*) Die Benennungen der oberslächlichen Venen der Gliedmaßen stammen fast durchweg aus dem Arabischen (Avicenna). So V. cephalica nicht von κεφαλή, sondern von al-kīfāl, basilica von al-basilik. Der Name der inneren (Vene), salvatella ist auf vielfache Umgestaltungen zurückzuführen, bis der Name al-usailim sich findet. Endlich ist Saphena aus al-safīn oder al-saiēn, verborgen, abgeleitet (Hyntl).

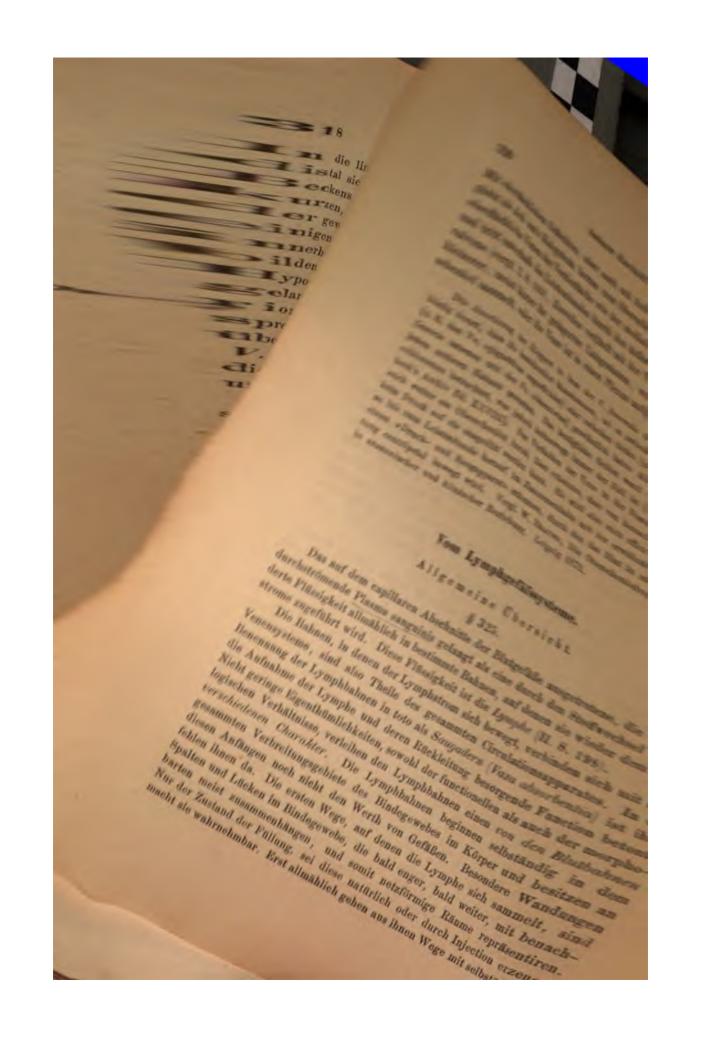

ndungen hervor: Gefäße, die jedoch nicht zu bedeutenden Stämmen sich einigen. Sie streben dem Gebiete der oberen Hohlvene zu.

Eine weitere Eigenthümlichkeit bildet die Verbindung der Lymphbahnen t Organen, in denen Lymphzellen erzeugt werden. Auf gewissen Strecken r Lymphbahnen besteht eine reiche Zellproduction, deren Abstammung noch cht feststeht. Einen Theil derselben sahen wir mit der Schleimhaut des Tractus itestinalis in Verbindung (vergl. II. S. 4). Andere Stellen sind noch vorzuführen. Ile diese bespült der Lymphstrom und führt von da das Material mit sich fort, velches die Formelemente der Lymphe vorstellt. Zu diesen Elementen gehören unch jene, welche als zweiße Blutkörperchen« die Blutbahn verließen (II. S. 222 Anm.). Die Formelemente der Lymphe, die mit dem Lymphstrom umher bewegt werden, verhalten sich aber nicht passiv. Sie vermehren sich noch auf diesem Wege durch Theilung. Durch ihre Verbindung der mit den besonderen Bildungsstätten der Lymphzellen werden die Lymphbahnen nicht blos complicirt, sondern sie gewinnen auch eine neue, höchst wichtige Bedeutung, die in ihnen nicht bloße Abführwege sehen lässt.

Wir unterscheiden sonach am Lymphgefäßsysteme erstlich die Lymphbahnen, und zweitens die damit verbundenen, Zellen producirenden Organe, Lymphfollikel, die in verschiedenen Combinationen angeordnet sind und schließlich die sogenannten Lymphdrüsen bilden.

## Lymphbahnen.

§ 326.

Das Verhalten der äußersten Wurzeln der Lymphbahn hat für die wesentlichsten Verhältnisse wohl eine Feststellung gefunden. Die im Bindegewebe verbreiteten Lymphspalten (s. oben) besitzen vielfach eine Begrenzung von plattenförmigen Zellen, die in mannigfach andere Formen übergehen in dem Maße, als die Bahn sich in bloße Gewebslücken auflöst. An sie schließen sich die genauer gekannten Lymphcapillaren, deren Lumen von jenen Zellen in regelmäßigerer Weise umschlossen wird. Sie stellen engere oder weitere Netze vor, ähnlich den Blutcapillaren, und repräsentiren die Anfänge der Lymphgefäße (Vasa lymphatica). Zuweilen finden sich stellenweise Erweiterungen, sinusartige Gebilde. Auch blindgeendigte Fortsätze kommen vor. Aus den Lymphcapillaren gehen feine Lymphgefäßstämmchen hervor, in netzförmiger Anordnung, oder auch in Gestalt von Gestechten. Platte, unregelmäßig gestaltete und häufig mit gezackten Rändern in einander greifende Zellen, die aus den Lymphcapillaren sich fortsetzen, bilden die innere Schichte, zu der noch eine außere von Bindegewebe hinzutritt. Das Kaliber dieser feinen Lymphgefäße ist sehr wechselnd, selbst auf kurzen Strecken ungleich (Fig. 537). Ringförmige Einschnürungen sind bei gefüllten Gefäßen meist in dichter Folge zu sehen. Die aus den Netzen der feinen Lymphgefäße hervorgehenden größeren Stämmchen stimmen in der Textur ihrer Wand einigermaßen mit kleinen Venen überein.

gewebes mit Lymphzellen ist dem bloßen Auge nicht unterscheidbar. Sie spielt auch anscheinend eine untergeordnetere Rolle in Vergleichung mit von ihr ableitbaren Gebilden, den Follikeln, deren Verhalten II. S. 4 dargestellt ward. An deren Oberfläche ist das reticuläre Gewebe etwas dichter, bildet aber keine ganz continuirliche Umhüllung. Die Bälkehen und Fasern des Netzwerkes gehen in das benachbarte faserige Bindegewebe über und durchsetzen dabei einen den Follikel umgebenden Raum, welcher der Lymphbahn angehört (vergl. Fig. 372). Indem die Lymphgefäße der Schleimhaut in der Nähe des Follikels ihre Wandungen in das feine, mit der Follikeloberfläche zusammenhängende Balkennetz übergehen lassen, kann man sich so den Follikel in der Lymphbahn liegend, von ihr umschlossen, vorstellen. Diese Follikel gehen vielfach in bloße Infiltrationen über, von denen sie keineswegs scharf geschieden sind. Sie finden sich in mannigfachen Combinationen, die sich in zwei größere Gruppen sondern lassen.

## I. Follikelbildungen in Schleimhäuten.

- 1. Solitäre Follikel sind in der Schleimhaut des ganzen Tractus intestinalis verbreitet, am häufigsten in der Dickdarmschleimhaut (H. S. 63).
- 2. Peyer'sche Drüsenhaufen sind Gruppen zahlreicher Follikel. Sie charakterisiren das Ileum (II. S. 62). Ähnlich gehäufte Follikel zeichnen das Ende des Wurmfortsatzes aus (II. S. 65. Ann.).
- 3. Balgdrüsen. Auch conglobirte Drüsen genannt. Die Follikel sitzen hier in dichter Anordnung in der Wandung von Vertiefungen der Schleimhaut. Die Öffnung solcher Einsenkungen erscheint der Mündung einer Drüse ähnlich, und zuweilen münden auch wirkliche Drüsen (Schleimdrüsen) in die sonst blindgeendigten Balgdrüsen aus. Diese finden sich an der Wurzel der Zunge (II. S. 30) und an der hinteren Pharynxwand (II. S. 45).
  - 4. Tonsillen sind Gruppen von Balgdrüsen (vergl. II. S. 35.

Die Entstehung von Lymphzellen im cytogenen Bindegewebe dürfte, wie sie auch Bd. I. S. 109 dargestellt ward, insofern eine Beschränkung erfahren, als jenes Bindegewebe nur die Örtlichkeit, wahrscheinlich aber nicht das Material für jene Elemente darbietet. Dass in dem Reticulum jenes Gewebes noch besondere, durch Befunde ihres Kernes von den Bindegewebszellen unterschiedene Zellen vorkommen, an denen dann allein Theilungsvorgänge zu beobachten sind, wird immer mehr zur Gewissheit gebracht und dadurch dem Bindegewebe die Bedeutung eines »cytogenen« Gewebes entzogen. Bevor aber die Herkunft jener anderen Zellen (die wahrscheinlich eine ganz andere Abstammung besitzen) sicher nachgewiesen ist, wird man in diesen Verhältnissen noch eine offene aber sehr bedeutungsvolle Frage sehen.

# II. Follikel als Bestandtheile von Organen, die keine Lagebeziehungen zur Schleimhaut besitzen.

1. Lymphdrüsen erscheinen gleichfalls als Aggregate von Follikeln, um welche der Lymphstrom sich vertheilt. Jedoch bestehen hier manche complicirende Eigenthümlichkeiten, so dass eine genauere Darstellung erforderlich wird.

2. Milz. Die Verwandtschaft dieses Organs mit den Lymphdrüsen ist durch die Follikel ausgesprochen. Der mangelnde Zusammenhang der Oberfläche seiner Follikel mit Lymphbahnen verlangt jedoch eine gesonderte Vorführung, die am Schlusse der Darstellung des Lymphgefäßsystems geschehen wird.

## § 328.

Die Lymphdrüsen (Glandulae lymphaticae, Ganglia lymphatica, Lymph-knoten) stellen ovale oder rundliche, meist etwas abgeplattete Gebilde vor, welche innerhalb der bereits durch Lymphgefäßstämmchen gebildeten Lymphbahn liegen. Ihre Größe schwankt von einigen Millimetern bis zu mehreren Ceutimetern. Sie

sind von grauröthlicher oder röthlicher Farbe und von meist derber Von lockerem Binde-Consistenz. gewebe umschlossen, besitzen sie eine mit diesem zusammenhängende, dichtere, bindegewebige Hülle, von der aus Scheidewände in's Innere sich fortsetzen (Fig. 538). Diese zerlegen die Rindenschichte des Organs in eine verschieden große Zahl von größeren oder kleineren Fächern (Alveolen) und setzen sich dann als bindegewebige Stränge weiter in's Innere fort, wo sie ein Maschennetz bilden. Dieses tritt an einer zuweilen



Schema einer Lymphdrüse. a Bindegewebige Hülle; b Septa; c Balkennetz der Markmasse; d Bindenfollikel; c Markstränge; f Vasa afferentia; g Lymphbahn im Marke; h Vas efferens. (Nach Farr.)

etwas vertieften Stelle der Drüse, dem Hilus, an die Oberfläche. Wir unterscheiden somit eine Rindenschichte, welche die Marksubstanz so umgiebt, dass diese nur an einer beschränkten Stelle frei liegt. Jedes Fach der Rindenschichte wird von einem Lymphfollikel eingenommen, aber nicht vollständig, denn um ihn findet sich noch ein vom Bindegewebe durchsetzter Raum, welcher der Lymphbahn angehört (Lymphscheide des Follikels). Der Follikel, ganz mit den oben beschriebenen Bildungen übereinkommend, ist nur dadurch von diesen verschieden, dass er sich mit einer schlankeren, strangartigen Fortsetzung, dem Markstrange, in die Marksubstanz verfolgen lässt. Die Markstränge der einzelnen Rindenfollikel bilden im Mark der Drüse ein Maschennetz, welches in den Lücken des Netzes der Bindegewebsbalken angeordnet ist. Das vorstehende Schema (Fig. 538) einer Lymphdrüse versinnlicht diese Befunde. Die um die Rindenfollikel befindlichen Lymphscheiden setzen sich als Markscheiden, Lymphgänge, auf die Markstränge fort, bilden somit in der Marksubstanz gleichfalls ein Netzwerk.

Zu diesen Lymphräumen verhalten sich die Lymphgefäße als Vasa afferentia und Vasa efferentia. Gewöhnlich ist die Zahl der ersteren größer, und es besteht nur Ein Vas efferens. Die Vasa efferentia (Fig. 538) treten zur Oberfläche der Rindenschichte, verzweigen sich daselbst und auch in's Innere der Drüse, wo sie

+li+hr

in den Lymphscheiden der Rindenfollikel sich auflösen. Die Lymphe der Vasa afferentia ergießt sich also in die Lücken und Spalten, welche um die Follikel sich finden, gelangt dann in die Marksubstanz, wobei sie die Markstränge gleichfalls bespült. Sie vertheilt sich im Netzwerke der Markscheiden und wird von da von den Wurzeln des Vas efferens (h) aufgenommen, welches am Hilus der Drüse sich in ähnlicher Weise verhält, wie die Vasa afferentia an der Oberfläche der Rinde. Das Wesentliche der Structur einer Lymphdrüse besteht also in der Auflösung der zuführenden Lymphgefäße in zahlreiche enge, mit einander anastomosirende Bahnen, die an der Bildungsstätte von Lymphzellen vorüberziehen und sich in eine Minderzahl ausführender Gefäße sammeln. Die Vertheilung der Rinden- und Marksubstanz ist verschiedenartig, letztere ist in den Mesenterialdrüsen sehr ausgebildet, an anderen nur in geringem Maße vorhanden. Auch die Follikel können unter einander zusammenhängen, sowie weiter nach innen zu einzelne Strecken der Markstränge durch voluminösere Gestaltung Follikelform gewinnen. Follikel wie Markstränge sind also Bildungen, die in einander übergehen, wie ja beide die gleiche Textur besitzen.

Den Lymphdrüsen sind reiche Blutgefäße zugetheilt. Kleine Arterienzweige verästeln sich an ihnen, theils an der Oberfläche, theils von da aus in das bindegewebige Gerüste, von wo das Capillarnetz zu den Follikeln und Marksträngen seine Verbreitung nimmt.

Die Lymphdrüsen finden sich theils vereinzelt, theils in Gruppen. Ersteres ist bei den am meisten peripherisch gelegenen der Fall. Je näher sie den centralen Sammelpunkten der Lymphgefäße lagern, desto reicher sind die Gruppen an einzelnen Drüsen. Wenige größere vertreten nicht selten die Stelle zahlreicher kleinerer und umgekehrt. Aus der Form mancher Lymphdrüsen ergiebt sich, dass Verschmelzungen mehrerer zu einer einzigen vorkommen. Die Lymphdrüsen bilden Sammelstellen der Lymphgefäße. Oft laufen die letzteren von verschiedenen Richtungen der Lymphdrüse zu. Da die ausführenden Gefäße einer Drüse zu anderen Drüsen sich wieder als zuführende verhalten, durchsetzt der Lymphstrom allmählich mehrere, an gewissen Stellen sogar zahlreiche Drüsen.

Die functionelle Bedeutung der Lymphdrüsen für den Organismus geht theilweise schon aus ihrer Structur hervor. Der sie durchsetzende Lymphstrom nimmt auf seinem Wege Lymphzellen auf. Die Lymphe der Vasa efferentia ist reicher an Formbestandtheilen als jene der Vasa afferentia. Vielleicht wird noch eine andere Veränderung der Lymphe bei dem Durchgang durch die Drüse bewirkt.

Anordnung des Lymphgefäßsystemes.

§ 329.

Die Vertheilung der als "Gefäße" beschriebenen Lymphbahnen bietet durch die Einmündung der letzteren in's Venensystem eigenthümliche Verhältnisse. Deren Darstellung hat von den größeren Stämmehen aus zu beginnen. Solche Lymphstämmehen (*Trunci lymphatici*) sammeln sich größtenteils in der Nähe ihrer Ausmündung in die Venae anonymae (brachio-cephalicae), indem plexus-

artige Züge von Lymphgefäßen allmählich sich unter einander verbinden, und ein — mit einer einzigen Ausnahme — nur kurzes gemeinsames Stämmchen bilden. In der Art der Vereinigung zu einem solchen waltet die größte Variation, und es bestehen auch in dieser Hinsicht die verschiedenartigsten Zustände, indem nicht blos die Zahl der zusammentretenden Gefäße sehr verschieden ist, sondern auch diese selbst wieder mannigfach combinirt erscheinen.

Die Vertheilung dieser mit den Venae anonymae communicirenden Stämme (Trunci lymphatici) zeigt beiderseits ziemliche Übereinstimmung. Folgende sind zu unterscheiden:

- 1. Truncus jugularis, zur Abfuhr der Lymphe von Kopf und Hals bestimmt.
- 2. Truncus subclavius. Er sammelt die Lymphgefäße der oberen Extremität wie jene der vorderen Brustwand.
- 3. Truncus broncho-mediastinalis (dexter) führt im hinteren Mittelfell-raume empor und ist linkerseits durch einen viel ansehnlicheren, längs der Brust-wirbelsäule verlaufenden Stamm, den Ductus thoracicus, vertreten, der die Lymphe aus den Eingeweiden der Bauchböhle (vom Darme den Chylus) sowie von den unteren Extremitäten und der hinteren Brustwand abführt.

Diese drei Stämme bilden sich — abgesehen vom Ductus thoracicus — meist erst in der Nähe der Venen, in die sie einmünden, sind daher von geringer Länge und bleiben entweder getrennt oder sind an der Mündung in verschiedener Combination vereinigt. Durch diese Vereinigung aller Stämme einer Seite entsteht ein Truncus lymphaticus communis. Die stets mit verschlussfähigen Klappen versehenen Mündungen finden sich meist in der Nähe der Verbindung der V. jugularis interna mit der V. subclavia. Eine oder die andere der Mündungen ist häufig einer jener Venen zugetheilt oder im Vereinigungswinkel beider. So begegnen wir schon in der Ausmündung der Stämme sehr schwankenden Verhältnissen, welche auch bezüglich des Kaliber, des Verlaufes, wie der Anordnung bestehen.

In den Lymphgefäßstämmen vereinigen sich Lymphgefäßzüge oder Stränge, welche Lymphdrüsen durchsetzt haben. Da diese letzteren in die Bahn der Gefäße eingeschaltet sind, wird ihre Darstellung zugleich mit jenen geboten. Die peripherisch gelagerten Drüsen senden ihre Vasa efferentia zu mehr central gelagerten Drüsen, für welche sie Vasa afferentia sind.

1. Truncus jugularis: Sammelt die Lymphgefäße, welche als oberflächliche uud tiefe, aber unter einander zusammenhängende Geflechte und Züge am Halse herabziehen. Der Plexus (lymph.) jugularis superficialis (externus) nimmt Lymphgefäße vom Hinterhaupte, von der Ohr- und Schläfengegend auf. Glandulae occipitales (1—2) liegen an der Nackenlinie und schließen sich lateral an Gl. auriculares posteriores, welche über der Insertion des M. sterno-cleidomastoideus sich finden. Von vorne her ziehen Gefäße aus dem Bereiche der Venae faciales zu ihm herab. Die von der Schläfe kommenden treten zu Gl. auriculares anteriores (2—4), welche theils über, theils unterhalb der Parotis liegen. Weiter nach vorne sammeln Gl. submaxillares Gefäße vom Gesicht her, während die

Gefäße der tieferen Theile des Gesichtes sich theilweise zu letzteren, aber auch zu Gl. faciales profundae (4—6) begeben, die zur Seite des Pharynx liegen und dem Gebiete des Plexus jugularis profundus (internus) angehören.

Den Submaxillardrüsen schließen sich vorne Gl. submentales (2-3) an, deren Vasa efferentia gleichfalls zu beiden Geflechten gelangen. In die Bahnen des Pl. jugularis externus sind Gl. cervicales superficiales (5-6) eingeschaltet, welche vom Platysma bedeckt, theils auf dem M. sterno-cleido-mastoideus, theils an dessen Hinterrand liegen, zuweilen zerstreut, einzelne wohl auch mehr nach vorne zu. Die Vasa efferentia derselben verlaufen zum Pl. jugularis profundus. Die oberen Glandulae cervicales superficiales schließen sich an die Gl. auriculares posteriores und Gl. submaxillares an.

Der Plexus jugularis profundus erstreckt sich längs der tiefen Halsgefäße bis zur Basis cranii, wo er aus der Schädelhöhle Lymphbahnen aufnimmt, welche die Blutgefäße begleiten. Auf der ganzen Strecke des Plexus sind Gl. cervicales profundae (10—12) vertheilt, die wieder als obere und als untere unterschieden werden. Die letzteren liegen in der Fossa supraclavicularis, und an sie schließen sich die unteren Gl. cerv. superficiales an. Den oberen Glandulae cerv. profundae streben Lymphgefäße vom Pharynx und von der Zunge zu. In die Bahnen der letzteren sind Gl. linguales (3—4) zur Seite der Mm. genio- und hyo-glossi eingelagert. Ferner sammeln jene tiefen Halsdrüsen Gefäße von der Wirbelsäule, von der tiefen Muskulatur des Nackens, vom Kehlkopf und von der Schilddrüse. Mit den unteren tiefen Halsdrüsen stehen endlich noch Lymphgefäße der Brustwand und der Schulter im Zusammenhang.

2. Truncus subclavius. Setzt sich aus einem Strange von Lymphgefäßen zusammen, welche aus der Achselhöhle kommen und hier von den Gl. axillares (10-15) durchsetzt sind. Diese lagern theils in der Nachbarschaft der Blutgefäße, theils sind sie nach hinten unter der Scapula (Gl. subscapulares), theils nach vorne unter dem M. pect. minor zerstreut. Sie sind die Sammelstätten von Lymphgefäßen sehr verschiedener Regionen. Außer jenen der oberen Extremität vereinigen sich hier die oberflächlichen Lymphgefäße des Nackens, des Rückens bis zur Lendenregion, ferner jene der Brust (auch der Mamma) und der oberen Bauchgegend. Die von hinten kommenden schlagen sich um den M. latissimus dorsi, die von der oberen Brustgegend um den M. pectoralis major herum. Tiefe Gefäße ziehen unter dem letzteren Muskel, auch unterhalb des Latissimus dorsi, in Begleitung der Blutgefäße empor. Einige Gl. pectorales sind in jene eingeschaltet. An der oberen Extremität laufen die oberflächlichen Lymphgefäße am Vorderarm zur medialen Seite des Oberarms empor, von den Fingern an dorsal und volar in weitmaschige und langgestreckte Geflechte und Züge geordnet, welche zumeist der Vena basilica folgen. In der Ellbogenbeuge sind Glandulae cubitales superficiales in sie eingeschaltet. Die tiefen Lymphgefäße folgen der Blutgefäßbahn. Am Vorderarm ist ihnen zuweilen die erste Drüse zugetheilt. Einige beständige finden sich in der Ellbogenbeuge (Gl. cubitales profundae) und erstrecken sich von da vereinzelt am Oberarm herauf.

3. Truncus broncho-mediastinalis (dexter). Vereinigt die Lymphgefäße des oberen Abschnittes der rechten hinteren Brustwand und sammelt solche von Organen der Brusthöhle. Aus der Lunge in Begleitung der Blutgefäße und Luftwege kommende Lymphgefäße senken sich am Hilus der Lunge in Gl. bronchiales, welche auch die netzförmig angeordneten Gefäße der Oberfläche der Lunge aufnehmen. Ablagerung schwarzen Pigmentes, aus eingeathmeten Kohlentheilchen hier deponirt, zeichnet diese Drüsengruppe aus, welche bis zur Theilung der Luftröhre verbreitet ist. Einzelne erstrecken sich längs der Trachea und nehmen von daher gleichfalls Gefäße auf. Die Vasa efferentia der rechtsseitigen bilden den Anfang des Truncus, mit welchem intercostale Gefäße mit vereinzelten Gl. intercostales verbunden sind. Aus dem hinteren Mediastinalraum treten Lymphgefäße vom Zwerchfell, vom Herzbeutel, dann vom Oesophagus, in Begleitung der Aorta thoracica empor und verbinden sich, wenn auch nur zum Theile mit jenem Stamm; Gl. mediastinales posteriores (6-15) sind in sie eingeschaltet. Ebenso laufen vom vorderen Mediastinalraume her Lymphgefäße zu jenem Truncus. Sie sammeln sich vom vorderen Theile des Zwerchfells, vom Pericard und von der Thymus. Gl. mediastinales anteriores (10-15) gehören diesen Lymphbahnen an. Die meisten derselben liegen vor und auf dem Aortenbogen.

Auch von der vorderen Brustwand, im Bereiche der Art. mammaria interna, sammeln sich von Gl. sternales unterbrochene Gefäßstränge und treten zu den Gefäßztigen des vorderen Mediastinalraumes. Sie bilden zuweilen auch einen besonderen, beiderseits vorkommenden Stamm — den Tr. mammarius, welcher zum bezüglichen Tr. communis oder auch direct zur V. anonyma sich begiebt.

## § 330.

Ductus thoracicus. Dieser Hauptstamm der Lymphwege, auch »Milchbrustgang« genannt, weil er den Chylus (Milchsaft) führt, beginnt in der Bauchhöhle zumeist an der Vorderfläche des ersten Lumbalwirbelkörpers und begiebt sich rechterseits an der Aorta durch das Zwerchfell in die Brusthöble, wo er zwischen Aorta und Vena azygos emporsteigt. Am Ursprunge des linken M. longus colli weicht er nach links von der Wirbelsäule ab und tritt bis zum Körper des letzten Halswirbels, dann im Bogen über die linke Arteria subclavia hinweg zum Anfange der linken Vena anonyma, in die er sich einsenkt (Fig. 539). Den Anfang des Stammes in der Bauchhöhle bildet die Vereinigung zweier kurzer Trunci lumbales und eines unpaaren Truncus intestinalis, welche auch durch starke Geflechte vertreten sein können. Eine meist längliche Erweiterung des Anfangs bildet die Cisterna chyli. Von da erstreckt sich der Gang in tiberaus wechselvollem Befunde empor, bald sich verengend (meist in der Mitte des Weges), bald erweitert (ziemlich regelmäßig am Ende), zuweilen mit Ausbuchtungen versehen oder hie und da in gewundenem Verlaufe, auch in Äste aufgelöst, die wieder zusammen schließen. Sein Kaliber ist daher ein sehr unregelmäßiges (3-8 mm) und schwankt auch je nach dem Füllungszustande.

Auf seinem Verlaufe nimmt der Ductus thoracicus auf: Lymphgefäße vom Zwerchfell, auch ein im Ligamentum suspensorium hepatis verlaufendes Stämmchen von der oberen Fläche des rechten Lappens der Leber, dann von beiden Seiten her intercostale Lymphgefäße, in deren Bahnen Glandulae intercostales



Große Lymphgefäßstämme in das Venensystem mündend. (Schema.)

eingebettet sind. Auf der linken Seite treten auch die obersten intercostalen Lymphgefäße, die rechterseits dem Truncus broncho-mediastinalis zugetheilt sind, in ihn über, und ebenso stehen auf der linken Seite die übrigen Gefäße, welche rechterseits in dem Truncus broncho-mediastinalis dexter sich vereinigen, mit dem Ductus thoracicus im Zusammenhang. Darin entspricht also der letztere jenem rechtsseitigen Truncus und stellt nur einen weiter abwärts entwickelten und mächtiger ausgebildeten Zustand desselben linkerseits vor.

In den Anfang des Ductus thoracicus münden die drei oben benannten Lymphstämme ein, die gleichfalls mannigfach wechselnde Verhältnisse darbieten.

Truncus lumbalis. Jeder derselben setzt sich aus einem vom Leistenbande aus auf dem M. psoas emporziehenden Complexe von Lymphgefäßen zusammen (Plexus lumbalis), in deren Verlauf Drüsen eingebettet sind. Die längs der Vasa iliaca vorkommenden (3—6) heißen Glandulae iliacae. Zahlreiche der Lendenregion zugetheilte werden als

Glandulae lumbales (20—30) unterschieden. Hier finden sie sich theils um die Aorta, in dem dieselbe umstrickenden Lymphgestechte (Pl. aorticus), theils lateral von der Wirbelsäule. Den Lumbaldrüsen laufen die Lymphgesäße der Nieren und Nebennieren zu, ferner jene der Keimdrüsen in Begleitung der Art. spermatica interna, endlich Lymphgesäße aus der hinteren und seitlichen Bauchwand.

An die lumbalen Lymphgefäßgeflechte schließt sich ein die Umgebung der Arteria coeliaca einnehmendes Lymphgefäßgeflecht an, welches von zahlreichen Drüsen (Glandulae coeliacae) durchsetzt wird. Zu diesen führen Gefäße von der Leber, vom Magen, vom Pancreas und von der Milz. Die der Leber kommen vom Hilus derselben, theils aus dem Innern, theils von der Unterfläche der Serosa dieser Drüse. Gl. hepaticae sind in sie eingebettet. Am Magen sind Lymphdrüsen sowohl längs der kleinen Curvatur, als auch an der großen, jedoch mehr in der Nähe des Pylorus vertheilt, und vom Hilus der Milz an folgen Drüsen, welche Lymphgefäße aus dem serösen Überzuge längs des oberen Pancreasrandes sammeln (Gl. splenico-pancreaticae).

Aus dem kleinen Becken tritt zum Plexus lumbalis ein Plexus hypogastricus mit Gl. hypogastricae (8—10), welche von den Organen dieser Cavität wie von



den äußeren Weichtheilen des Beckens die Lymphbahnen sammeln. Nur vom Rectum treten noch Gefäße zur Vorderfläche des Kreuzbeins in Gl. sacrales über, deren Vasa efferentia, theilweise über das Promontorium hinweg, wieder zu den Plexus lumbales führen.

Zum Anfang jedes Plexus lumbalis leiten die Lymphgefäße der Leistengegend, die von einer dichten Drüsengruppe, den Glandulae inquinales, kommen. Diese sammeln, ähnlich den Gl. axillares, Lymphe aus sehr verschiedenen Richtungen und werden in oberflächliche und tiefe getheilt. Die Gl. inquinales superficiales liegen in der Leistengegend außerhalb der Fascie, zuweilen ziemlich zerstreut. Ihre Vasa afferentia sind oberflächliche Lymphgefäße der äußeren Geschlechtsorgane, der Hüftgegend, der Bauchwand und der Unterextremität. Vasa efferentia setzen sich größtentheils zu den tiefen Leistendrüsen fort. Die oberflächlichen Lymphgefäße der unteren Extremität beginnen am Fuße und ziehen ähnlich wie an der oberen aufwärts. Die vorderen folgen mehr der V. saphena magna, die hinteren nehmen, von der Wade aus über die Kniekehle gelangt, eine mediale Richtung; weiter oben wurzelnde verlaufen fast quer, die einen medial, die anderen lateral, und gewinnen so, den Oberschenkel umziehend, die Leistengegend, wo sie zur Mündung in die genannten Lymphdrüsen gelangen. Einzelne Gefäße senken sich in der Kniekehle zu den tiefen ein.

Gl. inguinales profundae (5—6) liegen in der Fossa ileo-pectinea, in der Umgebung der großen Schenkelgefäße, bis zum inneren Schenkelringe hin. In der Regel drängt sich eine Drüse in letzteren und wird als ein, freilich nicht sehr wirksamer Verschluss desselben gedeutet. Außer den Vasa efferentia der oberflächlichen Drüsen nehmen die tiefen die in Begleitung der Blutgefäße verlaufenden Lymphgefäßzüge auf, deren Bahnen aus dem Verlaufe der Blutgefäße verständlich sind. Drüsen sind nur zuweilen und dann spärlich in sie eingeschaltet. Die erste am Unterschenkel findet sich im Bereiche der Art. tibialis antica. Die folgenden (2—3) treffen sich in der Tiefe der Kniekehle (Gl. popliteae), aber gleichfalls nicht von Beständigkeit, und am Oberschenkel sind nur ausnahmsweise einzelne Drüsen in der Nachbarschaft der Art. profunda femoris zu finden.

Der Truncus intestinalis sammelt vorwiegend die Lymphgefäße des Dünndarms, auch jene des Colon bis zur Flexura sigmoides. Dieser Abschnitt der Lymphbahn führt zur Zeit der Verdauung »Chylus«, daher diese Gefäße Chylus- oder Milchsaft-Gefüße (Vasa chylifera, s. lactifera) benannt sind. Sie durchsetzen vom Dünndarm her zahlreiche, zwischen den beiden Platten des Mesenterium eingebettete Lymphdrüsen, Gl. mesentericae s. mesaraicae, deren Zahl weit über hundert angegeben wird. Diese Drüsen sind von der Mesenterialinsertion an durch's ganze Gekröse vertheilt, distal mehr vereinzelt, gegen das Duodenum zu in gedrängterer Anordnung. An die entfernteren, dem Darme benachbarten Drüsen treten die Gefäße des Darmes direct heran; ihre Vasa efferentia sind Vasa afferentia für die je folgenden Drüsen, bis endlich die letzten ihre V. efferentia zum Truncus schicken. So durchsetzen die Gefäße auch hier mehrfache Drüsen, die man in Reihen angeordnet sich vorstellen kann: die der

nnersten Reihe sind meist zu einem ansehnlichen Pakete in der Radix mesenterii vereinigt.

Am Colon verhalten sich die Drüsen (Gl. mesocolicae) in ähnlicher Weise. Die Vasa efferentia der innersten begeben sich gleichfalls zum Truncus intestinalis. Die am Beginne der Flexura sigmoides vorhandenen verlaufen zum Plexus aorticus; zwischen diesem und den benachbarten Geflechten bestehen jedoch vielfältige Verbindungen, so dass von dem Plexus coeliacus aus ein Theil der Vasa efferentia mit dem Truncus intestinalis in Verbindung tritt.

Durch seine Beziehungen zum Blut-, wie zum Lymphgefäßsystem nimmt dieses Organ eine eigenthümliche Stellung ein. Es entsteht im Mesogastrium und erhält dadurch, dem Magengrunde benachbart, seine Lage im linken Hypochondrium. Von längsovaler Gestalt folgt es dem Verlaufe der 9.—11. Rippe und zeigt sich dem Raume angepasst, welcher in jener Gegend vom Zwerchfell, vom Magen und von der linken Niere begrenzt wird.

Den es begrenzenden Theilen entsprechen die Verhältnisse der Oberfläche, aus denen die sehr variable Form resultirt. Wir finden eine äußere, dem Zwerchfell zugewendete und demgemäß etwas gewölbte Fläche (Superficies phrenica) und eine der Bauchhöhle zugekehrte, welche durch einen longitudinalen Vorsprung in zwei, meist etwas vertiefte Facetten geschieden wird. Die hintere untere Facette empfängt von der Niere eine schwache Vertiefung (Superficies renalis) (Fig. 540 R); die obere vordere ist meist etwas breiter und hat den Magenblindsack angelagert (Superficies gastrica). Diese ist oben deutlich vertieft (G), während sie nach unten in eine Wölbung übergeht. Die Zwerchfellfläche geht mit einer stumpfen Kante (Margo oblusus) in die Nierenfläche über und wird durch einen



Milz von der medialen und vorderen Fläche. 1/3.

schärferen, in der Regel gekerbten Rand (Margo crenatus) von der Magenfläche getrennt. Das vordere Ende ist meist breit und stumpf, während das hintere schmäler ist. Die, beide innere Flächen trennende Kante ist von ebenso wechselnder Gestalt wie die übrigen Formverhältnisse des Organs. Oben ist sie schärfer als unten. Sie trägt den Hilus, welcher durch mehrfache, größere oder kleinere von einander getrennte Vertiefungen gebildet wird. An diesen oft mehr gegen die Superficies gastrica gelegenen Stellen treten die reichen Blutgefäße des Organs aus und ein.

Die Farbe der Milz ist tief grauroth oder bläulichroth. Die Einschnitte des Margo crenatus lassen das Organ zuweilen gelappt erscheinen. Nicht selten kommen dem vorderen Ende benachbart einzelne, im Bau mit der Milz übereinstimmende kugelige Nebenmilzen vor, die aber nicht als durch tiefere Einschnitte abgelöste Theile angesehen werden dürfen. Auch das Volum des
Organs ist großem Wechsel unterworfen, bietet sogar periodische Schwankungen,
indem es während des Verdauungsprocesses anschwillt.

Bei manchen Krankheiten finden bedeutende Vergrößerungen statt. Die Vergrößerung macht sich nach vorne zu am meisten bemerkbar, da hinten durch die Niere eine Grenze geboten wird. Unter normalen Verhältnissen schreitet jedoch die Milz nicht über eine Linie, die man sich linkerseits vom Sterno-clavicular-Gelenke bis zur Spitze der 11. Rippe gezogen denkt. Die Länge der Milz beträgt 12—15 cm, die Breite 8—10 cm.

Die Milz besitzt einen serösen Überzug, indem theils vom Zwerchfell, theils vom Magenblindsack und Colon her das Peritoneum sich als Duplicatur auf sie fortsetzt (Lig. gastro-lienale, colico-lienale und phrenico-lienale).

Bezüglich der Structur der Milz ist zunächst der Kapsel zu gedenken, welche als eine dünne aber feste bindegewebige Schichte das ganze Organ überkleidet und mit dem serösen Überzuge innig verwachsen ist. Diese Kapsel seudet in's Innere

gröbere und feinere Fortsätze ab. die sich unter einander zu einem dichten Maschennetze verbinden (Milzbalken) (Fig. 541). Von den gröberen Balken zweigen sich feinere ab, und so wird das Parenchym des Organs von einem schwammigen Gerüste durchzogen, dessen feinste Maschen mikroskopisch sind. Die Räume jener Maschen sind von einer dunkelrothen Substanz erfüllt, welche man als »Pulpa« bezeichnet. Ihre Bedeutung wird durch den feineren Bau aufgeklärt, bei welchem die Blutgefäße die wichtigste Rolle spielen.

Die am Hilus eintretenden Arterien verzweigen sich in der Milz unter oft wiederholten Theilungen, ohne dass zwischen den verschiedenen Arteriengebieten Anastomosen bestehen. Die kleineren Arterien lassen eine rasche Auflösung



Querschnitt durch eine Milz, deren Balkengerüste durch Auswaschen dargestellt ist. 1/1.

in feine Zweige erkennen (Penicilli), welche größtentheils die Hohlräume des Balkennetzes durchsetzen. An den in die Milz eintretenden Arterien ist der Adventitia noch eine Bindegewebsschichte als Arterienscheide angelagert. An manchen Stellen besitzen kleinere Arterien in dieser Scheide reticuläres Gewebe mit eingebetteten Zellen, und an anderen ist dieses Gewebe so reichlich, dass es einen der Arterie ansitzenden Follikel vorstellt, mit den Lymphfollikeln in voller Übereinstimmung. Die Arterienscheiden sind dadurch Lymphscheiden ähnlich. Solche Follikel erscheinen dem unbewaffneten Auge auf Durchschnitten der Milz als graue oder weißliche, von der dunkeln Pulpa sich abhebende Flecke, als die sogenannten Malpighi'schen

Körperchen der Milz. Das Stützgewebe dieser Follikel geht peripherisch in das feinste Balkennetzwerk über.

Im ferneren Verlaufe der arteriellen Bahu gehen die terminalen Arterien in Capillaren über, deren Wandungen sich schließlich auflösen. Aus diesen Wandungen geht zum Theile das feine Balkennetz hervor, welches mit minder feinen und gröberen Zügen das gesammte Organ durchsetzt. In die Maschenräume dieses schwammigen Gerüstes münden also die Capillaren ein: der Inhalt der Maschenräume ist Blut. Aus dem Fasernetze jenes Gerüstes setzen sich aber auch venöse Bahnen zusammen. Sie bilden relativ sehr weite, aber ein engmaschiges Netz darstellende Capillaren, welche die gesammte Milz durchziehen und überall mit jenen anderen Maschenräumen zusammenhängen. Ihre Wandungen lassen einen Beleg von spindelfürmigen Zellen erkennen. Aus diesen Anfängen venüser Gefäße sammeln sich allmählich die Venen, die in größere Stämmehen zusammentreten und schließlich am Hilus zum Austritt gelangen. Die Blutgefäßbahn in der Milz ist also keine durch einen Capillarabschnitt continuirliche; sie ist unterbrochen, insofern an die arteriellen Capillaren ein feinstes Lacunensystem angeschlossen ist, welches einen Theil des venösen Capillarsystemes repräsentirt. Das feine Gertistwerk, welches jene lacunäre Bahn durchzieht, ist aber eine Fortsetzung des Balkennetzes und steht ebenso wieder mit den Arterienscheiden und mit der Oberfläche der Lymphfollikel im Zusammenhang.

Stellen wir uns nun vor, wie das Blut durch die arteriellen Capillaren in jene Räume ergossen wird, so muss es die Arterienscheiden und deren zellige Infiltration bespülen, bevor es in die Venenbahn gelangt, verhält sich somit zu diesen Organen ähnlich wie der Lymphstrom zu den analogen Gebilden. Dass in jenem Verhalten die Stelle der Lymphbahn durch die Blutbahn vertreten ist, bildet die wesentlichste Eigenthümlichkeit der Milz. Die Lymphzellen können hier also direct in den Blutstrom gelangen. Daraus erklärt sich wohl auch die relativ nur geringe Entwickelung von Lymphgefäßen in der Milz.

Von den Lymphgefäßen der Milz sind nur die, welche am Hilus austreten. mit der Function des Organs enger verknüpft, während die oberflächlichen nur dem serösen Überzug angehören. Die tieferen begleiten, wie es von Säugethieren bekannt wurde, die Arterien und stehen auf der ferneren Verzweigung der letzteren mit dem der Arterienscheide angehörigen cytogenen Gewebe im Zusammenhang, indem sie sich in die feinen Lücken desselben öffnen, also in die Räume des dort befindlichen reticulären Bindegewebes übergehen. Ob auch innerhalb der Balken Lyuphbahnen bestehen, ist mindestens noch zweifelhaft.

Die Lymphfollikel der Milz zeigen in ihrem Verhalten zu den Arterien größte Übereinstimmung, bei mancher Variation unwesentlicher Punkte. Sie finden sich bald an den Theilungsstellen der Arterien, dann wieder von der Arterie durchsetzt. Im letzteren Falle ist die Umwandlung der Arterienscheide in Follikelgewebe rings um die Arterie erfolgt, während eine mehr einseitige Ausbildung den Lymphfollikel der Arterie ansitzend erscheinen lässt.

In den Milzbalken sind vereinzelte Züge glatter Muskelfasern vorhanden, die bei manchen Säugethieren (Hund, Katze, Schwein) in größerer Menge bestehen.

Literatur. Bezüglich des feineren Baues: KÖLLIKER, Artikel: »Spleen« in Todd, Cyclopädia. Vol. IV. Gray, H., On the structure and use of the spleen. London 1854. BILLEOTH, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XI. Tomsa, W., Wiener Sitzungsber. Bd. XLVIII. MCLLER, W., Über den feineren Bau der Milz. Leipzig und Heidelberg 1865.

# Siebenter Abschnitt.

# Vom Nervensystem.

# Allgemeines.

§ 332.

Das Nervensystem umfasst jene Einrichtungen, durch welche die gesammte Organisation des Körpers zu einem harmonisch thätigen Ganzen verbunden wird. Sein Zusammenhang mit den Sinneswerkzeugen vermittelt ihm Zustände der Außenwelt, die, als Reize aufgenommen, in ihm Empfindungen und Vorstellungen erregen. In ihm entstehen Willensimpulse, die es auf das mit ihm zusammenhängende Muskelsystem überträgt, und ebenso beherrscht es die Functionen der mannigfaltigen, der Ernährung, dem Kreislauf und der Abscheidung dienenden Organe.

Zusammengesetzt wird das Nervensystem durch die Formelemente, welche als Ganglienzellen und Nervenfasern dargestellt sind. (I. §§ 68. 69.) Ein Zwischengewebe vereinigt dieselben und bildet für sie ein Stützwerk.

Das Verhalten dieser Formelemente zueinander hat man sich so vorzustellen, dass die Ganglienzellen die centralen Theile sind, in ihnen entstehen die das

Nervensystem auszeichnenden Vorgänge. Die Nervenfasern dagegen bilden leitende Bahnen, welche peripherische Verbindungen besitzen, mit dem Sinnesapparate, den Drüsenorganen und den Muskeln im Zusammenhang stehen. Diese Verhältnisse kann man sich in ihrem einfachsten Zustande nach Art des nebenstehenden Schema A denken, nebenstenenden Schema A denken, Einfachste Schemata für das Verhalten des Nervenin Welchem c eine Ganglienzelle systemes mit Bezug auf die es darstellenden Formelemente. repräsentirt. Zu dieser leitet von



einem sensiblen Endapparate s eine Nervenfaser n, während andererseits von ihr eine Nervenfaser zu einer Muskelzelle m führt. Etwas mehr entspricht den realen Einrichtungen, aber doch noch lange nicht vollständig, das Schema B, in welchem zwei Ganglienzellen in Verwendung sind, deren eine mit dem sensiblen Endorgane, die andere mit einer Muskelzelle je durch eine Nervenfaser verbunden ist. Die Punktreihe (x) zwischen beiden Ganglienzellen drückt die wahrscheinliche Verbindung aus, die zwischen den Ganglienzellen angenommen werden muss, wenn sie auch für jetzt noch nicht anatomisch erweisbar ist. Auch hat man sich neue centrale Elemente in jene Verbindungen eingeschaltet vorzustellen. Diese immerhin noch ziemlich einfachen Verhältnisse sind jedoch nicht blos dadurch complicirt, dass die im Ganzen sehr feinen Gewebsbestandtheile in großen Mengen bei einander sich finden, sondern auch dadurch, dass die ramificirten Fortsätze der Ganglienzellen in ihrer Bedeutung kaum erkannt, und auch für die Nervenfortsätze die ferneren Bahnen großentheils unermittelt sind.

Alle Fortsatzbildungen der Ganglienzellen tragen bedeutend zur Complication der Textur der aus jenen Elementen zusammengesetzten Organe des Nervensystemes bei. Da auch von den Nervenfortsätzen Abzweigungen bestehen, die in ein Netzwerk übergehen, während wieder andere in Nervenfasern sich fortsetzende Fasern aus einem solchen Netzwerke hervorgehen, so wird das speciellere Verhalten der Nervenfasern zu Ganglienzellen noch nicht als sicher erkannt angesehen werden. Es scheint ebenso eine Nervenfaser mit einer Summe von Ganglienzellen Zusammenhang zu besitzen, wie wiederum eine Ganglienzelle mit einer Anzahl von Nervenfasern in Verbindung stehen kann.

Beiderlei Gewebsbestandtheile sind im Nervensystem derart vertheilt, dass die Ganglienzellen größere Complexe bilden, welche die wichtigsten Theile des centralen Nervensystems zusammensetzen. Davon gehen die Nervenfasern aus und nehmen eine peripherische Verbreitung zu den Endorganen. Sie bilden also die Hauptbestandtheile des peripherischen Nervensystemes. Aber die Centralorgane bestehen nicht ausschließlich aus Ganglienzellen, sondern enthalten noch Massen von Nervenfasern, welche zum Theile Verbindungen der centralen Ganglienapparate unter sich sind, zum Theile allmählich die peripherische Bahn gewinnende Fasercomplexe vorstellen. Auch das peripherische Nervensystem enthält in gewissen Bezirken zellige Formelemente. Diese bilden daselbst Anschwellungen, Ganglien, nach denen die Zellen benannt sind. Wo in den centralen Organen Ganglienzellen und Nervenfasern in größeren Massen vorhanden sind, da unterscheiden sich diese durch die Färbung von einander als graue und weiße Substanz. Erstere wird vorwiegend von Ganglienzellen, letztere von markhaltigen Nervenfasern gebildet. Der verschiedene Werth der grauen und der weißen Substanz findet Ausdruck in der Blutgefäßvertheilung, indem in der grauen Substanz viel dichtere Capillarnetze als in der weißen bestehen.

In die Zusammensetzung des Nervensystems geht noch Neuroglia- und Bindegewebe ein, welche für das Nervengewebe in die Stützfunction sich theilen.

# A. Centrales Nervensystem. Anlage und Entwickelung.

**§ 333.** 

erenzirung des Centralnervensystems der Wirbelthiere finden leinsame Punkte, dass wir sie auch für den Menschen zu Grunde imal das Wenige, was bei diesem hierüber bekannt ist, mit jenen An der ersten auf der Keimblase befindlichen Embryonalanlage n Längsachse vor dem Primitivstreifen, wie bereits (I. S. 66) in der ben, eine Wucherung des Ectoderm, dessen Formelemente in lang-inkrecht nebeneinander stehende Zellen übergehen. Diese Verdickung Keimblattes (Medullarplatte) wird durch Erhebung ihrer Ränder zur ine. Diese bildet die Anlage des centralen Nervensystems, dessen oschnitt das Gehirn hervorgehen lässt, indes der hintere zum Rückengestaltet. An beiden Abschnitten hat die Rinne sich zu einem Rohre ielt, dessen weitere Veränderungen theils beim Rückenmarke, theils beim nicht betrachten sind.

Genese des gesammten centralen Nervensystemes aus dem die primitive uille darstellenden Ectoderm findet darin Erklärung, dass im Bereiche r Thiere das Nervensystem an das Ectoderm selbst geknüpft ist, welches seine Lage Beziehungen zur Außenwelt involvirt. Ectodermzellen stellen sten empfindenden Organe vor, und lösen sich erst allmählich aus dem epiten Verbande, um zu Nervenzellen zu werden.

Von den aus der Medullarplatte hervorgehenden Gebilden ist das Gehirn das phylonetisch ältere Organ. Der zuerst sich sondernde Abschnitt der Medullarplatte bildet dessen nlage, an welche erst nach und nach jene des Rückenmarks sich anschließt. Es wäre iso ersteres an die Spitze der Darstellung des gesammten Centralnervensystems zu stellen, venn nicht didactische Rücksichten der umgekehrten Behandlung das Wort sprächen.

Aus den Formelementen der Anlage des entralnervensystemes geht nur ein Theil in nervöse Bestandtheile über, ein anderer bildet die Neuroglia. Aus dieser baut sich ein Stützapparat auf, indem die Zellen in Fasern sich fortsetzen, welche, mit mehr oder minder feinen Verzweigungen sich verbreitend, hauptsächlich in radialer Richtung die Dicke des Centralnervensystemes durchsetzen. Ein Theil der Formelemente bleibt in der Umwandung des Binnenraumes in epithelartiger Anordnung (Fig. 543), ein anderer geht von da nur als Faser aus, und nimmt mit dem Zellkörper eine



Schema des Verhaltens der Neuroglia zum Centralnervensystem. c Binnenraum.

entferntere Lage ein, in der grauen und in der weißen Substanz sich vertheilend,

und wieder andere haben den Zusammenhang mit der Oberfläche des Binnenraumes (c) aufgegeben, und sind, meist mit zahlreichen feinen Fortsätzen ausgestattet, zwischen den nervösen Bestandtheilen überall verbreitet. An der äußeren
Oberfläche bilden die Radiärfaserzüge ein zusammenhängendes feines Netzwerk.

Darin, dass Abkömmlinge der epithelialen Anlage mit ihren Ausläufern die ganze Dicke des Centralorgans radiär durchziehen, bewahrt sich etwas vom ursprünglichen Zustande, wie sehr auch durch die Sonderung der nervösen Bestandtheile der epitheliale Charakter verloren geht.

Dieser schwindet vollständig mit der Vascularisation der Centralorgane. Indem von der Oberfläche her Blutgefäße und Lymphbahnen sich entfalten, kommt in Begleitung derselben auch Bindegewebe ins Innere jener Theile und hilft die Gerüste derselben mit bilden. Was vom peripherischen Bindegewebe der Oberfläche der Centralorgane angeschlossen bleibt, stellt eine Hülle der letzteren vor, die *Pia mater*, in welcher die größeren Gefäße ihren Verlauf nehmen.

## I. Vom Rückenmark (Medulla spinalis).

1. Differenzirung der Anlage.

§ 334.

Am Rückenmarke verläuft der Schließungsprocess der Rinne von vorne nach hinten und hält gleichen Schritt mit der Verlängerung der Anlage durch Auswachsen in derselben Richtung. Ist diese beendet, so greift auch der Verschluss auf die Endstrecke über. Dann bildet das Rückenmark ein Rohr, welches vorne in den letzten Abschnitt des Gehirns übergeht und seinen Binnenraum in die Höhlung desselben fortsetzt. Das Lumen dieses Rohres ist von der Seite her verengt, somit spaltartig, da es von beiden Seiten von den verdickten Theilen der Medullarplatte und oben wie unten von dünneren Theilen derselben begrenzt wird. Bei dieser Vertheilung des Zellenmaterials am Medullarrohr auf beide Seiten erscheinen diese als die massiveren Gebilde, zu denen sich die ventrale und dorsale dünnere Wandpartie des Rohrs wie Commissuren verhalten. Die Anlage des Rückenmarks trägt also jetzt schon eine Scheidung ihrer Masse nach beiden Hälften des Körpers an sich. Der Binnenraum ist der spätere Centralcanal des Rückenmarkes.

In diesem Befunde erstreckt sich das Rückenmark in der ganzen Ausdehnung des Rückgratcanals, also auch in den sacralen Abschnitt desselben, bis in die Caudalregion. Das einfache Medullarrohr erfährt bald eine Reihe von Veränderungen, welche es dem späteren Zustande näher bringen. Unter fortschreitendem Wachsthume des Ganzen leitet sich eine Massenzunahme der beiden seitlichen Hälften ein, während die Verbindungsstrecken beider eine geringere Dicke behalten. Das Wachsthum ist aber ventral bedeutender als dorsal, so dass dadurch jederseits ein vorderer (ventraler) Vorsprung gebildet wird, der allmählich zur Entstehung einer vorderen medianen Längsrinne (Fissura mediana anterior) führt.

Durch bedeutendere Ausbildung vorderer und hinterer Theile in jeder Rückenmarkshälfte entfaltet sich der Centralcanal nicht gleichmäßig, sondern empfängt Einbuchtungen, durch welche er auf dem Querschnittsbilde rautenförmig sich darstellt (Fig. 544).

Diese Veränderungen sind von geweblichen Sonderungen begleitet, und die vorher einfachen, in der Wand des primitiven Medullarrohrs radiär zum Lumen angeordneten Zellen gehen, nachdem ihre Vermehrung Fortschritte machte, in complicirtere Bildungen über. Wir können dann im Allgemeinen folgende Theile unterscheiden (s. Fig. 544).

- 1. Eine den Centralcanal begrenzende, am mindesten veränderte Zellschichte bildet das Epithel desselben, welches der Neuroglia angehört.
- 2. In den vorderen und hinteren Verdickungen der Seitentheile lassen die zelligen Elemente der Anlage graue Substanz entstehen. Dazu kommt später
- 3. die weiße Substanz, welche die graue äußerlich bedeckt. Sie entsteht zum größeren Theile wohl durch Fortsatzbildungen, welche von den zelligen Elementen der grauen Substanz ausgehen (KUPFFER). Diese weiße Faserschichte bildet somit einen anfangs dünnen Beleg um die inneren Zellmassen der beiden Hälften des Rückenmarks, dessen Zusammensetzung man sich in der ganzen Länge ziemlich gleichartig vorzustellen hat.

So empfängt die Wandung des Medullarrohrs bis zur 8. Woche eine be-

trächtliche Verdickung bis auf die als Commissuren bezeichneten Stellen. Diese bewahren den primitiven Zustand länger, doch erscheint bald an der vorderen Verbindungsstelle beider Hälften außerhalb des Epithels eine faserig differenzirte Gewebsschichte, welche in die ausgebildete vordere Commissur übergeht.

Mit diesem Sonderungsvorgange sind auch die Anlagen der vom Rückenmark ausgehenden peripherischen Nerven deutlich geworden. Sie geben sich als vordere und als hintere, von den Seitentheilen des Rückenmarks abgehende Faserbündel (vordere und hintere Wurzeln) zu erkennen, an denen bestimmte Beziehungen zu den größeren Abtheilungen des Rückenmarks hervortreten

Stelle der hint. Comm.

Hinterstrunge
Epithet des
Centralcanals
Hint. graue
Substanz
Hintere
Wurzeln

Seitliche
weiße Subst.
Vordere
graue Subst.

Fig. 544.

Vordere weiße Vordere S**ubst.** Commissus

Wurzeln

Querschnitt durch den Halstheil des Rückenmarks eines 6 Wochen alten Embryo. ca. <sup>20</sup>/<sub>1</sub>. Nach Kölliker.

(Fig. 544). Vor dem Auftreten der hinteren Wurzeln sondern sich die mit diesen später verbundenen Ganglien, die aus dem Rückenmarke hervorgehen (s. unten).

Erst in Gestalt einer Längsleiste auftretend, die jederseits von der Rückenmarksanlage ausgeht, sondern sich Gruppen von Ganglienzellen, die mit dem völligen Abschlusse des Medullarrohres und der Ausbildung der hinteren Wurzeln sich von ersterem entfernen.

Es entstehen somit in der Länge der Rückenmarks-Anlage vier ansehnliche, den Centralcanal einbuchtende Massen, deren jede innen aus grauer, außen aus weißer Substanz besteht. Die vorderen Massen sind die mächtigeren, zum größten Theile aus grauer Substanz gebildet (Fig. 544), deren Überzug aus weißer Substanz besonders nach vorne zu an Stärke gewinnt und sich als eine dünne Schichte nach hinten erstreckt. Die hinteren Massen sind schwächer. Ihre graue Substanz steht mit der vorderen an der seitlichen Ausbuchtung des Centralcanals im Zusammenhang, während die weiße Substanz anfänglich nur eine beschränkte Stelle der grauen überlagert. Allmählich gewinnt sie auch da an Ausdehnung und dann besitzt das gesammte Rückenmark eine äußere Schichte von weißer Substanz.

In der Vertheilung der weißen Substanz und in dem Verhalten der austretenden Nervenwurzeln zu dieser sind bereits die Anfänge des späteren Zustandes wahrzunehmen. Wir finden dann die weiße Substanz längs des Rückenmarks in Strängen angeordnet, welche durch die austretenden Nervenwurzeln von einander getrennt sind. Aus den vorderen grauen Massen treten die vorderen Wurzeln der Spinalnerven hervor und theilen den weißen Substanzmantel derselben in einen vorderen und einen lateralen Abschnitt. Ersterer ist die Anlage der Vorderstränge des Rückenmarks, letzterer jene der Seitenstränge. Beide zeigen ihre Zusammengehörigkeit auch später im Verlaufe ihrer Elemente. Verschieden hievon verhalten sich die hinteren Wurzeln, insofern dieselben seitlich von der hinteren weißen Substanz austreten. Diese bildet die Anlage der Hinterstränge.

Die weiteren Veränderungen betreffen sowohl eine Vermehrung der grauen Substanz, als auch eine Zunahme des weißen, letztere umschließenden Mantels, welcher allmählich einen ansehnlichen Antheil an der Constitution des Rückenmarks gewinnt. Die graue Substanz umlagert dann den an relativem Umfang immer mehr zurücktretenden Centralcanal und läuft jederseits in zwei, die Länge des Rückenmarks durchziehende leistenförmige Vorsprünge aus, welche man als graue Säulen (Columnae) oder auch nach ihrem Querschnittsbilde als Hörner (Cornua) der grauen Substanz bezeichnet. Die grauen Hörner jeder Hälfte stehen also an ihrer Basis jederseits unter sich und mit den anderseitigen im Zusammenhang, vermittels der den Centralcanal umgebenden grauen Substanz, die man als centrale von jener der Hörner selbst unterscheidet. Das Verhalten der grauen Säulen ergiebt sich jedoch nicht ganz gleichmäßig durch die gesammte Länge des Rückenmarks. Sowohl in der Vertheilung des Volums grauer und weißer Substanz, als auch in der Gestaltung der grauen Substanz bestehen viele Eigenthümlichkeiten, ebenso wie in der feineren Structur, was alles weiter unten Berücksichtigung finden wird.

Der weiße Substanzmantel des Rückenmarkes wird anfänglich nur durch blasse, marklose Fasern dargestellt, und zeigt später die Sonderung der einzelnen Portionen in markhaltige Faserstränge nicht gleichmäßig. Gewisse Theile der Stränge werden früher als aus weißer Substanz gebildet unterscheidbar, andere später. Indem diese Sonderung die ganze Länge der bezüglichen Bahnen, bis zum Gehirn hinein, betrifft, ist daraus der Faserverlauf erschlossen worden. Dieser Sonderungsvorgang beruht auf der Entstehung der Markscheide der Nervenfasern (Flechsig) und erlangte ebenso für die Erkenntnis der Nervenbahnen im Gehirne große Bedeutung.

§ 335.

Das Rückenmark erstreckt sich anfänglich von ziemlich gleicher Mächtigkeit durch die ganze Länge des Rückgratcanals bis an das Ende desselben. Allmählich erlangen zwei Abschnitte bedeutendere Entfaltung. Der eine entspricht dem Halstheile des Rückgrats und bildet die Halsanschwellung (Intumescentia cervicalis); der andere liegt im oberen Theile der Lendengegend. Von dieser Lendenanschwellung (Int. lumbalis) an abwärts verjüngt sich das Ende des Rückenmarks in conischer Form (Conus terminalis). Die beiden Anschwellungen entsprechen den Abgangsstellen der Nerven für obere und untere Gliedmaßen und leiten aus diesen Beziehungen ihre Genese ab, indem einer Vermehrung der peripherischen Elemente (der Fasern) auch eine Vermehrung der im Centralorgane befindlichen Ursprungsorgane entsprechen muss. So knüpft sich ihr Auftreten an die Entwickelung und Ausbildung der Gliedmaßen.

Die primitive Ausdehnung des Rückenmarks wird durch Ungleichheit seines Wachsthums und des es umschließenden Rückgrateanales bald alterirt. Schon in früher Fötalperiode, nach der Ausbildung der Gliedmaßen, erstreckt es sich nicht mehr in der ganzen Länge des Rückgratcanals. Bald nimmt das conische Ende nur noch den oberen Theil des Sacralcanals ein, zieht sich dann auch noch aus diesem empor und tritt in den Lendentheil, um sich schließlich an der Grenze zwischen Brust- und Lendentheil der Wirbelsäule zu befinden. Das Ende des Conus terminalis trifft sich dann in der Gegend des ersten oder zweiten Lendenwirbels. Diese scheinbare Verkürzung des Rückenmarks ist von einer beständigen Zunahme des Rückgrateanals auch an Länge begleitet. Sie ist bedingt durch die bedeutendere Entfaltung des unteren (resp. hinteren) Abschnittes der Wirbelsäule und ihrer Adnexa. Vom Ende des Conus terminalis aus erstreckt sich alsdann ein fadenförmiger Fortsatz bis in die Caudalgegend und wird um so länger, je weiter das Ende des Rückenmarks im Rückgratcanal emportritt. Dieser »Endfaden« (Filum terminale) repräsentirt den rudimentär gewordenen Endabschnitt des Rückenmarks, welcher entsprechend der Ausdehnung der Strecke zwischen der ursprünglichen und der späteren Lage des Rückenmarkendes in die Länge wächst.

Da wir im caudalen Abschnitte der Wirbelsäule eine rückgebildete Strecke des Achsenskeletes erkennen, an welcher mindestens drei Wirbel ohne ihnen entsprechende Spinalnerven sind, ist das Filum, auf diesen Endabschnitt der Wirbelsäule bezogen, als ein diesem ursprünglich angehöriger Theil des Rückenmarks anzusehen. Es ist entstanden aus dem mit der Rückbildung des Schwanzes rudimentär gewordenen Rückenmarkende.

Wie das Rückenmark anfänglich sich in der Gesammtlänge des Rückgratcanals erstreckt, so füllt es diesen Raum auch in seiner Weite aus und lässt so die Anlage der Wandungen des letzteren in Anpassung an seinen Inhalt erscheinen. Später findet aber auch in dieser Beziehung eine Ungleichheit des Wachsthums zwischen Continens und Contentum statt. Der Canal wird weiter, als der Umfang des Rückenmarks es erforderte, wie er nach dem oben Bemerkten sich auch bedeutend verlängert hat. Daran knüpfen sich neue Einrichtungen, welche auf eine Ausfüllung des Zwischenraumes abzielen und bei den Rückenmarkshüllen Darstellung finden.

## 2. Äußeres Verhalten des Rückenmarks.

8 336.

Das ausgebildete Rückenmark liegt von mehrfachen Hüllen ums is Rückgrateanal, den es nur sehr unvollständig ausfüllt. Es stellt einen moben erwähnten Anschwellungen versehenen, annähernd cylindrischen struit der vorne etwas mehr, hinten weniger abgeplattet ist, und zwar am mehr der Halsanschwellung. Oben setzt es sich direct in das dem Gehirn zugstverlängerte Mark fort (Fig. 545).

Die Halsanschwellung ist am mächtigsten in der Höhe des 5.— wirbels und geht im 2. Brustwirbel in den Brustheil über, welcher, mehr gidrisch gestaltet, gleichmäßig bis gegen den 9.—10. Brustwirbel sich eren Hier beginnt die Lendenanschwellung, welche im nächstfolgenden Wirischbedeutendste Ausdehnung erreicht. Von da an nimmt die Anschwellung alleich ab und geht in den Conus terminalis über, dessen Lage oben angegeht Aus diesem geht das Filum terminale hervor. Dieses ist auf der größten stellen Länge noch von den Rückenmarkshüllen umgeben, liegt im Sack blura matere des Rückenmarks, durchsetzt dessen Ende und verläuft dann metwa einem Viertel seiner Gesammtlänge durch das Ende des Sacralcanals aus Graudalwirbel, mit deren Perioste es zu verschmelzen scheint.

Die 11 S. 341 bemerkte Abhängigkeit der beiden Anschwellungen des Rückenmarks der Machtigkeit der von diesen Stellen abgehenden Nerven, resp. der Ausbildung der vordund hinteren Gliedmaßen, tritt bei manchen Thieren besonders deutlich hervor. Wahber 1 behen, deren Gliedmaßen im Ganzen minder ausgebildet sind, das Rückenzigleichmaßig den Rückgrateanal durchzieht, um mit der Volumabnahme des Körperstandsliche ganz allmahlich an Umfang abzunehmen, treten jene Abtheilungen. Wirhelthiere hiezu in Gegensatz, deren Gliedmaßen mit ihrer Muskulatur bedeutentfaltet sind, wahrend das Gebiet der vom Brusttheile des Rückenmarks entspringendativen eine bedeutende Beschränkung erfuhr. Das trifft sich besonders bei Vordumehr noch bei Schildkröten, deren Stammesmuskulatur am Rumpfe fast ganz verkümmetst. Demgemaß lasst der entsprechend reducirte Theil des Rückenmarks die beid Anschweilungen, zwischen denen er liegt, noch prägnanter hervortreten.

An der Oberfläche des Rückenmarks macht sich am weißen Substanzmant eine Unterscheidung durch Lüngsfurchen bemerkbar. Von solchen bestehen zwei das Rückenmark in zwei seitliche Hälften theilende, mediane, zu denen not seitliche kommen. Die vordere Medianfurche entspricht einer Spalte (Fissun mediana anterior), welche die sich nach vorne entwickelnden Vorderstränge dweißen Bubstanz zwischen sich entstehen lassen. Die Wandungen dieser wen tiet eingehenden Spalte werden von der Rückenmarks-Oberfläche gebildet. Dinntere Medianfurche (Sulcus medianus posterior) führt dagegen zu keiner Fissu sondern ihr entspricht nur ein hier eindringendes mächtigeres Bindegewebsseptun welches die centrale graue Substanz erreicht und die beiden Hälften des Rücker markes tiefer scheidet als die vordere Fissur.

the Beitenfurchen zerfallen in eine vordere und eine hintere, sind durc

die Austrittsstellen der Nervenschieden in ihrer Ausbildung. Was als vordere Seitenfurche gilt (Sulcus lateralis anterior), ist bei unversehrtem Rückenmarke keine Furche, sondern wird erst dann einer Furche annähernd ähnlich, wenn man die Fäden der vorderen Nervenwurzeln durch Ausreißen entfernt, und dadurch eine Längsreihe den Austrittsstellen jener Fädchen entsprechender Grübchen

or other disease

Tim Dett.

'andig at.

T-D. Mili-

he planet see

A liver 2 2.

Stante-

State:

1. In Bris.

" 'I 11 .

Tar La

born Lag.

Mar.

- -

Enter all

Weder

 $a_{A_{2}}$ 

 $d_{T}(x) \geq 2\pi$ .,

1.

est 1.

Sec. 1

1.1

...

1...

٠...

. 7-

ł

h.

erzeugt hat. Dagegen ist die hintere Seitenfurche (Sulcus lateralis posterior) eine deutliche Vertiefung, aus welcher die Fäden der hinteren Wurzeln austreten. Diese bilden zugleich für den Antheil jedes Spinalnerven eine continuirliche Reihe, indes die vorderen Wurzeln ihre Fäden aus einzelnen. getrennt nebeneinander austretenden Nervenfaserbündeln zusammensetzen.

Durch dieses Oberflächenrelief wird der weiße Substanzmantel in die bereits angegebenen Nervenfaserstränge geschie-Zwischen der Fissura mediana anterior und der vorderen Seitenfurche tritt jederseits der Vorderstrang (Funiculus anterior) vor. Die vordere und die hintere Seitenfurche begrenzen den Seitenstrang (Fun. lateralis), die hintere Seiten- und die hintere Medianfurche den Hinterstrang (Fun. posterior). Da jedoch die vordere Seitenfurche nur eine künstlich darstellbare Vertiefung bildet, so sind Vorder- und Seitenstränge in innigerer Beziehung zu einander zu erachten als Seiten- und Hinterstrang, wie das schon aus der Anlage dieser Gebilde hervorging. — Von mehr localer Bedeutung ist ein Sulcus intermedius (posterior), welcher nur am Halstheile des Rückenmarks deutlich vorkommt und jeden Hinterstrang in einen schmalen medialen und



Das Rückenmark mit dem verlängerten Mark A von vorne, B von hinten. 1/2. Nach Quain.

Anfang des

einen etwas breiteren lateralen Abschnitt scheidet. Der Sulcus intermedius (Fig. 545 B) beginnt am oberen Ende des thoracalen Abschnittes des Rückenmarkes von der hinteren Medianfurche und setzt sich zum verlängerten Marke fort. Die laterale Portion des Hinterstranges stellt den Burdach'schen oder Keilstrang vor (Fun. cuneatus), die mediale ist der zarte Strang (Fun. gracilis oder Goll'scher Strang).

#### 3. Innere Structur des Rückenmarks.

8 337

Die im Rückenmarke vertheilte graue und weiße Substanz zeigt sich in bestimmter, in den einzelnen Abschnitten etwas verschieden gestalteter Anordnung.

Fig. 546.













Durchschnitte durch das Rückenmark in verschiedenen Regionen, etwas schematisirt. a aus dem Anfange des Cervicaliteits, b Intumescentia cervicalis, c thoracaler Theil, d Intumescentia lumbalis, e Ende derselben, f Conus terminalis. 1/1.

Die graue Substanz umgiebt den Centralcanal als Verbindung der grauen in die »Hörner« auslaufenden Massen, welche jeder Hälfte des Rückenmarks zukommen. An den Hörnern macht sich ein deren Basis entsprechender schlanker Theil als Cervix unterscheidbar. Die vorderen Hörner sind stärker und sehen terminal verbreitert gegen den Sulcus lateralis anterior. Die schlankeren hinteren Hörner laufen zugespitzt gegen die hintere Seitenfurche (Sulcus lateralis posterior) aus. Diese Verhältnisse hat man sich plastisch vorzustellen, so dass die gesammte graue Substanz eine vierkantige, terminal sich verifingende und auch sonst nicht überall gleich starke Säule bildet, deren vordere massivere Kanten den Vorderhörnern des Querschnittes entsprechen, indes die an Masse schwächeren, aber stärker vorspringenden und zugeschärft endenden hinteren Kanten die Hinterhörner des Querschnittes sind. Die graue Substanz-Säule ist von der weißen Substanz umhüllt, welche zwischen den die Hörner des Querschnittes vorstellenden Längskanten tiefer sich einsenkt. Die graue Substanz ist im Cervical- und Lumbaltheile des Rückenmarks mächtiger als im Brusttheile und zeigt dabei in der Form ihrer Hörner Veränderungen, die aus Fig. 546 zu ersehen sind. Auch die weiße Substanz bietet eine Zunahme ihres Volum an der Hals- wie an der Lendenanschwellung. Am Conus terminalis bildet sie nur noch einen dünnen Beleg um die graue Substanz, deren Hörner so verbreitert sind, dass sie den größten Theil der Substanz des Rückenmarks vorstellen. Am Ende des Conus bestehen nur noch Reste des weißen Substanzmantels.

Die breiten Vorderhörner lassen von ihrem vorderen Umfange Nervenbündel abgehen (Fig. 547): die vorderen Wurzelfäden. Diese treten auf einem Querschnitte zu mehreren hervor und durchsetzen die vorliegende, sonst continuirliche weiße Substanzlage, die vom Vorderstrange in den Seitenstrang übergeht. Der laterale Theil jedes der in der Halsanschwellung sehr breiten Vorderhörner sondert sich gegen den Brusttheil zu in einen seitlich gerichteten, von der Basis des Vorderhornes ausgehenden Fortsatz, den man als Seitenhorn (Cornu laterale oder Tractus intermedio-lateralis) bezeichnet. Weiter unten im Brusttheile ist diese Bildung nicht mehr deutlich. Schon oben am Halstheile zeigt sich auch am Hinterhorne eine Modification. Lateral von der Basis dieses Hornes, in dem zwischen ihm und dem Vorderhorne einspringenden Winkel, schickt die graue Substanz lamellenartig unter einander sich durchflechtende Fortsätze aus, welche Bündel weißer Substanz umfassen und auf dem Querschnitte eine netzartige Bildung vorstellen: Formatio s. Processus reticularis. Dieser Befund ist nach abwärts in minderer Deutlichkeit anzutreffen, fehlt jedoch selbst im Lendentheile nicht ganz.

Der Centralcanal durchsetzt als keineswegs stets offener Canal die ganze Länge des Rückenmarkes, wo er besteht, mit einem Lumen von 0,05—0,1 mm. Als feinerer Canal ist er noch im oberen Abschnitte des Filum terminale vorhanden. Die Form des Lumen bietet sehr wechselnde Verhältnisse. Im Allgemeinen wiegt der Querdurchmesser am Halstheile, der sagittale unten vor. Im Conus terminalis ist der Canal der hinteren Oberfläche sehr nahe gerückt und bietet hier eine längliche Erweiterung (Ventriculus terminalis, W. KRAUSE).

Die Blutgefaßvertheilung im Rückenmarke erfolgt von der Oberfläche her. Aus der als Pia mater bezeichneten Bindegewebsschichte treten die Gefäße, den Septen folgend, ins Innere. Die Lymphbahnen folgen den Blutbahnen und sammeln sich an der Oberfläche.

H. KADYI, Über die Blutgefäße des menschl. Rückenmarks. Lemberg 1889.

Der Centralcanal öffnet sich oben, beim Übergange des Rückenmarks in das Gehirn, in den Binnenraum des letzten Gehirnabschnittes. Sein Lumen zeigt häufig Abweichungen von der angegebenen Form. Nicht ganz selten fehlt der Centralcanal streckenweise, oder in größerer Ausdehnung, was im Halstheile die Regel sein soll. Dann findet sich an seiner Stelle ein aus Zellen bestehender Strang, der wohl von der epithelialen Auskleidung des Canals her entstanden ist.

Der feinere Bau des Rückenmarks erfordert für beide Substanzen gesonderte Betrachtung.

## a. Graue Substanz.

In der grauen Substanz ist die Neuroglia in einem viel dichteren Netze zu treffen, und bildet an einzelnen Localitäten gehäuft eine eigenthümliche gelatinöse Substanz. Diese ist durch gewisse chemisch-physikalische Befunde von den übrigen Bestandtheilen ausgezeichnet.

Das Nervengewebe der grauen Substanz besteht vor allem aus Ganglienzellen und ihren Fortsätzen, dann aus Nervenfasern, die zum Theile mit den letzteren im Zusammenhang stehen, zum bei weitem größten Theile noch nicht in solchen Beziehungen erkannt sind. Sie bilden vielfache Durchflechtungen, an welchen auch die reich ramificirten Fortsätze der Ganglienzellen betheiligt sind.

— Die gesammte graue Substanz unterscheiden wir in die centrale, welche um den Centralcanal die Verbindung der beiden Seitentheile herstellt, dann in die

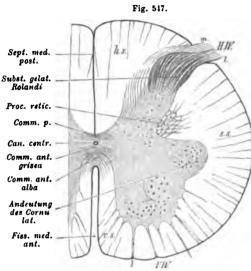

Querschnitt aus der Lendenanschwellung des Rückenmarks. %/1.

beiden in die Hörner ausgezogenen Seitentheile. Den Centralcanal umgiebt Neuroglia als eine Zellenschichte, die in gelatinöse Substanz (Subst. gelatinosa centralis) sich einsenkt.

Die Auskleidung des Centralcanals bilden, wo dessen Lumen erhalten blieb, lange, wimpertragende Zellen, welche mit verjüngter Basis in feine Fortsätze übergehen. Mit diesen senken sie sich in die lateral etwas verbreiterte, fein granulirte Substantia gelatinosa centralis ein. Dieses Gewebe entspricht dem Ependym der Gehirnhöhlen, wird daher auch als Ependymfaden des Rückenmarks zusammengefasst. In verschiedenen Richtungen verlaufende feine Fasern durchsetzen jene Substanz. Sie gehen zum Theil von

den Epithelzellen des Centralcanals aus und gehen ins Neurogliagerüste des Rückenmarks über.

Umgeben ist die gelatinöse Centralsubstanz von Zügen querverlaufender blasser Nervenfasern. Sie werden als Commissuren aufgefasst und nach ihrer Lage zum

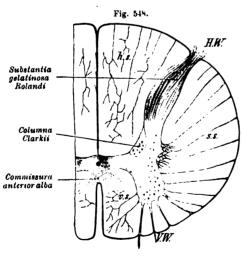

Querschnitt aus dem Thoracaltheil des Rückenmarks. %1.

Centralcanal als vordere und hintere graue Commissur unterschieden. Die letztere ist am bedeutendsten gegen das Ende des Lumbaltheiles, am schwächsten im Brusttheile. Sie bietet graue Fasern in schräger Durchkreuzung. Ein Theil davon tritt in das Hinterhorn oder kommt aus diesem. Der vorderen grauen Commissur angeschlossen, zwischen ihr und dem Grunde der vorderen Medianfissur, findet sich die weiße Commissur, welche bei den Vordersträngen nähere Betrachtung findet.

In der grauen Substanz der Hörner oder Säulen trifft man die

Ganglienzellen, welche einzelne Abschnitte charakterisiren. Alle sind multipolar.

Die Vorderhörner sind am reichsten mit solchen Elementen ausgestattet. Wir scheiden sie in Wurzelzellen und in Strangzellen. Von den Wurzelzellen zeichnen sich die meisten durch Größe aus und liegen meist in der Nähe des vorderen, verbreiterten Randes, in der Regel in 2-3 Gruppen geordnet. Die Zahl der auf dem Querschnitte in einer Gruppe sich zeigenden Zellen nimmt in den Anschwellungen des Rückenmarks (Fig. 547) zu. Von diesen Zellen entspringen Nervenfasern, welche direct oder auf Umwegen in die vorderen Wurzeln der Spinalnerven übergehen. Indem diese Zellgruppen durch das Rückenmark sich erstrecken, sind sie als Längszüge oder Zellenstränge aufzufassen, an welchen m an eine den Spinalnerven gemäße metamere Disposition wahrnehmen kann. Man unterscheidet eine hintere oder laterale Gruppe, dann eine vordere oder mediale, von denen jede wieder in kleinere Gruppen gesondert sein kann. In dem Tractus intermedio-lateralis oder Seitenhorne ist eine dritte Gruppe vorhanden. Die Zellen derselben sind kleiner als die der anderen, an welche sie im Cervical- und Lumbaltheile angeschlossen sind. Die Strangzellen (Fig. 549. S) bilden in der Regel kleinere Elemente; ihr Nervenfortsatz biegt zumeist in den Seitenstrang ein, manche entsenden ihn zum Vorderstrang. Die ersteren liegen an der Grenze gegen das Hinterhorn, die letzteren medial im Vorderhorn, ihr Fortsatz nimmt seinen Weg durch die weiße Commissur.

In den Hinterhörnern wird die graue Substanz nur zum geringen Theile durch deutlich gangliöse Elemente dargestellt. An der Basis des Hornes, und zwar an dessen medialer Seite, findet sich ein vorwiegend aus feinen Längsfasern gebildeter Strang mit reichlichen Ganglienzellen, die Clarke'sche Stule: Columna resicularis (Dorsalkern, Stilling), welche vom Ende des Cervicaltheils des Rückenmarks bis in die Lendenanschwellung sich erstreckt. Die Ganglienzellen sind in ihm mit ihrer Längsachse longitudinal gestellt. Am Ende des Brusttheils und am Anfange des Lumbaltheils ist diese Bildung am mächtigsten. Aus dem Zusammenhange mit der beschriebenen Hauptmasse gelöste Partien finden sich übrigens sowohl im oberen Cervicaltheile als auch im unteren Theile der Lendenanschwellung, so dass dieser Apparat wohl als ein wenn auch nicht überall mit der gleichen Deutlichkeit continuirlicher betrachtet werden darf.

Der übrige Theil des Hinterhorns bietet zerstreute kleine Ganglienzellen, manche von Spindelform, die an beiden Enden in Fortsätze auslaufen; der als Nervenfortsatz angesehene Fortsatz geht gleichfalls in Verästelungen über, welche sich in der grauen Substanz verbreiten. Bald ist die Verzweigung auf weitere Strecken vertheilt (Bd. I. Fig. 77), bald erfolgt sie in geringeren Abständen. Die hintere Partie des Hinterhorns wird von gelatinoser Substanz (Substantia gelatinosa Rolandi\*) gebildet, welche einen terminal bedeutend verdickten Überzug des Basaltheiles des Hinterhorns vorstellt und auf verschiedenen Höhen die Form etwas ändert. Auch in ihr fehlen Ganglienzellen nicht.

Sie besitzt eine von der centralen gelatinösen Substanz verschiedene Textur und wird von der Oberfläche des Rückenmarkes durch eine an die Seiten- und

<sup>\*)</sup> Luigi Rolando, geb. 1773 zu Turin Arzt und Anatom, † 1831.

Hinterstränge angeschlossene Substanzlage, die Randzone abgegrenzt (LISSAUER). Auch in dieser, obwohl größtentheils aus feinen Nervenfasern gebildeten Schichte sind kleine Ganglienzellen erkannt.

Die von den Ganglienzellen der grauen Substanz ausgehenden ramificirten Fortsätze bilden mit ihren feinsten Verzweigungen ein ziemlich dichtes Filzwerk, in welches auch von der weißen Substanz her noch Fasern eindringen. Dieses Geflechte feinster Fibrillen stellt die Substantia spongiosa vor. Dazu kommt noch eine große Menge meist blasser Nervenfasern, die zum Theile gleichfalls als Fortsätze der Ganglienzellen sich erweisen und in ihren Bahnen verschiedene Verhältnisse erkennen lassen, zum anderen Theile aus Abzweigungen von Strangfasern bestehen.

## b. Weiße Substanz.

§ 33S.

Die weiße Substanz des Rückenmarkes wird oberflächlich von einer dünnen, feingranulirten Schichte umschlossen, die größtentheils aus einem feinen Neuroglia-Netz besteht. Nach außen folgt ein bindegewebiger Überzug, die Pia mater des Rückenmarks. Von diesem Bindegewebe wie von der Neurogliaschichte treten zahlreiche Lamellen ab, welche radiär in die Fasermasse der weißen Substanz eindringen, und die durch die Austrittsstellen vorderer und hinterer Nervenwurzeln, sowie durch die vordere Medianspalte bereits abgegrenzten Stränge in Unterabtheilungen zerlegen. Von diesen Septen ist das zwischen den beiderseitigen Hintersträngen das bedeutendste. Es setzt sich bis zur hinteren grauen Commissur fort (Fig. 547). Wie von diesem, so gehen auch von den anderen feinere seitliche Abzweigungen ab, die sich bin und wieder unter einander verbinden, so dass dadurch die Fasermasse der einzelnen Stränge in viele kleinere Bündel zerlegt wird. Im Allgemeinen sind diese Septa an der Peripherie am stärksten und nehmen auf ihrem Wege gegen die graue Substanz mit ihrer Vertheilung an Mächtigkeit ab. An dem Processus reticularis gehen sie in denselben über. Während das Blut- und Lymphbahnen begleitende Bindegewebe mit gröberen Neurogliazugen eine Zerlegung der weißen Fasermassen besorgt, schließt sich an dieses Gerüste das feinere Stützwerk der Neuroglia an. als verbindendes Element zwischen den einzelnen Formbestandtheilen. — Die Septa, auf größeren Strecken in ziemlich gleichartiger Anordnung verfolgbar. verlaufen aber keineswegs gleichmäßig in der gesammten Länge des Rückenmarks. Hin und wieder werden sie schwächer, verschwinden, während neue daneben auftreten, was ebenso für die Verzweigungen derselben gilt. Dieses Verhalten correspondirt mit dem Verlaufe der Nervenfasern, deren Bahnen in der weißen Substanz vielfach Ablenkungen von der geraden Richtung erkennen lassen, wie unten dargelegt wird.

Die Nervenfasern der weißen Stränge sind markhaltig, von sehr verschiedenem Kaliber, in der Regel durchmischt; an bestimmten Stellen jedoch werden vorwiegend je gröbere oder feinere angetroffen. In den Vordersträngen herrschen

gröbere Fasern vor, feinere in den ersteren; in den Seitensträngen führen die äußeren Partien vorwiegend gröbere Fasern. Die inneren, der grauen Substanz benachbarten Strecken sind durch vorwaltend feinere Fasern ausgezeichnet. Feinste Fasern, gleichfalls im Längsverlaufe, nehmen in Bündeln die Randzone an den Hinterhörnern ein.

Für's Einzelne ist der Faserverlauf in den Strängen der weißen Substanz und in der vorderen weißen Commissur auseinanderzuhalten. In letzterer ist er ein mehr oder minder horizontaler, doch sind die Züge der Commissur auch von spärlichen longitudinalen Zügen durchsetzt, welche zum Theile von den Vordersträngen abgelöst sein mögen. In den Strängen dagegen zeigt der Faserverlauf

vorwaltend longitudinale Richtung. Eine bedeutende Complication ergiebt sich bei allen durch seitliche Abzweigungen, Collaterale, (Fig. 549, c), die fast rechtwinklig von den Nervenfasern abgehen und in die grauen Hörner eintreten. Hier verzweigen sie sich, bilden Endbäumchen und tragen dadurch zu der Bildung des feinen Maschenwerkes der spongiösen Substanz bei. So kommen auch den Strängen überaus zahlreiche in horizontaler Richtung ziehende Fasern zu; sie gehen von den Längsfasern in Abständen aus, die von 1 bis 4 mm variiren (siehe weiter unten). Zum Theile beginnt die Verzweigung der Collateralen schon in der weißen Substanz.

Die vordere (weiße) Commissur bildet zum Theile die Fortsetzung einer am verlängerten Marke des Gehirns in prägnanterer Weise zum Ausdruck kommenden Einrichtung (Pyramidenkreuzung). Zum anderen Theile bestehen in ihr dem Rückenmark eigene Verhältnisse, die jedoch noch wenig klar liegen. Am sichersten ist noch, dass in ihr Fasern aus den Vorderhörnern der einen Seite in den Vorderstrang der anderen Seite übergehen oder dass vielmehr durch Collaterale der Vorderstrangfasern jene Kreuzung ausgeführt wird.

An den Strängen des Rückenmarks sind die gröberen Verlaufsverhältnisse nur zum Theile ge-

Fig. 549.

Schema des Verhaltens der Collateralen c mit deren Endbäumchen b und den Strangzellen S. W. S., Gr. S. weiße und graue Substanz.

nauer bekannt und zwar auf Grund des oben (S. 340 Anm.) beregten Sonderungsprocesses der markhaltigen Fasern. Die wichtigeren Züge sind auf Querschnitten in Fig. 550 dargestellt.

In den Vordersträngen besteht ein die vordere Medianspalte lateral begrenzender Faserzug, welcher sich aufwärts in die Pyramiden des verlängerten

Marks fortsetzt. Es sind von den letzteren direct (ungekreuzt) herabsteigende Fasern, deren Menge distal abnimmt, so dass sie im unteren Thoracalmarke verschwunden sind. Diese Pyramiden-Vorderstrangbahn erscheint in großer individueller Variation, häufig auch in asymmetrischem Verhalten. Die distale Abnahme stellte man sich dadurch entstanden vor. dass die Fasern dieser Bahn successive durch die vordere Commissur in die Basen der Vorderhörner der andern Seite eindrängen und von da in den Seitensträngen distal weiter verliefen. Durch die continuirliche Fortsetzung dieses Verhaltens wird schließlich die Pyramiden-Vorderstrangbahn erschöpft, oder sie ist vielmehr in eine gekreuzte Pyramiden-Seitenstrangbahn übergegangen. Durch die Kenntnis der Collateralen ist jener Weg, der eine Kreuzung bedeutet, durch Collaterale betreten anzusehen. Der noch übrige Theil der Vorderstränge (in Fig. 550 nicht näher bezeichnet) stellt die Grundbündel dieser Stränge vor, Faserzüge, welche nicht direct zum Gehirn verfolgt werden konnten. Die Collateralen der Vorderstrangfasern verlaufen theils direct, theils unter Kreuzung in der vorderen Commissur





Zwei Querschnitte des Rückenmarks. A aus der Halsanschwellung. B aus der Thoracalregion, mit Darstellung der Bahnen der weißen Substanz.
Nach Flechsic.

zu allen Theilen der Vorderhörner (auch zum Seitenhorn). Ein Theil ist in die Hinterhörner derselben Seite verfolgbar.

In den Seitensträngen begegnet man einer schon vom verlängerten Marke an, aus der dort befindlichen Kreuzung der Pyramiden in sie übergehenden Bahn. Diese Pyramiden-Seitenstrangbahn trifft sich im oberen Cervicaltheile in oberflächlicher Lagerung, am hinteren Theile des Seitenstranges, dann mehr in die Tiefe gerückt (Fig. 550) und gewinnt erst im unteren Thoracalmarke wieder die Oberfläche. Distal nimmt der Umfang dieser oben sehr beträchtlichen Fasermasse ab. Sie ist bis zum Conus terminalis verfolgbar. Ob diese Abnahme durch allmählichen Übergang in die grauen Hörner und Verbindung mit den daselbst befindlichen Strangzellen erfolgt. ist ungewiss. Die Pyramidenstränge des verlängerten Marks vertheilen sich also auf zwei Wegen zum Rückenmark. Eine größere Portion

tritt schon in der Medulla oblongata und zwar gekreuzt in die Seitenstränge des Rückenmarks, eine kleinere Portion nimmt in dem Vorderstrange der gleichen Seite ihre Bahn, um während dieses Verlaufes wahrscheinlich durch Collaterale mit der grauen Substanz der andern Seite Beziehungen zu gewinnen.

Andere Theile der Seitenstränge nehmen ihren Weg zum kleinen Gehirn. Es sind theils vereinzelte Faserbündel, theils größere Massen. Die letzteren bilden eine im obersten Abschnitte des Lendentheils des Rückenmarks beginnende, lateral von der Pyramiden-Seitenstrangbahn die Oberfläche der Seitenstränge ein-

nehmende Schichte (Fig. 550). Sie gewinnt nach oben an Umfang und erstreckt sich im Cervicaltheile bis an die Spitze des Hinterhorns. Durch das verlängerte Mark ziehen diese Massen zum kleinen Gehirn, daher sie die directe Kleinhirn-Seitenstrangbahn bilden. Ihre Stammfasern sind zu den Clarke'schen Säulen verfolgbar, so dass diese wohl durch die Kleinhirn-Seitenstrangbahn mit dem Cerebellum im Zusammenhang stehen. Minder sicher sind die Verlaufsverhältnisse der außerhalb der oben beschriebenen Bahn in den Seitensträngen befindlichen Theile bekannt. Was nach Abzug der Pyramiden- und der Kleinhirn-Seitenstrangbahnen noch in den Seitensträngen übrig bleibt, bildet die Seitenstrangreste (Flechsig), welche sich in die Formatio reticularis des verlängerten Marks fortsetzen. Sie nehmen die vordere Hälfte der Seitenstränge ein (Fig. 550). Die Collateralen der Seitenstränge ziehen vorwiegend in medialer Richtung zum basalen Theile der Hinterhörner und in die Clarke'schen Säulen, theilweise auch in die Vorderhörner oder zu den Commissuren.

Für die Hinterstränge besteht im oberen Theile des Rückenmarks eine oberflächliche Sonderung in zwei Strangmassen, die Funiculi graciles (Goll'sche Stränge) und die Funiculi cuneati (Burdach'sche Stränge). Die ersteren sind durch das bindegewebige Septum der Hinterstränge von einander getrennt und erstrecken sich in die Tiefe bis gegen die hintere graue Commissur, welche von ihnen im Halstheile erreicht wird. Abwärts ist ihre Ausdehnung bis gegen die Mitte des Brusttheiles verfolgt. Von den Burdach'schen Strängen sind sie durch größere Feinheit der Fasern unterschieden. Woher diese Fasern stammen, ist nicht sichergestellt. Die Collateralen der Hinterstrangfasern sind am feinsten und zahlreichsten. Ein Theil davon begiebt sich in die hintere Commissur und endet theils im Hinterhorne, theils im Vorderhorne der anderen Seite. Ein anderer Theil tritt ins Vorderhorn derselben Seite ein. Die Gesammtmasse der Hinterstränge darf als sensible Bahn betrachtet werden, die zum Theil zum Gehirn emporsteigt, zum Theil im Rückenmark mit dessen grauer Substanz in Verbindung steht.

Durch die von den Längs- oder Stammfasern aller Stränge der weißen Substanz des Rückenmarks abgegebenen Collateralen (Fig. 549) erhalten die Bahnen zahlreiche Beziehungen, und wir sind durch jene Erkenntnis von der Vorstellung präciser Leitungswege weiter entfernt, wenn wir die in den Nervenfasern bestimmten Wege als einheitliche ansehen. Dem gegenüber erscheint von Bedeutung, dass in den Fasern selbst wieder Sonderungen bestehen (vergl. I. S. 127), die zwar nur an der Grenze unserer Wahrnehmung befindlich, doch auf eine Zusammensetzung dieser scheinbar einheitlichen Wege hindeuten.

Über den Faserverlauf im Rückenmark: Flechsio, Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark. Leipzig 1876.

# c. Die Wurzeln der Spinalnerven. § 339.

Von der Oberfläche des Rückenmarks treten aus den sogenannten Seitenfurchen Wurzelfäden aus, welche peripherisch die Rückenmarksnerven zusammensetzen. Wir unterscheiden jene Wurzelfäden in vordere und hintere, die auch
nach ihrer Function sich sondern, indem die vorderen motorisch, die hinteren
zum größten Theile sensibel sind.

1. Vordere Wurzeln treten als einzelne, durch Abstände getrennte Bündelchen, deren mehrere auf demselben Querschnitte sich darstellen, an der vor-



Ein Theil des Rückenmarks von hinten, mit den Wurzeln des VII. u. VIII. Cervicalnerven und einem Theile des I. Thoracalnerven. gs Spinalganglion.

deren Seitenfurche aus (Fig. 547). Diese Bündel bestehen je aus einer Anzahl von Nervenfasern, welche aus dem Vorderhorn kommen, in welchem sie von verschiedenen Richtungen her ihren Weg nehmen. Jedes Wurzelbündel setzt sich so aus Fasern verschiedener Provenienz zusammen. Gegen jedes austretende Bündel convergiren Fasern von verschiedenen Seiten her und werden bei dem Nebeneinanderbestehen mehrfacher austretender Bündel im Vorderhorn in vielfacher Durchflechtung angetroffen. Wohl alle diese Fasern kommen von Gang-

lienzellen des Vorderhornes, deren Nervenfortsatz am entschiedensten in austretende Nervenfasern verfolgt ward.

Der Übergang des Nervenfortsatzes der Zellen in die Wurzelfäden erfolgt theils direct, theils auf Umwegen, aus welch' letzterem Verhalten das complexe Bild sich durchkreuzender Fasern im Vorderhorn zum Theile sich erklärt. Ob auch Fasern vorkommen, die man früher von den Seitensträngen, oder von den Hörnern der andern Seite kommend annahm, auch durch die vordere Commissur verlaufend als Bestandtheile der vorderen Wurzelfäden angegeben hatte, ist nicht sicher. Das Gleiche gilt von Fasern aus dem Hinterhorn. Bemerkenswerth ist, dass auch die in Wurzelfasern übergehenden Nervenfortsätze der Ganglienzellen der Vorderhörner hin und wieder Abzweigungen zeigen.

2. Hintere Wurzeln. Diese kommen nicht als getrennte Bündel, sondern als zusammengeschlossene Wurzelfäden in einer Reihe längs der hinteren Seitenfurche hervor. Dicht vor der Austrittsstelle haben sie sich aus zwei differenten Theilen zusammengesetzt und bieten darin ein von dem Aufbau der vorderen Wurzeln abweichendes Verhältnis. Man unterscheidet sie in Fasern, welche aus dem Hinterhorn, und in solche, welche aus den Hintersträngen zu kommen scheinen. Die letzteren (Hinterstrangfasern) bilden die mediale Portion der Wurzel (Fig. 552 m).

In beiden Abtheilungen waltet jedoch ein gleichartiges Verhalten zum Rückenmark. Wenn man sie sich als eintretende vorstellt, gelangen alle in

die Randzone, in der sie zu Bündeln gruppirt unter spitzem Winkel sich theilen (Fig. 553). Jede Faser spaltet sich in einen auf- und einen absteigenden Ast. Der letzte tritt distal in's Hinterhorn, indes der aufsteigende zur Medulla oblongata verlaufen soll. Alle diese Fasern sind mit feinen Collateralen (Fig. 553 c) besetzt, deren Endbäumchen (b) in dem Hinterhorn sich vertheilen. Ein Theil der Collateralen nimmt seinen Weg durch die Rolando'sche Substanz, während ein anderer an der medialen Seite des Hinterhorns eintritt. Die Unterscheidung der Wurzelbün-

del in Hinterhorn- und Hinterstrangfasern gründete sich damit wesentlich auf die von den Collateralen der Wurzelfasern eingeschlagenen Bahnen.

Für das specielle Verhalten der hinteren Wurzeln ergeben sich noch manche Eigenthümlichkeiten. Von den medialen Fasern lenken die den lateralen oder Hinterhornfasern benachbarten (ob nur durch Collaterale oder auch mit der Stammfaser ist unentschieden) in andere Bahnen. Ein Theil begiebt sich zu den Clarke'schen Säulen. Andere biegen durchs Hinterhorn in den Seitenstrang, und wieder andere können gegen Ganglienzellen der Vorderhörner verlaufend wahrgenommen werden. Die zum Seitenstrang abbiegenden treten in eine dem Hinterhorn lateral angeschlossene »Grenzschichte« über.

Wie von den aus den Wurzelfasern entstandenen longitudinalen Fasern Collaterale hervorgehen, so werden solche auch von den Wurzelfasern selbst entsendet. Die Endbäumchen der Collateralen werden in der grauen Substanz in der Umgebung von Ganglienzellen in ihrer Vertheilung angetroffen, ohne dass jedoch ein directer Zusammenhang sich erweist. Die feinsten Zweige sollen sogar mit Knöpfchen endigen.

Von anderen in die hinteren Wurzelfäden übergehenden Fasern sind mit Bestimmtheit nur noch beim Hühnchen feine aus den Vorderhörnern stammende Fasern bekannt, welche dort von besonderen



Querschnitt aus der Lendenanschwellung des Rückenmarks. %/1.

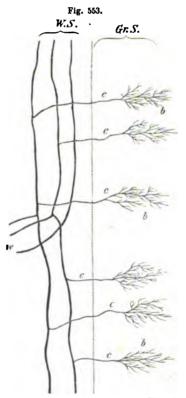

Schema des Verhaltens der hinteren Wurzelfasern W, deren Collaterale c sich in Endbäumchen b auflösen.

GEGENBAUR, Anatomie. II. 5. Aufl.

wahrscheinlich kommen sie ihren Collateralen gleich. Den Endbäumchen, welche sich in der Nähe der Vorderhornzellen verbreiten, ist die Herstellung der Ver-

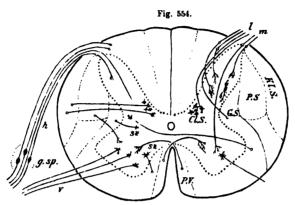

Schema einiger Bahnon im Rückenmark, Querschnitt. Die graue Substanz in Umrissen, Hauptabtheilungen der weißen Substanz gleichfalls dargestellt. Längebahnen im Querschnitte als O. s vordere, h hintere Wurzel, g.sp. Ganglion spinale. I mediale, m laterale Portion der hinteren Wurzel. \*\*\*I.S.\*\* Kleinhirnseitenstränge, P.S. Pyramiden-Seitenstränge, P.V. Pyramiden-Vorderstränge, G.S. Grenzschichte der Seitenstränge, C.S. Clarke'sche Säulen, ss Strangzellen.

bindung mit der peripherischen Bahn durch » Contact « zugedacht.

An den als sensible Bahnen erscheinenden Hintersträngen bestehen viel verwickeltere Verhältnisse. Ein Theil der Fasern steigt direct aufwärts. Ein anderer wendet sich in die Hinterhörner und tritt durch die Endbäumchen seiner Collateralen in Beziehung zu Ganglienzellen der Hinter- und auch der Vorderhörner. Von da wird ein directer Weg centralwärts bestehen. Als ver-

mittelnde Elemente eines Theiles dieser Bahnen erscheinen die sogenannten Strangzellen, zu welchen auch die Zellen der Clarke'schen Säulen gehören. Zu den letzteren tritt ein Theil der Hinterstrangfasern, während von ihnen aus der Weg zur Kleinhirn-Seitenstrangbahn weiterführt (Fig. 554 Kl. S.). Von anderen Strangzellen gehen gleichfalls Fasern in Vorderseitenstränge, ohne jedoch darin compacte Massen zu bilden.

Bezüglich der Literatur über den Bau des Rückenmarks heben wir hervor:

ROLANDO, Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale. Torino 1824. STILLING und WALLACH, Untersuchungen über die Textur des Rückenmarkes. Leipzig 1842. STILLING, Neue Untersuchungen. Kassel 1857—1859. CLARKE in Philosoph. Transact. 1851, 1853, 1859. SCHRÖDER VAN DER KOLK, BAU und Function der Med. obl. und Med. spin. Braunschweig 1859. Bidder und Kuppfer, Untersuchungen über die Textur des Rückenmarkes. Leipzig 1857. Goll in Denkschriften der Schweiz. naturf. Gesellschaft 1860. Deiters, Untersuch. über Gehirn und Rückenmark. Braunschweig 1865. Kölliker, Gewebeiehre. 5. Aufl. Gerlach in Stricker's Handbuch. Dazu kommen noch zahlreiche mit neuer Technik geförderte Arbeiten, von denen wir besonders jene von Golgi, dann von Ramón v Cajal und von Lenhossek nennen, sowie Bestätigungen und Erweiterungen von Kölliker (Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Rd. LI).

## II. Vom Gehirn (Cerebrum).

### 1. Differenzirung der Anlage.

§ 341.

Die Umbildung der aus drei Abschnitten bestehenden Gehirnanlage wird durch die Differenzirung des primären Vorderhirns eingeleitet (I. S. 70). An

diesem entsteht seitlich eine Ausbuchtung, die etwas nach hinten und unten sich erstreckt und die Augenbucht vorstellt, aus welcher die primure Augenblase Indem diese größer wird, als die Stelle ihres Zusammenhanges mit dem Vorderhirn, erhält sie eine stielartige Verbindung mit letzterem. Der zwischen den primären Augenblasen befindliche Theil des Vorderhirns wächst bedeutender nach vorne und abwärts und bildet somit einen neuen Abschnitt des secundären Vorderhirns, einen Theil, welcher nicht schon in der ersten Anlage gesondert bestand. Wir wollen ihn fernerhin einfach als Vorderhirn bezeichnen. Der tibrig bleibende Theil stellt das Zwischenhirn vor, mit welchem dann die Augenblasen sich im Zusammenhang finden. Daran reiht sich nach hinten das Mittelhirn. An dem darauffolgenden Hinterhirn geht ein bedeutendes Längenwachsthum vor sich, womit eine Verschiedenheit in der Ausbildung der Decke sich verknüpft. Während diese vorne gegen das Mittelhirn zu sich weiter bildet, bleibt an dem hinteren Abschnitt der Decke eine nur dünne Schichte, die nicht in der Weise wie Boden und Seitentheile sich differenzirt. Dadurch wird das primitive Hinterhirn in zwei Strecken geschieden. Eine vordere kürzere, deren Dach sich fortbildet, wird als secundares Hinterhirn, die hintere, an's Rückenmark angeschlossene Endstrecke als Nachhirn bezeichnet. Beide Abschnitte trennt nicht

eine Verengerung von einander, so dass sie den Anderen nicht gleichwerthig sind.

Diese fünf an einander gereihten Abschnitte lassen ihre Biunenräume mit einander communiciren, und der des letzten setzt sich in den Centralcanal des Rückenmarks fort. Schon mit der Entstehung des secundären Vorderhirns haben sich Veränderungen der Achse der Gehirnanlage eingeleitet, die nicht mehr die gerade Richtung einhält. Das Abwärtswachsen des Vorderhirns beginnt unter Erweiterung seiner Seitentheile und lässt am vordersten Abschnitte eine Beugung entstehen, der auch das Zwischenhirn folgt. Diese Theile sind dann mit ihrer ursprünglich unteren ventralen) Fläche der gleichen

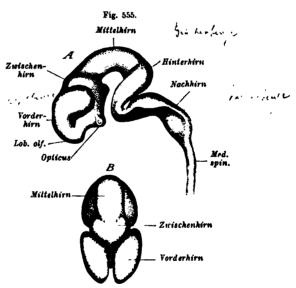

Gehirn eines 7 Wochen alten menschlichen Embryo.

A in seitlicher Ansicht. B von oben gesehen. 3/1.

Nach Minalkovics.

Fläche des Hinter- und Nachhirns genähert, und werden davon durch das vordere Ende der Chorda, und das diese umgebende Gewebe (Anlage des mittleren Schädelbalkens) getrennt. Den aufwärts am meisten vorspringenden Theil der Gehirnanlage bildet dann das Mittelhirn. Es entspricht dem Scheitelhöcker am Kopfe junger Embryonen. Diese Krümmung wird als Kopfbeuge bezeichnet

(Fig. 555). Eine zweite folgt zwischen Hinter- und Nachhirn und bildet sich wesentlich durch die bedeutendere Entfaltung des Bodenabschnittes dieser Strecke nach vorne zu, womit eine laterale Ausdehnung des Bodens und der Seite des Nachhirns sich verknüpft. Diese Krümmung wollen wir als Brückenbeuge unterscheiden (Fig. 555 A). Endlich entsteht eine dritte Krümmung an der Grenze zwischen Nachhirn und Rückenmark, so dass beide allmählich in einem nach vorne offenen Winkel in einander übergehen: Diese Krümmung entspricht der Nackenbeuge des Kopfes (I. S. 75).

### § 342.

Mit dem Vollzuge der Krümmungen hat sich das Gehirn von dem primitiven Zustande bedeutend entfernt und durch inzwischen aufgetretene Umbildungen der einzelnen Abschnitte, wie durch geringere Ausbildung des einen, bedeutende Volumzunahme des anderen Theils, sind neue Gebilde gesondert worden.

Am Nachhirn bildet der Binnenraum den vierten Ventrikel, der sich nach vorn unter das Hinterhirn fortsetzt. Die Decke tritt in schärferen Gegensatz zu dem Boden und den Seitentheilen, welche vorne lateralwärts sich verbreitern und das verlüngerte Mark (Medulla oblongata vorstellen. Die Decke (Fig. 556 A) bildet einen dünnen epithelialen Beleg der Gefäßhaut und geht an den Verbindungsstellen mit dem Hinterhirn sowohl, als auch mit den Seiten des Bodentheiles in rudimentäre Markplättchen über. Bemerkenswerthe Verhältnisse bietet der vordere Theil dieser Decke, welcher unter den zum Cerebellum sich gestaltenden Theil einwächst und dadurch eine Art von Tasche vorstellt, deren vordere, resp. obere Wand noch dem Cerebellum sich anschließt.

Weiter nach hinten stellt die Decke die Tela chorioides des vierten Ventrikels vor. Das Dach des Hinterhirns, welches vorher nur durch eine wenig verdickte Markplatte gebildet war, gewinnt durch Vergrößerung seiner Oberfläche eine bedeutende Volumentfaltung. Dieser Vorgang tritt zuerst am medianen Abschnitte auf, dann auch an den seitlichen Theilen, die alle unter einander zusammenhängen und allmählich das kleine Gehirn (Cerebellum) hervorgehen lassen. Am Boden des Hinterhirns findet mit der am Cerebellum erfolgenden Ausbildung eine beträchtliche Verdickung statt, indem nicht nur Fasermassen von dem verlängerten Marke her zum Boden des Mittelhirns sich fortsetzen, sondern auch reiche Einlagerungen grauer Substanz bestehen; dazu kommen Querfasermassen, die zum Theil in's Cerebellum übergehen, an der Oberfläche aber einen starken ventralen Vorsprung darstellen, die Brücke (Pons Varolii).

Man pflegt die Brücke sammt dem Kleinhirn dem secundären Hinterhirne zuzurechnen. Richtiger ist, als secundäres Hinterhirn nur das Cerebellum anzusehen, da der später die Brücke darstellende Abschnitt des primitiven Hinterhirns kein vom übrigen Hinterhirn (dem Nachhirn) schärfer gesonderter Theil ist und bei niederen Wirbelthieren mit jenem Nachhirn zusammen ein einheitliches Ganzes, die Medulla oblongata, bildet. Die Entstehung dieser Gebilde, wie auch der

Vom Gehirn.

359

Medulla oblongata aus dem primitiven Hinterhirn und die darin sich äußernde Zusammengehörigkeit spricht sich auch in dem diesen Theilen gemeinsamen Binnenraume (Ventriculus quartus) aus. Dieser erstreckt sich also von der Medulla oblongata unter das Kleinhirn und zeigt seinen Boden von rhomboidaler Gestalt (Rautengrube), indem er nach vorne zu sich verschmälert, wie er von hinten her bis zu einer gewissen Stelle sich verbreitert hatte.

Diese Gestaltungsverhältnisse sind theilweise ableitbar von der Entfaltung reichlicher Massen grauer Substanz im Boden des gesammten vierten Ventrikels, welcher die Ursprungsstätten der meisten Hirnnerven enthält. In der Rautengrube besteht somit eine Entfaltung der Binnenfläche des primitiven Hinterhirns; das erklärt ihre Genese. Ein anderes das specielle Verhalten der Rautengrube bedingendes Moment liegt in dem Verlaufe von Fasersträngen, welche vom Rückenmark theils zum kleinen Gehirne, theils zu den aus den vorderen Abschnitten der Gehirnanlage hervorgegangenen Theilen ziehen. — In hohem Grade beachtenswerth ist der relativ bedeutende Umfang des verlängerten Markes während der früheren Zustände des Gehirns. Es drückt sich darin ein Verhalten aus, welches an bleibende Zustände bei niederen Wirbelthieren (z. B. Selachiern, Amphibien) erinnert, bei denen die Medulla oblongata den relativ bedeutendsten Theil des gesammten Gehirns vorstellt. Bei eben denselben ist auch ersichtlich, wie die Ausbildung des am Rückenmark als Centralcanal erscheinenden Binnenraums zu dem weiten Raume des vierten Ventrikels von der Entfaltung der centralen grauen Substanz beherrscht wird.

Das Mittelhirn empfängt nur Verdickungen seiner Wandung, so dass der Binnenraum bedeutend vermindert und schließlich zu einem engen Canale wird, der als Sylvi'sche Wasserleitung den Binnenraum des Zwischenhirns mit dem vierten Ventrikel verbindet. Das Dach bildet eine Markplatte (Lamina quadrigemina), deren Oberfläche eine Sonderung in seitliche Hälften beginnt, die später durch eine Querfurche wieder in je zwei flache Vorsprünge getheilt werden. So gestaltet sich diese Oberfläche zu den Vierhügeln (Corpora quadrigemina) um. Den Boden und die seitlichen Theile stellen Fasermassen dar, welche zum Theil zu den folgenden Abschnitten sich begeben und als Hirnstiele (Pedunculi cerebri) aufgeführt werden.

Am Zwischenhirn findet eine Zunahme der Seitentheile und ein relatives Dünnerwerden des Bodens wie des Daches statt. Das letztere wird schließlich nur durch eine Epithellage dargestellt, die sich der Pia mater-Bekleidung anschließt. Aus den beiden Seitentheilen entstehen unter bedeutender Entfaltung von grauer Substanz ansehnliche Gebilde, die Sehhügel (Thalami optici), welche einen spaltähnlichen Binnenraum, den dritten Ventrikel, zwischen sich fassen. Durch die mächtige Entfaltung des Vorderhirns wird die Lagebeziehung des Zwischenhirns zum Vorderhirn beeinflusst. Jene Volumvergrößerung bedingt auch eine Vergrößerung der Verbindungsfläche des Vorderhirns mit den dahinter gelegenen Theilen. Da diese Zunahme jederseits nicht medianwärts stattfinden kann, so erfolgt sie in lateraler Ausdehnung. Die ursprünglich vordere Grenze des Zwischenhirns wird immer mehr zu einer seitlichen und empfängt damit eine schräge Richtung, während die ursprünglich seitliche Oberfläche des Zwischenhirnes dadurch nach hinten gedrängt wird. Daraus entspringt die definitive

358

Fig. 555) wesentlich mach von Nachhin scheiden **Zwische** vorne Nacke

> Zust ein;  $\mathbf{v}_{\mathsf{o}}$

V đ ć

De la faction de de la company The state of the s The state of the s The state of the s The man have been a second

the contract of the

A. Company

٠٠;٠.

The service of the se

Low many of the term of the second se

The state of the s The state of the s

A control of the second and a second as a The state of the s

the state of the s

Ze de la constant de 

The same of the sa

And the state of t

to a transfer of the same of t

to a fact the second bound to the second bound Zo who was a second sec

And the second s Am Indication exection sich die bedestenden Ungestaltungen wiederen das einfacte in Am Condentian ergoben sich die bedeutendern Umgestaltungen zwei seitliche Abschnitte ach sondert, die Hem is Die handing hen in zwei seitliche Abschnitte Ach sondert das einfacte in die Hem is De Landing der Anlage. Eine von der Internationaler in de In a fill den vonderen Bettiche Abschnitte Abschnitte And Sondert, die Hem is prince und oben her sich einsenkende Binderen Engeren Einstellen Einstelle Einstellen E the first den vorderen und oberen Theil der Anlage. Eine von der Landen der Anlage einen als Hinnsichel bezeichneten Durz-mater-Fortsatzes, dem the Anhart concerns with the sich concerns with the sich concerns with the sich the noch hie gegenen ist eine alla Hinnsichel bezeichneten Dura-mater-Fortsatzes, dem vir zwischen beiden Hemisphären von einander. Jene Einsenkungen ist eine 1. John horgenn frent beide Hemisphären von einander. Jene Einsenkone hier nich bildende Lacke, aber keine Ursache für die Sche id nich John hauf den zwischen beiden Hemisphären entstehenden Raum, ist eine liegt in der bilateralen Entfaltung des Gehirns seine Leise de, Hemispharen hier sich hildende Lacke, aber keine Ursache für die Sche ider des Centralnervensystems sich kund zie bei. With the single state of the st Wahir anch an anderen Theilen des Centralnervensystems sich kund den medianen wesentlich Commissurgehilde heider With the in der Kranen Substanz Krkebene centrale Organe nach beiden Seiren wesentlich Commissurgebilde beiden Hemispheren horver

Entfaltung der Oberfläche bahnt eine noch fernerhin zunehmende Vergedieser Hirntheile an, welche mit der Ausbildung wichtiger Apparate orhirn in Verbindung gebracht werden muss. In der Tiefe der Einzwischen beiden Hemisphären findet sich anfangs die Decke continuirlicht i jene des Zwischenhirns fortgesetzt, vorne nach dem Boden des Vorderch umbiegend. Diesen stellt die Schlussplatte (Lamina terminalis) vor, hinten bis zur Gegend der Abgangsstelle der Sehnerven reicht, also hier alls an das Zwischenhirn grenzt.

eide Hemisphären erfahren eine mächtige Größenzunahme und wachsen nur nach vorne, sondern auch nach hinten und seitlich aus. Sie treten daer das Zwischenhirn, das sie auch seitlich überlagern, und gestalten sich, noch weiter ausgebildet, zu dem mächtigsten Abschnitte des Gesammtnes, dem Großhirn, um. Mit der Ausdehnung des Großhirns vertheilt der anfänglich einheitliche Binnenraum auf beide Hemisphären und stellt in

elben die Seitenventrikel vor. Sol Dach als Boden der Hemisphären
tärkt sich bedeutend, und am Boden
se Seitenventrikels entsteht ein Vorung, der Streifenkorper (Corpus

E Le in An

Die Communication beider Seitenntrikel unter einander erscheint zuerst
s eine relativ weite Öffnung (Fig.
56 A), welche hinten von den Sehntgeln, vorne von der als Lamina terminalis bezeichneten Verbindungsstrecke beider Hemisphären abgegrenzt
wird. Unter bedeutender Volumszunahme des gesammten Vorderhirns
nimmt der relative Umfang jener Communication ab und geht allmählich in
eine unansehnliche Öffnung über: das
Monro'sche Loch.

44

7 3 F.

S-723.

to English

4.4

F. Elegan

2 33

· ....

....

.

122 C

ķ.,

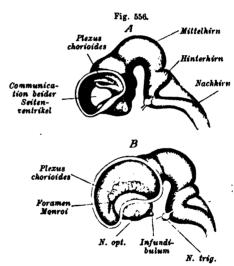

A Gehirn eines Kaninchen-Embryo, B eines Rinds-Embryo. An beiden Gehirnen ist die Seitenwand der linken Hemisphäre abgetragen. Nach Mihalkovics.

An der Grenze zwischen Vorder- und Zwischenhirn haben sich Hand in Hand mit den Veränderungen des Daches des Zwischenhirns gleichfalls Umwandlungen vollzogen, und zwar geht die Verdünnung des Daches des Zwischenhirns auf jene Grenzstrecke fort. Dieser Vorgang schreitet in transversaler Richtung vor, gemäß der Ausdehnung der Großhirn-Hemisphären über die Sehhügel. Die dünner gewordene Strecke bleibt in enger Verbindung mit der Gefäßhaut und stellt eine Epithelüberkleidung derselben her. Eine Wucherung der Gefäßhaut gegen die Seitenventrikel erfolgt dann in Gestalt einer einragenden Falte längs der, wie oben bemerkt, jederseits schrüg gelagerten Grenze zwischen Vorderund Zwischenhirn. Diese Strecke gewinnt das Ansehen einer Spalte (Fissura

•

2-

transversa cerebri), durch welche die Gefäßhaut eindringt (vergl. Fig. 556 A. B.). In Wirklichkeit besteht jedoch keine Lücke, denn die vorher hier vorhandene Decke überkleidet die Duplicatur der Gefäßhaut und setzt sich sowohl an dem oberen als auch an dem unteren Rande der Spalte in die Gehirnwand fort.

Weitere Veränderungen betreffen theils die Oberfläche, theils die inneren Theile des Großhirns. Von ersteren heben wir eine neue, von der Unterfläche des Vordertheiles der Hemisphären ausgehende Bildung hervor. Wie eine Ausbuchtung der Hemisphären (Fig. 557) tritt jederseits ein später kolbenförmig sich gestaltendes Gebilde auf, der Lobus olfactorius, welcher einen mit dem



Rechte Hemisphäre des Großhirns eines Fötus von 6 Monaten, von der medialen Fläche gesehen. Nach Schmidt.

betreffenden Seitenventrikel communicirenden Binnenraum umschließt (Fig. 558).

Umfänglichere Differenzirungen gehen in der Begrenzung des Monro'schen Loches und der Fissura transversa vor sich. Durch das Wachsthum der Hemisphären nach vorne zu und durch die es begleitende Ausdehnung der Seitenventrikel in der gleichen Richtung gelangt die Lamina terminalis immer mehr zur

Bedeutung einer Scheidewand zwischen den Vordertheilen jener beiden Binnenräume. Sie setzt sich dabei jederseits in die von den Hemisphären gebildete obere Begrenzung der Fissura transversa fort, welche sich über den Sehhügel seitlich, dann nach hinten und abwärts ausgedehnt hat. Dieser bogenförmige Theil der Begrenzung jener scheinbaren Spalte ist der Randbogen. Aus dessen unterem Theile, welcher unmittelbar die Fissura transversa begrenzt, entsteht eine jener Bogenform entsprechende Lamelle: das Gewülbe (Fornix). Vor dem Monroschen Locke erhebt sich der Fornix über den Sehhügel und erstreckt sich in dem um letzteren herum gewachsenen Theil der Hemisphären nach hinten und ab-Die bis zu den vorderen Schenkeln des Gewölbes von vorne her als paarige dunne Lamelle eingebogene Schlussplatte bleibt als Scheidewand zwischen dem vorderen Abschnitte der Seitenventrikel fortbestehen und bildet das Septum pellucidum (Fig. 557). Mit diesen Vorgängen ist, wieder von der Lamina terminalis aus, und zwar von dem vorderen Theile derselben, ein Commissurensystem entstanden, welches beide Hemisphären unter einander in Zusammenhang Eine anfänglich nur schmale Commissur verbreitet sich nach hinten, im Randbogen selbst, den sie dadurch in einen oberen und den erwähnten unteren Abschnitt theilt. Diese Commissur ist der Balken (Corpus callosum). Der

L

Vom Gehirn. 363

darunter befindliche Theil des Randbogens hat den Fornix gebildet. Vorne von dem dahinter beginnenden Fornix durch jenes Septum pellucidum getrennt, tritt der Balken mit dem Fornix gleichfalls nach hinten, wobei er sich letzterem nähert und im Verlaufe der ferneren Ausdehnung des Fornix seine Unterfläche mit den divergirenden hinteren Schenkeln desselben verbunden zeigt.

Innerhalb dieser nur die wichtigsten Theile berührenden Conturen des Entwickelungsganges des Großhirns erscheinen noch viele andere Zustände als Differenzirungen der Anlage, auf deren Darstellung hier nicht eingegangen werden kann. Aus dem Dargestellten ergiebt sich aber die eminente Bedeutung des Großhirns, nicht blos durch seine mächtigere Volumsentfaltung im Allgemeinen, sondern auch durch die Organe, die damit in ihm entstehen. Von diesen ist es die Oberfläche der Großhirnhemisphären, an welchen die graue Substanz in der Großhirnrinde wichtige Theile bildet. Neben der Ausbildung grauer Substanzmasse im Innern beherrscht die Entfaltung der grauen Oberfläche die gesammte Entwickelung des Großhirns. Diese auch noch in anderer Weise (wie am ausgebildeten Gehirn gezeigt wird) sich ausdrückende Oberflächenvergrößerung bedingt auch eine Vergrößerung des Gesammtvolums, insofern die sich vermehrende, Centralorgane vorstellende graue Substanz der Rinde eine Vermehrung der in der weißen Substanz gegebenen leitenden Apparate zur nothwendigen Folge hat. Endlich ist die Vergrößerung der

Oberfläche auch eine Bedingung der im Fornix und Balken sich zeigenden Umgestaltungen. Auch diese Theile werden in ihrer Ausbildung geleitet von der Volumzunahme der Hemisphären, ihrem Auswachsen nach vorne, oben, hinten, seitlich und abwärts, also so ziemlich nach allen Richtungen. Damit steht im Einklang die Beschaffenheit jener Gebilde bei niederen Säugethieren, deren Balken und Fornix in dem Maße eine geringere Entfaltung aufweisen, als die Hemisphären des Großhirns mindere Oberflächen darbieten. Mit jenen Veränderungen halten sie gleichen Schritt und ebenso treffen wir sie bei den Säugethieren in



Schema des Zusammenhanges der Binnenräume des Gehirns.

den verschiedenen, vom Menschen durchlaufenen Stadien ihrer Ausbildung an die jeweilige Entfaltung der Großhirnrinde geknüpft.

Die Betrachtung des gesammten Gehirns in den Grundzügen geschieht am einfachsten auf einem Wege durch die Binnenräume (Fig. 558), die aus dem Binnenraum des primitiven Medullarrohrs hervorgingen. An den Centralcanal des Rückenmarkes schließt sich der vierte Ventrikel an, dessen Boden die Rautengrube bildet. Hinten gehört dieser dem verlängerten Marke an, welches weiter vorne die Brücke unter sich hat. Den vorderen Theil der Rautengrube deckt das Kleinhirn. An das vordere Ende des vierten Ventrikels schließt sich die Sylvi-

sche Wasserleitung, welche das Mittelhirn durchsetzt, oben von der Vierhügelplatte abgeschlossen. Der Aquaeductus Sylvii mündet vorne in den dritten Ventrikel, welcher seitlich von den Sehhügeln begrenzt wird. Vor den Sehhügeln führt jederseits das Monro'sche Loch in einen Seitenventrikel, der sich sowohl nach vorne als auch seitlich um die Sehhügel herum und von da aus in den hinteren Theil der Großhirnhemisphären erstreckt.

Die genetisch niederen Zustände des Gehirns, welche von den höheren Abtheilungen der Wirbelthiere durchlaufen werden, sind der Hauptsache nach in den niederen Abtheilungen dauernd vertreten. Bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht, dass auch beim Menschen solche niedere Zustände in Fällen von Hemmungen der Entwickelung des Gehirnes sich darstellen, so bei Microcephalie. In einem bezüglich des Gehirns sehr genau untersuchten Falle liegen die einzelnen Abschnitte des Gehirns noch hinter einander, indem das unentwickelte Vorderhirn sich bei nicht erfolgter Ausbildung des Hirnschlitzes noch vor dem Zwischenhirn findet. Das Dach des letzteren ist noch im primitiven Verhalten. Das Mittelhirn zeigt nur Andeutungen der Vierhügel. Mächtiger sind die Hemisphären des Cerebellum entwickelt. Vergl. J. V. Rohon, Untersuchung eines microcephalen Hirnes. Arbeiten aus dem zoolog. Institute zu Wien. II. 1. 1879.

Wie im Rückenmarke, so findet auch im Gehirn die Entwickelung der weißen Substanz durch Ausbildung der Markscheide der Nervenfasern nur successive statt, und es besteht auch hier für die verschiedenen Bahnen eine regelmäßige Folge. Gewisse Theile erfahren jene Umwandlung früher, andere später. So finden sich anfänglich vereinzelte weiße Faserzüge in der Masse grauer, d. h. noch nicht markhaltiger Nervenfasern vor, welche letztere allmählich in weiße Fasern übergehen. Diese Veränderung erfolgt gleichzeitig in der Gesammtlänge der betreffenden Faserzüge. Dadurch konnten nicht nur bestimmte Bahnen vom Rückenmark in's Gehirn verfolgt werden, sondern es wurden auch von den, diesem selbst eigenen Nervenbahnen manche genauer darstellbar. Es steht zu erwarten, dass von dieser Seite her noch viele, betreffs der Leitungsbahnen bestehende dunkle Punkte Aufklärung finden werden.

Über die Entwickelung des Gehirns s. Tiedbmann, Anstomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Fötus des Menschen. 4. Nürnberg 1816. — v. Mihalkovics, Entwickelungsgeschichte des Gehirns. Leipzig 1877. — Ferner die Lehrbücher der Entwickelungsgeschichte.

### 2. Structur des Gehirns.

§ 344.

Die genauere Betrachtung der Hirnstructur ordnet sich naturgemäß nach den einzelnen, auf die Entwickelung gegründeten Abschnitten, wie ungleichartig sie auch ihrem Volum und ihrer Bedeutung nach sind. Wir fassen dabei das primitive Hinterhirn als einen einzigen Abschnitt auf, da es sowohl in seinem Binnenraum, dem vierten Ventrikel, sich einheitlich forterhält, als auch die aus ihm entstandenen Sonderungen, das secundäre Hinterhirn (kleines Gehirn) mit der Brücke, nur im Zusammenschlusse mit dem übrigen primitiven Hinterhirne, dem Nachhirn oder der Medulla oblongata sich darstellen lassen. Auf das primitive Hinterhirn lassen wir das Mittelhirn folgen und reihen daran das Zwischenhirn, um mit dem Vorderhirn abzuschließen.

Mit der Entfaltung des Vorderhirns zum Großhirn treten die hinter demselben befindlichen Abschnitte gegen ersteres an Volum bedeutend zurück und bewahren dabei ihre ursprünglichen Lageverhältnisse zu einander viel vollständiger. Sie werden zusammen als Hirnstamm (Caudex cerebri) aufgefasst.

### a. Hinterhirn.

## 1. Medulla oblongata (verlängertes Mark, Nachhirn).

Das verlängerte Mark bildet, wie der Name besagt, den Übergang des Rückenmarks in's Gehirn und besitzt mit ersterem noch gemeinsame Einrichtungen. Diese erfahren jedoch in ihm allmähliche Umwandlungen, aus denen neue, in die folgenden Abschnitte des Gehirns sich fortsetzende Befunde entstehen.

Äußerlich ist die Medulla oblongata ein conisches, aus dem Rückenmark sich fortsetzendes Gebilde, welches sich nach oben zu verbreitert und hier, vorne sowie seitlich von der Brücke abgegrenzt wird, während das Kleinhirn sich über es hinlagert. Gegen das Rückenmark bietet die Austrittsstelle der Wurzeln des

ersten Cervicalnerven die einzige präcise Grenze, während an dem verlängerten Marke selbst nur an dessen Vorderseite eine es vom Rückenmark auszeichnende Einrichtung in der Pyramidenkreuzung (s. unten) vorhanden ist. An der hinteren Fläche dagegen ist eine Abgrenzung vom Rückenmark äußerlich nicht erkennbar. Erst weiter aufwärts tritt mit der Rautengrube eine prägnante Verschiedenheit von der Medulla spinalis hervor.

In der Rautengrube öffnet sich der Centralcanal des Rückenmarks, nachdem er sich vorher etwas erweitert hatte. Das hintere zugespitzte Ende der Grube bildet den Calamus scriptorius. Die Grube ist mit einer gefäßreichen Decke versehen, welche in die Pia mater des

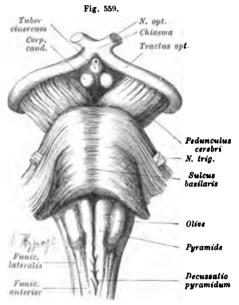

Hirnstamm bis zum Tractus opticus von der vorderen resp. unteren Seite. 1/1.

verlängerten Markes sich fortsetzt. Nach vorne resp. nach oben zu schließt die Decke der Rautengrube an das Cerebellum an, oder geht vielmehr in Bildungen über, welche wir mit diesem betrachten.

Dem allmählichen Übergange des Rückenmarkes in die Medulla oblongata entspricht die Fortsetzung sämmtlicher, an ersterem sowohl äußerlich als auch innerlich unterschiedener Theile.

An der Oberfläche sind es vorzüglich die Lüngsfurchen und die von ihnen abgegrenzten Stränge, welchen wir auch am verlängerten Marke, aber mit

bestimmten Modificationen, begegnen. Die vordere Medianspalte ist am Beginne des verlängerten Markes durch eine Unterbrechung ausgezeichnet (Fig. 559). Eine Anzahl von starken Nervenbundeln kommt hier aus der Tiefe von einer Seite hervor und kreuzt sich in der dadurch unterbrochenen Spalte spitzwinkelig mit eben solchen Bündeln der anderen Seite. Dies ist die Pyramidenkreuzung (Decussatio pyramidum), so genannt nach den Pyramidensträngen, Funiculi pyramidales (vordere Pyramiden), die sich an der Vorderseite der Medulla oblongata, zu beiden Seiten der Medianfurche befinden und in dieser Kreuzung abwärts gehen. Die Elemente der sich kreuzenden Bündel gehören zu den starken markhaltigen Nervenfasern. Man bezeichnet diese Pyramidenkreuzung auch als untere (vordere) oder motorische, im Gegensatz zu weiter oben (hinten) sich kreuzenden feinen Faserzügen, die als sensibel gelten. Die Pyramidenkreuzung ist in verschiedenem Grade ausgeprägt, bald sehr bedeutend, aus jederseits 4-5 Bündeln gebildet, bald nur so schwach, dass dann die vordere Medianspalte des Rückenmarks continuirlich auf die Medulla oblongata übergeht. Zuweilen überschreitet die Kreuzung die durch den ersten Cervicalnerven angegebene Grenze und tritt noch in's Gebiet des Rückenmarkes. In allen Fällen ist die obere Strecke der Medianspalte ziemlich tief und endet gegen die Brücke mit einer Einsenkung. Die vordere Seitenfurche (Sulcus lateralis anterior) des Rückenmarkes ist bis in die Gegend der Austrittsstellen der vorderen Wurzeln des ersten Halsnerven deutlich, darüber hinaus dagegen unterbrochen und erst wieder am obersten Theile des verlängerten Markes in der seitlichen Abgrenzung der Pyramidenstränge ausgeprägt. Die Austrittsstellen der Wurzelfäden des 12. Nervenpaares zeichnen sie ans (Fig. 574). Die hintere Medianfurche ist im Gebiete der Medulla oblongata zu einer wenn auch sehwächeren, aber doch deutlichen Spalte ausgebildet, welche am hinteren Ende der Rautengrube ihr Ende findet (Fig. 560). Die hintere Seitenfurche (Sulcus lateralis posterior) nimmt vom Rückenmarke her auf der Medulla oblongata einen etwas eigenthümlichen Verlauf, welcher durch das Auseinanderweichen der hinteren Stränge der Medulla oblongata behufs der Bildung der Rautengrube bedingt wird. Sie tritt nämlich, durch austretende Nervenwurzeln ausgezeichnet, auf die Seite der Medulla oblongata über, in dem Maße, als die Rautengrube sich nach vorne zu verbreitert, und verschwindet am hinteren

Die von den Längsfurchen abgegrenzten Stränge bieten gleichfalls von denen des Rückenmarks abweichende Befunde. Die Vorderstränge des letzteren sind nämlich nicht als solche auf die Medulla oblongata fortgesetzt. An ihrer Stelle, d. h. zur Seite der vorderen Medianfurche und lateral von der vorderen Seitenfurche abgegrenzt, finden sich die erwähnten Pyramiden. Sie werden vorwiegend aus Faserzügen gebildet, welche unter der Brücke hervorkommen und sich in der »Decussatio« in einzelne, in der vorderen Medianfurche sich kreuzende Bündel auflösen, die in der Tiefe verschwinden. Wenn man den Faserverlauf vom Rückenmarke zum Gehirne emporsteigend sich denkt, so kann man sagen, dass die Pyramiden durch die Decussatio entstehen, eben aus den Kreuzungs-

### \$ 345.

Mit der äußeren Umgestaltung des Rückenmarkes in die Medulla oblongata gehen Modificationen der inneren Structur einher, welche die feineren Verhältnisse der grauen und der weißen Substanz betreffen. Bezüglich der grauen Substanz ist zu bemerken, dass durch die Verbreiterung der Hinterstränge eine Veränderung der Lage der Hinterhörner erfolgt, die mehr in seitlicher Richtung abgehen und terminal bedeutend an Stärke zunehmen. Um den Centralcanal zeigt die graue Substanz ebenfalls bedeutende Zunahme und entfaltet sich auch



nach der Peripherie. Graue Kerne treten in den Funiculi graciles auf (Nucleus gracilis) und nehmen aufwärts an Volum zu. Ähnliche graue Substanzmassen erstrecken sich in die Keilstränge (Nucleus cuneatus). Daraus resultirt eine Volumzunahme dieser Theile. Noch vor der Eröffnung des Centralcanals sind somit in der hinteren Hälfte der Medulla oblongata jederseits von der den Centralcanal umgebenden grauen Substanz drei, am Anfange ungleich starke und auch nicht ganz scharf abgegrenzte,

graue Substanzleisten entfaltet, indem an die vorerwähnten Kerne noch die Hinterhörner mit ihrer Substantia gelatinosa lateral sich anschließen (Fig. 561, 562). Diese grauen Massen erstrecken sich jedoch nicht in die Kleinhirnstiele.

In der vorderen Hälfte der Medulla oblongata bestehen die Vorderhörner des Rückenmarks gleichfalls nicht mehr unverändert fort. Ihr Kopf, mit dem sich



Querschnitt aus dem Anfangstheile des verlängerten Markes, etwas höher als die vorhergehende Figur. 3/1. die Seitenhörner verbunden haben, wird vom basalen Theile abgeschnürt, durch die aus den Seitensträngen in die Pyramidenkreuzung übergehenden Fasermassen, von denen noch ferner die Rede sein wird. Der abgeschnürte Theil der Vorderhörner erhält sich zwar noch oberhalb der Pyramidenkreuzung, wird aber allmählich von ihn durchsetzenden Faserzügen aufgelöst. Dann besteht in der Nachbarschaft des Centralcanals nur noch der basale Theil jener Hörner. Er bildet nach Öffnung des Centralcanals in die Rautengrube den medialen

Abschnitt des grauen Bodens derselben, während die hinteren grauen Substanzmassen eine laterale Lage einnehmen. Im vorderen Theile der Medulla oblongata sind aber noch andere graue Massen aufgetreten, die dem Rückenmark abgehen. Das sind 1. die Olivenkerne und Olivennebenkerne, 2. zerstreute graue Substanz, zumeist in Begleitung von Faserzügen, welche sich in verschiedener Richtung durchsetzen. Bezüglich dieser letzteren wird bei der weißen Substanz das Wichtigste anzuführen sein.

Der Olivenkern (Nucleus olivaris, Corpus dentatum olivae) (Fig. 563, 564) liegt der äußerlich als Olive bestehenden Anschwellung zu Grunde. Er wird gebildet durch eine Lamelle grauer Substanz, welche einen von weißer Substanz eingenommenen Raum kapselartig umschließt, aber an einer Stelle, medial und

dorsalwärts, unterbrochen ist. An diesem Hilus treten Faserzüge hervor, welche theilweise die Wandung des Kernes durchsetzen. Oben und unten ist die durch jene Lamelle dargestellte längliche Kapsel geschlossen. Sie bietet an ihrer Wand zahlreiche Ein- und Ausbuchtungen, auch Knickungen dar, giebt sich daher auf dem Durchschnittsbilde (Fig. 564) als ein gezacktes Band zu erkennen, welches in frischem Zustande mit bräunlicher Färbung sich abhebt. Die Nebenkerne sind plattenförmige Bildungen von ähnlicher Beschaffenheit wie der Olivenkern. Sie sind wenig oder gar nicht gebogen, und

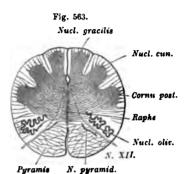

Querschnitt aus dem verlängerten Mark vor Eröffnung des Centralcanals. 2/1.

mehr oder minder parallel zum Olivenkerne gestellt. Auf Durchschnitten geben sie sich als breite Züge grauer Substanz zu erkennen. Der eine, med i ale oder innere Nebenkern (Fig. 563) liegt medial vom Olivenkern etwas nach vorne zu, der Medianebene des verlängerten Markes genähert, hinter den Pyramidensträngen,

daher auch Pyramidenkern (Nucleus pyramidalis) oder vorderer Nebenkern benannt. Er zeigt sich zuerst auf dem Querschnitte als ein einfacher Streif, weiter aufwärts ist er medial und nach vorne im Winkel gebogen. Der andere laterale äußere Nebenkern (Nucleus olivaris accessorius) (Fig. 564) hat seine Lage dorsal vom Olivenkerne und wird auch hinterer oder oberer Nebenkern der Olive genannt.

Der Olivenkern sowohl als auch die Nebenkerne werden durch gelatinöse Substanz gebildet, mit zahlreichen kleinen multipolaren Ganglienzellen, die in der Regel gelblich gefärbt sind. Ein Nervenfortsatz ist an ihnen nachgewiesen. Diese Zellen



Querschnitt des verlängerten Markes durch den Olivenkern. 3/1.

bilden keine ganz continuirliche Lage. Das auf Durchschnitten von ihnen dargestellte Band ist nämlich überall in zahlreiche kleine Abschnitte aufgelöst, indem die oben erwähnten Züge von Nervenfasern es durchsetzen. Die Gestaltung des Olivenkernes ist auf Durchschnitten sehr mannigfaltig und scheint großer Variation unterworfen. Der Olivenkern kommt in dieser Ausbildung erst den höheren Gehirnformationen der Säugethiere zu, mit der Complication des Großhirns gleichen Schritt haltend.

### § 346.

In der weißen Substanzergiebt sich die erste bedeutende Veränderung in der mehrfach berührten Pyramidenkreuzung, die auch als motorische Gegenbaur, Anatomie. 11. 5. Aufl.

bezeichnet wird. Indem hier Fasern aus den Seitensträngen die grauen Vorderhörner durchsetzen und in die Pyramide der anderen Seite übergehen (welchen Verlauf man sich auch in umgekehrter Richtung denken kann), entsteht eine neue Anordnung. Dabei schließen sich die in die Kreuzung übergehenden Bündel den von den Vordersträngen des Rückenmarks her ungekreuzt emporsteigenden Fasermassen (Pyramiden-Vorderstränge) an und bilden mit diesen lateral verdrängten Theilen zusammen die Pyramiden der Medulla oblongata. Unter der Brücke verschwinden die Pyramidenstränge von der Oberfläche, indem sie in jene eintreten, wo wir ihnen wieder begegnen. Die ganze Erscheinung führt also zu einer Überleitung der Seitenstränge in die Pyramidenstränge des verlängerten Markes. Indem die Pyramidenstränge an der Stelle der Vorderstränge sich aufbauten, befinden sich die Reste der letzteren (die Grundbündel) hinter den Pyramidensträngen, für jetzt nicht mehr als selbständige Theile unterscheidbar. Sie scheinen in Längszüge aufgelöst, welche sich zwischen andere Bahnen vertheilen.

Zwischen den Pyramidensträngen und dem Centralcanal, weiter aufwärts gegen den Boden der Rautengrube, tritt eine neue Bildung auf. Hier beginnt eine zweite Kreuzung, durch Fasern, welche von hinteren Theilen des Anfanges der Medulla oblongata kommen, und oberhalb der Pyramidenkreuzung von einer Seite zur anderen verlaufen. Dieses ist die obere oder sensible Pyramidenkreuzung. In dieser treten Fasern aus den grauen Kernen der Hinterstränge in eine Kreuzung ein, nach welcher sie longitudinalen Verlauf annehmen. Weiter nach vorne zu gestaltet sich dieses Verhalten zu einem complicirteren Befunde. Durch das Auseinanderweichen der Hinterstränge und die Eröffnung des Centralcanals zum Sinus rhomboidalis gerathen die Fortsetzungen der Funiculi cuneati et graciles und ihrer grauen Kerne in eine mehr laterale Lage, und zwischen den beiderseitigen entfalten sich andere graue Substanzmassen am Boden der Rautengrube. Die aus den Nuclei cuneati et graciles zur medianen Kreuzung verlaufenden Faserzüge erlangen damit eine bogenförmige Anordnung. Sie stellen weiterhin innere Bogenfasern (Fibrae arcuatae internae) dar, von denen die centraler befindlichen auch den Olivenkern durchziehen, ohne jedoch zu demselben engere Beziehungen zu besitzen.

Die hintere, an der sogenannten oberen Pyramidenkreuzung bestehende mediane Durchflechtung hat gegen den offenen Abschnitt der Medulla oblongata allmählich an verticaler Ausdehnung gewonnen. Sie bildet dann zwischen beiden Hälften jenes Abschnittes die sogenannte Raphe. Diese beginnt median über, resp. hinter den Pyramidensträngen und erstreckt sich bis zum grauen Bodenbelege der Rautengrube (Fig. 564). Medial von den Oliven, lateral von der Raphe und hinter, resp. über den Pyramiden gehen die gekreuzten Bogenfasern in eine Längsrichtung über und stellen mit Fasern aus anderen Gebieten die Olivenzwischenschichte (Flechsig) her. Jene Bogenfasern durchsetzen auch andere Längszüge, in denen die Grundbündel der Vorderstränge und der Seitenstränge vorzuliegen scheinen. Auch seitlich von der Olivenzwischenschichte gehen

gekreuzte Bogenfasern in Längszüge über und dazwischen finden sich zerstreute Partieen grauer Substanz. Diese seitlichen Theile der Medulla oblongata besitzen auf Querschnitten ein netzförmiges oder gegittertes Aussehen und werden Formatio reticularis benannt. Diese kommt also vorzüglich durch eine Fortsetzung des in der oberen Pyramidenkreuzung beginnenden Verhaltens zu Stande. Die Formatio reticularis setzt sich noch weiter nach vorne fort, zum Brückentheil der Medulla, und Bestandtheile sind in die Haube der Hirnstiele zu verfolgen. Sie bildet also einen in die Länge ausgedehnten, aber an einzelnen Strecken modificirten Tractus.

Außer den von den Funiculi cuneati kommenden Bogenfasern bestehen in der Formatio reticularis noch Züge aus anderen Theilen des Bodens der Rautengrube, die in bogenförmigen Verlauf übergehen. Vom Boden der Rautengrube aus treten auch radiare Züge durch die Formatio reticularis, es sind die Wurzeln von Hirnnerven. Von diesen bildet der N. hypoglossus (Fig. 564 N. XII) eine Grenze zwischen einem medialen und einem lateralen Abschnitte des verlängerten Markes. Der mediale ist vom anderseitigen durch die Raphe getrennt. Er enthält hinter den Pyramiden die Olivenzwischenschichte, auch noch den inneren Nebenkern der Olive oder Theile desselben. Das laterale Feld enthält nach vorne zu den Olivenkern mit dem äußeren Nebenkern. Das mediale schließt sich an die vor ihm (auf dem Querschnitte unterhalb) liegenden Pyramiden an und führt in seinen Längsbündeln die aufgelösten Grundbündel der Vorderstränge des Rückenmarkes, sowie den inneren Nebenkern der Olive. Im lateralen steigen Reste der Seitenstränge empor, sowie ein Theil der gekreuzten inneren Bogenfasern, welche die Längsrichtung eingeschlagen haben. Dieser über, resp. hinter den Oliven befindliche Theil der Formatio reticularis bildet das motorische Feld In ihm verlaufen Züge, welche wohl die Kerne der motorischen Hirnnerven mit dem Rindengebiete des Großhirns in Verbindung setzen.

Oberflächliche Bogenfasern: Fibrae arcuatae externae, welche von hinteren Theilen der Medulla oblongata kommen, umziehen zum Theile die Oliven und biegen über die Pyramiden hinweg in die vordere Medianfissur ein (Fig. 564). Von da bilden sie als Fibrae rectae einen Bestandtheil der Raphe. Äußerlich stellen sie eine zusammenhängende, das verlängerte Mark umziehende Gürtelschichte (Stratum zonale) vor. Von den äußeren Bogenfasern kommt ein Theil (der obere) von den Funiculi graciles und schließt sich der zum Kleinhirn tretenden Bahn an, während die unteren von der Gürtelschichte her eben dorthin ge-Andere Faserzüge besitzen Beziehungen zur Olive. Sie umziehen dieselbe oberflächlich und biegen streckenweise zum Olivenkern ab, tiefere dringen direct zum Olivenkerne, in scheinbarem Anschluss an innere Bogenfasern. Alle diese zum Olivenkerne vorlaufenden Faserzüge durchsetzen den Olivenkern und sammeln sich wieder an dessen Hilus. Sie gelangen von da in den benachbarten Theil der Raphe, wo sie sich mit den anderseitigen kreuzen. Ob die von der Raphe zum anderseitigen Olivenkerne tretenden Fasern in dessen Zellen wurzeln, ist ungewiss.

Wie in der Formatio reticularis, so findet sich auch in der Gürtelschichte graue Substanz verbreitet (Graue Kerne derselben). Ein grauer Kern liegt in der die Pyramiden umgürtenden Schichte (Nucleus arciformis), kleinere sind sonst vertheilt.

Die hinteren (dorsalen) Bestandtheile der Medulla oblongata bleiben an der Strecke der Medulla, an welcher noch ein geschlossener Centralcanal besteht, in einer der im Rückenmarke ähnlichen Lagerung. Funiculi graciles und cuneati erhalten jedoch durch die in ihnen entwickelten grauen Kerne eine bedeutende laterale Ausdehnung, so dass die Reste der Seitenstränge mit den Kleinhirn-Seitensträngbahnen (S. 351) weiter nach vorne (ventralwärts) gedrängt sind. Noch mehr macht das bei der Eröffnung des Centralcanals sich geltend. Dann bilden jene Theile der Hinterstränge den seitlichen Rand der Rautengrube und sind von da mit Seitensträngtheilen als Corpora restiformia oder Kleinhirnstiele scheinbar zum Cerebellum fortgesetzt.

Durch den Eintritt von Faserzügen aus den Hintersträngen in die Bahnen der Bogenfasern der Formatio reticularis ist eine Ablenkung jener Stränge erfolgt, so dass die Corpora restiformia auf keinen Fall bedeutende Mengen derselben direct zum Kleinhirn führen. Die Corpora restiformia sind also eine neue Combination. Sie führen die am verlängerten Mark sich sammelnden äußeren Bogenfasern, dann solche, die von der Umgebung der Oliven kommen (Oliven-Kleinhirnbahn), und von Rückenmarkstheilen vorzüglich die directe Kleinhirn-Seitenstrangbahn zum Cerebellum.

Da die Seitenstränge des Rückenmarks theils den Corpora restiformia, theils den Pyramiden sich angeschlossen haben, sind sie in dem verlängerten Mark fernerhin nur durch die Seitenstrangreste vertreten, deren wir bei der Formatio reticularis gedachten. An ihrer Stelle trat die Olive mit dem Olivenkern auf.

Es hat sich also im verlängerten Marke eine Umordnung des Faserverlaufs vollzogen. Die Vorderstränge des Rückenmarks bestehen nur noch in den Grundbündeln, die in der Formatio reticularis enthalten sind. Ebenda finden sich auch die Reste der Seitenstränge, nachdem diese im Übrigen andere Wege eingeschlagen haben. Das Verhalten der Hinterstränge ist am wenigsten klar gestellt. Man nimmt ihr Ende, wenigstens zum größten Theile, in den grauen Kernen an, von welchen dann innere Bogenfasern in die Olivenzwischenschichte der anderen Seite übergehen. Dagegen scheint von den Funiculi graciles ein Theil der oberen äußeren Bogenfasern in die Corpora restiformia überzugehen und die Bahn zum Kleinhirn einzuschlagen.

In der Medulla oblongata finden sich noch zwei longitudinal verlaufende Faserbündel, deren bisher keine Erwähnung geschah. Das eine ist das sogenannte Respirations-bündel, in Fig. 564 als weißes kreisförmiges Feld sichtbar, aber nicht bezeichnet. Im oberen Cervicaltheile des Rückenmarkes beginnt es sich zu sammeln, und nimmt aufwärts an Stärke zu. Dann liegt es lateral von den Kernen des Glosso-pharyngeus und Vagus. Weiter aufwärts ist es nicht mehr wahrnehmbar. S. Näheres beim N. vagus-

Ein zweites Bündel ist die absteigende Trigeminus-Wurzel (Fig. 564 Rad. trig.), die auch als »aufsteigende« angeführt wird. Ihrer wird beim N. trigeminus wieder Erwähnung geschehen.

Vom Gehirn. 373

# 2. Brttcke (Pons Varolii). § 347.

Aus dem vorderen ventralen Theile des primitiven Hinterhirns geht die Brücke hervor. An ihr begegnen wir Modificationen jenes Hirntheiles, welche zum großen Theile durch das Cerebellum sowie durch das Großhirn bedingt sind. Die Ausbildung der Brücke knüpft in der That an jene beiden Bestandtheile des gesammten Gehirns an, und da, wo bei den Wirbelthieren letztere auf einer tiefen Stufe stehen, fehlt entweder ein als Brücke zu unterscheidender Theil des Hinterhirns ganz oder er ist viel weniger ausgeprägt, als da, wo die seitlichen Theile des Kleinhirns und die Großhirnhemisphären zu einer bedeutenderen Entfaltung gelangt sind. Auch die Betrachtung dieser Verhältnisse bei den Säugethieren lehrt, wie diese Gebilde von den niederen zu den höheren Formen allmählich an Umfang gewinnen und zur inneren Complication des Ganzen beitragen.

Äußerlich stellt die Brücke einen scharf geschiedenen Abschnitt vor, eine ansehnliche Anschwellung (Fig. 559) an der vorderen Fläche des verlängerten Markes und auf den Clivus gelagert. Auf der Mitte ihrer Wölbung erstreckt sich longitudinal eine flache Furche: Sulcus basilaris. Von den etwas verschmälerten Seitentheilen setzen sich die Fasermassen nach hinten und aufwärts in die »Brückenarme« fort, welche zu den Hemisphären des Kleinhirns sich begeben (Crura cerebelli ad pontem) (Fig. 560). Der hintere Rand der Brücke grenzt an die Medulla oblongata, der vordere an die Hirnstiele (Pedunculi cerebri), die hier unter der Brücke (die letztere bei aufwärts gekehrter Hirnbasis betrachtet) hervorbrechen. Die Grenze der Brückenarme gegen den massiveren medialen Theil der Brücke wird durch die Austrittsstellen zweier Hirnnerven, des Facialis und des Trigeminus (Fig. 565) bezeichnet. An der Oberfläche sind Querfaserzüge deutlich bemerkbar, welche im Allgemeinen nach den Brückenarmen ver-Die vordere Partie dieser Querfasern zieht am Beginne der Arme im scharfen Bogen nach hinten und umgreift dabei hintere Querfasern, welche unter jenen verschwinden (Fig. 559). Oben (dorsal) erstreckt sich vom verlängerten Marke her der vordere Theil der Rautengrube.

Im Inneren der Brücke sind zwei Abschnitte unterscheidbar, als Fortsetzungen und Modificationen der an der Medulla oblongata getroffenen Befunde. Der vordere (ventrale) und bei weitem stärkste Theil der gesammten Brücke wird durch Querfaserzüge gebildet, welche in oberflächliche und tiefe unterschieden werden. Beide nehmen ihren Weg zu den Brückenarmen. In der Medianebene stellen sie unter Durchkreuzung eine Raphe dar, welche in ihrer Lage dem Sulcus basilaris entspricht. Zu beiden Seiten der Raphe treten die Pyramidenstränge zwischen oberflächlichen und tiefen Brückenfasern hindurch, anfangs compact, allmählich in zahlreichere Bündel aufgelöst, zwischen welchen sich durchflechtende Brückenfaserzüge verlaufen. Diese transversalen Faserzüge sind von netz-

förmig angeordneten Zügen grauer Substanz begleitet, den Brückenkernen (Nuclei pontis). Sie fallen auf Querschnitten durch die Brücke als graue, zwischen die weißen Faserzüge eingesprengte Massen in's Auge. Wahrscheinlich mit den

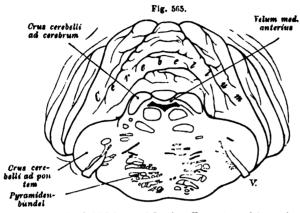

Querschnitt durch Kleinhirn und Brücke. Von ersterem ist nur ein Theil dargestellt. Unter dem Velum medullare anterius ist der Ventriculus quartus sichtbar. 1/1.

Wanrscheinlich mit den Ganglienzellen derselben in Verbindung stehende Nervenfasern treten, wenigstens zum Theile, in die Pyramidenbahnen und bedingen einen nicht unbedeutenden Zuwachs derselben, der mit jenen die Basis des Pedunculus cerebri bildet und zum Großhirn verläuft. Von

den eigentlichen Brückenfasern scheint ein Theil gleichfalls in die Brückenkerne überzugehen, resp. aus ihnen

zu entspringen, er tritt durch die Brückenarme in's Kleinhirn. Diese Fasern vertheilen sich da nach der Rindenschichte der Kleinhirnhemisphären. Der Verlauf dieser Bahnen in der Brücke ist in Fig. 566 schematisch dargestellt. Über andere Bahnen bestehen nur Vermuthungen.

Den zweiten, oberen (dorsalen) Theil der Brücke bildet eine Fortsetzung der Formatio reticularis vom verlängerten Marke her, über welcher eine den Boden

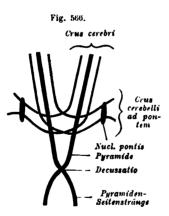

Schema für den Faserverlauf in der Brücke.

der Rautengrube auskleidende Lage grauer Substanz mit bestimmter Anordnung ihrer einzelnen Ganglienzellengruppen (grauen Kerne) sich verbreitet. Die mediane Durchkreuzung der die Formatio reticularis schräg durchsetzenden Fasern bildet auch hier eine Raphe, welche an jene des ventralen Brückentheiles sich anschließt. Da sich die Formatio reticularis nach vorne zu in die Haube fortsetzt, werden wir dort darauf zurückkommen.

Außer diesen Bestandtheilen finden sich im Bereiche der Brücke noch manche andere, die theils ihr eigenthümlich sind, theils erst bei den folgenden Abschnitten Berücksichtigung finden können. Zu den ersteren gehört ein grauer Kern, der in dem der Medulla oblongata benachbarten Theile der Brücke lateral gelagert ist und als oberer Olivenkern bezeichnet wurde.

In den Lagebeziehungen der beiden oben dargestellten Hauptbestandtheile der Brücke, dem ventralen, die Querfasern und die Pyramidenbündel führenden, und dem dorsalen durch die Formatio reticularis gebildeten Abschnitte, ergiebt sich in der oberen Region dadurch eine Änderung, dass die Brückenarme (Crura cerebelli ad pontem), welche wesentlich aus dem ventralen Theile der Brücke hervorgehen, nach hinten gerichtet sind. Die dorsale oder reticuläre Region gelangt dadurch aus dem Bereiche jener Arme und tritt freier über dem ventralen Theile hervor. Sie gelangt aber dann zwischen andere Fasermassen, die, vom Kleinhirn ausgehend, sie zwischen sich fassen und als Bindearme des Kleinhirns, Crura cerebelli ad cerebrum, bei letzterem zu betrachten sind. Der vordere (obere) Theil der Brücke entspricht somit in seiner Lage nicht ganz genau den zum Hinterhirne zu rechnenden Bildungen, sondern erscheint vor diese geschoben, so dass auf Querschnitten noch Theile des Mittelhirns über denselben zu liegen kommen.

## 3. Kleines Gehirn (Cerebellum).

§ 348.

Das kleine Gehirn entsteht aus dem vorderen Theile der Decke des primitiven Hinterhirns. An dieser greift eine Vergrößerung der Oberfläche Platz, die auf mehrfache Art erreicht wird. Man hat sich vorzustellen, dass die die Anlage des Kleinhirns repräsentirende Querlamelle gemäß jener Oberflächen-Vergrößerung unter Volumzunahme sich mehr und mehr wölbt, und zwar nicht blos in die Höhe, sondern auch nach vorne und hinten zu, sowie in nicht minderem

Grade nach den Seiten. Dadurch deckt das Kleinhirn allmählich Theile, die vor und hinter ihm lagen (in letzterer Beziehung das verlängerte Mark), und hat schließlich seine ursprüngliche Oberfläche nicht blos aufwärts (dorsal), sondern auch seitlich und vorne wie hinten, zum großen Theil sogar abwärts gekehrt. Das Schema (Fig. 567), in welchem c das Cerebellum vorstellt, versinnlicht dieses Verhalten. Mit der Überlagerung benachbarter Theile werden auch die Verbindungen bedeckt,

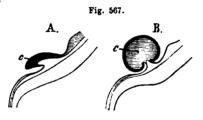

Schema zur Darstellung der Entfaltung der Kleinhirn-Oberfläche auf Längsschnitten. In A stellt das Kleinhirn (c) eine Lamelle vor; in B ist es voluminöser gestaltet. In beiden ist die Oberfläche dunkel dargestellt.

welche das kleine Gehirn mit anderen Hirnabschnitten in Zusammenhang setzen.

Die Gestaltung des Cerebellum entspricht dem Raume der hinteren Schädelgrube, welchen es ausfüllt, dergestalt, dass Brücke und verlängertes Mark noch unter ihm in medianer Lagerung Platz finden. Am Cerebellum sondert sich zuerst ein medianer Abschnitt, der in niederen Zuständen den bedeutendsten Bestandtheil vorstellt. Seitliche Theile treten erst wie bloße Anhänge des medianen Abschnittes auf. Erst da, wo die Großhirnhemisphären eine höhere Ausbildung erlangen, kommt ihnen ein den medianen Abschnitt überwiegendes Volum zu. Sie bilden dann zwei gewölbte seitliche Abschnitte, die Hemisphären.

Die gesammte Oberstäche nimmt eine Schichte grauer Substanz ein, während im Innern weiße Substanz sich sindet. Man hat sich so vorzustellen, dass in der ersteren centrale Apparate liegen, welche mit den Fasern der weißen Substanz im Innern im Zusammenhange stehen. Die an der grauen Rinde zum Ausdruck kommende Vergrößerung der Oberstäche, oder die darin ausgesprochene

Vermehrung der grauen Substanz steht somit im Connex mit der Anordnung der weißen Substanz. Von der letzteren treten lamellöse Fortsätze ab, die Mark-leisten, welche den grauen Beleg tragen. Die anfänglich einfachen Markleisten compliciren sich durch neue, auf ihnen sich erhebende, und so entstehen größere Lamellen, die wieder mit kleineren besetzt sind und auf der Oberfläche des Cerebellum durch enge, tiefe Furchen von einander getrennt werden (vergl. Fig. 568).

Dem medianen Abschnitte verleihen diese vorne, und oben wie hinten und unten entfalteten Querleistchen einige Ähnlichkeit mit einem Ringelwurm, daher man diesen Theil » Wurma benannt hat. Die nach vorne, dann nach oben sehende Strecke des letzteren wird als Vermis superior, die nach hinten und unten gerichtete als Vermis inferior bezeichnet. Die Wölbung der Oberfläche kommt am Wurme stärker zum Ausdrucke als an den Hemisphären. Seine Oberfläche krümmt sich an der Unterseite des Cerebellum von vorne weiter nach hinten und von hinten weiter nach vorne, als das für die Hemisphären möglich ist, da an diesen die Verbindung des Cerebellum mit anderen Hirntheilen stattfindet (vergl. Fig. 569).

Sowohl am Wurme als auch an den Hemisphären kommt nur ein kleiner Theil der Leistenvorsprünge an der Oberfläche zum Vorschein. Die Mehrzahl liegt in den mehr oder minder tief eindringenden Furchen und wird erst beim Auseinanderziehen derselben oder auch auf senkrechten Durchschnitten sichtbar. Im letzteren Falle ergiebt sich ein Bild von Ramificationen, die von der inneren weißen Markmasse gegen die Oberfläche ausstrahlen. Man sieht dann, dass man es in der gesammten, vom Inneren gegen die Oberfläche ausstrahlenden Markmasse mit einer Art von Lappenbildung zu thun hat (Fig. 570).

Jede Hemisphäre wird durch eine tiefe Horizontalfurche, welche seitlich und vorne gegen die Verbindung mit der Brücke ausläuft, in zwei Abschnitte gesondert. Der obere umfasst mit einem vorderen Ausschnitt, dessen tiefste Stelle der Wurm einnimmt (Fig. 568), die Vierhügel. Ein hinterer, seichterer Ausschnitt entspricht der Protuberantia occipitalis interna und setzt sich auch auf die Unterfläche fort. Am vorderen Ausschnitt geht die Außenfläche der Hemisphären und des Wurmes noch eine Strecke weit nach hinten und abwärts und bedeckt hier die Crura cerebelli ad cerebrum, sowie das vordere Marksegel. Die obere Fläche des Cerebellum ist nach dem hinteren und seitlichen Rande zu sanft abgedacht. Ihre höchste Stelle entspricht dem Wurme. Nach unten (Fig. 569) sind die Hemisphären bedeutender gewölbt und hier durch eine tiefere mediane Einbuchtung (Vallecula Reilii) von einander geschieden. In diese ragt median der untere Wurm ein. Die Wölbung der Unterfläche ist medianwärts bedeutender und lässt größere Abschnitte hervortreten, die selbst den Wurm hier bedecken, oder doch so überragen, dass er nicht vollständig sichtbar ist. Diese Theile drängen sich gegen den Boden der Rautengrube.

Die Markleisten sind durch meist transversale Spalten von einander getrennt. Sie bilden sowohl am Wurme als auch an den Hemisphären Gruppen, welche durch tiefere Einschnitte von einander geschieden sind und als besondere Abschnitte auf-

Vom Gehirn.

377

gefasst werden können. Daraus resultirt nicht nur eine regionale Eintheilung der grauen Oberfläche des Cerebellum, sondern auch die Unterscheidung größerer und kleinerer bis in's Innere reichender Lappen. Oben findet sich unterhalb des vorderen Ausschnittes am Wurme eine Gruppe von Blättchen, das Centrallöppchen

(Fig. 569, 570). Diesem entsprechen seitlich an den Hemisphären einige kurze den Crura ad cerebrum aufliegende Blättchen, die Flügel (Alae) des Centralläppchens. Vor dem letzteren erstrecken sich noch einige (4-6) terminal abgerundete und dachziegelförmig sich deckende Lamellen auf das vordere Marksegel und bilden die Lingula (Fig. 560). Zur Seite der hinteren Blättchen derselben befinden sich noch einige kleine Vorsprünge (Frenula lin-

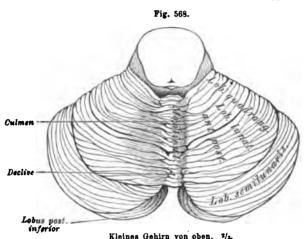

qulae), welche sich bis gegen die Brückenarme zu ausdehnen.

Auf der oberen Fläche der Hemisphären (Fig. 568) ist eine größere, von Markleisten gebildete Fläche von vierseitiger Gestalt von einer dahinter liegenden schmalen Strecke unterscheidbar. Erstere bildet den Lobus quadrangularis, letztere, die den

hinteren Rand der Hemisphären abgrenzen hilft, den Lobus semilunaris (superior). Der Lobus quadrangularis sondert sich wieder in zwei Abschnitte, einen breiteren vorderen und einen schmäleren hinteren Theil, Lobus lunatus anterior und posterior. Der die vierseitigen Lappen verbindende Abschnitt des Wurmes bildet den höchsten Theil der Oberfläche, daher Monticulus benannt, dessen Gipfel (Culmen) nach hinten (Fig. 568) in den Abhang (Declive) übergeht. Diese beiden Theile des Wurmes entsprechen je einem Abschnitte des Lobus quadrangularis. Die La-

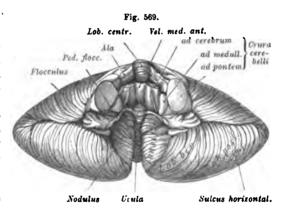

Kleines Gehirn von vorne und etwas von unten, wobei seine Verbindungen durchschnitten sind. 2/3.

mellen der halbmondfürmigen Lappen fließen gegen den Wurm in eine einzige, aber stärkere Lamelle zusammen, das Wipfelblatt (Folium cacuminis), welchem eine versteckte Lage zukommt (Fig. 570). An der unteren Fläche treffen wir, durch die große Querfurche vom halbmondfürmigen Lappen getrennt, einen größeren, dem Tuber valvulae (Klappwulst) des Wurmes correspondirenden Abschnitt: den Lobus posterior inferior (Fig. 569). Der hintere Theil desselben wird auch als Lobus semilunaris inferior, der weiter nach vorne zu folgende als Lobus gracilis unterschieden. Die geringe Selb-

ständigkeit dieser Theile lässt ihre Vereinigung zweckmäßig erscheinen. Deutlicher gesondert ist der folgende Abschnitt, Lobus cuneiformis (L. biventer). An ihm gehen die schon an den Seitentheilen des vorhergehenden Abschnittes aus der queren in eine schräge, ja sogar sagittale Richtung abgelenkten Markleisten noch vollständiger in letztere Richtung über. Am Wurme entspricht diesem Abschnitte eine gegen die Hemisphäre steil abgedachte Gruppe von Querleisten, welche zusammen die Puramide bilden.

Endlich folgt weiter nach vorne, und damit gegen die Basis des Kleinhirns, eine kleine stark gewölbte Gruppe schräg gerichteter Leistchen, die Tonsille. Beide Tonsillen sind gegen einander gelagert und verdecken den ihnen zugehörigen Abschnitt des Wurmes: die Uvula, die sich aus schmalen Querblättchen zusammensetzt. An die Uvula schließt sich ein kleinerer Abschnitt des Unterwurmes, der Nodulus. Nach den Hemisphären zu geht von diesem eine dünne weiße Marklamelle aus, das Velum medullare posterius, welches, mit einem freien concaven Rande nach abwärts gerichtet, lateral in einen stärkeren, mit den Hemisphären zusammenhängenden Faserzug sich fortsetzt. Dieser bildet den Stiel für eine kleine Gruppe fiederblattartig aufgereihter Läppchen, die Flocke (Flocculus), welche über die Crura cerebelli ad medullam nach der Seite herabragt. Das Velum medullare posterius wird von der Tonsille überlagert, die sich von unten und von der Seite her gegen es eindrängt. Nur nach Entfernung der Tonsille wird das ganze Marksegel sichtbar und bietet eine vertiefte, von der Mandel eingenommene Fläche, welche als Nidus avis (Nest) bezeichnet wird.

Diese Eintheilung der Kleinhirnoberfläche ist, je nach dem Gewichte, welches man auf die den Wurm bildenden Gruppen ramificirter Markblätter legt, oder auf die Befunde an den Hemisphären, in verschiedener Weise modificirbar. Auf Grund der Entwickelung ergeben sich Anhaltepunkte für eine andere Gruppirung. So gründet sich die Trennung des Lobus quadrangularis in die zwei oben erwähnten Theile auf ihr selbständiges Auftreten (Kölliker). In drei größere Abschnitte fasste Henle den Complex des Kleinhirns zusammen, einen Lobus superior, anterior und posterior, die an Wurm wie an Hemisphären sich ausdrücken. Drei mit diesen jedoch nicht völlig identische Abschnitte an Wurm und Hemisphären unterscheidet auch Schwalbe, wobei er von der Verzweigung der Marklamellen im Wurme ausgeht. Dabei bildet der Lobus lunatus posterior, Lobus

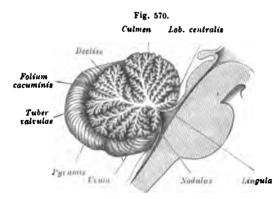

Medianer Schnitt durch das kleine Gehirn. 5 Medulla oblongata und Brücke sind nur angedeutet. 2/3.

semilunaris superior, semilunaris inferior nebst gracilis den Lobus posterior, während sich die übrigen Abschnitte auf einen Lobus superior und inferior vertheilen. Diese Unterscheidung macht sich wesentlich am Wurme geltend, wie der Medianschnitt des Kleinhirns (Fig. 570) lehrt, ist aber an den Hemisphären nicht maßgebend. Bis jetzt haben diese Unterscheidungen nur topographischen Werth.

Zum Cerebellum treten in starke Stränge vereinigte Fasermassen, welche die Ver-

bindung mit benachbarten Gehirntheilen vermitteln. Sie werden Crura cerebelli benannt und verlaufen zum verlängerten Marke, zur Brücke, und, wenn auch nur scheinbar, zu den Vierhügeln. Die Crura cerebelli ad medullam sind die schon beschriebenen Corpora restiformia. Vor ihnen und seitlich kommen die bedeutend stärkeren Crura ad pontem (Brückenarme) am vorderen und seitlichen Rande der Hemisphären hervor und begeben sich zur Brücke. Medial von diesen und zugleich vor den Crura ad medullam treten die Crura ad cerebrum (Bindearme) hervor. In Fig. 569 sind diese Theile quer durchgeschnitten dargestellt. Die letztgenannten Crura sind durch eine dünne, mit einem Belege grauer Substanz versehene Markplatte (vorderes Marksegel, Velum medullare anterius) unter einander verbunden und fassen in convergentem Verlaufe das vordere Ende des Ventriculus IV. zwischen sich (Fig. 565), um sich unter den Vierhügeln einzusenken, so dass der Zusammenhang mit letzteren nur ein scheinbarer ist. Nach hinten und oben geht das vordere Marksegel in den Wurm über. Die Lingula überlagert seinen hinteren Theil.

### § 349.

Den schon durch seine mächtige Verbreitung wichtigsten Bestandtheil des kleinen Gehirns bildet die graue Rinde der Markblättchen und Leistchen. Sie

lässt mehrere verschieden zusammengesetzte Schichten erkennen, welche Ganglienzellen führen und dem bloßen Auge theilweise durch verschiedene Färbung sich darstellen. So ist besonders eine äußere graue und eine innere mehr gelbliche Schichte wahrnehmbar.

Die innerste Schichte besteht aus kleinen dichtgedrängten Zellgebilden. Gegen diese » Körnerschichte « (Fig. 571, 3) strahlen die Fasern der weißen Marklamellen aus und sind theilweise zwischen die »Körner« eintretend beobachtet. Nach außen, in der grauen Schichte (1 a), die auch als »molecular« bezeichnet wird, werden die Körner spärlicher, und sind so in dem ganzen übrigen Theile der Rinde zerstreut. Zwischen der molecularen und der Körnerschichte ist eine Faserlage verbreitet (Fig. 571, 1b), welche nervoser Natur ist. Bei der Mehrzahl der Zellen haben wir es mit Ganglienzellen und zwar mit den kleinsten des Körpers zu thun. An der Grenze des dichteren Vorkommens liegt eine einfache Schichte größerer Zellen (Purkyne'sche Zellen) (Fig. 571, 2) nach innen hin. Sie liegen zerstreut, meist in größeren Abständen, als ihr Durchmesser beträgt. Dichter stehen



Ein Theil eines senkrechten Schnittes durch die Kleinhirnrinde. 1a äußere graue Schichte, 1b Tangential-Faserschichte, 2 Schichte mit den Purkyne'schen Zellen, 8 Körnerschichte, m Mark-

sie am Rande der Leistchen. Die nach außen gerichteten Fortsätze gehen in außerordentlich reiche Ramificationen über, die in Querebenen angeordnet sind und sich
bis zur Oberfläche verbreiten. Vom Körper jeder Zelle geht noch ein feiner Fortsatz
nach der Körnerschichte zu. (Fig. 572 A. n.) Er verzweigt sich auf seinem Wege und
sendet auch in die Molecularschichte zurückverlaufende Ästchen ab. Von den kleinen
Zellen der Molecularschichte gehört ein Theil der Glia an. Andere sind Nervenzellen,
deren kleinste feine dendritische Fortsätze nach außen entsenden, und nach innen

einen feinen, hin und wieder Äste abgebenden Nervenfortsatz (C. n.). Etwas größere vertheilen ihre, nach Art der Purkyne'schen Zellen ramificirten Fortsätze nach der

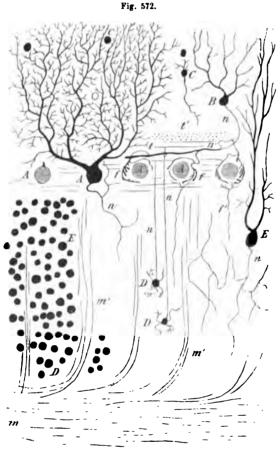

Schematische Darstellung der feineren Structur der Kleinhirn-Rinde.

ramificiten Fortsätze nach der Peripherie, während der Nervenfortsatz (B. n.) nach der Faserschichte verläuft (n'), wo er, an Dicke gewinnend, in Abständen Zweige entsendet. Diese treten zu den Purkyne'schen Zellen und umspinnen dieselben mit reihenweise abgehenden Fasern, wie mit einem Netze. Directe Verbindungen dieser Faserkörbe mit dem Zellenleibe sind nicht beobachtet.

In der Körnerschichte sind außer den in sie einstrahlenden Zügen aus der Markschichte (Fig. 572 m') und Fasern, die aus der Nähe jener Faserkörbe kommen, (f') zweierlei zellige Formbestandtheile zu unterscheiden. Größere schicken dendritische Fortsätze bis in die Molecularschichte, während ein Nervenfortsatz in der Körnerschichte selbst noch Verzweigung nimmt (E. n.). Die reichlicher vorhandenen kleineren Zellen (D) halten ihre ramificirten Fortsätze innerhalb der Körnerschichte, während ein Nervenfortsatz gerade zur Faserschichte emporsteigt, wo er an eine Faser sich anschließt (t); die Fasern dieser Schichte zeigen sich nach außen hin in longitudinalem (t'), nach innen in transversalem Verlaufe und werden auch »Tangentialfasern« benannt. Die Vorführung dieser in ihrer

Bedeutung noch nicht verwerthbaren Einzelheiten soll nur als Beispiel dienen für die ungeheure Complication der Structur grauer Substanz. Über Zusammenhänge bestehen für das meiste kaum Vermuthungen.

Das Innere des Cerebellum wird durch weiße Substanz gebildet, deren Fasern man sich größtentheils mit der grauen Rindenschichte im Zusammenhang zu denken hat. Hemisphären und Wurm kommen darin mit einander überein. Auf senkrechten Durchschnitten bieten die verzweigten weißen Lamellen mit ihrem grauen Belege das Bild von Fiederblättchen. Im Wurme ist die weiße Substanz wesentlich auf die Markblättchen beschränkt, die von einer Corpus trapezoides benannten Stelle ausstrahlen. Die Ramification hat Ähnlichkeit mit einem Thuja-Blatte, daher die Bezeichnung Arbor vitae (Fig. 570). Reichlicher

i

kommtedie weiße Substanz dem Innern der Hemisphären zu, in denen sie eine beträchtliche Masse vorstellt.

Die weiße Substanz umschließt auch graue Kerne. So findet sich in den Hemisphären jederseits der Nucleus dentatus (Corpus ciliare). Er bildet eine dem Olivenkern ähnliche, vielfach ein- und ausgebuchtete Lamelle grauer Substanz, welche einen von weißer Substanz erfüllten Raum umschließt. Dieser ist nach vorne und medialwärts offen (Hilus). Um den Kern finden sich einander durchsetzende Faserzüge, deren Gewirre das Vließ des Kernes bildet.

( Auf dem Durchschnitte bietet der gezähnelte Kern eine unregelmäßig gezackte Figur. Auch in seinem feineren Baue ist er dem Olivenkern ähnlich. Ein zweiter Kern ist der Dachkern (Nucleus fastigii), der im medialen, dem Wurme zugekehrten Theile der weißen Substanz im Dache des vierten Ventrikels jederseits sich findet. Beide Dachkerne sind nur durch eine schmale Schichte weißer Substanz von einander getrennt. Noch einige andere kleine graue Kerne lagern zwischen Dachkern und Nucleus dentatus. So der Kugelkern (Nucleus globosus) und der Pfropf (Embolus).

Der Faserverlauf innerhalb der weißen Massen ist theilweise im Zusammenhang mit den drei in die Hemisphären einstrahlenden Crura cerebelli: 1. die Corpora restiformia leiten die Kleinhirn - Seitenstrangbahnen in's Kleinhirn, wo sie nach einer Kreuzung größtentheils in den Oberwurm ausstrahlen. Auch um den Nucleus dentatus herum zum unteren Theile des Wurmes verbreiten sich Züge. 2. Aus den Brückenarmen (s. oben) kommen Faserzüge zur Verbreitung in den Hemisphären, wo sie wahrscheinlich zur grauen Rinde verlaufen. 3. In die Bindearme gehen Fasern über, welche am Hilus des Nucleus dentatus sich sammeln. Sie stellen den größten Theil der Bindearme vor. während ein kleinerer von Fasern aus den Hemisphären und dem Vließ des Nucleus dentatus kommt. Ob das Fasergewirr des Vließes mit den Ganglienzellen des Nucleus dentatus im Zusammenhang steht, ist eben so unsicher wie der Zusammenhang mit den aus dem Hilus austretenden Fasern. Außerdem sind noch manche andere Fasersysteme theilweise bekannt. So bestehen bogenförmige Faserzüge, welche die größeren und kleineren Gebiete der Rinde unter einander verbinden, ferner solche, die aus der Rinde kommen und dem Nucleus dentatus zustreben.

Aus den Corpora restiformia in die Gegend des Kugelkernes verfolgte Faserzüge werden als directe sensorische Kleinhirnbahn aufgefasst.

## 4. Vierter Ventrikel und Decke der Rautengrube.

§ 350.

Der vierte Ventrikel empfängt als Binnenraum des primitiven Hinterhirns Beziehungen zu allen drei aus letzterem entstandenen Hirntheilen, so dass wir mit ihm die Darstellung des gesammten Hinterhirns abschließen. Er besitzt an seiner Bodenfläche eine annähernd rhomboidale Gestalt; hinten beginnt er am Calamus scriptorius mit der Erweiterung und schließlichen Öffnung des Centralcanals des Rückenmarkes, verbreitert sich dann nach vorne zu, da wo die Corpora restiformia zum Cerebellum emporsteigen, und gewinnt endlich zwischen beiden

Bindearmen eine schmalere Form (Fig. 565), mit der er allmählich in den Aquue-ductus Sylvii übergeht.

Am hinteren Abschnitte ist der Raum sehr niedrig, sein Dach liegt dem Boden nahe. Weiter vorwärts erhebt sich das vom Kleinhirn gebildete Dach zeltförmig über dem Boden (Fig. 570). Vorne endlich bildet das vordere Marksegel die Decke.

Der die Rautengrube (Sinus rhomboidalis) darstellende Boden des vierten Ventrikels kommt nur an seinem hinteren Abschnitte der Medulla oblongata

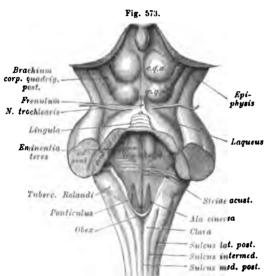

Hirnstamm mit Ausnahme der Sehhügel; von hinten. Das Cerebellum ist abgetragen. In der seitlichen Begrenzung der Rautengrube ist linkerseits die in die Decke übergehende Marklamelle erhalten. 1/1.

im engeren Sinne zu, sein vorderer der Brücke, oder vielmehr dem ventral in die differenzirten Ab-Brücke schnitte des primitiven Hinterhirns. Eine mediane Längsfurche scheidet ihn in zwei seitliche Hälften und lässt zur Seite zwei flach gewölbte Felder vortreten, die Eminentiae teretes (Pyramides posteriores). Sie beginnen hinten, schmal unterhalb des Calamus scriptorius und verbreitern sich vorwärts. Der graue Beleg des Bodens der Rautengrube bietet nicht überall gleiche Färbung. An der breitesten Stelle der Rautengrube wird er durch mehrere

weiße, häufig asymmetrische Querstreifen unterbrochen (Fig. 573), welche von der Medianfurche aus jederseits in lateraler Richtung ziehen: Striae medullares oder Striae acusticae, da sie in den Hörnerven sich fortsetzen. Sie scheiden den Boden der Rautengrube in einen vorderen und einen hinteren Abschnitt. Im hinteren findet sich zu beiden Seiten der hier noch schmalen Eminentiae teretes ein langgestrecktes dreiseitiges Feld mit stark nach vorne ausgezogener Spitze. Es ist von dunkelgrauer Färbung, daher Ala cinerea. Eine Vertiefung in demselben bildet die Fovea posterior. In einiger Entfernung vor den Striae acusticae bietet sich, seitlich von den Eminentiae teretes, eine zweite Einsenkung des Bodens, welche hier in blangrauer Färbung sich darstellt, Fovea anterior. Vor dieser, auch als Locus coeruleus bezeichneten Stelle erstreckt sich gegen den Beginn des Aquaeductus Sylvii eine gleichfalls in der Färbung verschiedene Stelle, die man Substantia ferruginea nennt. Der graue Beleg der Rautengrube enthält theilweise mit den vorerwähnten Feldern zusammenfallende Nervenkerne, die Ursprungsstätten der Mehrzahl der Hirnnerven.

Während wir die einzelnen "Kerne" bei den Hirnuerven betrachten, sei noch eines schon vorne, nahe am Boden des Aquaeductus beginnenden, aber sich auch zum Boden der Rautengrube erstreckenden Faserzuges gedacht, des hinteren Längsbündels (Fasciculus longitudinalis posterior). Es setzt die Kerne der Augenmuskelnerven unter einander in Verbindung, scheint damit der associirten Wirkung jener Nerven vorzustehen und besitzt in seiner Ausdehnung nach hinten ähnliche Beziehungen zu Kernen anderer Hirnnerven. Es stellt eine Fortsetzung der Grundbündel der Vorderstränge des Rückenmarkes dar, und besteht wie diese aus Fasern von nur kurzem Verlaufe.

Die Decke der Rautengrube (II. S. 356) sahen wir als ein mit der Hirnanlage entstehendes Gebilde, welches nicht in dem gleichen Maße sich weiter bildet, wie die übrigen Theile des primitiven Hinterhirns. Jene Schichte wandelt sich nämlich größtentheils in eine gefäßführende Platte um, welche an dem seitlichen Rande der Rautengrube in die Pia mater-Bekleidung des verlängerten Markes, vorne auch in den Überzug des Cerebellum sich fortsetzt. An der Innenfläche besteht eine Epithelschichte als Rest der nicht zu nervösen Bestandtheilen verwendeten ersten Anlage. Dieser geht jedoch an dem Rande der Rautengrube in etwas stärkere Bildungen über, welche beim Abziehen der Decke der Rautengrube zumeist an der Medulla oblongata sitzen bleiben und Rudimente eines ebenfalls aus Nervengewebe gebildeten Daches der Rautengrube darstellen. Ihrer Natur gemäß sind dieses in ihrem Umfange ziemlich variable und deshalb verschiedenartig beschriebene Theile, deren Verbindungsstelle mit der Medulla oblongata das Constanteste ihres Befundes ist.

Diese Gebilde sind 1. der Obex (Riegel) (Fig. 573), ein kleines querstehendes Markblättchen zwischen den am Calamus scriptorius divergirenden Enden der Clavae; 2. der Ponticulus (Brückchen), eine verschieden breite Marklamelle, welche am hinteren Theile des Randes der Rautengrube entspringt und sich mit dünnem freiem Rande medial erstreckt. In Fig. 573 ist dieses Gebilde auf der linken Seite dargestellt. Vorne setzt sich der Ponticulus in 3. die Taenia (Liguia, Riemchen) fort, eine schmale Marklamelle, die um das Corpus restiforme herum lateral umbiegt und die hintere Abgrenzung der seitlichen Ausbuchtung des Ventriculus quartus vorstellt. Auch das Velum medullare posterius gehört als Deckengebilde des 4. Ventrikels zu diesen Theilen.

Diese nach Entfernung der Decke der Rautengrube zum Vorschein kommenden Gebilde lösen sich nicht selten mit jener Decke ab, in deren Epithel sie übergehen. Wie die Decke der Rautengrube sich zur Oberfläche der Medulla oblongata fortsetzt (Fig. 564), so tritt sie vorne mit dem kleinen Gehirn in Zusammenhang und bildet unter dem letzteren eine taschenförmige Einsenkung. Der obere Theil derselben setzt sich in die Pia mater des Kleinhirns fort, und verbindet sich zugleich mit dem Velum medullare posterius, dessen dünne Marklamellen mit den vorhin beschriebenen Markblättchen in gleiche Kategorie gehören, als rudimentäre Seitentheile des Daches des vierten Ventrikels.

Die bindegewebige Decklamelle ist in der Regel von einer ovalen Öffnung durchbrochen (Foramen Magendii), durch welche die Ventrikelräume des Gehirns mit dem Subarachnoidealraume (s. unten) communiciren. Dieselbe Decklamelle entwickelt Gefäßgeflechte, den Plexus chorioides ventriculi quarti, welcher gegen

den Boden zu vorragt und mit der oben erwähnten Epithelschichte bekleidet ist. Der Plexus erstreckt sich vom Foramen Magendii aus auf den Unterwurm.

Für die Continuität der Decke bestehen verschiedene Angaben. Dass Fälle vorkommen, in denen jenes Foramen Magendii sehlt und die Decke des vierten Ventrikels continuirlich ist, ist sicher. Die Fig. 564 ist einem solchen Objecte entnommen. Auch an der seitlichen, von der Ligula theilweise abgegrenzten Ausbuchtung des vierten Ventrikels ist eine Communication nach außen beschrieben (KEY und RETZIUS).

### b. Mittelhirn.

## Vierhügel und Hirnstiele.

§ 351.

Das primitive Mittelhirn lässt unter Dickezunahme seiner Wandung und relativer Verminderung seines Binnenraumes nicht sehr voluminöse Theile her-vorgehen. Von diesen sind die unteren (ventralen) im Anschlusse an die Brücke an der Basis des Gehirns sichtbar. Die oberen (dorsalen) werden vom Vorder-



Hirnstamm von der rechten Seite gesehen, mit den austretenden Nerven. <sup>1</sup>/<sub>1</sub>. Der N. vagus ist mit dem N. glosso-pharyngeus, der ihm oben angeschlossen ist, und mit dem N. accessorius dorsalwarts zurückgelegt.

oder Großhirn bedeckt und liegen scheinbar unter demselben. Beide, obere und untere Theile, sind durch eine laterale Furche gegeneinander abgesetzt. Die ersteren bilden die Vierhügelplatte, die letzteren die Hirnstiele (Crura s. pedunculi cerebri). Unter der Vierhügelplatte erstreckt sich der canalartige Binnenraum des Mittelhirns als Sylvische Wasserleitung nach vorne (Fig. 575).

Die Vierhügelplatte bietet zwei Paare von Erhebungen (Fig. 573) (Corpora quadrigemina s. bigemina), von denen die vorderen oder oberen größer aber flacher gewölbt, zugleich etwas dunkler gefärbt sind, als die hinteren oder unteren. Letztere

treten bei geringerem Umfange mit stärker gewölbten Oberflächen schärfer hervor (Fig. 574). Eine mediane Vertiefung scheidet die beiderseitigen, und in diese Furche legt sich von vorne her die Zirbel zwischen die vorderen Hügel. Vor diesen und bedeckt von dem Stiele der Zirbel, welche Theile beim Zwischenhirn zu beschreiben sind, findet sich die hintere Commissur als ein querer Markstrang,

unmittelbar über der Ausmündung des Aquaeductes in den dritten Ventrikel. An der hinteren Grenze der hinteren Hügel tritt zwischen beiden eine weiße longitudinale Erhebung zum Vorderrande des Velum medullare anterius, als dessen Frenulum sie bezeichnet wird.

Seitlich und etwas nach vorne zu sind beide Hügelpaare weniger scharf abgegrenzt. Da erstrecken sich von ihnen aus abgerundete Stränge gegen die Sehhügel zu, die Arme der Vierhügel (Brachia). Der vordere, schwächere, aber längere Arm wird vom Polster des Sehhügels überragt, unter welchem er sich seitlich wendet, um in den lateralen Kniehücker (Corpus geniculatum laterale s. externum) überzugehen, welcher seitlich und unten am hinteren Theile des Sehhügels liegt. Zuweilen erscheint der Arm nur als ein wenig scharf abgegrenzter Zug. Deutlicher tritt der Arm des hinteren Hügels hervor. Er zieht am Seitenrande des vorderen Hügels nach vorne (Fig. 576) und endet an einem vom Sehhügel überragten queren Vorsprunge, dem inneren oder medialen Kniehücker (Corpus geniculatum mediale s. internum). Gegen diesen hinteren Arm und den hinteren Hügel tritt unter dem Brückenarme ein breiter Streif hervor und legt sich schräg über den Bindearm', welchen er hier bedeckt, um scheinbar unter die Vierhügel einzutauchen. Er bildet die äußerlich wenig deut-

liche Schleife (Lemniscus 8. Laqueus). Seitlich bemerkt man in der Ansicht von oben die vom Vierhügelgebiete durch eine Furche deutlich abgesetzten Hirnstiele (Fig. 573).

Die Hirnstiele, Großhirnschenkel (Crura s. pedunculi cerebri) sind zwei mächtige, am Vorderrande der Brücke zum Vorscheine kommende Faserstränge, die auf ihrer Außenfläche durch schräge Furchen eine Zusammensetzung aus Bündeln kundgeben (Fig. 559). Sie sind oben und lateral



Querschnitt durch Vierhügel und Hirnstiele. 1/1.

durch eine tiefe Furche von der Schleife und dem medialen Kniehöcker getrennt und verlaufen divergirend theils zu den Sehhügeln, theils zum Vorderhirn. Eine schwärzliche Schichte (Substantia nigra) erstreckt sich quer durch die Masse der Hirnstiele und scheidet dieselbe in zwei übereinander liegende Theile (Fig. 575). Der äußere, untere, an der Hirnbasis sichtbare, bildet den Fuß (Basis) und ist aufwärts rinnenförmig vertieft. Hier lagert sich, durch die Substantia nigra geschieden, die innere, obere Schichte ein, die Haube (Tegmentum). Der Scheidung des Inneren der Hirnstiele entspricht eine laterale oberflächliche Furche, bis zu welcher die Substantia nigra sich erstreckt.

Wie bemerkt, gehören die Hirnstiele nicht ausschließlich dem Mittelhirn an. Diesem fällt nur ihr hinterer Abschnitt zu, eine relativ unansehnliche Strecke. Die basalen Theile des Mittelhirns sind also minder als die dorsalen entfaltet. Dieser Umstand leitet sich von der am Gehirne auftretenden Krümmung ab, wobei man sich zu erinnern hat, dass die Mittelhirnblase durch ihre sehr frühzeitig bedeutende dorsale Ausdehnung dem Scheitelvorsprung des embryonalen Kopfes entspricht.

### § 352.

Bezüglich der Structur des Mittelhirns gehen wir vom Aquaeductus Sylvii aus. Diesen umwandet graue Substanz, welche aus jener fortgesetzt ist, die den Boden des vierten Ventrikels bildet. Wie in dieser Ganglienzellengruppen als zur kerner die Ursprungsstellen von Hirnnerven abgeben, so finden sich auch am hinteren Abschnitte des Bodens des Aquaeductus unter der innersten grauen Auskleidung die Kerne für noch zwei jener Nerven (III. IV). An die graue Umkleidung des Aquaeductus schließt sich im hinteren Vierhügel die graue Substanz der Hauptmasse desselben an, welche von einer dünnen Lage weißer Substanz überkleidet wird. Die Faserzüge der letzteren treten theils in die graue Schichte, theils verlaufen sie zur Schleife.

Anders verhält sich das vordere Vierhügelpaar. Auch hier deckt eine dünne, weiße Faserlage (Stratum zonale) die innere, graue Masse, aber diese ist von der centralen grauen Substanz abgedrängt durch eine lateral an Stärke zunehmende Schichte von Bogenfasern, welche zum Theile (die lateralen) der Schleife angehören, während mediale, die graue Substanz des Aquaeductus umziehend, median sich kreuzen und zu Ganglienzellengruppen der Haubenregion sich fortsetzen. Aus der über dieser Markschichte befindlichen Lage grauer Substanz der vorderen Hügel setzen sich Faserzüge in die Arme derselben fort und verlaufen zum Tractus opticus. Auch das Corpus geniculatum mediale besteht wesentlich aus grauer Substanz. Aus ihm kommende Fasern nehmen gleichfalls ihren Weg zum Tractus opticus, ohne jedoch in den Nervus opticus überzugehen.

Unterhalb des grauen Bodens des Aquaeductus findet sich eine Fortsetzung der Formatio reticularis ähnlich wie sie bei der Brücke beschrieben ward. Sie liegt hier dem als Haube (Teqmentum) bezeichneten Theile der Pedunculi cerebri zu Grunde. Diese ist also von der Medulla oblongata bis zur Mittelhirnregion ausgedehnt und setzt sich modificirt nach vorne fort. Der gesammte Haubentractus führt zumeist sensible Bahnen. Die Längsfaserzüge sind zum Zwischenhirn verfolgbar. Median besteht eine Raphe wie an den hinteren Abschnitten. Zur Seite der Haube kommen vom Kleinhirn her dessen Bindearme, Crura cerebelli ad cerebrum, die da, wo sie in die Region des Mittelhirns treten, von der Schleife bedeckt sind. Jeder Bindearm umfasst mit concaver Fläche die Formatio reticularis erst an der Seite, dann immer mehr von unten her, indem beide Arme allmählich convergiren. Schließlich bilden sie unterhalb (ventral) der Formatio reticularis eine Kreuzung, indem die Fasern der einen Seite unter gegenseitiger Durchflechtung auf die andere Seite gelangen. Die jederseits sich wieder neu formirenden Stränge treten unterhalb der vorderen Vierhügel in eine Ganglienzellenmasse, den rothen Haubenkern (Nucleus tegmenti) (Fig. 590), und ziehen durch neue, wohl in jenem Kerne entspringende Elemente verstärkt weiter nach vorne. Sie sind in den unteren Theil des Sehhtigels verfolgt worden, andere gelangen in der Haubenstrahlung wahrscheinlich zu Theilen der Großbirnrinde.

Unterhalb der Haube und über der Substantia nigra, durch diese von dem

Hirnschenkelfuße (Basis) getrennt, finden sich longitudinale, eine breite Lage bildende Faserzüge, die Schleifenschichte. Sie beginnt in der Brückenregion. Wo der rothe Kern der Haube auftritt, liegt sie unter und lateral von diesem. Die einzelnen Bündel der Schleifenschichte besitzen verschiedene, noch keineswegs sicher erkannte Abstammung und gehen auch in sehr verschiedene Bahnen über. Der größte Theil kommt aus der Olivenzwischenschichte.

Von dem mittleren breiteren Theile der Schleifenschichte setzt sich eine Portion n der ursprünglichen Verlaufsrichtung zum Zwischenhirn fort; die größere verläuft ibogenförmig in die oben erwähnte Markschichte der vorderen Vierhügel und zu benachbarten Regionen (Corpus geniculatum mediale und hintere Vierhügelarme). Der laterale Theil der Schleifenschichte kommt hinter den Vierhügeln in eine höhere und dabei oberflächliche Lage und senkt sich schräg emporsteigend in die hinteren Vierhügel ein. Er entspricht dem an der Oberfläche (Fig. 576) sichtbaren Theile, den wir Schleife (Laqueus s. Lemniscus) nannten. Wir haben somit in der Schleifenschichte eine Bahn, welche aus dem verlängerten Mark theils zum Mittelhirndache, theils weiter aufwärts gelangt.

In der Auffassung der aus der Schleifenschichte sich ablösenden, in den Bogenverlauf übergehenden Züge walten sehr differente Meinungen. Auch in der Bezeichnung bestehen Differenzen, indem der zum vorderen Vierhügel ziehende Theil als obere, der zum hinteren Vierhügel als untere Schleife benannt ward, indess Andere den zu beiden Vierhügeln gelangenden Haupttheil untere Schleife, obere dagegen die höher hinauf tretenden Züge benennen.

Der untere Theil der Hirnstiele (Basis, Fuß) repräsentirt eine Fortsetzung der Pyramidenstränge des verlängerten Markes mit neuen, erst in der Brücke hinzugekommenen Theilen. Die beim Verlaufe durch die Brücke sich auflösenden Pyramidenbündel erhalten Zuwachs durch Ursprünge von den Brückenkernen und Fasern aus der Formatio reticularis. Daraus bilden sich compacte Faserstränge, welche vor der Brücke zum Vorschein gelangen. In jedem Pedunculus nehmen die Pyramidenstränge den mittleren Abschnitt des äußeren Umfangs ein, so dass die neuen Theile an die mediale wie an die laterale Seite des Pedunculus zu liegen kommen. Das sind die wahrscheinlich aus den Brückenkernen der anderen Hälfte entspringenden und zum Großhirn verlaufenden Züge, welche andererseits durch Vermittelung der Brückenkerne mit dem Kleinhirn im Zusammenhang stehen. Der Scheidung des Pedunculus in eine mediale und laterale Partie — zwischen welchen die Pyramidenbahn liegt — entspricht der Verlauf zum Großhirn, zu dessen Frontallappen die medialen Bündel ziehen, während die lateralen dem Occipital- und Temporallappen zustreben.

Über den sehr complicirten feineren Bau der vorderen Vierhügel s. TARTUFERI, Arch. ital. per le malattie nervose 1835.

Die Substantia nigra wird durch braun pigmentirte Ganglienzellen dargestellt. Diese besitzen feine Fortsätze und sind in Gruppen angeordnet, mehrere Schichten bildend.

Die Commissura posterior schließt sich an die vorderen Vierhügel und zwar an die im Inneren derselben vorkommenden, der Schleife zugehörigen Bogenfasern. Ihre Fasern kommen von einer in der Tiefe des Zwischenbirns, medial von der grauen Masse des

Polsters befindlichen Ganglienzellengruppe. Nach einer in der Commissur vollzogenom Kreuzung setzen sie sich in jene Bogenfasern fort und ziehen in die Haubenregion des Mittelhirns. Sie verlaufen zum Theil zum Oculomotorius-Kern.

#### c. Zwischenhirn.

## Sehhügel und dritter Ventrikel.

§ 353.

Während das Dach des primitiven Zwischenhirns größtentheils die erwähnte Verbindung mit der Gefäßhaut eingeht und sich dem nervösen Apparate entfremdet, sind die Seitentheile in die mächtigen Massen der Sehhügel umgewandelt worden. Diese finden sich dann vor den Vierhügeln, als zwei, durch eine senkrechte Spalte von einander getrennte, vorne schmälere, nach hinten sich verbreiternde Ganglienmassen. Lateral schließt sich in schräger Richtung das Vorderhirn mit den Streifenkörpern an sie an.

Die Oberfläche des Zwischenhirns grenzt also hier an einen Binnentheil des Vorderhirns. Dieses wird aus der Spaltbildung verständlich, welche an der Grenze von Zwischen- und Vorderhirn erfolgt ist, und deren Verschluss durch die eindringende Tela chorioides gebildet wird. Die seitliche Begrenzung des Sehhügels fällt mit der unteren Grenze jener Spalte zusammen.

Wir unterscheiden also am Zwischenhirn 1. die Sehhtigel mit dem von ihnen begrenzten Binnenraum, dem dritten Ventrikel, 2. die Decke und 3. noch besondere Bildungen an der Basalfläche der Zwischenhirnregion.

1. Sehhügel (Thalami optici) (Fig. 576). Diese mächtigen Ganglienmassen besitzen an ihrer oberen Fläche einen Überzug von weißer Substanz. Diese Fläche ist gewölbt, vorne mehr (Tuberculum anterius), dann etwas weniger, aber mit medialer Neigung. Eine leichte Einsenkung beginnt hinter dem vorderen Höcker und zieht schräg nach hinten. Daselbst befindet sich ein bedeutender, gegen die vorderen Vierhügel gerichteter und deren Arme überragender wulstartiger Vorsprung (Polster, Pulvinar). Dieser wölbt sich abwärts zur hinteren Fläche des Sehhügels, welche der lateralen Fläche des primitiven Zwischenhirns entspricht. Unterhalb des vom Polster gebildeten Wulstes bemerkt man den von ihm überragten inneren oder medialen Kniehücker, der dem Mittelhirn angehört, und lateral davon, aber schon an der unteren Fläche des Sehhügels, befindet sich der äußere oder laterale Kniehücker (Corpus geniculatum laterale s. externum) (Fig. 574. 577). Vom medialen und vom lateralen Kniehöcker geht ein platter Faserzug aus, welcher die Seite des bezüglichen Hirnstieles umgreift und nach unten und vorne zur Basis des Gehirns verläuft (Tractus nervi optici) (Fig. 577).

An der oberen Fläche bildet vorne und lateral ein weißer Streif (Stria terminalis, Grenzstreif) die Grenze gegen den Streifenkörper (Fig. 576). Unter ihm verläuft vorne eine Vene (V. terminalis), welche dem Grenzstreif, besonders häufig bei älteren Individuen, ein bräunliches Aussehen verleiht, daher er auch Stria cornea, Hornstreif, genannt wird.

Medial biegt die obere Fläche mit scharfer Kante in die mediale Fläche über, welche den dritten Ventrikel lateral begrenzt. An jener Kante beginnt vorne, vom Boden emporsteigend, ein weißer Faserzug (Stria s. Taenia medullaris), der im Verlaufe nach hinten sich etwas verbreitert und am hinteren Ende in den Stiel der Zirbel-

Noch bevor dieser Faserzug in mediale Richtung umbiegt, verbindet er sich mit einer unter dem abgerundeten medialen Rande des Sehhügels hervorkommenden Markmasse, die jederseits vor den Vierhtigeln mit einem kleinen dreiseitigen Felde sichtbar wird (Fig. 576). Vor und unterhalb der Verbindung der beiden zur Zirbel tretenden Stiele bemerkt man einen weißen queren Faserzug (Commissura posterior), welcher den dritten Ventrikel hinten begrenzt und bereits bei dem Mittelhirn angeführt wurde.

Die vordere Grenze bilden die schon dem Vorderhirn zugehörigen Säulendes Gewölbes (Columnae fornicis), welche vor den Sehhügeln emporsteigen. Indem sie an

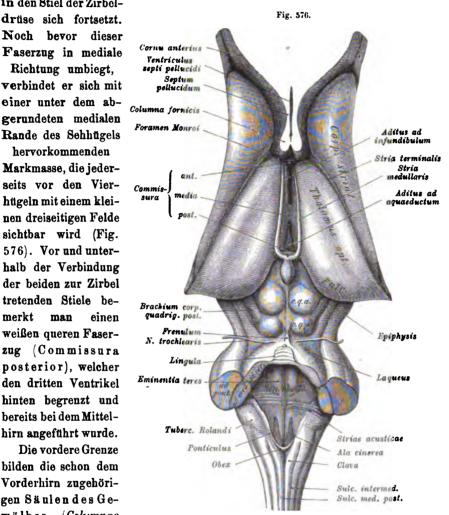

Oberfiache des Hirnstammes nach Abtragung des Cerebellum, sowie nach Entfernung des Großhirnes, von welchem nur der vordere Theil des Fornix und der Streifenkörper mit dem Vorderhorne dargestellt sind. 1/1.

einer Stelle etwas davon abstehen, begrenzen sie von vorne eine Öffnung, welche die Communication des dritten Ventrikels mit den Seitenventrikeln der Großhirnhemisphären vermittelt (Foramen Monroi).

Die mediale Fläche der Sehhtigel ist von grauer Substanz bedeckt und steht

mit der anderseitigen an einer ovalen Stelle durch graue Substanz im Zusammenhang (Commissura media). Diese löst sich leicht beim Auseinanderweichen der Sehhtigel, daher die Verbindung Commissura mollis benannt wird (Fig. 576). Durch dieselbe geben sich im dritten Ventrikel bei der Betrachtung von oben zwei Abschnitte zu erkennen. Der vor der Commissura mollis befindliche senkt sich zu einer Vertiefung der Basis, dem Trichter, herab und bildet den Aditus ad infundibulum; der hintere Abschnitt nimmt die unterhalb der hinteren Commissur liegende, vordere Mündung der Sylvischen Wasserleitung auf und bildet den Aditus ad aquaeductum.

2. Die Decke des Zwischenhirns wird nach ihrer Umwandlung aus dem primitiven Zustande durch die Tela chorioides superior dargestellt, eine dreiseitig gestaltete Duplicatur der Pia mater, welche von den Vierhügeln her über den dritten Ventrikel hinweg, vorne bis zum Monro'schen Loche, seitlich über den größeren Theil der Sehhtigel-Oberfläche sich ausdehnt. An letzterer Grenze setzt sie sich in Gefäßgeflechte (Plexus chorioides) fort, welche auf der Unterfläche der Tela schon da beginnen, wo sie den dritten Ventrikel bedeckt. Am Monroschen Loche gehen sie in die lateralen Geflechte der Seitenventrikel über, deren später Erwähnung geschieht. Von dieser Duplicatur der Pia mater gehört nur das untere Blatt dem Zwischenbirn an, obwohl es mit dem oberen, zum Vorderhirn gehörigen durch Bindegewehe innig vereinigt ist. Man hat sich so die gesammte Tela chorioides superior als eine nach hinten geöffnete Tasche zu denken, deren vorne und seitlich geschlossene Theile in die vorerwähnten Plexus chorioides der Seitenventrikel übergehen. Die untere Wand dieser Tasche hat sich über dem dritten Ventrikel mit einer Epithellage, der primitiven Zwischenhirndecke in Verbindung gesetzt. Sie steht mit der Stria medullaris im Zusammenhang, welche von vorne her an der oberen Grenze des dritten Ventrikels sich hinzieht. Von jener Zwischenbirndecke ging auch die Anlage eines rudimentären Organes aus (II. S. 360):

der Zirbeldrüse (Glandula pinealis, Conarium, Epiphysis cerebri) (Fig. 576). Dieses ist ein grauföthliches Organ von Zapfenform, von oben nach unten etwas abgeplattet und mit abgerundeter Spitze nach hinten gerichtet. Es bettet sich in die Einsenkung zwischen beiden vorderen Vierhügeln. Vorne ist es mit einem Stiele im Zusammenhang, welcher aus der Vereinigung der beiderseitigen Striae medullares entsteht. Unterhalb dieses Stieles tritt ein aufwärts umgerolltes Markblättchen von der hinteren Commissur mit jenem in Verbindung, so dass beiderlei Theile zusammen eine gegen die Zirbel tretende Einsenkung vom Raume des dritten Ventrikels umfassen.

Der feinere Bau der Zirbel weist außer reichen Blutgefäßen mit Zellen erfüllte follikelartige Bildungen auf, welche zuweilen auch einen Binnenraum umschließen. Die Zellen sind Abkömmlinge der primitiven Decke des Zwischenhirns und formiren ursprünglich Schläuche, die sich allmählich abschnüren. Die Follikel führen hin und wieder Concremente, den sogenannten Hirnsand (Acervulus). —

3. Die basale Flüche des Zwischenhirns empfängt ihre vordere Abgrenzung durch einen jederseits um die Pedunculi cerebri herum verlaufenden etwas abge-

platteten weißen Strang, den wir als Tractus opticus von den Kniehöckern kommen sahen. Beide Tractus convergiren nach vorne und vereinigen sich median im Chiasma (Fig. 577). Aus diesem geht jederseits ein Nervus opticus nach

vorne und seitlich ab. Nicht so deutlich lässt sich die hintere Grenze dieser Region bestimmen, da hier, wie oben bemerkt, die vor der Brücke hervortretenden Pedunculi cerebri theilweise auch dem Mittelhirn angehören. Wir fassen also die ganze Basalfläche zusammen, wie sie hinten von der Brücke, seitlich von den Hirnstielen und vorne vom Tractus opticus und Chiasma begrenzt wird.

Hinter dem Chiasma

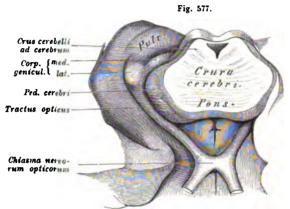

Kniehöcker mit dem Tractus opticus, von hinten und unten gesehen. Der Hirnstamm ist hinter den Vierhügeln durchschnitten. 1/i.

bildet der aus einer grauen Platte bestehende Boden des dritten Ventrikels eine flach gewölbte Vorragung (Tuber cinereum), von deren vorderem Theile ein schlanker Vorsprung, das Infundibulum, herabtritt. Dieses umschließt eine Ausbuchtung des dritten Ventrikels und setzt sich zu der Hypophysis, dem Hirnanhang (Gl. pituitaria) fort. Dieses Gebilde lagert in der Sattelgrube des Schädels. Es lässt einen hinteren kleineren und einen vorderen größeren Abschnitt unterscheiden, die man auch als Lappen bezeichnet. Ersterer ist durch die Fortsetzung des Trichters gebildet, der letztere, von röthlicher Färbung, wird als »drüsig« aufgefasst und besteht aus Schläuchen, deren Genese unten berticksichtigt wird. Zwischen den divergirenden Hirnstielen tritt ferner, dicht hinter dem Tuber einereum, ein Paar von der benachbarten grauen Fläche durch weiße Farbe ausgezeichneter Höcker auf: Corpora mam millaria s. candicantia (Fig. 559, 580). Bei der natürlichen Lage des Hirns sehen sie nach hinten. Hinter diesen verschmälert sich die zwischen den Hirnstielen befindliche Vertiefung, deren Grund theils von der grauen Substanz des Bodens des dritten Ventrikels, theils noch von der Haube gebildet wird. Eindringende Blutgefäße lassen diese Stelle nach Entfernung der Pia mater durchlöchert er-

Die Hypophysis lässt die beiden unterschiedenen Lappen meist nur auf Durchschnitten gesondert wahrnehmen. Der hintere Lappen ist die Fortsetzung des Trichters und besitzt embryonal eine mit dem dritten Ventrikel durch den Trichter communicirende Höhle. Er ist ein Bestandtheil des Gehirns, welcher, bei niederen Wirbelthieren (Fischen) von ansehnlichem Umfange, bei höheren sich rückbildet und auf jenes unansehnliche Gebilde reducirt wird. Anders verhält es sich mit dem größeren vorderen Lappen. Dieser leitet sich von einem ectodermalen Schlauche ab (I. S. 78. Anm.), welcher, von seiner

scheinen (Lamina s. Substantia perforata posterior).

Ursprungsstelle abgeschnürt, eine geschlossene längliche Blase bildet. Deren Epithelwand lässt neue kleine Schläuche sprossen, die sich von einander trennen und im Fortgange dieses Processes schließlich eine große Menge einfacher oder auch getheilter Schläuche darstellen. Solche Bildungen, die entweder ein Cylinderepithel bergen, oder vollständig durch Zellmassen ausgefüllt sind und in spärlichem Bindegewebe lagern, setzen das ganze Organ zusammen. Es ist auf ein Organ zurückzuführen, welches bei den Tunicaten von der Kiemenhöhle gegen das Centralnervensystem eindringt und wahrscheinlich ein Sinnesorgan vorstellt,

Über die Entwickelung der Hypophysis s. W. Müller, Jen. Zeitschr. Bd. VI. S. 354.

— v. Mihalkovics l. c. S. 83.

#### § 354.

Bezüglich der inneren Structur des Zwischenhirns dürfte Folgendes hervorzuheben sein. Die graue Auskleidung des dritten Ventrikels ist die Fortsetzung derselben grauen Substanz (Höhlengrau), welche beim Aquaeductus Sylvii als Auskleidung beschrieben wurde. Von dieser setzt sich die Ganglienzellen führende tiefere Schichte in die zwischen den Pedunculi cerebri an der Basalfläche des Gehirns liegenden Gebilde (Tuber cinereum und Substantia perforata posterior) fort, sowie sie auch mit den Sehhügeln im Zusammenhang steht. Auch mit der Commissura mollis besteht Verbindung.

Die Masse des Thalamus opticus wird oberflächlich durch eine weiße Faserschichte (Stratum zonale) bedeckt. Sein Inneres bildet graue Substanz, welche in drei, jedoch nicht überall von einander abgegrenzte Abschnitte unterscheidbar ist. Diese »grauen Kerne« werden mehr oder minder von feinen weißen Markstreifen durchzogen, welche lateral, an der Grenze des Sehhtigels gegen das Großhirn in die Gitterschichte übergehen. Ein vorderer grauer Kern (Fig. 587 a) nimmt das Tuberculum anterius ein und verjüngt sich in oberflächlichem Verlaufe nach hinten, wobei er etwas zwischen die beiden folgenden sich einsenkt. Der mediale graue Kern (c) schließt sich an die Ventrikelauskleidung an und der laterale (b), die größte Masse des Thalamus, erstreckt sich von vorne bis in's Polster des Sehbügels. In diese grauen Massen strahlen Faserzüge ein, welche zum Theil aus der Haube kommen. Einen gesonderten grauen Kern enthält das dem Thalamus angeschlossene Corpus qeniculatum laterale. Die graue Substanz desselben wird von weißen Markzügen durchsetzt, die aus dem Thalamus kommen und in oberflächlichen Zügen in den Tractus opticus übergehen. Auch aus den Ganglienzellen entspringende Fasern sind nachgewiesen.

Die Stria medullaris des Thalamus steht an ihrem hinteren verdickten Ende mit einem kleinen Ganglion (G. habenuloe) in Zusammenhang, daraus kommen einige Faserzüge zur Zirbel. Aus demselben Ganglion begeben sich Züge nach abwärts und rückwärts zu den Hirnstielen (Fasciculus retroflexus), um nach vorheriger Kreuzung ein zwischen den Hirnstielen gelegenes Ganglion zu erreichen (G. interpedunculare).

Unterhalb der grauen Masse des Sehhügels besteht die Regio subthalamica. Gegen diese verlaufen die Pedunculi cerebri, deren Basis anfänglich noch von der dunkel pigmentirten Ganglienschichte der Substantia nigra überlagert wird. Darüber folgt die Haube (Tegmentum), welche hier in das Corpus subthalamicum (Henle) oder den Luys'schen Körper (Forbl) übergeht, eine pigmentirte, biconvex gestaltete Ganglienzellenmasse, die

wieder in mehrere Schichten gesondert wurde. Sie findet sich in der Fortsetzung der Substantia nigra nach vorne zu und überlagert diese zum Theile. In das Gebiet des Zwischenhirns erstreckt sich auch noch der rothe Kern der Haube, welcher medial vom Corpus subthalamicum und etwas über ihm liegt. Dieses ganze Gebiet besitzt sehr complicirte Faserverhältnisse, von denen das Wichtigste beim Großhirn erwähnt wird.

Auch die Corpora mammillaria umschließen eine graue, in mehrere Kerne gesonderte Masse. Zu dieser tritt ein weißer, vom Innern des Tuberculum anterius des betreffenden Sehhügels kommender Markstrang (Vicq d'Asyr'sches Bündel, Foren), welcher nahe unter der grauen Auskleidung der medialen Ventrikelwand verläuft. Andere Züge kommen von hinten her aus der Haube (Haubenbündel), vom Boden des Aquaeductus. Das nähere Verhalten dieser Züge zu den Ganglienzellen ist unbekannt. Weiße Markmassen bilden die Oberfläche der Corpora mammillaria und ziehen unter der medialen Ventrikelwand empor, um in die aufsteigenden Schenkel oder die Säulen des Gewölbes überzugehen, deren oben als vorderer Begrenzung des Monro'schen Loches gedacht ist. Auch zur Schleife sind Bündel aus den Corpora mammillaria verfolgt worden. Endlich sind noch commissurartige Bildungen zu erwähnen, welche von mehreren Stellen des Bodens des dritten Ventrikels beschrieben wurden.

Von der grauen Masse des Sehhügels, dem ansehnlichsten Bestandtheile des Zwischenhirns, gehen Verbindungen nach verschiedenen Richtungen aus. Solche, an der lateralen Seite des Sehhügels in's Großbirn gelangende Züge werden von anderen in verschiedener Richtung durchsetzt, und zwischen den sich kreuzenden weißen Zügen liegen Partikel grauer Substanz. So bildet sich die Gitterschichte. Ein Theil der hier austretenden Fasern fügt sich der weißen Markmasse der inneren Kapsel an und verbreitet sich in allen Gebieten der Großbirnrinde. Andere durchsetzen quer die innere Kapsel und verlaufen zum Linsenkern (s. unten). Abwärts und nach hinten scheinen Verbindungen mit der Haube (dem rothen Kern derselben) sowie mit dem Corpus subthalamicum zu bestehen.

Die Beziehungen des Thalamus zum Tractus opticus lassen diesen hier näher betrachten. Er gehört sowohl dem Mittel- als auch dem Zwischenhirn an, wie das Chiasma, welches ebenso noch ein Hirntheil ist. Wir sahen, wie der Tractus sich aus Faserzügen zusammensetzt, die sowohl von beiden Kniehöckern, als auch vom Polster des Sehhügels, und zwar aus dem Innern desselben wie aus dessen oberflächlicher Gürtelschichte in ihn übergehen. Auch die Fasern der Gürtelschichte kommen aus der Tiefe, und die weißen Lamellen, welche die graue Substanz des Sehhügels in einzelne Abschnitte sondern, bestehen zum Theil aus solchen zur Oberfläche tretenden Zügen. Von den Fasern des Tractus bilden die aus dem medialen Kniehöcker stammenden im Chiasma eine Commissur (C. inferior, Gudden) und gehen nicht in die Sehnerven über. Dadurch bleibt der Ursprung des Tractus opticus auf Sehhügel und vorderen Vierhügel beschränkt.

Außer diesen oberflächlich wahrnehmbaren Zügen bestehen noch mancherlei Verbindungen, die dem Tractus auf seinem Wege hinzutreten. So aus der Gegend des Corpus subthalamicum, vom Boden des Ventr. III, Verbindungen mit dem Kerne des Oculomotorius und endlich mit der Brücke durch Fasern, welche in den Pedunculi verlaufen. Andere mehr indirecte Verbindungen des Tractus, die sowohl durch Experimente als auch durch pathologische Beobachtungen mit Theilen des Großhirnes anzunehmen sind, entbehren noch der anatomischen Begründung.

Das Chiasma (Schnervenkreuzung) bietet eine wechselseitige Durchflechtung der beiden Tractus dar, dergestalt, dass aus dem linken Tractus der rechte Nervus opticus, aus dem rechten Tractus der linke Sehnerv hervorgeht. Es ergiebt sich demnach eine totale Kreuzung, gegen welche jedoch sowohl physiologische als auch pathologische Bedenken bestehen. Daraus ist die Auffassung entsprungen, dass jedem Sehnerv auch noch Bündel aus dem Tractus derselben Seite zugetheilt seien, wofür anatomische Anhaltspunkte gefunden sind.

Für die totale Kreuzung s. MICHEL, Festschrift. Würzb. 1887. Dagegen S. BERNHEIMER, welcher das ungekreuzte Verhalten einiger Bündel sehr wahrscheinlich gemacht hat.

d. Vorderhirn (Großes Gehirn).

1. Übersicht des Ganzen.

§ 355.

Die Ausbildung des secundären Vorderhirns sowohl in seinen beiden Hemisphären, als auch in den diese verbindenden Theilen, hat dasselbe großen Veranderungen entgegengeführt, die in ihren Umrissen oben (§ 343) geschildert sind. Von diesen Veränderungen ist die Volumentfaltung beider Hälften der Anlage die bedeutendste. Mit ihr in Verbindung steht die Differenzirung der Rindenschichte der Oberfläche in graue Substanz. Es entstehen hier ansehnlich ausgedehnte centrale Apparate, welche im Innern mit weißer Substanz in Verbindung stehen müssen. Die Entfaltung der Oberfläche beherrscht also auch das Innere, wenigstens einen großen Theil desselben, und ist damit für das Verhalten des Gesammtvolum des secundaren Vorderhirnes, welches sich daraus den Namen »Großbirn« erwarb, als wichtigstes Causalmoment anzusehen. Obwohl darin manche Ähnlichkeit mit den Verhältnissen des Kleinhirns liegt, so bestehen doch wieder bedeutende Differenzen, wie aus dem Einzelnen sich ergeben wird. Beide, aus dem einfachen Vorderhirn entstandene Hemisphären sind median durch eine senkrechte Spalte getrennt, welche vorne wie hinten tiefer greift und daselbst die Hemisphären vollständig scheidet, während dazwischen auf einer großen Strecke der beide Hemisphären verbindende Balken den Boden der Spalte bildet.

Mit der Entfaltung der Hemisphären nach verschiedenen Richtungen werden ebensoviele Abschnitte unterschieden: Lappen, Lobi. Nach vorne zu entfaltet sich der Lobus anteriors. frontalis, Stirnlappen (Fig. 578 F), nach hinten der Lobus posteriors. occipitalis. Hinterhauptslappen (O), und nach unten und der Seite zu bildet sich der Lobus inferiors. temporalis oder Schläfenlappen (T) aus, welcher die mittlere Schädelgrube einnimmt. Ein Scheitellappen (Lobus parietalis) ist nur in den specielleren Befunden abgrenzbar und wird unten erwähnt. Der Occipitallappen gewinnt am spätesten seine definitive Ausdehnung. Zwischen Stirn- und Schläfenlappen entsteht — schon im dritten Monate deutlich wahrnehmbar — eine flache Grube (S), die, schräg nach hinten und aufwärts gerichtet, bald tiefer wird, indem die angrenzenden Strecken sich stärker vorwölben. Allmählich wachsen dieselben bedeutender gegenein-

ander, und so wird die Grube (Fossa Sylvii) von benachbarten Theilen bedeckt, und an ihrer Stelle erscheint oberflächlich eine engere Spalte, Sylvische Spalte (Fissura Sylvii), welche zu einer am Boden der Grube befindlichen Oberflächenstrecke hinführt, die den Stammlappen (Lobus centralis) oder die Insel vorstellt. Eine von oben her gegen die Sylvische Grube herabtretende Partie, welche durch eine von der Sylvischen Spalte ausgehende Furche vom

Stirnlappen sich abgrenzt, bildet den Klappdeckel (Operculum). Die anfänglich glatte Oberfläche der Hemisphären (Fig. 578) erfährt eine Umbildung, in Verbindung mit der fortschreitenden Differenzirung der Rindenschichte in graue Substanz und einer damit stattfindenden Vergrößerung der Oberfläche. Schon mit dem Beginn des 5. Monates treten Furchen (Sulci) auf, die immer zahlreicher werden und dann wulstförmige, gewundene Erhebungen (Gyri) von einander abgrenzen. So complicirt sich die gesammte Oberfläche von Neuem. (Über die Furchen und Windungen s. II. S. 404.)



Gehirn eines 5 monatlichen Fötus von der rechten Seite. 1/1.

An diese Verhältnisse der Oberstäche knüpsen wir noch die des Riechtappens, Lobus olfactorius (vergl. S. 362). Dieses als ein Theil der Hemisphärensubstanz entstehende Gebilde lässt die Riechnerven hervorgehen, nach denen es benannt wird. Mit der Volumzunahme des Stirnlappens kommt der Lobus olfactorius an dessen untere Fläche zu liegen und geht beim Menschen eine relative Rückbildung ein, indes er bei den meisten Säugethieren eine mächtigere Ausbildung gewinnt und bei geringerem Umfange des Stirnlappens noch vor diesem lagert. Noch vollständiger ist diese Lage bei niederen Wirbelthieren ausgeprägt. Er sondert sich beim Menschen in zwei Abschnitte. Der hintere, die Verbindung mit der Hemisphäre vermittelnde erhält eine schlankere Form und bildet den Tractus olfactorius, indes das vordere voluminösere Ende den Bulbus olfactorius (Riechkolben) vorstellt. Dabei geht die Communication mit dem Seitenventrikel der Hemisphären verloren, und das ganze Gebilde erscheint in selbständigerer Form. Die strangartige, aus einer Reduction entspringende Gestalt des Tractus war die Ursache, weshalb er früher als peripherischer Nerv (N. olfactorius) betrachtet ward.

Die Differenzirung der Oberstäche der Hemisphären ist von inneren Veränderungen begleitet. Der Binnenraum ist nicht im gleichem Maße mit der Vergrößerung der Hemisphären ausgewachsen, vielmehr wird er unter Zunahme der Dicke der Wandungen relativ unansehnlicher, zumal noch vom Boden der Hemisphäre her der Streifenkörper in ihn einragt, an der Volumzunahme des Großhirns nicht minder betheiligt. Der im Innern übrig gebliebene Raum findet sich dann unmittelbar vor den Sehhügeln und stellt den Seitenventrikel vor.

An der Grenze zwischen Vorder- und Zwischenhirn, wo mit der Rückbildung der primitiven Hirndecke ein Vorwachsen der Gefäßhaut erfolgt war, entstand mit dem Auswachsen des Vorderhirns nach der Seite der Anschein einer Querspalte (Fissura transversa cerebri) (II. S. 361), welche jedoch erst nach Entfernung der hier in die Seitenventrikel gewucherten Gefäßhaut eine offene Commu-

nication ist. Dieser Zugang bildet also eine um die Sehhügel gekrümmte Spalte (Fig. 579), welche infolge des Auswachsens der Hemisphären nach hinten von diesen verdeckt wird. Der obere Rand jener Spalte stellt den Randbogen vor, welcher sich von vorne zur medialen Fläche des Schläfenlappens, somit bis an die Hirnbasis erstreckt. Aus und in diesem Randbogen haben wir mancherlei

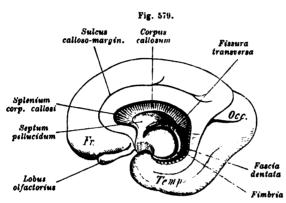

Rechte Hemisphäre des Großhirns eines Fötus von 6 Monaten, von der medialen Fläche gesehen. Nach SCHMIDT.

Gebilde hervorgehen sehen, die wieder an die Volumzunahme des Großhirns anknüpfen. Während der in den Fornix übergehende (innere) Theil des Randbogens die ursprüngliche Lagebeziehung beibehält, wird der äußere durch den Balken davon abgehoben und kommt erst wieder hinter dem Balken mit dem Producte des inneren Randbogens in Berührung (Fig. 579). Da der Balken sich

auch nach vorne zu entfaltet, im Connex mit der Entfaltung der Stirnlappen, hebt er sich hier weiter vom Fornix ab, und die Verbindung zwischen beiden stellt dann das Septum pellucidum her.

So entsteht eine dünne Scheidewand zwischen den beiden in die Stirnlappen ausgedehnten Seitenventrikeln. Mit der Sonderung des Balkens ist eine zweite Verbindung vor dem Anfang des Fornix entstanden, die Commissura anterior, welche einen unbedeutenden Umfang behält.

Die in den beiden Hemisphären des Großhirns sich findenden Seitenventrikel gingen aus dem ursprünglich einheitlichen Binnenraume des Vorderhirns hervor, welcher unmittelbar vor dem dritten Ventrikel sich fand. Es sind die lateralen Fortsetzungen des ursprünglich medianen Ventrikels des Vorderhirns, mit welchem und durch welchen sie untereinander communiciren (vergl. Fig. 558). Es besteht also hier nicht etwa blos eine Theilung des anfänglich einheitlichen Raumes in zwei, sondern eine laterale Ausdehnung desselben. Während aber der primitive mediane Raum mit dem fortschreitenden Wachsthum sich nicht vergrößert, erreichen seine seitlichen Ausbuchtungen einen relativ viel bedeutenderen Umfang, und daher kommt es, dass dann jener erstere Raum nicht beachtet und dem vordersten Theile des dritten Ventrikels zugeschrieben wird. Er besteht zwischen den beiderseitigen Communicationen des dritten Ventrikels mit den Seitenventrikeln, entspricht also dem Raume zwischen beiden Monro'schen Löchern.

Der ursprüngliche Seitenventrikel bildet mit dem Auswachsen des Vorderhirns und der Entstehung des Fornix Fortsätze oder Ausbuchtungen, die man Hürner nennt und nach ihrer Richtung und Lage, die den großen Abschnitten der Hemisphären entsprechen, als Vorder-, Hinter- und Unterhorn unterscheidet. Das letztere folgt dem Sehhügel oder vielmehr der um diesen herum verlaufenden Spaltbildung, welche von der hier eindringenden Pia mater verschlossen wird. Ein wulstförmiger Vorsprung folgt der Krümmung des Unterhorns, in welches er einragt. Er wird als Ammonshorn oder Hippocampus bezeichnet.

Die drei Hörner des Seitenventrikels sind nach dem Geschilderten sehr ungleichwerthige Bildungen. Das Unterhorn ist durch das an die Ausbildung der Fissura transversa geknüpfte Auswachsen des Seitenventrikels hervorgegangen, und das Hinterhorn ist eine Abzweigung des Unterhorns.

## 2. Balken. Fornix. Ammonshorn.

§ 356.

Einer besonderen Darstellung bedürfen die oberen Begrenzungen der Fissura transversa cerebri, welche mit dem Wachthum des Großhirns in's Innere desselben zu liegen kommen.



Balken mit dem dritten Ventrikel im Medianschnitte. Rechte Schnittflüche.

Der Balken (Corpus callosum, Commissura magna cerebri) bildet eine, beide Hemisphären verbindende weiße Markmasse, deren Oberfläche im Grunde der die Hemisphären trennenden Längsspalte sichtbar wird. Vorne besitzt er eine knieförmige Umbiegung nach der Hirnbasis zu (Genu corporis callosi) und läuft hier in einen nach hinten und abwärts gerichteten schwächeren Fortsatz (Rostrum) aus, der in die Lamina terminalis übergeht. (Man vergleiche hierüber das senkrechte Durchschnittsbild in Fig. 580.) Hinten endet der Balken mit einem eingerollten Wulste (Splenium). Die Einrollung des Balkens bringt die Richtung der Entfaltung des Unterlappens zum Ausdrucke, indem der untere eingerollte Theil dem unteren Abschnitte jenes Lappens entspricht. Es stellt sich somit auch am Wulste ein vor- und abwärts entwickelter Abschnitt dar. Der Wulst lagert über

den Vierhügeln, über die er sich sogar etwas hinaus erstreckt. Unter ihm setzt sich die Pia mater in die Tela chorioides des dritten Ventrikels fort.

Seiner Bedeutung als Commissur gemäß besteht der Balken aus queren, in Lamellen angeordneten Faserzügen, was sich auf der Oberfläche durch eine quere Streifung bemerkbar macht. Diese Striae transversae schimmern durch ihnen aufgelagerte dünne Längsfaserzüge (Striae Lancisii s. Chordae longitudinales), hindurch. Solcher finden sich einige nahe der Medianlinie, die vorne bis unter das Balkenknie zu verfolgen sind. Sie fassen die sogenannte Raphe zwischen sich, mit welchem Namen man auch die Streifen selbst bezeichnet hatte. Andere sind an die Seite gerückt und werden von den Hemisphären bedeckt (Striae obtectae). denn der Balken setzt sich in dem Grunde der Hemisphären-Spalte nicht unmittelbar in die Hemisphären fort, sondern es wird noch eine, allerdings schmale Strecke desselben von den Hemisphären überlagert. Diese auf dem Balken verlaufenden Längsfaserzüge sind aus dem oberen Theile des Randbogens hervorgegangen, werden noch von etwas grauer Substanz begleitet und setzen sich als Fasciola cinerea weiter zur Fascia dentata (Gyrus dentatus) fort.

In diesen Bildungen liegt das Rudiment einer Windung vor, ein rückgebildeter Gyrus, der lateral mit dem Gyrus fornicatus zusammenhängt und auf eine platte Masse reducirt, auf der Balkenoberfläche sich verbreitet. Mit dem Eintritt des Balkens in die Hemisphären findet ein Auseinandertreten seiner Lamellen in verschiedenen Richtungen statt (Balkenstrahlung). Die Unterfläche des Balkens bildet theilweise, vorne und lateral, eine Decke über dem Seitenventrikel (Figg. 588, 589, 590), an ihrer hinteren Hälfte verbindet sie sich mit dem Fornix.

Der Fornix oder das Gewölbe trägt von seiner Bogenform den Namen, wie es denn auch aus dem primitiven Randbogen entsteht. Jederseits besteht ein solcher Bogen, an verschiedenen Stellen verschieden bezeichnet. Beide zusammen bilden das Gewölbe. In der vorderen Begrenzung des Monro'schen Loches findet sich jederseits ein drehrunder Markstrang, die Säulen (Columnae fornicis) oder vorderen Schenkel (Crura anteriora) des Gewülbes. Sie beginnen an den Corpora mammillaria, durchsetzen die graue Substanz des Bodens des dritten Ventrikels und kommen dann im Innern des Großhirnes vor dem Vorderende der Thalami convergirend zum Vorschein. In Fig. 576 sind diese Säulen auf dem Querschnittsbilde sichtbar. Bevor sie sich aneinander legen, wird die vor ihnen verlaufende vordere Commissur zwischen ihnen sichtbar. Sie umziehen dann, allmählich sich abplattend, die Oberfläche der Sehhügel und bilden dabei eine der Unterfläche des Balkens sich anschließende Markplatte. Diese bedeckt erst den dritten Ventrikel, dann einen Theil der Oberfläche der Schhügel, ist aber von diesen Theilen durch die Tela chorioides getrennt. Der laterale Rand dieser Platte ist zugeschärft (Fig. 590 zeigt diesen Theil des Fornix auf dem senkrechten Querschnitt). Im Verlaufe nach hinten divergiren beide Hälften der Fornixplatte (Fig. 581), so dass zwischen ihnen ein Theil der Unterfläche des Balkens mit seinen queren Faserzügen bloßgelegt wird. Auf diesen verlaufen noch schräge, vom Fornix

abgezweigte Züge. Die zwischen den beiderseitigen Fornixlamellen sich zeigenden Streisen stellen die sogenannte Lyra dar. Jene auseinandertretenden Theile bilden bei zunehmender Abplattung die hinteren Schenkel (Crura posteriora) des Gewölbes. Indem sie über den hinteren Theil der Sehhügel verlausen, bleiben sie dem Balken innig verbunden, fügen sich aber dann dem Hippocampus an, indem sie theils in denselben übergehen, theils als ein saumartiger Vorsprung

(Fimbria) denselben in seinem Verlaufe um den Sehhügel gegen die Gehirnbasis zu begleiten (Fig. 581).

Da der Fornix die obere Begrenzung der Fissura transversa bildet, deren untere Begrenzung mit der Stria terminalis zusammenfällt, so ware zu erwarten, dass der Fornixrand an letzterer Stelle liege. Derselbe weicht aber mehr oder weniger davon zurück auf die Oberstäche des Sehhügels, so dass vom letzteren noch eine Strecke in den Seitenventrikel sieht (Fig. 581). In dieser, gegen den früheren Zustand aufgetretenen Lageveränderung spricht sich die allmählich erlangte Selbständigkeit des Fornix aus. Dadurch aber, dass der Sehhügel nicht frei in den Seitenventrikel ragt, sondern von der Tela chorioides überdeckt wird, ist das ursprüngliche Verhalten noch angedeutet.

Das Septum pellucidum verbindet vorne den Balken mit den Säulen des Gewölbes (Fig. 580) und umschließt mit seinen beiden Lamellen einen verticalen,

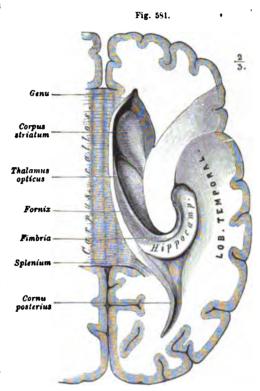

Rechtes Seitenventrikel mit Vorder-, Hinterund Unterhorn, von oben her offen gelegt.

spaltähnlichen Raum. den Ventriculus septi pellucidi (vergl. Fig. 576, wo dieser Ventrikel auf dem horizontalen Durchschnitt zu sehen ist). Der Binnenraum ist in der Regel auf einen minimalen Umfang beschränkt, so dass beide Lamellen des Septum einander berühren. Mit den übrigen Ventrikeln des Gehirns hat er keinerlei Zusammenhang, und ist auch ganz anders als diese aufzufassen, da er vielmehr eine von der Oberfläche her, und zwar von der Lamina terminalis gebildete Einfaltung vorstellt, die mit der Entfernung des Balkens von den Säulen des Fornix ihre Seitenwände in die beiden Lamellen des Septum übergehen ließ.

Mit dem Fornix steht der Hippocampus (II. major, Pes hippocampi major) oder das Ammonshorn in Verbindung. Dieser Theil erhebt sich beim Übergang

des Fornix in die Fimbria als eine gegen das Lumen des Seitenventrikels gerichtete Wulstung und begleitet die um den Sehhügel verlaufende Fissura transversa cerebri. Daraus resultirt die medial concave, lateral convexe Form dieses Gebildes (Fig. 581). Nach abwärts nimmt die Wölbung des Ammonshornes zu, und sein Ende ist in der Regel bedeutend verdickt, lateral mit einigen Einbuchtungen versehen, welche mehrere Vorsprünge (Digitationes) von einander abgrenzen. Der Körper des Ammonshornes entspricht in der Hauptsache der Rindenschichte des Großhirns und bildet eine eingerollte Lamelle, die da, wo sie die Fissura transversa begrenzt, vom Fornix nicht nur einen weißen Überzug empfängt, sondern auch noch die Fimbria angelagert hat. Unterhalb der letzteren, an der concaven Seite des Ammonshorns verläuft ein grauer oder leicht gelblich gefärbter Streif, aus dem oberen Theile des Randbogens fortgesetzt. Er bietet Einkerbungen, die ihm den Namen Fascia dentata (F. d. Tarini) \*) verliehen, und stellt einen rückgebildeten Gyrus vor (G. dentatus). An Ausbildung zeigt die Fascia dentata sich sehr variabel. (s. unten.) Indem sie von der Fimbria begleitet wird, treten in beiden obere und untere Theile des primitiven Randbogens wieder in nachbarliche Beziehungen, nachdem weiter nach vorne der Balken dazwischen aufgetreten war (vergl. Fig. 579).

# Seitenventrikel, Tela chorioides und Streifenkörper. § 357.

Die beiden Seitenventrikel haben wir als Differenzirungen des ursprünglich

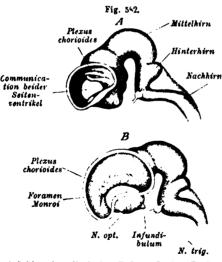

A Gehirn eines Kaninchen-Embryo, B eines Rinds-Embryo. An beiden Gehirnen ist die Seitenwand der linken Hemisphäre abgetragen. Nach MHALKOVICS.

einheitlichen Binnenraumes der Vorderhirnblase kennen gelernt, sahen in ihnen Anpassungen jenes Raumes an die bilaterale Entfaltung des Großhirns. In ähnlicher Weise sind die Ausbuchtungen zu verstehen, welche wir als Hörner unterschieden und von denen das Unterhorn (Cornu inferius), weil der Fissura transversa folgend, den mit der Ausdehnung der Hemisphären um den Sehhtigel gleichfalls in jener Richtung entfalteten Hauptraum des Seitenventrikels vor-Das erweist sich durch sein Verhalten zum Adergeflechte (Plexus chorioides). Betrachtet man an Gehirnen von Säugethierembryonen (Fig. 582) den nach Abtragung der lateralen Wand der Hemisphäre sich

<sup>\*)</sup> PIERRE TARIN, Anatom in Paris, + 1761.

darstellenden Binnenraum der letzteren, so bemerkt man an der bloßliegenden medialen Wand nach hinten zu den Plexus chorioides, welcher durch die bogenförmige Fissura transversa eindringt. Das ist die Stelle, an welcher das Dach zwischen Vorder- und Zwischenhirn zu einer dünnen Epithelschichte ward. Diese verschloss die Spalte. Mit der Epithelschichte verband sich aber die, die Oberffäche des Gehirns bekleidende Gefäßhaut (Pia mater) und wucherte, immer

durch die Epithelschichte vom Ventrikelraum getrennt, gegen den letzteren ein (Fig. 582 B). Dieser einwachsende Pia mater-Fortsatz, den man sich als Duplicatur zu denken hat, verschließt also die Spalte, und erhält allmählich mächtigere Blutgefäße, die den gesammten Fortsatz als Adergeflecht, Plexus chorioides des Seitenventrikels bezeichnen lassen.

Außerhalb der Spalte geht dieses Adergeflechte in die Tela chorioides des dritten Ventrikels (Tela chorioides superior) tiber, von welcher es die Fortsetzung bildet, und am Monro'schen Loche biegt das Adergeflechte in jenes von der Tela chorioides ventriculi tertii gebildete um. Wie der Raum des Seitenventrikels der mit der Volumzunahme der Hemisphären sich vergrößernden Fissura cerebri um die Sehhügel herum folgt, so findet sich immer das Adergeflechte im Gefolge jener Spalte und erstreckt sich in's sogenannte Unterhorn, da eben dieses den

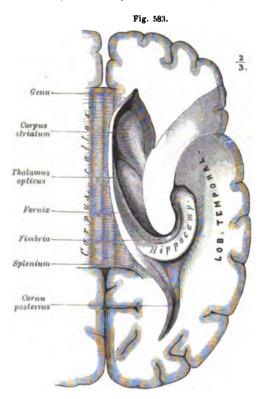

Rechter Seitenventrikel mit Vorder-, Hinter- und Unterhorn nach Abtragung der rechten Hemisphäre bis auf das Niveau des Balkens, von oben her offen gelegt. Vom Sehhügel wie vom Nucleus caudatus ist eine Portion mit abgetragen, um den Hippocampus sichtbar zu machen.

lateral und nach unten ausgedehnten Seitenventrikel repräsentirt.

Den Boden des Seitenventrikels bildet noch eine laterale Strecke des Thalamus opticus, dem sich vorne und seitlich der Streifenkörper (Streifenhügel, Corpus striatum) anschließt (Fig. 582). Von diesem erscheint eine starke keulenförmige Anschwellung mit abgerundeter Oberfläche, aus grauer Substanz gebildet (Nucleus caudatus). Nach hinten setzt sie sich unter bedeutender Verschmälerung längs des lateralen Randes des Sehhügels fort und biegt in der Gegend des Pulvinar in die Wandung des Unterhorns um, in dessen Decke sie abwärts verläuft. Vom Sehhügel ist der Streifenkörper oberflächlich durch die

Stria terminalis geschieden, deren bei ersterem gedacht ist. Sie beginnt unmittelbar vor dem Monro'schen Loche, unter welchem sie mit den Columnae fornicis im Zusammenhang steht. Ihr distales Ende begiebt sich an die Decke des Unterhorns.

Vor dem Streifenkörper und von diesem lateral begrenzt, erstreckt sich das Vorderhorn (Cornu anterius) in verschiedener Ausdehnung in den Stirnlappen; der vordere Theil des Streifenkörpers ragt in es ein. Wie die Columna fornicis an der Begrenzung des Seitenventrikels sich betheiligt, so ragt auch der Fornix mit seinem Rande in denselben ein, soweit er nicht mit dem Balken verbunden ist (Fig. 583).

Über dem Fornix (resp. der daraus entstandenen Fimbria) sowie über dem Anfang des Ammonshorns erstreckt sich der Seitenventrikel nach hinten in den Occipitallappen und stellt damit das Hinterhorn (Cornu posterius) vor. Der in seinem Umfang sehr variable Raum des Hinterhorns verläuft in sanft medialer Krümmung zugespitzt aus. Von der medialen Wand her ragt ein wulstförmiger Vorsprung ein, der zuweilen einige schwache Eindrücke darbietet, es ist der Vogelsporn, Calcar (C. avis oder Pes hippocampi minor).

Wie das gesammte Hinterhorn ist auch der Calcar zahlreichen Variationen des Volum unterworfen. Seine Ausbildung ist an Verhältnisse der Hirnoberfläche geknüpft, da er eine Einfaltung derselben vorstellt. Er entspricht einer Furche (Sulcus calcarinus) der medialen Fläche des Occipitaliappens (II. S. 405). In ähnlicher Weise variabel verhält sich eine lateral vom Ammonshorn liegende, gegen das Unterhorn ragende Erhobung der Ventrikelwand, die Eminentia collateralis Meckelii.

Als Auskleidung der Binnenräume des Gehirns findet sich eine Gewebsschichte, das Ependym (*Ependyma ventriculorum*), an dessen Zusammensetzung die Neuroglia betheiligt ist. Die innerste Schichte dieser »gelatinösen Substanz« ist eine Epithellage, deren Zellen in Jugendzuständen Wimperhaare tragen (vergl. § 333).

#### 4. Oberfläche des Großhirns.

Rinde und Windungen des Großhirns.

§ 358.

Die allgemeinsten Verhältnisse der Oberfläche des Großhirns sind oben (S. 395) angegeben, wo gezeigt wurde, dass die Ausbildung der grauen Rinde nicht blos größere Abtheilungen (Lobi), sondern an diesen wieder besondere durch Furchen (Sulci) von einander getrennte, gewundene Erhebungen (Gyri) hervorrief. Diese treffen sich nicht nur auf den oberen und den Seitenflächen der Hemisphären, sondern erstrecken sich auch auf die untere Fläche derselben.

Die Beschaffenheit der Rindenschichte bietet bei vielen localen Eigenthumlichkeiten im Großen doch manche übereinstimmende Verhältnisse. Für die Structur der Rinde ist hervorzuheben, dass in ihr Ganglienzellen von verschiedener Größe in mehrere Lagen vertheilt sind, wodurch die Rinde als Sitz centraler Apparate verständlich wird. Solche sind in ihr physiologisch nachgewiesen. Die graue Substanz erscheint von verschiedener Dicke (2—4 mm) und l mehr bald minder deutlich, durch ihre Farbe unterscheidbare Lagen nen. Wie die graue Rinde an den einzelnen Regionen von verschiedener eit ist, zeigt sie auch in ihrer feineren Zusammensetzung nicht unbedeu-

rschiedenheiten, welche die Form, die nd die Anordnung jener Ganglienzellen

as verbreitetste Verhalten ist für's Allgemeine ides:

legen die graue Rinde treten die Faserzüge der en Markmasse empor, bilden leistenförmige, in's re der Windungen ragende Vorsprünge und strahinnerhalb eines Gyrus nach dessen Oberfläche aus. freien Oberfläche des Gyrus verlaufen sie gerade, lateralen Oberflächen treten sie gebogen, en die Basis zu fast im rechten Winkel aus der Ben Markmasse ab. In der innersten Lage der uen Substanz finden sich zellähnliche Gebilde von rschiedener Gestalt. Der größere Theil von ihnen nd Ganglienzellen. Die innerste Lage dieser Zellen ietet mehr spindelförmige Formationen (Fig. 584, 5). n einem Theile dieser Zellen sind viele Ramiicationen beobachtet. Darauf folgen charakteristische, pyramidenförmige Zellen. Ihre Spitze ist der Oberfläche zugekehrt und läuft in einen langen Fortsatz aus, welcher sich meist spitzwinkelig verzweigt. Zwei oder drei kürzere Fortsätze werden von der Basis der Pyramide entsendet, deren einer gerade nach der weißen Substanz verläuft. Er entsendet ramificirte Seitenzweige. Diese Zellen treffen sich in wechselnder Dichtigkeit, mehrfach über einander geordnet, die größeren liegen nach innen, kleinere in Etagen über einander nach außen zu. Zwischen ihnen finden sich vereinzelte Elemente der innersten Schichte, sowie Bündel feiner Markfasern der weißen Substanz, an denen gleichfalls Ramificationen wahrgenommen werden. Über den kleineren Pyramidenzellen nach der Oberfläche zu findet sich eine früher nur mit spärlichen Formelementen augetroffene Schichte, welche unmittelbar an den Neuroglia- und Bindegewebsüberzug grenzt, von dem aus Theile sich in sie fortsetzen. In dieser Schichte sind zahlreiche feine Tangentialfasern, auch sehr kleine Zellen mit ramificirten Fortsätzen vorhanden. An den verschiedenen Regionen der Rinde bestehen manche Modificationen.



Theil eines senkrechten Durchschnittes durch die Rinde. I Oberfächliche Schichte. 2 Schichte mit kleinen Ganglienzellen. 3 Schichte mit größeren Elementen (Pyramidenzellen). 4 Schichte kleinerer Zellen. 5 Innerste Schichte. m Marklamelle. 5/1. Nach Marker.

Eine besondere Formation kommt dem Ammonshorn zu. Die Beziehungen der Ganglienzellen zu Fasern der Rinde sind noch unsicher.

Über den Bau der Rinde s. Meyneer, Vierteljahrsschr. f. Psychiatrie I. Ferner Golor, Archiv de Biologie italienne Tome III.

Die mit Fortsätzen versehenen Zellen der Rinde werden als die wichtigsten Gebilde zu gelten haben, und ihrer Vermehrung entspricht die Vergrößerung der

Oberfläche der Hemisphären, welche durch die Windungen zum Ausdruck kommt. Die Bedeutung dieser Apparate der Großhirnrinde als Substrate bestimmter Functionen giebt der Orientirung über das complicirte Relief der Oberfläche große Wichtigkeit. Wir gewinnen diese Orientirung durch den Verfolg der allmählichen Complication. An der erst glatten Oberfläche beginnen sehr frühzeitig einzelne Furchen aufzutreten. Sie erscheinen meist in symmetrischer Anordnung und grenzen Strecken der Oberfläche von einander ab. Nach und nach treten neue Furchen auf, einfach oder ramificirt, und so werden die durch die primären Furchen gesonderten Strecken in neue Abschnitte zerlegt, die schließlich als Windungen (Randwülste, Gyri) sich darstellen. Dabei erhält sich die Symmetrie nur für die größeren Abschnitte, und je reicher die Entfaltung der Windungen statt hat, desto mehr tritt uns ein ungleiches Verhalten derselben an beiden Hemisphären entgegen. Die Symmetrie entspricht also einem früheren Zustande, der zuweilen sich forterhält. In der Entfaltung eines größeren oder geringeren Reichthums von Windungen ergeben sich zahllose individuelle Schwankungen, deren Bedeutung noch gänzlich unbekannt ist.

Bezüglich der Umgestaltung des Reliefs der Großhirn-Oberfläche haben wir an Früheres (II. S. 395) anzuknüpfen, an die Fossa Sylvii, und die daraus ent-



Großhirn von der linken Seite. Die Insel ist bloßgelegt, iudem das Operculum in die Höhe gedrängt und der Schläfenlappen etwas herabgezogen und mit seinem oberen Kande nach außen gebogen ward.

stehende Fissura Sylvii, die sich nach hinten und oben gabelt (Fig. 586 B. s. s.'), und damit den Klappdeckel. Operculum, begrenzt (B. Op.). Beim Aufheben des Operculum erblickt man am Boden der Sylvi'schen Grube eine Gruppe kurzer, aufwärts fächerfürmig divergirender Windungen, welche die Insel (Insula Reilis)\*) oder den Stammlappen (Lobus centralis) bilden. Ein vorderer und ein hinterer Abschnitt sind daran unterscheidbar. Der vordere (Fig. 585 a) aus kürzeren Wülsten bestehend schließt sich dem »Frontallappen« an, der hintere (b) mit 2-3 längern Wülsten der Innenfläche des Schläfenlappens. (Auf Durchschnitten in Figg. 587 bis 590.)

Nach der Zeit ihres Auftretens besitzen die Furchen eine verschiedene Dignität. Wir unterscheiden demnach mehrere Serien von Furchen, davon die erste die constantesten oder Hauptfurchen umfasst.

Die primären oder Hauptfurchen treten zuerst an der medialen Fläche der Hemisphären auf. Eine Furche beginnt vor und unter dem Balkenknie und begiebt sich an der medialen Fläche des Stirnlappens, parallel dem Balken nach hinten, um vor dessen Splenium fast rechtwinklig in die Höhe zu treten: Sulcus calloso-marginalis (Fig. 586 D. cm.). Die zwischen dieser Furche und dem Balken befindliche Windung oder Windungsgruppe ist der Zwingenwulst (Bogenwindung), Gyrus fornicatus (gf). Er beginnt an der medialen Seite des Stirnlappens und ver-

<sup>\*)</sup> Joh. Christian Reil, geb. 1758, Prof. zu Halle † 1813.

breitert sich hinten in den Praecuneus. Am Occipitallappen erscheint medial eine schräg von oben und hinten nach unten und vorne verlaufende Furche, welche gleichfalls bis zum Rande der Hemisphäre einschneidet, Sulcus parieto-occipitalis (po). Dieser scheidet den Occipitallappen von dem Praecuneus (Pc), welcher seine vordere mediale Begrenzung vom aufsteigenden Schenkel des Sulcus calloso-marginalis empfängt. Der Sulcus parieto-occipitalis greift zuweilen von der Medianfläche aus auf die obere Hemisphärenfläche und bildet dann eine Grenze zwischen Lobus occipitalis und Lobus parietalis (Scheitellappen). Vom Sulcus parieto-occipitalis zweigt sich fast horizontal nach hinten eine zweite Furche ab, der Sulcus calcarinus (oc). Ihm entspricht der Vogelsporn des Hinterhorns, welcher eine durch den Sulcus eingedrängte Stelle der medialen Wand des Lobus occipitalis bildet (S. 402). Die zwischen Sulcus calcarinus und Parieto-occipital-Furche gelegene Strecke bildet den Zwickel (Cuneus) (Fig. 586 C). Vor der Spitze der Cuneus sieht man die Fortsetzung des Gyrus fornicatus nach abwärts zur medialen Seite des Unterlappens verlaufen, in den Gyrus hippocampi (Subiculum), dessen eingerollter Theil das Ammonshorn ist. Vorne geht der Gyrus hippocampi (D. gh) in einen hakenförmig gebogenen Wulst, den Gyrus uncinatus über (Fig. 586 C. u.). So bildet vom Gyrus fornicatus an ein Windungsbogen die mediale Hemisphärengrenze, indem er sich längs der primitiven Hirnspalte erstreckt, von der er jedoch durch den Balken in dessen ganzer Länge abgedrängt ist. Ihm schliesst sich noch der rudimentär gewordene, nur in der Fascia dentata umfänglicher bestehende Gyrus marginalis an und zwar so, dass die Fascia dentata medial von der Fimbria begleitet mit terminalen Verbreiterungen in die dorsale Fläche des Hakenwulstes übergeht.

An der Außenfläche der Hemisphären findet sich, nahe oder an der medjalen Kante beginnend eine schräg nach vorne auf das Operculum verlaufende Furche, Sulcus centralis (Rolando'sche Furche). Sie scheidet den Stirnlappen von dem Scheitellappen (Lobus parietalis), welcher seine hintere Begrenzung durch das auf die obere Fläche der Hemisphären fortgesetzte Ende des Sulcus parieto-occipitalis erhält. Der Sulcus centralis scheidet auch die vordere und hintere Centralwindung (Gyrus centralis anterior [praecentralis] und posterior [postcentralis]), welche je durch einen Sulcus pras- und postcentralis fernerhin sich abgrenzen. Beide Centralwindungen treffen auf der medialen Hemisphärenfläche in einer vor dem oberen Ende des Sulcus calloso-marginalis gelegenen Windungsgruppe zusammen, welche als Lobus paracentralis bezeichnet wird. Auf der Oberfläche des Scheitellappens erstreckt sich von der Occipitalfurche aus, oder vor ihr beginnend, schräg nach vorne und seitlich der S. interparietalis (Fig. 586 A. ip.) herab. Er grenzt lateral den Praecuneus an der Oberfläche der Hemisphäre ab und trennt den Scheitellappen in einen oberen (mit dem Praecuneus zusammenfallenden) und in einen unteren Abschnitt. (Lobus parietalis superior und inferior.) Der vordere Theil des Sulcus interparietalis läuft hinter der Centralfurche auf das Operculum aus und bildet damit die hintere Abgrenzung des Gyrus postcentralis, welcher aufwärts in den Lobus parietalis superior übergeht. Dieser vordere mit der Centralfurche parallel verlaufende Theil des Sulcus interparietalis ist der beregte S. postcentralis.

An der oberen Fläche des Stirnlappens verläuft eine Furche  $(S.\ frontalis\ superior\ [Fig. 586\ A.\ B.\ f^1])$  mehr oder minder parallel mit dem medialen Rande nach vorne zu; sie giebt der oberen Stirnwindung  $(Gyrus\ frontalis\ superior)$  eine laterale Abgrenzung, während die mediale auf der medialen Hemisphärenfläche liegt und von dem vorderen Abschnitte des Sulcus calloso-marginalis gebildet wird. Eine zweite Gruppe von Stirnwindungen  $(Gyrus\ frontalis\ medius)$  findet sich lateral vom Sulcus frontalis superior. Sie wird lateral abgegrenzt durch den Sulcus fron-

talis inferior (A. B. f2. Dieser fließt hinten mehr oder minder deutlich mit dem Sulcus praecentralis (B. f<sup>2</sup>pc) zusammen. Die Windungsgruppe, welche unterhalb des Sulcus frontalis inf. bis zum Beginne der Fissura Sylvii sich findet, bildet die untere Stirnwindung (Gyrus frontalis inferior). Die Präcentralfurche läuft mit der Centralfurche etwas convergirend auf das Operculum herab, begrenzt somit die vordere Centralwindung. An der Unterfläche des Stirnlappens ist eine vierte Stirnfurche (S. olfactorius C. f4, längs des Tractus olfactorius vorhanden, der in sie eingebettet ist. Endlich gestaltet sich die orbitale Fläche des Stirnlappens seitlich vom S. olfactorius in sehr wechselnde Furchenbildungen (Sulci orbitales C. f5).

Pig. 5%.



vom unteren Theile des Scheitellappens, meist nahe am Sulcus interparietalis ausgehend, der S. temporalis superior (B. t1) als constante secundäre Furche. Sie kommt sehr frühzeitig zur Ausbildung und ver-

läuft bis nahe an das vordere Ende des Lappens. Die durch sie von untenher abgegrenzte Windung ist der Gyrus temporalis superior, welcher an den hinteren Ast der Sylvischen Spalte grenzt, und hinten geht dieser Gyrus in den Gyrus angularis über, welcher das Ende des Sulc. temp. superior umzieht. Tiefer herab, zum Theil

auf der Unterfläche sind noch zwei mit jener ziemlich parallele Furchen (S. temporalis medius (B. C. t²) und inferior (t³) vorhanden, die jedoch sehr inconstante Verhältnisse darbieten. Sie begrenzen mit der ersteren den G. temporalis medius und inferior. Als vierte Furche beginnt auf der Unterfläche des Occipitallappens und verläuft bis zum Schläfenlappen nach vorne der S. occipito-temporalis (C. t²). Bei vollständiger Ausbildung grenzt diese Furche vorne den medial von ihr verlaufenden Gyrus hippocampi ab, hinten dagegen eine Windungsgruppe, welche oben an den Sulcus calcarinus grenzt. Diese wird als Gyrus linguaeformis bezeichnet, sie vereint sich nach vorne mit dem Gyrus hippocampi.

Am Occipitallappen ist oberflächlich der Sulcus occipitalis transversus bemerkbar, welcher zuweilen mit dem Ende des Sulcus interparietalis zusammentrifft oder das quere Endstück desselben bildet und immer hinter dem oberen Ende des S. parieto-occipitalis sich findet (B. ot.). Der Sulcus transversus wird von Manchen als Grenze des Occipitallappens angesehen, welcher beim Menschen ein viel unbedeutenderes Volum besitzt als bei den Affen. Bei den niederen Abtheilungen derselben ragt der Occipitallappen hoch über einen Theil des Scheitellappens hinweg, von dem er durch eine tiefe, noch Windungen enthaltende Spalte getrennt ist. Jene Furche ist daher beim Menschen auch »Affenspalte« benannt.

Zu diesen Furchen treten auf der gesammten Oberfläche der Hemisphären neue, die deshalb untergeordnete Bildungen vorstellen, weil sie minder constant und auch in der Form viel variabler sind. Sie unterscheiden sich auch durch ihre geringe Tiefe von den früher entstandenen, von denen die primären zugleich die tiefsten sind. Die Furchen grenzen nach ihrem Auftreten auch zahlreiche Windungen ab, die um so unregelmäßiger sind, je später sie zum Vorschein kommen. Die Furchen erscheinen aber als das Primäre, wenn wir sie auch nicht als Einsenkungen vorher vorspringender Flächentheile, also durch Substanzschwund an bestimmten Stellen entstanden, ansehen dürfen, vielmehr dadurch hervorgegangen, dass die benachbarten Theile eine bedeutendere Volumentfaltung erfuhren. Sie bringen also dieses ungleichmäßige Wachsthum der Hirnrinde zuerst zum Ausdruck und dürfen demnach auch hier in den Vordergrund gestellt werden. Sie grenzen auf der glatten Oberfläche der Hemisphären zuerst große, anfangs ebenfalls noch glatte Bezirke ab. Durch Fortsetzung dieses Processes auf die größeren Bezirke entstehen kleinere, deren letzte eben die Windungen sind.

Bezüglich der Oberfläche des Großhirns siehe vorzüglich: ECKER, A., die Hirnwindungen des Menschen, Braunschweig 1869, dem wir größtentheils in der Terminologie gefolgt sind. 2. Auflage 1884. Ferner:

Gratiolet, Mém. sur les plis cérébraux de l'homme et des primates. Paris 1854. — Bischoff, Abhandlungen der bayerischen Acad. II. Cl. X. Bd. II. Abth. — Huschke, Schädel, Hirn und Seele. Jena 1855. — Pansch, Die Furchen und Wülste am Großhirn. Berlin 1879. — Giacomini, Guida allo studio delle circonvoluzione cerebrali del l'uomo. Sec. ed. Torino 1884. — Ebrestallee, Zur oberfi. Anat. d. Gehirns. Wiener med. Blätter 1884. — Mangazzini, Über Furchen-Entw. Untersuch. z. Naturlehre v. Moleschott. Bd. XIII. — J. Seitz, Über die Bedeutung der Hirnfurchung. Lpz. u. Wien 1887.

In ihrer Ausbildung durchläuft die Oberfläche des Großhirns Stufen, die im Allgemeinen mit den bei Säugethieren bestehenden Verhältnissen übereinkommen. So treffen wir den frühesten glatten Zustand der Oberfläche als dauernden in verschiedenen Abtheilungen jener Classe (manchen Beutelthieren, Insectivoren, Nagern). Es ist aber nicht blos der niedere Zustand, der sich in der Lissencephalie ausspricht; sondern auch die geringe Körpergröße ist einer ihrer Factoren. Denn bei sonst sich hier nahestehenden Formen jener Abtheilungen sind die größeren gyrencephal. Auch die Furchen weisen bei den Säugethieren verwandtschaftliche Beziehungen auf, und es sind in dieser Hinsicht mehrere Typen unterscheidbar. Von diesen ist es der der Primaten, welcher in seinen niederen Formen gleichfalls mit glattem Gehirne beginnt, in seinen höheren (bei den anthropoiden Affen) mit dem Relief des menschlichen Gehirnes ebenso große Ähnlichkeit erkennen läßt, als bedeutende Verschiedenheit vom Gehirne aller übrigen Säugethiere. Jene Ähnlichkeit schließt gewisse Eigenthümlichkeiten nicht aus, die im menschlichen Gehirne nur in Andeutungen wiederkehren.

## Tractus und Bulbus olfactorius.

§ 359.

An der Unterseite des Großhirns bietet ein kleiner, die ursprüngliche Basis des Vorderhirns darstellender Theil eine besondere Beschaffenheit. Dieses ist die jederseits vorne und etwas seitlich vom Tractus opticus liegende Oberfläche, welche ihre vordere Begrenzung an einem lateralen Zuge des Tractus olfactorius findet. Die mediale Begrenzung dieser Fläche bildet den Anfang des Balkens, lateral legt sich der mediale Rand des Temporallappens über sie. Die graue Substanz bildet an dieser Fläche keine reine Corticalschichte, sondern setzt sich in's Innere fort. Zahlreiche kleine Öffnungen, meist in einer schrägen Linie angeordnet, treten nach Entfernung der Pia mater auf, sie rühren von hier eindringenden Blutgefäßen her und verschafften dieser Örtlichkeit die Benennung Substantia perforata anterior. Vor dieser Platte besteht die Verbindung des Tractus olfactorius mit dem Großhirn. Eine schwach gegen die Substantia perforata anterior, stärker nach vorne, gegen die Unterfläche des Frontallappens abgegrenzte Stelle (Tuber olfactorium) lässt den Tractus olfactorius hervorgehen. Weiße Streifen ziehen sowohl lateral als auch medial zum Tractus. Dieser setzt sich also hier aus convergenten Zügen zusammen. Ein Zug kommt an der medialen Seite von der Basis des Stirnlappens, von wo er an dessen medialer Fläche bis zum Gyrus fornicatus verfolgbar ist (innerer Riechstreif), ein zweiter lateraler kommt unter dem Schläfenlappen hervor von der Rinde des Gyrus uncinatus (außerer Riechstreif), ein dritter von der Substantia perforata anterior. Der Tractus olfactorius bildet dann einen dreikantigen Strang, dessen obere (dorsale) Kante sich einem Sulcus des Frontallappens einbettet. Das distale Ende des Tractus läuft in eine längliche Anschwellung, den Bulbus olfactorius oder den Riechkolben, aus (Fig. 597), welcher der Lamina cribrosa des Siebbeins auflagert und hier die Riechnervenfäden austreten lässt.

Der Tractus olsactorius besitzt als Fortsetzung des Tuber eine dünne Lage grauer Substanz als Überzug, unter welchem weiße, dem ganzen Tractus diese Färbung verleihende Faserstränge verlaufen. Diese umschließen graue Substanz, die in der oberen Kante des Tractus am mächtigsten ist, während hier die weiße am meisten zurücktritt. Auch Reste der gelatinösen Substanz, welche den ursprünglichen Binnenraum umgab, sind erkennbar. An der unteren Seite des Bulbus gewinnt die graue Rindenschichte bedeutendere Stärke und erzeugt die Anschwellung. In dieser ventralen Rinde bestehen

mehrfache Schichten, die manche Ähnlichkeit mit dem Bau der Großhirnrinde erkennen lassen. Einige derselben führen kleine oder größere Ganglienzellen, welche Fortsätze aussenden. Einer davon verläuft gegen eine der gelatinösen Substanz benachbarte Längsfaserschichte und zeigt unterwegs eine Abgabe von seitlichen Ästen. Andere nach der ventralen Oberfläche des Bulbus gerichtete Äste lösen sich dort in Büschel von Fasern auf, die sich in der Nachbarschaft feinerer Fibrillenbündel vertheilen. Aus dieser Beziehung entstehen Glomeruli olfactorii benannte Gebilde. Die Fibrillenbündel setzen sich dann in eine äußerste Schichte fort. In dieser besteht eine Durchflechtung feiner Nervenfasern, aus welcher die einzelnen Riechnervenfäden austreten.

Das Riechorgan ist beim Menschen wie bei den anderen Primaten in einem verkümmerten Zustande und damit geht Hand in Hand die Rückbildung des Lobus olfactorius (H. S. 395) auf die vorhin beschriebenen Verhältnisse. Diese Reduction wirkt auch auf andere Theile des Großhirns zurück, auf jene, welche, mit dem Lobus olfactorius in Zusammenhang, centrale Apparate des Riechorganes sind. Als solche erweisen sich vornehmlich der Gyrus hippocampi mit dem Ammonshorn, dann die diesem angeschlossene Fascia dentata mit deren Fortsetzung auf die Balkenoberfläche, wo die Längsstreifen Rudimente eines Gyrus marginalis sind, der mit dem Gyrus fornicatus zusammengehört. Von dessen frontalem Abschnitt gelangen auch beim Menschen noch Züge in den Tractus olfactorius. Diese sämmtlichen Gebilde befinden sich beim Menschen, mit jenen der Säugethiere mit ausgebildetem Geruchssinne verglichen, im Zustande größerer oder geringerer Rückbildung. Noch weiter ist sie geschritten, wo das Riechorgan, wie bei den Cetaceen, gänzlich verkümmert. So entspringt der Befund des menschlichen Gehirnes (wie überhaupt bei den Primaten) nicht blos aus Ausbildungen, sondern auch Rückbildungen haben einen großen Antheil daran.

Ausführlicheres siehe bei Zuckerkandl, Über das Riechcentrum, Stuttgart 1887.

## 5. Graue und weiße Substanz im Innern des Großhirns. § 360.

Außer der grauen Substanz, die das Großhirn über seine Oberfläche verbreitet trägt, kommen ihm noch im Innern solche Massen zu, die man Großhirnganglien nennt. Eine solche graue Masse springt in früher Fötalperiode in's Innere des noch weiten Seitenventrikels vor. Man bezeichnet sie als Corpus striatum oder Streifenkörper, da die graue Substanz vorne von Lamellen weißer Substanz durchzogen wird. Diese Masse nimmt vor und auch lateral von dem Thalamus opticus ihre Lage. Letzteres infolge der Lageveränderung, welche das Vorder- oder Großhirn zum Zwischenhirn gewinnt. Eine bedeutende weiße Markmasse scheidet jedoch den Thalamus vom Streifenkörper und theilt letzteren wieder in zwei nach vorne und unten Verbindungen besitzende Abschnitte. Ein mehr medialer bleibt am Boden des Seitenventrikels in offener Lage. Diese graue Masse ist der Nucleus caudatus. Der laterale Theil verliert seine Beziehung zum Seitenventrikel, indem er allmählich von unten und von der Seite her von weißer Markmasse umschlossen wird. Da er durch die ihn vom Sehhügel trennende Markschichte auch oben bedeckt wird, kommt er vollständig in weiße Substanz zu

liegen. Er trägt den Namen Nucleus lentiformis. Diese beiden grauen Massen haben wir gesondert zu betrachten.

Der Nucleus caudatus (geschweifter Kern) bildet einen bedeutenden Theil des Bodens des Seitenventrikels, bei welchem das Verhalten seiner Oberfläche dargestellt ward (II. S. 401). Diese zeigt röthlichgraue Substanz, welche, vorne am mächtigsten, ihren größten Durchmesser in schräger, von der Seite medial einfallender Richtung besitzt. Am Boden des Vorderhorns steht diese graue Substanz mit jener der grauen Auskleidung desselben im Zusammenhang und ebenso mit der grauen Substanz der Lamina perforata anterior. Diese vorne sehr ansehnliche graue Masse verjüngt sich nach hinten und verläuft allmählich umbiegend zum Dache des Unterhorns. Aus dieser Gestaltung entstand der Name. Der vordere Theil des Nucleus caudatus wird als Kopf, der hintere als Schwanz bezeichnet. Beide sind auf der in Fig. 587 dargestellten Schnittfläche sichtbar; in Fig. 588 der Kopf auf senkrechtem Querdurchschnitte, ebenso in Fig. 590 der Schwanztheil. Gegen den Sehhügel ist er oberflächlich durch die Stria terminalis abgegrenzt. Weiter in der Tiefe und an der lateral gewendeten Unterfläche des Nucleus caudatus bildet die weiße Markmasse, welche ihn vom Linsenkern scheidet, die innere Kapsel des letzteren. Von dieser treten weiße Züge in die graue Substanz, welche den Kopftheil des geschweiften Kernes mit dem Linsenkern verbindet. Senkrechte Querschnitte durch diese Partie bieten ein gestreiftes Aussehen (Fig. 588).

Der hier bestehende Zusammenhang des Nucleus caudatus mit dem Linsenkerne lässt die ältere Auffassung, welche jene beiden Theile als Streifenkörper zusammenfasst, als die richtigere erscheinen.

Der Nucleus lentiformis (Linsenkern) bildet eine zwischen der grauen Substanz des Sehhügels und der Insel gelegene Ganglienmasse von biconvexer Gestaltung. Die laterale Fläche ist schwach, die mediale stärker gewölbt und formt sich in der Mitte sogar zu einem kegelförmigen Vorsprunge, so dass das Gebilde auf dem verticalen Querschnitte (Fig. 589 1. 2. 3) keilförmig erscheint. Dadurch wird die mediale Fläche in eine obere und eine untere gesondert. Die untere Fläche grenzt medial an die Substantia perforata anterior. Die Spitze des Keiles ist nach unten und medianwärts gerichtet. Sowohl die laterale als auch die mediale Fläche werden durch weiße Markmassen abgegrenzt, welche die graue Substanz des Linsenkernes kapselartig umschließen. Sie werden als außere und innere Kapsel (Capsula externa et interna) bezeichnet, obwohl sie sehr differente Hirntheile sind.

Die innere Kapsel (Figg. 587, 589) stellt eine breitere, von der Basis des Hirnstieles aus zwischen Linsenkern einerseits, Sehhügel und Nucleus caudatus andererseits eindringende Masse vor. Man kann an ihr auf dem horizontalen Durchschnitte einen vorderen und einen hinteren Schenkel unterscheiden, welche in einem lateral offenen Winkel zusammenstoßen (Fig. 587). Der Winkel wird als » Knie« der Kapsel unterschieden. Der vordere Schenkel trennt den Kopf des geschweiften Kernes vom Linsenkern, der hintere scheidet letzteren vom Thalamus

opticus. An der Grenze der lateralen und der medialen Oberfläche des Linsenkernes fließt die innere Kapsel mit der schwächeren äuße ren Kapsel zusammen. An die letztere stößt lateral eine senkrechte graue Schichte, die Vormauer oder das Claustrum (Figg. 587 bis 590). Dieses scheidet die äußere Kapsel von der weißen Substanz, welche den Windungen der Insel zugetheilt ist. Der obere freie Rand des Claustrum ist etwas lateral gebogen, der untere Theil dagegen setzt sich unmittelbar in die graue Substanz der Lamina perforata anterior fort, lässt also das Claustrum als eine dem Umfange der Insel entsprechende Einsenkung grauer Rindensubstanz erscheinen. Diese Beziehung zur Insel giebt sich auch an der lateralen Fläche des Claustrums zu erkennen, welche den Gyri der Insel entsprechende leichte Erhebungen besitzt.

Der Linsenkern ist von der lateralen nach der medialen Seite in drei Abschnitte gegliedert (Fig. 589 1. 2. 3), die durch ihre Färbung sich von einander abheben. Der Gestalt des gesammten Kernes gemäß nehmen sie von außen nach innen an Umfang ab. Der laterale Abschnitt stimmt durch mehr röthliche Färbung mit dem Nucleus caudatus überein, mit dem er auch anatomisch und genetisch zusammenhängt. Die beiden folgenden sind mehr gelbgrau, davon der mediale wieder etwas dunkler.

Das schalenförmig gestaltete laterale Segment, *Putamen*, Schale (Fig. 589), überragt dem Angeführten gemäß die beideen andern sowohl vorne und

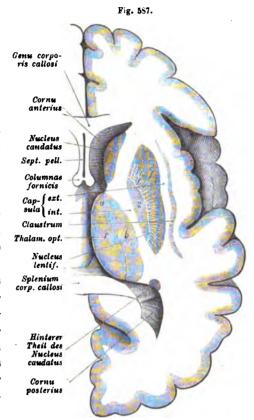

Horizontalschnitt durch die rechte Großhirnhemisphäre. Der Schnitt ist etwas schräg lateral sich senkend geführt. 2/3.



Frontaldurchschnitt durch das Großhirn vor dem Fornix. Hintere Schnittsläche. 2/3.

oben als auch nach hinten zu (Figg. 587-590). Es besitzt mit seinem vorderen unteren

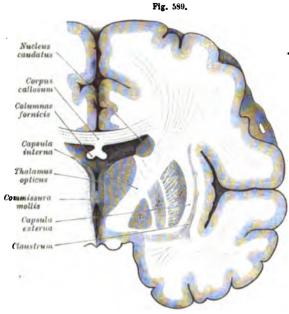

Frontalschnitt durch das Großhirn vor der Commissura mollis. Hintere Schnittsäche. 2/2.

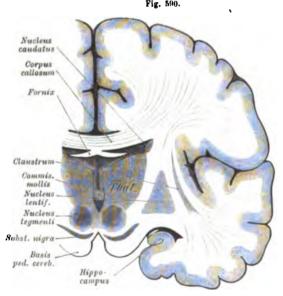

Frontalschnitt durch das Großhirn hinter der Commissura mollis. Vordere Schnittfäche. 2/s.

Markmasse des Balkens über, sowie auch die innere wie die äußere Kapsel des

Ende den oben bemerkten directen Anschluss an den Kopf des Nucleus caudatus (Fig. 588). Das innere Segment (2) wird mit dem mittleren (3) zusammen als Globus pallidus bezeichnet. Zwischen den Gliedern des Linsenkernes verlaufen Faserzüge, welche theils vom Nucleus caudatus, theils von der Rinde des Großhirns kommen, theils aus den Gliedern des Linsenkernes selbst stammen und denselben unten verlassen, im Ganzen aber noch wenig sicher bestimmt sind.

Obwohl geschweister Kern und Linsenkern, da sie mit der grauen Substanz der Großhirnrinde zusammenhängen, deshalb als weitere, in's Innere des Gehirns entfaltete Ausbildungen der corticalen Substanz des Großhirns gelten dürfen (WERNICKE), und auch noch sonstige Verhältnisse dieser Auffassung günstig sind, so ist unbeschadet derselben doch in ihnen etwas Selbständiges zu erkennen. Nicht ist dieses der Fall bei einem anderen Gebilde, welches Mandelkern (Nucleus amygdalae) benannt wurde. Eine gegen das Unterhorn einragende, an dessen unterem Abschluss ausgehende Verdickung der Rinde des Schläfenlappens bildet ihn.

Die übrige weiße Substanz des Großhirns bildet in jeder Hemisphäre in der Nähe der Oberfläche des Balkens eine zusammenhängende Markmasse (Centrum semiovale s. Vieussenii). In dieselbe geht die weiße

Linsenkerns in sie fortgesetzt sind. Diese weiße Markmasse erstreckt sich überall bis unter die graue Rinde.

Faserverlauf im Großhirn und Übersicht über einige weiter abwärts befindliche Bahnen. § 361.

Es ist mehrfach auf die Bedeutung der Großhirnrinde hingewiesen worden, als den Sitz centraler Apparate. Von da aus bestehen Wege, welche die Verbindung, sei es mit anderen Centren, sei es mit peripherischen Bahnen vermitteln. Diese Wege sind zum Theil im Faserverlauf durch die Richtung der Züge der weißen Substanz ausgesprochen, theils sind sie durch die successive Sonderung der markhaltigen Fasermassen ermittelt. Andere Wege sind anatomisch minder sicher, aber durch Physiologie und Pathologie wahrscheinlich gemacht.

Wir scheiden diese in der weißen Substanz bestehenden Bahnen in solche, die dem Großhirn selbst angehören, und in solche, die zu anderen Regionen des Centralnervensystems führen. Die ersteren scheiden sich in die Verbindungen zwischen verschiedenen Regionen einer und derselben Hemisphäre und in die Verbindungen zwischen beiden Hemisphären (Commissuren).

- A. Bahnen zwischen Theilen des Großhirns.
- a) Verbindungen in den Hemisphären bestehen in Faserzügen, welche bogenförmig von einer Windung zur anderen verlaufen, derart, dass sie mit ihrer Concavität größtentheils die Sulci umziehen. Man hat sie sich aber auch mit der Rinde im Grunde der Sulci in Verbindung vorzustellen. Diese als Fibrae propriae bezeichneten Bündel werden auch Associationsbündel benannt. Ihr Vorkommen beschränkt sich jedoch nicht blos auf die Verbindung benachbarter Gyri. Sie können, unter einem oder mehreren Gyri hinwegziehend, auch entferntere Windungen oder Windungsgruppen unter einander in Zusammenhang setzen.

Solche auf längeren Strecken verlaufende Faserzüge sind:

- 1. Die Zwinge (Cinquium), welche den Balken umzieht. Sie beginnt sehen unterhalb des Balkenkniees und nimmt ihren Weg innerhalb des Gyrus fornicatus zum Gyrus hippocampi und zum Hakenwulst. Aus diesem Faserzuge treten auch Bündel sowohl in den Gyrus fornicatus selbst als auch noch Lamellen zum Zungenwulste.
- 2. Das Bogenbündel (Fasciculus arcuatus) erstreckt sich über dem Linsenkerne vom Operculum aus nach dem Schläfenlappen, in welchem es stark gebogen nach vorne kehrt und an die Windungen jenes Lappens Faserzüge absendet. Solche sind auch nach vorne in den Stirnlappen verfolgbar. Die über das Hinter- und Unterhorn sich erstreckende Faserschichte, stellt die früher dem Balken zugerechnete Tapete vor.
- 3. Das untere Längsbündel (Fasciculus longitudinalis inferior) verbindet den Schläsenlappen mit dem Hinterhauptslappen.
- 4. Das Hakenbündel (Fasciculus uncinatus) ist ein den einfachen Bogenfasern ähnlich gestalteter Faserzug, welcher den Stirnlappen und den Schläfenlappen, da wo sie sich am unteren Ende der Sylvischen Spalte berühren, unter einander verbindet.
- 5. Als eine andere, aber in ihren Beziehungen minder klar erkannte Verbindungsbahn hat man endlich den Fornix anzusehen, durch welchen die Region des Hippocampus mit vorderen Thellen in Zusammenhang tritt.

Andrea and a few conferror Commission

vertier I derrotutet eine amerikse Amerikung tessken und teim Tiergeben in die hem ophase togendoringen Verdie undennen Fig. 7) I. Diese Insert einabet in die nehm paven mis und se den die Andenskrammig kut auch verfiende der Alige die von Andenvine nie mit nedlager langarist in den Verlergeben des brildische ter Zige nich besondere tenannt vorden. Zogenstierige Lige die von Andenvine nie mit nedlager langarist in den Virterangen des brildische messtramen. Vertien die Zuge for die nicht mitterseinseten. Die den seilen seit die von diesendim in den Eusenghen weisenden Inserdierige Fordere mogen das Lige von eingewolfen Tiebe des diennum absondere Zige ander den interen die fariber befin flodien nieht der interen komponien Zige ander den interen die fariber befin flodien nieht der interen komponien Inserdien Sogen vorden einen ingen dem Neuenaleper aus aufwirde kommisch I wert vorden einer vorden einer langen dem Neuenaleper aus auf Kaser-zog der Zwage von der der der umstanderen.

- 2. The Common extra anterior very bodies from pleasement mining absence to the tale for you exhaum. Buy the close there is seen to genificant made to the order vertex for that zone you does. Then in dea Semifermappen and trace as. The kience binder aways even anything about vertexity min. Taker to take on the bloom factor at Very notices aways even for the Urspringespectation of the term type Traces at Very notices.
- B. Banaen vom Großelta zu daulater gelegenen Hirmhellen, wiehe bestehen vorzehmich in der laneren Kapeel, welche man sich als eine in a Großelten accertaniente Fasermasse vorsteilen kann, oder besser als Noge, welche von der gesammten Oberfische des Großeltens her sich sammeln. Die ersteile Vorsteinung liel die von der laneren Kapsel ausstrahlen ie weiße Markmasse als Stationetischen Gorona radiata, oder als Stationetischen (Radiatio außtrus) beweichnen letzteres im Hinblick darauf, dass aus verseiliedenen den affirmstamme bildenden Thellen Faserzüge zur Ausstrahlung gelangen.

Dieser Stabkranz gliedert sich in verschiedene Gebiete, einmal nach den Regionen an der Großbirnoberfläche, von denen die Züge kommen, und dann nach den Hirntheilen, zu denen sie ihren Weg nehmen. Nur ein Theil dieser Züge ist genauer bekannt, ein anderer noch sehr wenig und noch ein anderer gar nicht. Von dem ersteren seien aufgeführt.

- a, Fasern zum Thalamus optieus. Solche kommen aus den verschiedenen Theilen der grauen Großhirn-Oberstäche und treten von der inneren Kapsel aus in den Thalamus ein. Sie haben Antheil an dem Zustandekommen der Gitterschichte (8–393). Man bezeichnet ihre Summe als Schhügelstrahlung Radiatio thalami optiei) (Fig. 591 A. B). Aus dem Hinterhauptslappen kommende Züge gelten speciell als Verbindungen der grauen Rinde desselben mit dem Ursprungsgebiete des Schnerven im vorderen Vierhügel, zu dem sie ihren Weg nehmen.
  - b, Weiter abwärts ziehende Bestandtheile der Stammstrahlung sammeln sich

in den Großhirnstielen. Hier treten sie theils in die Haube, theils in den Fuß; in letzterem bilden sie die sogenannte Pedunculus-Bahn.

- 1. Zur Haube gelangen Fasern, welche von der Rinde des Großhirns in die innere Kapsel sich begeben und hier zwischen die Glieder des Linsenkerns einbiegen. Sie vereinigen sich an der Unterfläche des letzteren mit Fasern, die vielleicht aus dem Linsenkerne selbst stammen, und bilden einen bogenförmig in die Regio subthalamica sich fortsetzenden Faserzug, die Linsenkernschlinge (Fig. 591 B). Ein Theil der Züge scheint in die Umgebung des rothen Kernes der Haube zu verlaufen, auch zum Corpus subthalamicum, von wo aus eine Fortsetzung in die Schleifenschichte besteht.
- 2. Die *Pedunculus-Bahn* (der Fuß des Hirnstiels) sammelt Züge von verschiedenen Regionen der Großhirnrinde. Folgende können unterschieden werden:
- α) Von der Umgebung der Centralfurche (aus dem Gyrus prae- und postcentralis) gelangen Faserzüge in den hinteren Schenkel der inneren Kapsel und
  setzen sich in die Pyramidenbahn fort. Diese Züge umfassen motorische Bahnen
  der Gehirnmasse. In der inneren Kapsel besitzen diese Bahnen eine theilweise
  erkannte bestimmte Lage. So finden sich die Pyramidenbahnen dicht hinter dem
  Knie der Kapsel.
- β) Faserzüge von der Rinde des Stirnlappens, sowie des Occipito-temporal-Lappens gelangen in die innere Kapsel und setzen sich durch dieselbe zur Pedunculus-Bahn fort. Die frontalen Züge nehmen den vorderen Schenkel, die occipitotemporalen den hinteren Schenkel der inneren Kapsel als Bahn und fassen so die Pyramidenbahn zwischen sich. Vom Hirnstiel aus gelangen diese Züge durch die Brücke und von dieser in's Kleinhirn.
- $\gamma$ ) In der Pedunculus-Bahn verlaufen endlich noch Züge, welche vom Nucleus caudatus sowie vom Außengliede (Putamen) des Nucleus lentiformis kommen und diese Theile der Gehirnrinde gleichwerthig erscheinen lassen.

Die Fortsetzung dieser Bahnen nach abwärts, sowie ein Theil der Bahnen des Großhirns selbst sind in Fig. 591 schematisch dargestellt. Es sollte damit nur eine allgemeinste Vorstellung von jenen Verhältnissen erzeugt werden. Deshalb ist auch alles im Widerstreite der Meinungen Befindliche weggeblieben. Auch von allen Beziehungen zu peripheren Bahnen musste Umgang genommen werden. Es stellt sich also hier nur ein Theil, und zwar ein sehr kleiner, von jenen Complicationen des Faserverlaufs dar, welche in Wirklichkeit bestehen.

Vom Großhirn ist (in A) der Beginn der Pyramidenbahn vor und hinter der Centralfurche (s. c.) angegeben (roth). Der Zug ist durch Hirnstiel und Brücke zur Pyramidenkreuzung zu verfolgen, wo die Pyramiden-Vorderstrang- und Pyramiden-Seitenstrang-Bahn in's Rückenmark zieht. Man hat sich vorzustellen, dass diese Fasern in den Vorderhörnern enden, wo die zweite Strecke, die peripherische Bahn beginnt. Von verschiedenen Regionen der Großhirnrinde setzen sich ferner Züge zum Thalamus opticus fort (blau). Dann bemerkt man die Züge von der Großhirnrinde zur Brücke (roth) hier im Zusammenhange mit den Brückenkernen dargestellt. Von diesen verlaufen gekreuzte Züge zum Klein-

hirn. Endlich verlaufen noch Züge zur Haube (grün). Sie sind zum rothen Kern der Haube tretend wiedergegeben.

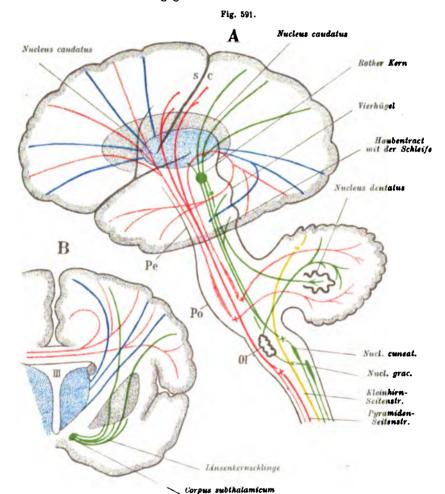

Corpus substatamicum

A Schema einiger Bahnen des gesammten Gehirns. Das Großhirn ist in seiner seitlichen Oberfläche dargestellt, aber durchscheinend gedacht. An der Oberfläche ist die Sylvische Spalte, das Operculum und die Centralfurche eingezeichnet, die graue Binde nur peripherisch angegeben. Vom Inneren tinden sich Sehhügel und Nucleus caudatus dargestellt, der Linsenkern etc. ist weggelassen, um die die innere Kapsel durchsetzenden Züge nicht zu verdecken. Der auf den Sehhügel folgende Hirnstamm ist in die Länge gestreckt gehalten. Die Faserzüge, welche die Medianebene überschreiten, sich also kreuzen, sind an jenen Stellen durch Kreuze gleicher Farbe unterbrochen. B Querschnittsbild des Großhirns zur Darstellung eines Theiles der Balkenstrahlung und einiger in die innere Kapsel tretenden Fasersysteme. Bezüglich der übrigen Theile vergleiche damit Fig. 589.

Alle diese, von der Großhirnrinde kommenden oder zu ihr verlaufenden Bahnen nehmen ihren Weg durch die innere Kapsel. Die Züge der Thalamus-Strahlung sind in Fig. 591 B. auf jenem Wege dargestellt, dabei auch Züge der Haubenstrahlung, welche in den Linsenkern treten und mit anderen, die aus diesem kommen, die Linsenkernschlinge bilden. Sie sind zum Corpus subthalamicum verlaufend wiedergegeben. Von da folgt der Weg zum rothen Kern der

Haube, in den auch ein directer Übergang jener Fasern stattzuhaben scheint. Alle von der Großhirnrinde zur inneren Kapsel convergirenden Züge hat man sich von der Strahlung des Balkens (B. roth) durchsetzt zu denken, so dass im Centrum Vieussenii streckenweise vielerlei Züge sich kreuzen.

Vom Thalamus gehen Faserzüge in den rothen Kern der Haube. Aus diesem kommen die alsbald sich kreuzenden Züge der Bindearme des Cerebellum, in welchem wir sie zu dessen Nucleus dentatus verlaufen sehen (grün). Vom rothen Haubenkern ausgehend resp. zu ihm emporsteigend sind auch die Bahnen der Schleifenschichte dargestellt, in welche die Züge von den beiden Vierhügeln her eintreten (grün). Der Schleifenschichte gehört auch ein hier isolirt dargestellter Zug an, welcher gekreuzt aus dem Kerne der Funiculi cuneati kommt (obere Pyramidenkreuzung), und in die Olivenzwischenschichte seinen Weg nimmt.

Aus der Umgebung der Oliven ist ein Faserzug zum Kleinhirn dargestellt, wo er größtentheils um den Nucleus dentatus sich auflöst. Er sammelt sich aus Bogenfasern, welche zum Corpus restiforme verlaufen. Zu der Umgebung der Olive gelangen gekreuzte Bogenfasern, welche aus den Funiculi graciles kommen. Aus den Funiculi cuneati stammende sind in der Figur nicht angegeben. Endlich findet sich noch vom Rückenmarke emportretend die Kleinhirnseitenstrang-Bahn (gelb), welche im Oberwurm gekreuzt ihr Ende findet.

Von den geschilderten Bahnen ist eine Gruppe an die Ausbildung von Theilen geknüpft, die erst bei den Säugethieren zu Stande kommt und in aufsteigender Reihe
sich entfaltet. Jene Theile sind der Olivenkern, die Kleinhirnhemisphären mit dem
Nucleus dentatus, die Brücke, der rothe Haubenkern und endlich das Großhirn. Vom
Großhirn geht so eine Bahn durch innere Kapsel und Hirnstiele zur Varolsbrücke und
zum Olivenkern. Beide kreuzen sich in der Raphe. Die aus der Brücke kommende
verläuft durch die Brückenarme zum Kleinhirn, zu welchem die aus dem Olivenkern
kommenden durch die Corpora restiformia gelangen. Ebenso geht wahrscheinlich von
der Kleinhirnrinde zum Nucleus dentatus eine Bahn, die durch die Pedunculi cerebri
in die Haube und nach Kreuzung in der Raphe zum rothen Kern der Haube verläuft.
Von da gehen Wege theils zum Thalamus, theils durch die innere Kapsel zum Großhirn.
Da die Ausbildung dieser Bahnen mit den zugehörigen centralen Stationen beim Menschen
ein weit höheres Maß erreicht, als bei Säugethieren, werden sie höheren psychischen
Functionen dienen, und wurden als Bahnen des Intellects bezeichnet. (Jelgebesma).

Die Anatomie des Gehirns gebietet außer dem Angeführten noch über eine große Anzahl einzelner, zum Theil jedoch wenig zusammenhängender Thatsachen, und neben genauer gekannten Gebieten findet sich noch vieles kaum Durchforschte vor. Hierher gehört vor Allem die feinere Structur der grauen Substanz, von deren Ganglienzellen das Verhalten der Fortsätze wenig sicher gestellt ist. Auch des unvollständig Erkannten besteht eine Fülle. In fast noch reicherem Maße als beim Rückenmarke ist durch physiologische Experimente wie durch Beobachtungen, welche die Pathologie bot, eine Ausfüllung der anatomischen Lücken versucht worden, aber auch der Hypothese hat sich damit ein weiter und vielbenutzter Spielraum eröffnet.

Auf alles dieses einzugehen mussten wir verzichten, nicht blos weil es sich hier um eine kurzgefasste anatomische Darstellung handelt, sondern auch weil durch die ungenügende Erkenntnis der anatomischen Befunde eine einfache Einreihung derselben noch keineswegs möglich ist. Wie groß die Fortschritte auch sind, welche die letzten Gegensaue, Anatomie. II. 5. Auf.

Decennien für die Erkenntnis der Structur der nervösen Centralorgane brachten, es ist nicht viel der Menge des noch Unbekannten gegenüber, welchem wir überall begegnen

Von der Literatur über das gesammte Gehirn führen wir nur an: Vicq D'Azyr, Traité d'anatomie et de physiologie. Paris 1786—89. — Burdach, K. F., Vom Bau und Leben des Gehirns. 3 Bde. Leipzig 1819—26. — Arnold, F., Tabulae anatom. fasc. 1. Tigur. 1838. Ferner dessen Handb. d. Anat. des Menschen. Bd. II. 2. Freiburg i. Br. 1851. — Reicher, K. B., Der Bau des menschlichen Gehirns. 2 Bde. Leipzig 1859—61. — Meyner, Th., in Stricker's Handbuch und in den Sitzungsber. der Wiener Academie, Math.-naturw. Klasse. Bd. LIX. Auch in dessen Psychiatrie. Wien 1884. I; ferner: Flechsig, Plan des menschlichen Gehirns. Leipzig 1883.

Für das gesammte Centralnervensystem: C. Edingen, Vorlesungen über den Bau der nervösen Centralorgane, 3. Auflage. Leipzig 1892.

## III. Hüllen des centralen Nervensystems (Meninges)\*).

§ 362.

Die aus dem Ectoderm hervorgegangene Anlage des centralen Nervensystems bewahrt nur einige Zeit hindurch ihren epithelialen Charakter, insofern sie nur aus Zellen zusammengesetzt ist. Mit der ferneren Differenzirung dieser Anlage betheiligt sich das sie anfänglich umgebende Bindegewebe auch an der Zusammensetzung jener Organe, wie es bereits oben Erwähnung fand. Jenes Gewebe bildet dann eine einheitliche Schichte, die sich mit den Gefäßen sowohl in jene Organe fortsetzt, als auch mit den umgebenden Skelettheilen zusammenhängt. In diesem Binde-



gewebe tritt durch Lymphspalten, die zu größeren Lymphräumen sich vereinigen, eine Sonderung auf. Durch einen solchen Lymphraum trennt sich zuerst eine äußere Schichte von der inneren (Fig. 592). Die äußere Bindegewebsschichte kleidet zugleich als Periost die Schädelhöhle und den Rück-

gratcanal aus und gestaltet sich, an beiden Theilen in verschiedenem Verhalten, schließlich zu einer derberen Membran, der Dura mater. Der Raum, welcher sie vom übrigen Gewebe sondert, ist der Subduralraum. An dem, nunmehr Gehirn und Rückenmark unmittelbar umhüllenden Bindegewebe erfolgt eine zweite Differenzirung. In ihm auftretende Lymphräume lassen eine dünne Schichte von Bindegewebe als zarte Membran mehr oder minder vom darunter befindlichen, den Centralorganen direct angeschlossenen Gewebe sich abheben. Jene Schichte ist die Arachnoides. Die Lymphräume unter ihr stellen die Subarachnoidealräume vor. Was noch direct dem Centralnervensystem angeschlossen übrig bleibt, je nach der Weite der Subarachnoidealräume und ihrem Zusammensließen auf kleineren oder größeren Strecken, mehr oder minder vollständig von der darüber besindlichen

<sup>\*)</sup> Meninx = mater, das Umhüllende.

Arachnoides getrennt, repräsentirt eine dritte Umhüllung, die *Pia mater*. In dieser nehmen vorzugsweise die zum Centralnervensystem sich vertheilenden Gefäßbahnen ihren Weg. Da die Pia mater unmittelbar dem Gehirn wie dem Rückenmarke sich anschließt, steht sie mit dem bindegewebigen Gerüste des Centralnervensystems in engster Verbindung.

Wie die Sonderung dieser Hüllen darlegte, stehen Pia mater und Arachnoides unter sich in engerer Beziehung als mit der früher sich abspaltenden Dura mater. Aber wie diese verhalten sie sich an beiden Theilen des Centralnervensystems different. Diese Verschiedenheit ist von zwei Umständen ableitbar; erstlich von dem verschiedenen functionellen Werthe jener Theile, welcher auch die Quantität der Blutgefäße beherrscht, und zweitens aus der verschiedenen Beziehung zu den das Centralnervensystem umgebenden Skeletgebilden. In der Schädelhühle findet das Gehirn einen Raum mit unbeweglichen Wandungen. Es besitzt in diesem eine solide Verpackung, dergestalt, dass sein Oberflächenrelief an den knöchernen Wandflächen Eindrücke hinterlässt. Das Widerspiel hiervon ist für das Rückenmark gegeben. Im Rückgratcanale gelagert, einem durch die Beweglichkeit der Wirbel veränderlichen Raume, empfängt es Sicherung gegen äußere, von Seite jener beweglichen Wandungen kommende Einwirkungen durch möglichst freie Suspendirung. Es bestehen Einrichtungen, die es in seiner Lage erhalten, ohne dass die Beweglichkeit der Wirbelsäule Zerrungen an ihm hervorruft. An diese Scheidung der Oberfläche des Rückenmarkes durch einen weiten Zwischenraum von der Wand des Rückgratcanals ist ein besonderes Verhalten jener Hüllen geknüpft. Die Differenz beider Abschnitte ist also von Anpassungen an das verschiedene Verhalten der umschließenden Skelettheile ableitbar.

## § 363.

Die Dura mater (Dura meninx), harte Haut, besteht aus derbem fibrösen Bindegewebe und bildet die äußerste Umhüllung des Centralnervensystems. Ihrer inneren Fläche liegt die Arachnoides an. Am Rückenmark und am Gehirn bietet sie verschiedene Befunde. Die Dura mater des Gehirnes ist mit der Periostauskleidung des Cavum eranii in inniger Verbindung und löst sich mit jener von den Schädelknochen ab. Die den Knochen selbst anlagernde äußere Lamelle ist weicher, etwas lockerer gewebt, auch gefäßreicher. Man kann sie deshalb als die innere Periostschichte des Cranium betrachten. Die innere Lamelle dagegen ist derber, sie besteht aus sehnigen Fasern, welche auf der im Allgemeinen glatten Innenfläche in Gestalt mannigfaltig sich durchkreuzender gröberer Züge zum Ausdruck kommen. An den Nähten der Knochen besteht ein festerer Zusammenhang der Dura mit dem jene verbindenden Gewebe. Dem periostalen Charakter der Dura entspricht es auch, dass sie sowohl in Vertiefungen und Lücken der Knochen sich fortsetzt und manche Unebenheiten überbrückt, als auch die Communications-Öffnungen der Schädelhöhle auskleidet.

Während so die Dura mater durch ihre äußere Schichte als Periost erscheint, gewinnt sie durch ihre innere Schichte Beziehungen zum Gehirn. Diese sind vorzüglich durch Fortsatzbildungen ausgesprochen, welche von der Dura mater her zwischen größere Gehirnabschnitte sich einsenken. Indem sie diese von einander

trennen, bilden sie einen Stützapparat. Von diesem sind eine senkrechte, zwischen beide Hemisphären sich einsenkende Lamelle (*Großhirnsichel*) und eine fast horizontale, zwischen Kleinhirn und Hinterlappen des Großhirns tretende Lamelle (*Kleinhirnzelt*) die ansehnlichsten Gebilde.

Die Großhirnsichel (Falx cerebri, F. cerebri major) beginnt vorne an der Crista galli und steigt von da an empor, mit ihrem convexen Rande in der Medianlinie des Schädeldaches befestigt. Hinten reicht sie bis zur Protuberantia occipitalis interna und steht von dieser an nach vorne zu in ihrer ganzen Höhe mit dem Tentorium cerebelli im Zusammenhang. Ihr unterer freier Rand ist gegen den Balken gerichtet, ohne jedoch dessen Oberfläche zu erreichen. (Fig. 332 II. S. 8). Auf ihrem Verlaufe nach hinten gewinnt sie an Höhe, während sie an ihrem Beginne die beiden Frontallappen nur unvollständig von einander scheidet.

Das Kleinhirnzelt (Tentorium cerebelli) erstreckt seine Befestigung vom Sulcus transversus des Occipitale zur oberen Kante der Pyramide des Petrosum, und von da noch zum Processus clinoideus anterior. Von beiden Seiten her tritt so eine Lamelle der Dura mater ab, welche medianwärts emporstrebend mit dem unteren Rande der großen Sichel verschmilzt, indes sie vorne mit freiem medial gerichtetem und sanft ausgeschnittenem Rande endigt. Man kann sich so vorstellen, dass die Falx cerebri hinten sich in zwei Hälften spaltet, welche in eine horizontale Lage übergehend das Tentorium herstellen. Die freien Ränder beider Hälften des Tentorium begrenzen eine hinten in einen Spitzbogen ausgezogene Öffnung, in welcher die Hirnstiele mit den Vierhügeln lagern. Das Tentorium deckt das Kleinhirn, und wird durch seine Verbindung mit der Großhirnsichel emporgehalten, so dass es die ihm aufgelagerten Hinterlappen des Großhirns zu stützen vermag.

Eine unanschnliche Fortsatzbildung ist die Kleinhirnsichel (Falx cerebelli, Falx cerebri minor), eine zwischen beide Hemisphären des Kleinhirns einragende Dura mater-Falte, welche von der Protuberantia occipitalis interna gegen das Foramen magnum herabsteigt und sich in dessen Nähe in zwei flach auslaufende Schenkel theilt. Endlich setzt sich die Dura mater auch über die Sattelgrube hinweg, vom Sattelknopfe bis zur Sattellehne verlaufend (Diaphragma sellae turcicae). Eine Öffnung in der Mitte dieser Membran lässt das Infundibulum zu der in der Sattelgrube liegenden Hypophysis gelangen, und an den Rändern dieser Öffnung schlägt sich die Dura mater zur Auskleidung der Sattelgrube um.

Die Arterien der Dura mater des Gehirns sind die Arteriae meningeae (vgl. H S. 246, 250). Über die Venensinusse vgl. II S. 303.

Die Dura mater des Rückenmarks ist eine Fortsetzung jener des Gehirns, jedoch mit nicht unwesentlichen Modificationen. Am Umfange des Foramen magnum spaltet sie sich in zwei Lamellen. Eine äußere, relativ dünne Schichte begiebt sich an die Wandungen des Rückgratcanals und geht da theils in den periostalen Überzug der Wirbel, theils in den Bandapparat über, ohne nähere Beziehungen zum Rückenmarke zu gewinnen. Solche bietet dagegen die innere Lamelle. Diese stellt einen weiten, das Rückenmark umhüllenden Sack vor, welcher bis in die Gegend des 2.—3. Sacralwirbels herabreicht und sich von da, rudimentär werdend, dem Ende des Filum terminale anschließt.

Zwischen Dura und der ihr enge anliegenden Arachnoides (Fig. 593) ist der Subduralraum verbreitet.

Der Sack der Dura mater ist durch lockeres, fetthaltiges Bindegewebe, sowie durch die inneren vertebralen Venenplexusse von der periostalen Auskleidung der Wand des

Rückgratcanals getrennt. Indem die den Duralsack durchsetzenden Nerven von ersterem einen Überzug empfangen, der sie bis zu den Foramina intervertebralia begleitet und dort mit dem Perioste zusammenhängt, wird die Dura mater des Rückenmarks im Rück-

gratcanale fixirt erhalten. Außerdem treten auch noch Sehnenfäden, besonders am unteren Abschnitte, von der Dura zur Wand des Rückgratcanals. Mit dem Rückenmarke selbst steht die Dura durch das Lig. denticulatum (II. S. 423) im Zusammenhang. Eine untergeordnete Rolle spielen Bindegewebszüge, welche hin und wieder zur Arachnoides sich erstrecken und am häufigsten im oberen Theile des Rückgratcansls vorkommen.

Die Verschiedenheit des Verhaltens der Dura mater des Rückenmarks von jener des Gehirnes leiten wir von der Anpassung an verschiedene vom Skelete gebotene Bedingungen ab (II. S. 419). Diese Anpassung beherrscht auch noch den venüsen Gefäßapparat der Dura mater. In der Dura mater des Gehirns sind die Venen



Querschnitt durch die Halswirbelsäule.

größtentheils durch Sinusse repräsentirt, welche durch die von ihnen eingenommenen Localitäten eine Raum-Öconomie bezeugen. Sie finden sich vorwiegend da, wo in der Umgebung des Gehirns zwischen Theile des letzteren einragende Lücken bestehen, und fehlen da, wo das Gehirn gewölbte Oberflächen der Schädelwand zukehrt. Anders gestalten sich die Verhältnisse im Rückgratcanal. Dessen im Verhältnis zum Rückenmark größere Weite gestattet eine ausgebreitetere Entfaltung der Venen der Dura mater, die hier Plexuse bilden und sowohl dadurch, als auch durch das Auftreten von Lymphräumen eine vollständige Trennung der Dura sich vollziehen lassen. Dass aber der von der inneren Lamelle gebildete eigentliche Duralsack des Rückenmarkes sich noch weit über das distale Ende des Rückenmarkes heraberstreckt, leitet sich von dem ungleichen Wachsthum des Rückenmarkes und der Wirbelsäule ab, indem mit der bedeutenden Ausbildung des Lumbaltheiles der letzteren eine scheinbare Verkürzung des Rückenmarkes entsteht. Dieser Umstand bedingt aber wieder eine bedeutende Verlängerung der Wurzeln der unteren Spinalnerven, die dann als Cauda equina noch in den Duralsack mit eingeschlossen sind.

Über die Hüllen des centralen Nervensystems s. Abnold, Fr., Annotationes anatomicae de velamentis cerebri et medullae spinalis. Turici 1838. — Ecker, A., Physiolog. Untersuch. über die Bewegungen des Gehirns und Rückenmarks. Stuttgart 1843. — Key, A., und Retzius, G., Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes. Erste Hälfte. Stockholm 1875.

#### § 364.

Als Arachnoides (Spinnwebehaut) bezeichnet man eine zarte und durchsichtige Membran, welche Rückenmark wie Gehirn continuirlich umhüllt. Sie besteht aus Bindegewebe und entbehrt der Gefäße. Am Rückenmark stellt sie eine von diesem durch einen weiten Zwischenraum getrennte Membran vor (Fig. 593), welche sowohl von den Zacken des Ligamentum denticulatum, als auch von den Wurzeln der Spinalnerven durchsetzt wird und mit diesen etwas

lateral sich auszieht. Von der Arachnoides zur Pia ziehende Bindegewebsbälkchen fehlen jedoch auch hier nicht ganz. In Fig. 593 bemerkt man dorsal in der Medianlinie eine solche Durchsetzung des subarachnoidealen Raumes.

Am Gehirn folgt sie nur dessen größeren Conturen und liegt dabei innig der Dura mater an. Von dem verlängerten Marke aus schlägt sie sich hinten zum Cerebellum empor und umhüllt die Hemisphären des Kleinhirns, von dessen oberer Fläche sie sich zum hinteren Rande der Tela chorioides superior erstreckt. Mit dieser steht sie in Verbindung. An den Großhirnhemisphären überbrückt sie die Furchen und tritt an der medialen Fläche gegen den Balken herab, wo sie von einer Seite nach der andern sich fortsetzt. Auch an der Gehirnbasis schlägt sie sich über vorspringende Gebilde, ohne in dazwischen befindliche Vertiefungen einzudringen, und lässt damit größere freie Strecken unter sich.

Während die äußere Oberfläche der Arachnoides glatt sich darstellt, ist ihre dem Gehirn zugewendete Fläche mit dem Pialüberzuge des letzteren durch Bindegewebszüge im Zusammenhang. Sie stellen das Subarachnoidealgewebe vor. Dieses durchzieht den Subarachnoidealraum, für den die Arachnoides eine äußere Abgrenzung bildet. Dieser Raum besitzt weitere und engere Partien. Letztere treffen sich besonders über den Gyri des Großhirns, während in dessen Sulci weitere Räume bestehen. Solche sind recht ansehnlich an jenen Localitäten, wo entweder zwischen Hirnabschnitten weitere Lücken vorkommen, oder wo Gehirnstrecken nicht unmittelbar der Schädelwand anlagern. Die weiteren wie die engeren Strecken des gesammten Subarachnoidealraums stehen unter sich im Zusammenhang. Sie werden von einem wässerigen, klaren Fluidum erfüllt, dem Liquor cerebro-spinalis, welcher nur wenig feste Bestandtheile enthält. Diese Flüssigkeit steht mit Lymphbahnen im Zusammenhang, zunächst mit solchen, welche die vom Centralnervensystem abgehenden peripherischen Nerven begleiten. Am Foramen Magendii communicirt der Subarachnoidealraum mit den Binnenräumen des Centralnervensystems.

Die weiteren Abschnitte des Subarachnoidealraumes werden als Cisternae unterschieden. Man hat sich unter diesen also je eine weitere Strecke jenes Raumes vorzustellen, welche in engere Räume der Nachbarschaft übergeht. Die bedeutendste ist die Cisterna cerebello-meduliaris, unter dem vom verlängerten Marke zum Kleinhirn sich begebenden Arachnoideal-Blatte. Ihr Raum senkt sich durch's Foramen Magendii zur Rautengrube. Die Cisterna fossae Sylvii nimmt die gleichnamige Spalte ein. Weite Räume liegen auch an der Basis des Gehirns. Einer umgiebt das Chiasma nervorum opticorum (Cisterna chiasmatis) und erstreckt sich hinten in die Cisterna intercruralis zwischen beiden Hirnschenkeln. Von da aus geht die Cisterna ambiens lateralwärts um die Pedunculi cerebri bis zu den Vierhügeln empor.

Als besondere, von der Arachnoides aus entstandene, aber auch die Dura mater in Mitleidenschaft ziehende Gebilde sind die sogenannten Pacchionischen Granulationen (Pacchionische Drüsen der Älteren) anzuführen. Es sind Bindegewebswucherungen in Gestalt von zottenförmigen Erhebungen (daher auch Arachnoidealzotten benannt), die an bestimmten Stellen ziemlich regelmäßig vorkommen. Am längsten sind sie zur Seite des Sinus longitudinalis superior bekannt; auch am Sinus transversus und an manchen anderen venüsen Sinussen der Dura mater bestehen die gleichen Gebilde. An der erstgenannten Localität rufen sie von der Dura mater ausgehende Erosionen der

Knochenflächen hervor (I. S. 216), die zuweilen einen ziemlichen Umfang erreichen. Die kolbigen Fortsätze der Arachnoides, welche jene »Granulationen« darstellen, zeigen ihr

Inneres mit dem Subarachnoidealraum in Verbindung und, wie dieser, von einem feinen Balkennetze durchsetzt. Sie ragen in venöse, mit den genannten Sinussen communicirende Räume der Dura mater, deren Gewebe sie verdrängen, so dass es jene Kolben nur mit einer dünnen Lage überzieht. (Vergl. Fig. 594.)

Auf der gesammten äußeren wie inneren Oberfläche der Arachnoides finden sich die Bindegewebszüge überkleidet von einer dünnen epitheloiden Zellplättchen-Lage, die sich auch auf



Schema einer Arachnoidealzotte

das Maschenwerk der Subarachnoidealräume erstreckt. Es bestehen eben auch hier die histologischen Verhältnisse der Lymphräume.

## § 365.

Die Pia mater (Pia meninx), weiche Hüllhaut, Gefäßhaut, ist die das Rückenmark wie das Gehirn direct überkleidende, gefäßführende Bindegewebsschichte, welche durch das Subarachnoidealgewebe mit der Arachnoides zusammenhängt. Nur da, wo die Subarachnoidealräume eine bedeutende Ausdehnung gewannen, wie am Rückenmarke und an manchen Localitäten des Großhirns, erscheint die Pia in größerer Selbständigkeit. Als außerste Schichte des Centralnervensystems steht sie mit diesem durch überall in es eintretende Bindegewebsfortsätze in engster Verbindung und kann nicht abgelöst werden, ohne jenes selbst zu verletzen. Diese Fortsätze, bald Lamellen, bald Faserztige und Gefäßscheiden, stehen wieder mit dem bindegewebigen Stützwerk des Rückenmarks und des Gehirns im Zusammenhang, und so bestehen zwischen diesen und der Pia mater innigste Verbindungen, An den Nervenwurzeln setzt sich die Gefäßhaut in die bindegewebigen Umhüllungen derselben (Nervenscheiden) fort. Größere Blutgefäße verzweigen sich in der Oberfläche der Pia, und von den Ästen dringen überall feine, von jenen Bindegewebszügen begleitete Zweige in das Centralnervensystem. Auch die Lymphbahnen dieser Organe finden hier Verbreitung. Sie begleiten die in's Gehirn und Rückenmark eintretenden arteriellen Blutgefäße als Lymphscheiden derselben.

Die Pia mater des Rückenmarks liegt diesem innig an, so dass sie nicht leicht von ihm abgehoben werden kann, und besitzt eine relativ geringe Blutgefäßverbreitung. An der vorderen Medianspalte dringt eine Falte der Pia ein, so dass die Spalte ohne Zereißung des Rückenmarks dargestellt werden kann. An der hinteren Medianfurche sendet die Gefäßhaut eine nach beiden Seiten verzweigte Lamelle in's Innere. An der Seite des Rückenmarks, zwischen den vorderen und hinteren Nervenwurzeln, erstreckt sich ein leistenartiger Vorsprung der Pia mater und sendet in regelmäßigen Abständen quere Fortsätze zur Dura mater. Diese bilden das Ligamentum denticulatum, dessen Zacken sich jederseits auf eirea 22 belaufen. Die erste Zacke findet sich in der Höhe des

Hinterhauptloches zwischen dem 12. Hirnnerven und der Arteria vertebralis, die folgenden zwischen den Wurzeln je zweier Spinalnerven. In der Lumbalgegend treten unregelmäßigere Verhältnisse ein. Das ganze Band ist ein Rest des primitiven Zusammenhanges aller Hüllen des Rückenmarkes.

Die Pia mater des Gehirns ist an den Strecken, wo sie weiße Substanz überkleidet, jener des Rückenmarks ähnlich. Wo sie die graue Rinde bedeckt, ist sie gefäßreicher und damit scheinbar selbständiger. Infolge dessen lässt sie sich von der Rindenschichte der Hemisphären-Oberfläche, freilich nur unter Zerreißung der Gewebscontinuität, leicht ablösen, wobei zahlreiche feine, von Lymphbahnen umscheidete Blutgefäßzweige, welche sie in die Hirnrinde sendet, sich aus dieser ausziehen. Dass die Pia mater sowohl am Großhirn in die Sulei, als auch am kleinen Gehirn zwischen die Lamellen der Oberfläche eindringt und überall die graue Rindenschichte überkleidet, geht aus ihrer Natur als gefäßführende Oberflächenschichte hervor.

Am verlängerten Marke setzt sich die Pia mater des Rückenmarks in jene des Gehirns fort, bis gegen die Grenze der Rautengrube unter ähnlichen Verhältnissen wie an ersterem.

Ihr Verhältnis zu einigen Decktheilen der Gehirnanlage ist schon oben dargestellt (II. S. 383, 390), so dass hier nur ihre Anordnung im Ganzen vorzuführen ist.

Am vierten Ventrikel ist infolge der Rückbildung des Daches die Gefäßhaut zu einer über die Rautengrube gespannten Decke geworden (Tela chorioides inferior), die innen einen Epithelüberzug trägt und mit diesem den Rest jenes Daches vorstellt. Weiter nach vorne bestehen an der Unterfläche der Tela chorioides zwei schmale Gefäßgeflechte, welche gegen den Boden der Rautengrube herabragen (Plexus chorioides ventr. IV). Sie sind nach der Seite in die laterale Ausbuchtung des vierten Ventrikels, hinter den Crura cerebelli ad medullam längs der Flockenstiele fortgesetzt und treten neben den Flocken zu Tage.

Vom Cerebellum her tritt die Pia mater über die Vierhügel hinweg, unterhalb des Balkenwulstes mit einem von letzterem kommenden Pia-mater-Blatte zusammen. und stellt damit eine, unter Balken und Fornix sich einschiebende Lamelle vor. Diese spannt sich als Tela chorioides ventriculi III. über den letzteren, vorwärts bis zu den Säulen des Gewölbes und setzt sich unterhalb des Fornix-Randes in die Seitenventrikel fort. An der unteren Fläche dieser Tela chorioides ragt ein Adergeflecht in den dritten Ventrikel ein. Hinten umfasst es die Zirbel. Vorne, am Monro'schen Loche geht es in einen mächtigeren Plexus über, welcher dem Rande des Fornix folgend in das Unterhorn sich hinab erstreckt (Plexus charioides ventriculi lateralis). Dieses Adergeflechte ist also die seitliche Entfaltung der Tela chorioides und steht auch längs des Unterhornes mit der äußeren Pia mater im Zusammenhang. Wie die Tela chorioides auf der Strecke, mit welcher sie den dritten Ventrikel überlagert, die primitive Decke des letzteren in sich aufgenommen hat (II. S. 388), so bieten auch die Adergeflechte der Seitenventrikel solche ursprüngliche Oberflächentheile des Gehirns dar, die bei dem Einwuchern der Pia in die sogenannte Fissura transversa cerebri mit den Adergeflechten sich verbanden und dann einen Epithelüberzug derselben darstellen.

Die reiche Blutgefäßvertheilung an der Oberfläche des Großhirns, selbst in den überall zwischen den Windungen in die Sulci eindringenden Piallamellen, entspricht dem hohen functionellen Werthe der Großbirnrinde. Ähnliches gilt auch für das Cerebellum.

Bezüglich der Plexus chorioides: Luschka, Die Adergesiechte des menschlichen Gehirns. Berlin 1855. — Kollmann, Die Entwickelung der Adergesiechte. Leipzig 1861.

Aus dem geschilderten Verhalten zur Arachnoides geht hervor, dass die gesammte Oberfläche der weichen Hirnhaut keine so deutliche Abgrenzung wie jene des Rückenmarks besitzt. Sie steht überall durch Bindegewebszüge mit der über ihr befindlichen Arachnoides im Zusammenhang.

Die Zugehörigkeit der Arachnoides zur Pia wird nicht nur durch das Subarachnoidealgewebe zum Ausdrucke gebracht, sondern eben so sehr durch den Verlauf der größeren, der Pia zugetheilten Blutgefäße innerhalb jenes Gewebes. Am leichtesten überzeugt man sich hievon an der Gehirnbasis, wo die Arteria basilaris, wie sämmtliche den Circulus Willisii darstellenden Arterien, nicht sowohl in der das Gehirn direct umgebenden Pial-Schichte, sondern in jenem ziemlich grobe Züge bildenden Subarachnoidealgewebe, zum Theile in den Cisternen desselben, ihre Lage finden.

# B. Peripherisches Nervensystem.

### Allgemeines Verhalten.

§ 366.

Die von Rückenmark und Gehirn ausgehenden Nerven (Nervi cerebro-spinales) stellen bis zu ihren Endbezirken das peripherische Nervensystem vor. Es sind die leitenden Bahnen, durch welche die peripherischen Endapparate mit den centralen Organen verbunden sind. Obwohl in der Hauptmasse aus Nervenfasern bestehend, sind diese doch nicht die ausschließlichen Elemente, da an bestimmten Orten Ganglienzellen in jene Bahnen eingeschaltet sind, bald vereinzelt, bald in größeren Mengen. Im letzteren Falle bilden die Nerven Anschwellungen (Ganglien). In ihrem Verhalten bieten die Nerven des Gehirns wie jene des Rückenmarks mancherlei Eigenthümlichkeiten, die ein Zusammenfassen aller Verhältnisse unthunlich erscheinen lassen. Doch ist den vom Rückenmark entsendeten Nerven eine Reihe von Befunden gemeinsam, die theilweise auch an manchen Hirnnerven wiederkehren, daher wir diese Verhältnisse schon hier in Betracht ziehen.

Die am Stamme des Körpers im Skelete und auch in der Muskulatur ausgesprochene Metamerie findet eine Wiederholung an den Spinalnerven, und dieses bildet einen der wesentlichsten Charaktere der letzteren. Bestehen auch in dem distalen Verhalten manche Verschiedenheiten, so sind diese doch insofern untergeordnet, als sie durch außerhalb des Körperstammes liegende Verhältnisse, unter diesen vorzüglich durch die Anfügung der Gliedmaßen, bedingt sind. Durch die diesen zugetheilten Nerven wird der Grundcharakter der Metamerie nicht aufgehoben, er erweist sich vielmehr auch an jenen, von ihrem Ursprunge an auf ganzen Strecken ihres Verlaufes. Auch das speciellere Verhalten der Spinalnerven bietet wichtige Übereinstimmungen. Es ist an ihnen zunächst eine vordere und



Schema für das peripherische Verhalten der Spinalnerven.

eine hintere Wurzel (Fig. 595 m s) unterscheidbar. Diese entstehen als feinfaserige Fortsätze aus der Anlage des centralen Nervensystems. Die hinteren oder dorsalen Wurzeln gehen anfänglich von einer continuirlichen Leiste aus, welche sich an der Schlussstelle des Medullarrohrs jederseits erstreckt. Außer den Fasern finden sich auch zellige Elemente (Ganglienzellen) vor, die von der centralen Anlage in die hintere Wurzel gelangten. Indem sie sich zusammenhäufen, bilden sie ein Ganglion, welches die hintere Wurzel auszeichnet: das G. spinale s. intervertebrale (q) der Rückenmarksnerven.

> Jede Wurzel besteht nach dem Verschwinden der Nervenleiste aus einer Anzahl aus dem Rückenmarke tretender Fädchen, die an dem bezüglichen

Foramen intervertebrale, als der Austrittsstelle des Nerven, sich vereinigen. Die hintere, großentheils sensible Wurzel (Fig. 595s) geht hier in das Ganglion über. Aber nur ein Theil der Fasern verbindet sich mit Ganglienzellen, indes ein anderer das Ganglion nur durchsetzt. Am Ganglion läuft die vordere, rein motorische Wurzel (m) vorbei, um sich jenseits des Ganglion mit den aus diesem austretenden Fasern zu verbinden. Aus dem Austausche der den vorderen und den hinteren Wurzeln entstammenden Nervenbündel entsteht der Spinalnerv (sp), welcher motorische und sensible Elemente führt.

Es sind also auf den peripherischen Bahnen sensible und motorische Nerven zu unterscheiden, welche jedenfalls die Hauptbestandtheile des peripherischen Nervensystems darstellen. Außer diesen hat man in functioneller Beziehung secretorische zu unterscheiden, die für die Drüsenorgane bestimmt sind. Vasomotorische Nerven für die Wandung der Blutgefäße bilden eine Unterabtheilung der motorischen.

Obwohl die Ganglienzellen die charakteristischen Bestandtheile der Ganglien bilden, finden sie sich doch auch in den Bahnen gewisser peripherischer Nerven. Die Ganglienbildung ist also eine Häufung von Ganglienzellen, die von dem Centralnervensysteme stammen (Sagement, Untersuchungen über die Entwickelung der Spinalnerven. Dorpat 1882). An den Cerebro-Spinal-Ganglien des Menschen wie der höheren Wirbelthiere sind die Ganglienzellen anscheinend unipolar, der Fortsatz ist aber, wie I. S. 123 bemerkt, distal getheilt, so dass die Ganglienzelle sich wie in die Bahn einer Faser eingeschaltet verhält.

#### § 367.

Jeder Spinalnerv theilt sich sofort in zwei Äste (Fig. 595). Ein meist schwächerer, Ramus posterior (dorsalis) (b), wird aus einem Theile der aus dem Ganglion kommenden und einem Theile der vorderen Wurzel zusammengesetzt, und wendet sich nach der Dorsalregion; ein Ramus anterior (ventralis) (a, a) entsteht in ähnlicher Weise, und verläuft nach der vorderen Seite des Körpers. Vom R. anterior zweigt sich ein Ästchen zu inneren Organen ab, R. visceralis (i). Es geht in Nervenbahnen über, welche am Tractus intestinalis und an seinen Adnexis, am Uro-genital-System, sowie am Gefäßapparat verzweigt sind und als

sympathisches Nervensystem unterschieden werden. Durch den Reichthum der Ganglieneinlagerungen, wie durch die Beschaffenheit der faserigen Elemente unterscheidet sich dieser Theil vom übrigen cerebro-spinalen Nervensystem.

Beim Austritte aus dem Centralnervensystem, sowie beim Durchtritte durch die Dura mater erhalten die Nerven eine von den Umhüllungen jener Centren auf sie abgehende bindegewebige Scheide, die sie auf ihrem Verlaufe begleitet.

Die Formelemente des peripheren Nervensystems sind zu Bündeln vereinigt, welche vom Bindegewebe umgeben und durch dieses mit anderen zu Nervensträngen sehr verschiedener Stärke verbunden sind. Die einzelnen Bündel eines Nerven führen eine verschiedene Zahl von Nervenfasern und erscheinen besonders bei stärkeren Nerven in mannigfacher Combination. Jedes dieser secundären Bündel besitzt eine besondere Bindegewebsumhüllung (inneres Perineurium), welche geschichtet ist und von ihrer innersten Schichte her Lamellen in's Innere des Bündels absendet. Dadurch wird jedes der secundären Bündel wieder in eine Anzahl von Nervenfasergruppen zerlegt. Die secundären Bündel werden gleichfalls durch Bindegewebe zusammengehalten, in welchem Blutgefäße sich verbreiten. Mit diesem interstitiellen Bindegewebe der Nerven hängt eine äußere Schichte desselben Gewebes zusammen, die Nervenscheide (äußeres Perineurium, auch Epineurium), welche gleichfalls mit dem Nerven sich peripherisch verzweigt.

Das die Nerven somit in verschiedener Art begleitende Bindegewebe ist auch der Ort für Lymphbahnen, die überall verbreitet sind, auch zwischen den Lamellen des Perineurium und in dem die Nervenfasern direct umgebenden Gewebe. Auch in den Ganglien sind die Formelemente durch Bindegewebe vereinigt.

Die Formelemente, welche die Nervenbündel und damit die Nerven zusammensetzen, werden meist durch Fasern verschiedenen Kalibers dargestellt. Diese Verschiedenheit zeigt sich sowohl innerhalb eines einzelnen Nervenstammes, als auch bei Vergleichung einzelner Nervenstämme unter einander. In früherer Zeit hatte man die feineren Fasern für sensible, die gröberen für motorische angesehen. Diese Unterscheidung ist unhaltbar geworden. Es scheint dagegen jene Kaliber-Differenz mit der Länge der Bahn im Connex zu stehen. Nervenfasern, die einen längeren Weg bis zum Endorgan zurückzulegen haben, besitzen ein stärkeres Kaliber als solche, welche früher ihr Ende erreichen. Doch liegt darin sicher kein ausschließliches Causalmoment für jene Verschiedenheit. (Schwalbe, Über die Kaliberverhältnisse der Nervenfasern, Leipzig 1882). Da in der Nervenbahn dem Achsencylinder die Hauptrolle zukommt, dürfte derselbe bei der Beurtheilung der Kaliber-Differenz der Fasern in den Vordergrund zu stellen sein.

## § 368.

Auf dem Verlaufe zu ihren Endorganen verzweigt sich die Mehrzahl der Nerven nach Maßgabe jener Organe. Als Regel kann gelten, dass ein Nerv auf dem kürzesten Wege zu seinem Endorgane verläuft. Von dieser Regel bestehen nicht wenige Ausnahmen. Manche Nerven, Stämme sowohl, als auch Zweige von solchen, schlagen eigenthümliche Bahnen ein, verlaufen auf scheinbaren Umwegen. Es sind also die Organe keineswegs immer von den ihnen benachbarten Nervengebieten aus innervirt. Diese Thatsache erklärt sich aus Lageveränderungen, welche die bezüglichen Organe als Endbezirke von Nerven erfahren

haben. Der Nerv ist dann der Veränderung angepasst, ist entsprechend länger geworden, oder sogar auf einen Umweg gelangt. Der Nerv erscheint dadurch conservativer, als das Organ in seinen Lageverhältnissen sich darstellt.

Auf ihrem Verlaufe gehen die Nerven mit benachbarten Verbindungen ein, bilden Anastomosen. Ein solch' einfaches Zusammentreten zweier benachbarter Nerven bildet eine Schlinge (Ansa). Mehrfache sich wiederholende Verbindungen, sei es im Verzweigungsgebiete eines einzigen Nerven, oder zwischen differenten Nervenbahnen, bilden ein Geslechte, einen Nervenplexus, aus dem früher oder später isolirte Nerven hervortreten. Die Anastomosen- wie die Geslechtbildung ist gleichfalls der Ausdruck von Lageveränderungen, welche die bezüglichen Theile betroffen haben.

Obgleich es als Norm zu gelten hat, dass dasselbe Organ immer von demselben Nerven versorgt wird, so bestehen doch auch hiefür mancherlei Ausnahmen,
die von dem Einflusse der Nachbargebiete sich ableiten lassen. So empfängt hie
und da ein Muskel, außer dem ihm regelmäßig zukommenden Nerven, noch einen
Zweig von einem Nerven, der in der Regel ihm fremd ist. Die Erklärung solcher
Fälle ist darin zu suchen, dass jene fremdartig innervirte Portion dem Nachbargebiete entstammt. Nicht sowohl ein Nerv hat auf fremdes Gebiet sich begeben,
als ein Muskel hat sich einen Theil eines Nachbarmuskels sammt dem bezüglichen
Nervenzweig angeeignef. Größer sind die Variationen, welche in den Endgebieten der sensiblen Nerven des Integuments bestehen. Auch hier ist die Nachbarschaft betheiligt, denn die Beschränkung des Gebietes des einen Nerven ist
begleitet von der Ausdehnung der benachbarten.

Unter Anastomosen der Nerven hat man sich andere Verhältnisse als bei den Anastomosen von Blutgefäßen vorzustellen, da es sich bei jenen nicht um eine wirkliche "Einmündung", sondern nur um eine streckenweise Verbindung verschiedener Nervenbahnen handelt. Da ein Nerv nichts in dem Sinne Einheitliches ist, wie ein Blutgefäß, indem er immer aus einer Summe discreter Nervenfasern besteht, bedingt die Abzweigung eines Theiles seiner Elemente zu einem anderen Nerven keine wesentliche Alteration des letzteren. Dieser stellt sich dann nur im räumlichen Zusammenhange mit den ihm zugeführten neuen Elementen dar, um diese ebenso wie die ihm schon vorher angehörigen

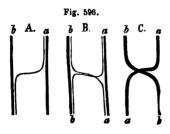

A. B. C. Schemate von Nervenanastomosen.

Formelemente zu den bezüglichen Gebieten gelangen zu lassen. Wenn also ein motorischer Nerv durch Anastomosen mit einem sensiblen zu einem gemischten Nerven wird, so bezieht sich die "Mischung" auf die Zusammenlagerung der Faserelemente, die sich auf dem weiteren Verlaufe doch wieder von einander trennen. — Durch Anastomosen werden übrigens mannigfaltige und ebenso verschiedene Befunde ausgedrückt. Sie stellen bald eine blos einseitige Verbindung dar, indem von einem Nerven (Fig. 596 A, a) Fasern in einen anderen (b) abgegeben werden; bald ist die Verbindung wechselseitig, indem in ihr ein Austausch von Fasern geschieht (B), oder es besteht in der Verbindung nur eine Kreuzung

zweier Nerven (C), sodass a sich scheinbar in die Bahn von b und diese in jene von a sich fortsetzt. Auch die Bahnen, welche Nervenfasern einschlagen, die durch die Anastomose neue Combinationen bilden, sind bezüglich ihrer Verlaufsrichtung verschieden. Ein

Theil der Nervenfasern kann streckenweise centripetal verlaufen, während ein anderer peripherisch sich fortsetzt. Die Anastomosen bedürfen also sehr genauer Prüfung, um in ihrer mannigfachen Bedeutung verstanden zu werden.

# I. Gehirnnerven (Nervi cerebrales). \$ 369.

Aus dem Gehirne treten 12 Paare von Nerven aus, unter sich sehr ungleichen Werthes. Da sie fast alle ihr Verbreitungsgebiet nur am Kopfe besitzen, pflegen sie auch als Kopfnerven bezeichnet zu werden. Ein Theil von ihnen lässt in Bezug auf Ursprung. Zusammensetzung und Verlauf Verhältnisse erkennen, welche jenen der Spinalnerven ähnlich sind. Sie bestärken die Vorstellung, dass auch dem Kopfe eine Metamerie zu Grunde liegt, die am Skelete desselben nur geringe Spuren hinterließ. Ein anderer Theil ist gleichfalls noch auf Spinalnerven beziehbar, repräsentirt solche jedoch nur sehr unvollkommen; endlich bestehen noch andere in völlig eigenartigem Verhalten und weder mit Spinalnerven noch mit Portionen von solchen vergleichbar. Das sind die beiden ersten, welche auch durch ihren Ursprung, der erste vom Vorderhirn, der zweite vom Zwischen- und Mittelhirn, sich vor den übrigen auszeichnen. Diese letzteren haben dagegen ihre Ursprungsstellen am primitiven Hinterhirn, größtentheils am Boden der Rautengrube und an deren Fortsetzung zur Sylvischen Wasserleitung, wovon durch das Übergreifen des Ursprungsgebietes auf das Rückenmark, wie es für einzelne sich trifft, keine fundamentale Ausnahme gebildet wird. Die unter diesen Nerven bestehenden Verschiedenheiten lassen sich in Folgendem darstellen.

```
III. Oculomotorius.
IV. Trochlearis.
V. Trigeminus.
VI. Abducens.
VII. Facialis.
VIII. Acusticus.
IX. Glosso-pharyngeus.
X. Vagus.
XI. Accessorius Willisii.
XII. Hypoglossus.
```

I. Olfactorius.

Die beiden ersten Nerven schließen sich von den übrigen zehn dadurch aus, dass sie gar nichts auf Spinalnerven Beziehbares besitzen, wie sie denn auch unter sich total verschieden sind. Wahrscheinlich ist ursprünglich der Opticus der erste Nerv, der Olfactorius der zweite!(Van Wijhe). Die übrigen, welche theils durch ihr Ursprungsverhalten, theils durch die Beziehung zu Ganglien sowie

durch ihre Anordnung mit Spinalnerven Gemeinsames besitzen, lassen sich in zwei Gruppen ordnen, die ich nach den in ihnen dominirenden Nerven Trigeminus- und Vagus-Gruppe benannt habe. Diese Nerven sind ursprünglich in metamerer Anordnung der Mehrzahl nach mit ihren Hauptästen den Kiemenbogen zugetheilt. Nach diesen sind sie also unterscheidbar.

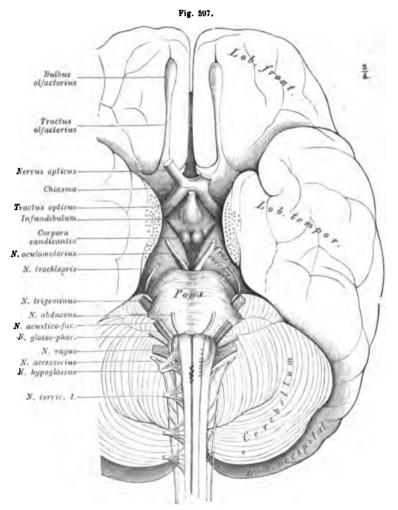

"Unterfläche des gesammten Gehirns und eines Theiles des Rückenmarkes mit den Austrittsstellen der Nerven., Der linke N. opticus ist dicht am Chiasma abgeschnitten. Auch die Wurzeln des linken N. hypoglossus sind größtentheils entfernt.

In der Trige minus-Gruppe ist der Trigeminus selbst ursprünglich Nerv des ersten primitiven Kiemenbogens, der den Kieferbogen (I. S. 76) vorstellt. Wahrscheinlich gehört sein erster Ast einem vorhergehenden, keinen Bogen tragenden Metamer an, welchem auch der Oculomotorius zugetheilt ist. Zweifelhaft ist in dieser Hinsicht der Trochlearis. Dagegen ist der Facialis, der mit dem

Acusticus zusammengehört, der Nerv des zweiten primitiven Kiemenbogens oder des Zungenbeinbogens. Ihm gehört wohl der Abducens zu.

In der Vagus-Gruppe erscheint der Glosso-pharyngeus als Nerv des dritten primitiven Kiemenbogens. Der Vagus entspricht dagegen einer größeren Anzahl von Metameren und ist aus Concrescenz einer Summe einzelner, ursprünglich die übrigen Kiemenbogen versorgender Nerven entstanden anzusehen. Mit der Rückbildung dieser ursprünglich zahlreichen Kiemenbogen ist als Gebiet des Vagus die jenen Bogen entsprechende Wand der Kopfdarmhöhle geblieben und hat sich zugleich auf die aus jener Wand gesonderten Organe erstreckt. Der Accessorius ist eine erst in den höheren Abtheilungen der Wirbelthiere aus dem Vagus entstandene Bildung. Der Hypoglossus endlich stellt einen dem Kopfe secundär zugetheilten Nerven vor, der aus einigen Spinalnerven hervorging. Ausführlicheres über diese Verhältnisse bietet die vergleichende Anatomie.

#### I. Fila olfactoria.

§ 370.

Ein Nervus olfactorius wird nicht durch einen einheitlichen Nerv, sondern durch zahlreiche feine Nervenfäden (Fila olfactoria) vorgestellt, welche vom Bulbus olfactorius in zwei Reihen abgehen und unmittelbar durch die Löcher der Siebplatte in die Nasenhöhle treten. Die mediale Reihe tritt zur Scheidewand, die laterale zur Seitenwand der Nasenhöhle. In Fortsätze der Dura eingeschlossen nehmen die Nerven unter Plexusbildung ihren Verlauf in der Tiefe der Schleimhaut und vertheilen sich seitlich bis in die mittlere Muschel, am Septum in einer der seitlichen Ausbreitung entsprechenden Strecke. Aus den Geflechten lösen sich feinere Bündel ab, welche, die Schleimhaut durchsetzend, in die Endapparate der Regio olfactoria der Nasenhöhle übergehen. (Siehe bei den Sinnesorganen.)

Auch die feinere Beschaffenheit der Formelemente dieser Nerven ist eigenthümlich und unterscheidet sie von allen übrigen. Sie bestehen aus blassen, den sympathischen ähnlichen Fasern, die eine kernführende Scheide besitzen und sich in feine Fibrillen zerlegen lassen. Die Fibrillen sind durch eine Zwischensubstanz von einander geschieden, die man der Markscheide markhaltiger Nervenfasern vergleichen könnte, wenn nicht innerhalb der Fasern selbst das Vorkommen von Kernen nachgewiesen wäre, von denen eine interfibrilläre Ramification ausgeht (Bovern). Durch dieses Verhalten werden nicht die Olfactoriusfasern im Ganzen, sondern nur deren Fibrillen den faserigen Elementen des übrigen Nervensystems an die Seite zu stellen sein. Die Besonderheit der Fila olfactoria gewinnt daraus eine neue Instanz.

#### II. N. opticus.

§ 371.

Die beiden Sehnerven treten jederseits aus dem Chiasma und verlaufen divergent zu dem Foramen opticum, welches sie durchsetzen, um in die Augenhöhle zu gelangen. Hier begiebt sich jeder schwach lateralwärts gebogen zum hinteren Umfange des Augapfels. Vom Eintritte in die Orbita bis zum Bulbus oculi misst

] /

er ca. 26 mm an Länge, gestreckt 30 mm. In den Augapfel eingetreten breitet er sich in der Netzhaut aus.

Jeder Sehnerv bildet einen nahezu cylindrischen Strang, auf welchen vom Chiasma her sowohl die Pia mater als auch die Arachnoides sich fortsetzt, sowie auch beim Verlassen der Schädelhöhle noch die Dura mater eine Scheide für ihn bildet. Sie überkleidet den Nerven bis zu seinem Eintritte in den Bulbus, wo sie in die Faserhaut des letzteren übergeht. Diese in den Umhüllungen des Sehnerven ausgesprochenen Beziehungen zum Gehirne finden in der Entwicklung des Opticus ihre Erklärung (siehe beim Auge). Die den Opticus sammt der Netzhaut des Auges als eine Differenzirung aus der Gehirnanlage darstellende Genese liefert zugleich den stringentesten Beweis für die fundamentale Verschiedenheit von allen übrigen Nerven. Beim Eintritte in die Orbita steht die Sehnervenscheide mit der Auskleidung der letzteren (Periorbita), sowie mit den Ursprungssehnen der Augenmuskeln in inniger Verbindung. Näheres hierüber beim Auge.

#### Trigeminus-Gruppe.

§ 372.

Die Nerven dieser Gruppe sind fast ausschließlich für den Antlitztheil des Kopfes bestimmt. Wo ein Übergreifen anf den Hals stattfindet, ist dieses durch Lageveränderung, resp. Ausbreitung der innervirten Theile (Muskeln) in jenes Gebiet verständlich. Die beiden ersten und der vierte versorgen die Muskulatur des Augapfels, zu dem auch der erste Ast des Trigeminus Beziehungen besitzt. Der Trigeminus selbst versorgt mit jenem Aste noch den Stirn- und Nasentheil des Antlitzes, mit einem zweiten die Region des Oberkiefers, die Nasenhöhle und den Gaumen, und mit einem dritten die Unterkiefer-Region und den Boden der Mundhöhle. Der Facialis dagegen nimmt vorwiegend in den mimischen Gesichtsmuskeln seine Verbreitung, während der Acusticus einen höheren Sinnesnerven vorstellt.

III. N. oculomotorius. Versorgt sämmtliche Muskeln der Augenhöhle mit Ausnahme des M. obliquus superior und M. rectus externus. Er verlässt das Gehirn dicht vor der Brücke, medial an den Hirnstielen, als ein starker Nerv (Fig. 597), begiebt sich dicht hinter der Arteria profunda cerebri, zwischen ihr und der Arteria cerebelli superior hindurch, lateralwärts nach außen. Etwas unterhalb des Processus clinoideus posterior durchsetzt er die Dura mater und tritt in die obere und seitliche Wand des Sinus cavernosus. In diesem liegt er lateral zur letzten Krümmung der Carotis interna und gelangt durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle.

Der Ursprung des Oculomotorius findet sich unterhalb des Bodens des vorderen Endes des Aquaeductes, oberhalb der Haube. Die beiderseitigen Oculomotorius-Kerne liegen nahe bei einander und senden Bündel von Nervenfasern durch die Haube und den medialen Theil der Substantia nigra, von wo sie zwischen Basis und Haube hervortreten. Außer den von dem jederseitigen Kerne entspringenden (ungekreuzten) Fasern sollen auch Fasern vom anderseitigen Kerne (gekreuzte) in jeden Oculomotorius eingehen.

Vor dem Eintritte in die Orbita spaltet er sich lateral vom Opticus in einen schwächeren oberen und einen stärkeren unteren Zweig.

Ram. superior (Fig. 598). Dieser wendet sich unter der Ursprungssehne des M. rectus superior empor, über den Sehnerven medianwärts, und giebt dem genannten Muskel mehrfache Zweige, einen ferneren Zweig dem M. levator palpebrae superioris, welcher nicht selten den M. rectus superior durchsetzt.

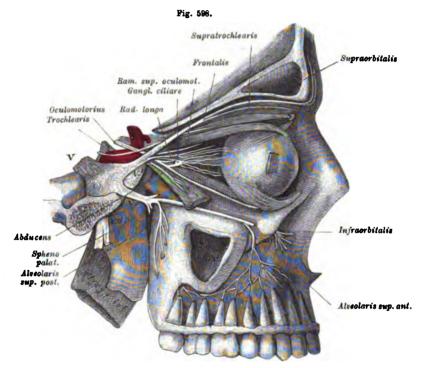

Nerven der Augenhöhle in seitlicher Ansicht. Vom M. rectus lateralis ist ein Theil ausgeschnitten. Das distale Ende befindet sich am Bulbus; das proximale ist nach außen umgelegt. Der M. levator palp. sup. ist mit den Augenlidern entfernt.

Ram. inferior. Strahlt sehr bald in eine Anzahl von Zweigen aus, die unterhalb des Opticus zum M. rectus internus und M. rectus inferior verlaufen, und von denen einer längs des lateralen Randes des M. rectus inferior nach vorne tritt. Dieser sendet meist gleichfalls noch an jenen Muskel Zweige ab und gelangt zum M. obliquus inferior. Nahe an der Abgangsstelle sendet dieser Ast 1—2 ganz kurze aber starke Zweige (Radix brevis) zu dem Ganglion ciliare.

#### Ganglion ciliare (G. ophthalmicum).

Am vorderen Theile des Ganglion gehen meist zwei Bündel feiner Nerven, Nervuli ciliares breves ab, welche in geschlängeltem Verlauf das Fett der Augenhöhle durchsetzen und sich zum Augapfel begeben, dessen hinteren Umfang sie in der Nähe der Eintrittsstelle des Sehnerven durchbohren. (Näheres beim Auge.)

GEGENBAUR, Anatomie. II. 5. Aufl.

Dieses dem N. oculomotorius stets näher liegende Ganglion wird durch Ganglienzellen gebildet, welche in der Bahn jenes Nerven liegen, und bei niederen Wirbelthieren (Amphibien), denen das Ganglion fehlt, über größere Bahnstrecken des Oculomotorius vertheilt sind. Noch bei vielen Säugethieren sitzt es direct dem Oculomotorius an (Ungulaten, Nager, Carnivoren), indes es beim Menschen auf die dem Auge bestimmten Zweige des Oculomotorius gerückt erscheint. (Schwalbe, Jen. Zeitschr. Bd. XIII).

Das Ganglion bildet ein ca. 2 mm großes Knötchen lateral am hinteren Drittheil der orbitalen Strecke des Sehnerven. Ihm verbindet sich noch ein feiner Zweig des N. nasociliaris (Radix longa) und ein Fädchen (Radix media) aus dem sympathischen Gefiechte der Arteria ophthalmica. — Die Zutheilung eines Ganglion zum N. oculomotorius ist für die Auffassung dieses Nerven als eines, den Typus eines Spinalnerven tragenden Nerven verwerthet worden, wogegen die Zusammensetzung des Nerven aus Theilen, die nur eine vordere Wurzel vorstellen können, sich anführen lässt. Bei Prüfung der Zugehörigkeit des Ganglion zum Oculomotorius darf man übrigens die Betheiligung der Radix longa wie der Radix media oder sympathica am Ganglion nicht übersehen. Vergl. auch W. Krause, Über die Doppelnatur des G. ciliare. Morphol. Jahrb. Bd. VII. Dass es ein sympathisches Ganglion ist, hat G. Retzius bestätigt, und da es ontogenetisch vom Ganglion Gasseri sich abspaltet, spricht sich seine Zugehörigkeit zum Trigeminus aus. Aus diesen Verhältnissen geht somit eher noch eine engere Beziehung des Oculomotorius zum Trigeminus, als die Selbständigkeit des Oculomotorius hervor.

Auf dem Verlaufe durch den Sinus cavernosus besitzt der Oculomotorius variable Verbindungen mit dem sympathischen Geflechte der Carotis, ebenso mit dem N. abducens. Auch eine Aufnahme von Fädchen aus dem Ramus I. trigemini soll hier stattfinden.

IV. N. trochlearis (N. patheticus). Dieser schwächste der Hirnnerven ist der einzige, welcher vom Gehirn dorsal abgeht. Er verlässt das Gehirn hinter den Vierhügeln, seitlich vom Velum medullare anterius (Fig. 573), wendet sich um die Hirnstiele zur Basis (Fig. 597), wo er am medialen Rande des Tentorium, nahe an dessen vorderem Ende in die Dura mater eindringt. Er liegt dabei lateral und zugleich nach hinten vom Oculomotorius und über dem Trigeminus, verläuft dann innerhalb der Dura mater weiter vorwärts längs des Sinus cavernosus und gelangt, den Oculomotorius schräg kreuzend, über den Ursprungssehnen der Augenmuskeln in die Orbita. Unter deren Dache begiebt er sich medial zum M. obliquus superior, in welchen er von oben her eintritt (Fig. 598).

An der Austrittsstelle aus dem Gehirn sammelt sich der Nervus trochlearis von verschiedenen Wurzeln. Ein Theil der Bündel kommt aus dem vorderen Marksegel, in welchem er sich mit dem anderen kreuzt. Ein anderer Theil kommt aus der Gegend des Trigeminus-Kernes derselben Seite, und wieder eine Portion stammt von dem Trochlearis-Kern, der hinter dem Oculomotorius-Kern, unterhalb des Bodens des Aquaeductus, vor der Fovea anterior liegt. — Verbindungen des Trochlearis mit dem sympathischen Plexus caroticus bestehen auf dem Verlaufe des Nerven durch den Sinus cavernosus.

#### § 373.

V. N. trigeminus. Dieser mächtigste Hirnnerv verlässt mit zwei getrennten Portionen das Gehirn nahe am vorderen Rande der Brückenarme (Fig. 597) und tritt an der oberen Kante der Felsenbeinpyramide, nahe deren Spitze, in eine Spalte der Dura mater ein. Die breite abgeplattete Portio major ist sensibel. Sie wird aus einer Anzahl locker verbundener Nervenbündel dargestellt. Durch

Auseinanderweichen dieser Bündel und Einlagerung von Ganglienzellen entsteht ein Ganglion, welches, von der Dura mater bedeckt, an der Vorderfläche der Felsenbeinpyramide in eine flache Vertiefung lateral von deren Spitze sich einbettet: Ganglion Gasseri\*) (s. semilunare) (vergl. Fig. 599). Es ist ab-

geplattet, halbmondförmig mit abwärts gerichteter Convexität. Medial grenzt es an den Sinus cavernosus. Au seinem convexen Rande treten drei Nervenäste divergirend hervor (Fig. 598 V. I. II. III). Diese sind zusammen stärker als die in's Ganglion eintretende Portion. Die bedeutend schwächere Portio minor besteht aus motorischen Elementen. Sie liegt am Felsenbein hinter der größeren Portion und verläuft hinter und unter dem Ganglion herab, um dem dritten der Äste sich zuzugesellen. In diesem Verhalten des Trigeminus wird eine Uebereinstimmung mit Spinalnerven erkannt. Das Ganglion Gasseri entspricht einem Spinalganglion, welche Deutung auch in der Be-

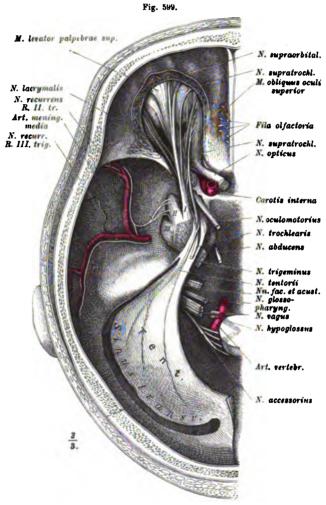

Austritt der Gehirnnerven aus der Schädelhöhle. Die Orbita ist von oben her freigelegt. Das Tentorium erhalten. Sinus transversus und petrosus superior geöffnet dargestellt. Nach F. Arnold.

schaffenheit der Ganglienzellen begründet ist.

Im Ursprung des Trigeminus sind die Verhältnisse beider Wurzeln zu unterscheiden. Die Portio minor kommt von einem medialen Kerne im vorderen Abschnitte der Rautengrube. Die Portio major kommt zum Theile von dem lateral vom motorischen Kerne gelegenen Kerne und nimmt ebenfalls aus anderen Gebieten entstammende Züge auf.

<sup>\*)</sup> JOH. LOR. GASSER, Prof. in Wien. Mitte vorigen Jahrhunderts.

Diese, schon am oberen Theile des Bückenmarks in der Höhe des zweiten Cervicalnerven vorhanden, setzen sich hier aus Fibrillen zusammen, die aus der Substantia gelatinosa des Hinterhorns kommen, und steigen in Form eines, die Wölbung jener Substanz umfassenden, starken Bündels im verlängerten Marke (\*aufsteigende Wurzel\*) empor (Fig. 564), um sich den aus dem genannten Kerne hervorgehenden Zügen anzuschließen. Andere Züge kommen von vorne her, durch die Brücke bis zur vorderen Vierhügelregion verfolgbar. Sie sollten sich der Portio minor zugesellen (absteigende Wurzel), gehören aber wohl der andern an.

I. Ramus primus (R. ophthalmicus). Dieses ist der schwächste der drei Aste, verläuft längs der lateralen Wand des Sinus cavernosus unterhalb des N. trochlearis zur <u>Fisanra orbitalis superior</u>. Vor dem Eintritte in diese Spalte sendet er den N. tentorii (N. recurrens rami primi s. ophthalmici) ab, einen feinen Nerven, der dem Trochlearis eine Strecke weit anlagert, denselben zuweilen mit zwei Wurzeln umfassend, und dann im Tentorium bis zu dem Sinus transversus sich verzweigt (Fig. 599).

In der Nähe der Fissura orbitalis superior theilt sich der R. ophthalmicus in drei, verschiedene Richtungen einschlagende Äste.

- 1. N. lacrymalis. Dieser schwächste Zweig verläuft in lateraler Richtung unter der Periorbita und über dem M. rectus externus gegen die Thränendrüse. Ehe er diese erreicht hat, giebt er lateral einen Zweig ab, der sich mit einem Zweige des N. subcutaneus malae (Trig. II.) verbindet. Darauf tritt das Ende des Nerven in mehrere Zweige getheilt zur Thränendrüse und mit diese durchsetzenden oder darüber laufenden Fädchen zur Bindehaut des Auges, auch zur Haut des Augenlides; in der Nähe des lateralen Augenwinkels findet eine Verzweigung statt. Sie repräsentirt den Ramus palpebralis.
- 2. N. frontalis (Fig. 599). Als der stärkste Zweig verläuft er in der Fortsetzung des Stammes unter dem Dache der Orbita, sowie über dem M. levator palpebrae superioris vorwärts und theilt sich in zwei Aste: Der
  - a. N. supratrochlearis begiebt sich früher oder später schräg medianwärts gegen den M. obliquus superior, an dessen Rand er weiter verläuft, bis er über der Trochlea theils zum oberen Augenlide theils zur Haut der Stirne an der Glabella sich verzweigt. Zuweilen bestehen zwei Supratrochlearnerven, von denen einer schon weit hinten, der andere weiter vorne sich abzweigt. Das letztere Verhalten ist in Fig. 599 dargestellt. Dann ist die Versorgung der Stirnhaut vorzüglich dem Supratrochlearis übertragen.
  - b. N. supraorbitalis. Dieser stellt häufig den stärksten Ast, oder vielmehr die Fortsetzung des Frontalnerven vor. Er begiebt sich zum Foramen supraorbitale, oder zur gleichnamigen Incisur, tritt durch diese unter Abgabe kleiner Zweige zum oberen Augenlide, unter den M. frontalis, von da zur Haut der Stirne, an die er sich bis zur Scheitelgegend verzweigt. Während des Verlaufes unter dem Muskel treten, wie auch vom N. supratrochlearis, bereits feine Zweige zur Haut ab.
- 3. N. naso-ciliaris. Dieser Ast ist die eigentliche Fortsetzung des Stammes, der meist schon im Sinus cavernosus die vorerwähnten Zweige abgegeben hat, und dann unterhalb derselben, zwischen Oculomotorius und Abducens liegt. Mit diesen dringt er in die Augenhöhle ein. Er wendet sich unmittelbar

/

T

über dem Sehnerven medianwärts zur Orbitalwand, tritt (als N. ethmoidalis) durch das Foramen ethmoidale anterius und geht von da auf die Siebplatte, wo er von der Dura mater bedeckt und dadurch von der Schädelhöhle ausgeschlossen wird. Durch ein vorderes Siebloch dringt er in die Nasenhöhle ein und endigt mit Zweigen an die Schleimhaut wie auch an die äußere Haut der Nase (Nervinasales).

Nach Abgabe eines feinen, zum Ganglion ciliare (siehe beim N. oculomotorius) verlaufenden und dessen »Radix longa« bildenden Zweiges entsendet er:

- a. Nervuli ciliares longi, meist mehrere (3-4) feine Fäden, die vom Nasociliaris in der Nähe seines Verlaufes über den Opticus abgehen und zum hinteren Umfang des Augapfels gelangen, dessen Sclera sie durchbohren (Fig. 598).
- b. N. spheno-ethmoidalis (N. ethmoid. post.), ein kleinerer Nerv, der zum Foramen ethmoidale posterius und von da zur Schleimhaut hinterer Siebbeinzellen und des Sinus sphenoidalis sich begiebt.
- c. N. infratrochlearis. Vom Foramen ethmoidale anterius an verläuft der Nerv längs der medialen Orbitalwand vorwärts zur Trochlea, unterhalb welcher er sich in Endzweige spaltet: einen zum oberen Augenlide (Ramus palpebralis sup.), welcher mit dem N. supratrochlearis sich verbindet und an die Haut am inneren Augenwinkel, auch gegen die Nase zu sich vertheilt, einen unteren zum Thränensack und zum unteren Augenlid (R. palpebralis inferior).
- d. Nn. nasales anteriores. Sind die Endzweige des N. ethmoidalis, welche, nachdem er in die Nasenhöhle gelangt ist, sich in derselben vertheilen. Sie scheiden sich in innere und äußere.
  - Nn. nasales interni, welche im vorderen Theile der Nasenhöhle in der Schleimhaut sich verzweigen. Sie verlaufen theils zur lateralen Wand (Fig. 601), theils zur Scheidewand der Nasenhöhle, wonach sie wieder in laterale und in mediale unterschieden werden können.
  - N. nasalis externus, ein Endast, welcher in einer Furche der Innenfläche des Nasale bis zum vorderen Rande desselben herabläuft und dann auswärts auf die knorpelige Nase tritt, um in der Haut bis zur Nasenspitze sich zu verzweigen.

Der Nasalis externus verläuft beim Embryo auf der knorpeligen Ethmoidalkapsel, hat also keine Beziehung zum Innern der Nase. Diese gewinnt er erst nach Schwund der knorpeligen Unterlage, auf welcher die Nasalia entstanden sind, so dass er dann, soweit er am Nasale verläuft, innerhalb der Beinhaut desselben sich findet.)

II. Ramus secundus (R. maxiliaris superior) (Fig. 598). Stärker als der erste Ast verläuft dieser rein sensible Nerv vom Ganglion Gasseri aus zum Foramen rotundum und gelangt in die Flügelgaumengrube, die er in der Richtung des Canalis infraorbitalis durchsetzt. Letzteren Canal durchziehend kommt er als N. infraorbitalis am gleichnamigen Loche zum Vorschein und strahlt daselbst in seine Endäste zum Gesichte aus (Fig. 600).

Vor dem Verlassen der Schädelhöhle giebt er den N. recurrens rami secundi ab, einen oder einige sehr feine Zweige in die Dura mater und zum vorderen Aste der Arteria meningea media (Fig. 599).

Die ferneren Äste sind:

1. N. subcutaneus malae. Dieser geht als feiner Zweig von der Flügelgaumengrube aus über dem Stamm des Nerven zur unteren Orbitalspalte an die laterale Wand der Orbita. In zwei Zweige getheilt, durchsetzt er das Joch und endigt in der Haut der Wange und der vorderen Schläfenregion.

- a. Ram. superior (zygomatico-temporalis) verbindet sich schlingen förmig mit in Zweige des N. lacrymalis, aus welcher Verbindung Fädehen für die Thrait drüse hervorgehen. Dann tritt er durch den Canalis zygomatico-temporalischen vorderen Theil der Schläsengrube, um von da in der Haut der sich zu verzweigen. Ich sah den Nerven bis zum Ohre vertheilt.
- b. Ram. inferior (zygomatico-facialis) tritt in den Canalis zygomatico-facialis in kommt an dessen äußerer Mündung an der Wange zur Vertheilung der Halber Verlauf der Nerven durch die im Jochbein befindlichen Canalie weckstanden der bezüglich dieser bestehenden Variation (vergl. I. S. 232.)
- 2. N. spheno-palatinus (Fig. 598). Dieser meist durch zwei Stämt chen dargestellte Nerv ist der Ramus visceralis des Trigeminus. Er wird auf de Wege des Stammes durch die Flügelgaumengrube abgegeben und tritt theilweit mit einem sympathischen Ganglion in Verbindung, dem

# Ganglion spheno-palatinum s. nasale.

Dieses Ganglion (Fig. 601) ist abgeplattet, circa 4 mm breit und fast chen so hoch. Es empfängt Verbindungszweige (Wurzeln) von verschiedenen Nerven.

- a. Eine sensible Wurzel wird durch den N. spheno-palatinus dargestellt.
- b. Die motorische Wurzel bildet der N. petrosus superficial is major Dieser stammt aus dem N. facialis, tritt zum Hiatus canalis Fallopii heraus, und läuft an der vorderen Fläche der Felsenbeinpyramide in einer vom Hiatus ausgehenden Rinne medial und abwärts, vom Ganglion Gasseri bedeckt, zum Foramen lacerum (Fissura spheno-petrosa). Dessen faserknorpeligen Verschluss durchsetzend gelangt er zur hinteren Mündung des Vidi'schen Canals.
- c. Die sympathische Wurzel ist ein vom sympathischen Geflechte der Curotis interna sich ablösender Nervenfaden, welcher gleichfalls in die hintere Mündung des Vidi'schen Canals gelangt und als N. petrosus profundus major den vorigen begleitet. Die beiden letzten sind im Canalis vidianus zu einem scheinbar einheitlichen Nerven vereinigt, den man N. vidianus benannt hat. An der vorderen Mündung des Can. vidianus treten beide zum Ganglion.

Die aus dem Ganglion austretenden Nerven sind theils solche, die es blos durchsetzen, theils solche, die ihm entspringen. Sämmtliche vertheilen sich in der Nasenhöhle und am Dache der Mundhöhle (am Gaumen). Aus dem Ganglion kommen:

- a. Nn. nasales posteriores superiores. Diese verlaufen größtentheils durch das Foramen spheno-palatinum in die Nasenhöhle, wo sie sowohl an der lateralen Wand als auch an der Scheidewand, meist von hinten nach vorne und abwärts gerichtet, ihre Verbreitung nehmen. Mehrere verlaufen auch nach hinten zum Pharynx. Sie werden wieder in laterale und mediale unterschieden.
  - a) Nn. nasales posteriores superiores laterales sind zahlreiche, aber sehr seine Fädchen, von denen einige als Rami pharyngei durch Canälchen an der Basis des Keilbeinkörpers (Canaliculus pharyngeus) zum Pharynx bis gegen

71

er Abechair.

1 - ige getheilt.

der rordern in rerbindet nicht:

er Verbindag fic

irch den Cari.

ie. un rond;

ten bis mu in.

in den Canda: .

der Wange IE.

" himin beter.

riacion incolo

Dieser meist a

" Triggan

abgegebel a

 $d_{CB}$  .

unde.

1 1 mm to-

on versit

-1.11.

superfie,

is Faller

iner ver:

hedeck:

'n Verse:

reflect.

8 12 3

ofur.

ann r

be511.

ion.

lie e

M. .

Gaz

r.

407

3

i.

ŝ.

die Tubenmündung, sowie in der oberen Umgebung der Choanen in der Schleimhaut sich vertheilen, während die Mehrzahl in der Schleimhaut der Nasenhöhle Verbreitung findet. Sie verzweigen sich sowohl an oberer und mittlerer Muschel und im oberen Nasengange, als auch zu benachbarten Nebenhöhlen (Sinus sphenoidalis) und zu den hinteren Siebbeinzellen.

- β) Nn. nas. post. superiores mediales (N. septi narium), 2-3 an der Zahl, verlaufen vom Foramen spheno-palatinum aus am Keilbeinkörper zur Nasenscheidewand. Ein größerer (N. naso-palatinus Scarpae) verläuft, nur feine Zweige absendend, schräg am Vomer nach vorne zum Canalis incisivus. Auf dem Wege durch diesen Canal verbindet er sich mit dem anderseitigen, soll auch mit dem N. alveolaris anterior anastomosiren, und endet in der Schleimhaut des harten Gaumens.
- b. Nn. palatini (pterygo-palatini). Sie scheinen die Fortsetzung der Nn. spheno-palatini nach abwärts vorzustellen, durchsetzen den Canalis pterygopalatinus (I. S. 242), auf welchem Wege sie sich in einzelne Zweige scheiden (Fig. 601). Auf dem Verlaufe zum Gaumen gehen ab:
  - a) Nn. nasales posteriores inferiores (laterales). Sie gelangen vom Canalis pterygo-palatinus aus durch einige feine Canälchen zwischen Pterygoid und der senkrechten Lamelle des Gaumenbeines in den unteren Theil der Seitenwand der Nasenhöhle zur unteren Muschel und zu dem mittleren und unteren Nasengang.
  - 3) Der Hauptstamm verläuft als N. palatinus major im Canalis pterygo-palatinus bis zu dessen größerer Mündung am harten Gaumen. Hier austretend theilt sich der Nerv in mehrfache Zweige, welche in den Furchen des knöchernen Gaumens nach vorne verlaufen und die Schleimhaut des harten Gaumens sowie das benachbarte Zahnfleisch versorgen. Ein vorderer Zweig communicirt mit dem Ende des N. naso-palatinus.
  - 7) Nn. palatini minores. Feinere, meist schon höher oben im Canalis pterygo-palatinus discrete Fädchen treten am Gaumen durch die beiden Foramina palat, minora hervor, zuweilen durch eine gemeinsame Öffnung. Ein medialer ist immer größer und vertheilt sich zu dem Levator uvulae und Levator veli palatini. Er soll aus dem N. petrosus superf. major dem Gangl. spheno-palatinum zugeleitete motorische Fasern führen. Der laterale kleinere vertheilt sich in der Schleimhaut gegen die Tonsille.

Außer diesen vom Ganglion abgehenden Nerven werden noch einige sehr feine Rami orbitales angeführt, die zur medialen Orbitalwand emportreten. Sie begeben sich zum Theile durch die Foramina ethmoidalia posteriora in hintere Siebbeinzellen.

- 3. N. infraorbitalis. Die in den Canalis infraorbitalis eingebettete Endstrecke des zweiten Trigeminus-Astes lässt ihre Zweige in solche unterscheiden, die auf jenem Wege abgehen, und in andere, die nach dem Austritte entstehen und die Endverzweigung des Nerven vorstellen. Erstere versorgen die Zähne des Oberkiefers, letztere verbreiten sich in der Haut des Gesichts.
  - a. Nn. alveolares superiores treten an verschiedenen Stellen ab und verlaufen in feinen Canälchen der Wandung der Kieferhöhle, also innerhalb des Oberkieferknochens, zu den Wurzeln der Zähne. Sie gelangen durch den Zahncanal in die Zahnpapille.

Nn. alveolares superiores posteriores sind 2-3 dicht am Eintritte des Stammes in den Infraorbitalcanal entspringende Nerven, welche theils zum Zahnfleisch Zweige abgeben, auch wohl an die Wangen-

schleimhaut, und dann durch einige Öffnungen am *Tuber maxillare* in die hintere Wand der Kieferhöhle eindringen. Sie begeben sich zu den Molarzähnen (Fig. 598).

Nn. alveolares superiores anteriores werden meist durch zwei im Infraorbitalcanal vom Stamme sich ablüsende Nerven vorgestellt (Fig. 598). Ein kleinerer, zuweilen schon ziemlich weit hinten abgehender (und dann als N. alveolaris superior medius unterschieden) läuft in der lateralen Wand der Kieferhühle zu den Prämolarzähnen, während ein größerer nahe der Austrittsstelle des Stammes in die vordere Wand der Kieferhühle dringt und zu den Incisivi wie zum Caninus sich verästelt. Über den Wurzeln der Zähne stehen die Alveolarnerven unter sich in Verbindung und bilden eine Art von Geflechte. Außer den Zweigen zu den Zahnwurzeln geben sie noch feine Fädchen zum Zahnperioste wie zum Zahnfleische ab.

- b. Endäste des Infraorbitalis gehen nach dem Austritte des Stammes aus dem Foramen infraorbitale nach verschiedenen Richtungen. Sie durchsetzen Muskeln, anastomosiren dabei mit Facialis-Zweigen und endigen in der Haut. Es sind:
  - 1. Rami palpebrales inferiores, welche sich aufwärts zum unteren Augenlid begeben. Diese sind die schwächeren.
  - Rami nasales laterales sind einige zum Nasenflügel verlaufende Zweige, welche stärker sind als die vorhergehenden.
  - Rami labiales superiores. Diese begeben sich in größerer Anzahl abwärts zur Haut der Oberlippe und bilden die mächtigsten Endäste des N. infraorbitalis (Fig. 600).

III. Ramus tertius (R. maxillaris inferior) ist der stärkste Ast des Trigeminus, welcher aus dem dritten, aus dem Ganglion Gasseri kommenden Aste und der gesammten Portio minor trigemini sich zusammensetzt (Fig. 601). Er verlässt die Schädelhöhle durch das Foramen ovale. Nach dem Austritte durchflechten sich beide, den Nerven darstellenden Theile und bilden einen gemeinsamen Stamm. Dieser umschließt sensible und motorische Elemente, ist aber nur sehr kurz, da die motorischen Elemente zum größten Theile sich sehr bald entweder wieder in ein Stämmchen sammeln, oder auch in mehrfache einzelne Nerven gruppirt werden. Ist ersteres der Fall, so kann der übrigens gleichfalls nur ganz kurze Stamm als N. crotaphitico-buccinatorius (masticatorius) unterschieden werden.

Gleich nach dem Austritt geht vom Stamme des dritten Astes ein Fädchen zur Arteria meninges media und verläuft mit dieser durch das Foramen spinosum in die Schädelhöhle (N. recurrens rami tertii s. N. spinosus) (Fig. 599).

Der medialen Seite des Stammes unterhalb des Foramen ovale liegt ein sympathisches Ganglion an, das G. oticum (II. S. 443), welches mit dem Stamme durch einen Zweig in Verbindung steht.

Die peripherische Verbreitung des Nerven theilen wir in folgende Abschnitte: A. Nerven, welche aus dem Anfange des Stammes, nahe an seiner Durchtrittsstelle durch das Foramen ovale entspringen. B. Verbindung mit dem G. oticum und von diesem ausgehende Nerven, und C. Endäste des Stammes.

# A. Aus dem Anfange des Stammes entspringen:

- a. Sensible Äste:
- 1. N. auriculo-temporalis (temporalis superficialis). Dieser Nerv löst sich vom hinteren Rande des Stammes ab, meist mit zwei Wurzeln, welche die Arteria meningea media vor ihrem Eintritte in's Foramen spinosum umfassen (Fig. 601). Der Nerv verläuft dann nach hinten und lateral gegen den Gelenkfortsatz des Unterkiefers, tritt hinter dem Kiefergelenk, dem äußeren Gehörgange genähert, empor, über die Wurzel des Jochfortsatzes des Schläfenbeins, und theilt sich dann in Begleitung der Arteria temporalis superficialis in seine Endzweige (Fig. 600). Während des Verlaufes giebt er zahlreiche Äste an die benachbarten Theile ab.
  - a. Rami communicantes. Von diesen werden die ansehnlichsten durch zwei Zweige gebildet, welche am Anfange des Nerven unter der Parotis um den Hinterrand des Unterkiefers herum zum oberen Endaste des N. facialis gelangen, mit dem sie sich verbinden. Dann besteht eine Verbindung mit dem Ganglion oticum; einige feine Nerven treten aus dem letzteren in die Ursprungsbündel des Auriculo-temporalis und verlaufen in der peripherischen Bahn desselben in die folgenden.
  - b. Rami parotidei dringen in die Ohrspeicheldrüse ein, zuweilen von den vorgenannten abgegeben. Sie sollen die wohl aus dem N. facialis, nach Anderen aus dem Glosso-pharyngeus stammenden secretorischen Fasern führen.
  - c. N. meatus auditorii externi. Ein oder zwei zum äußeren Gehörgang verlaufende kleine Zweige, welche zur Auskleidung desselben sich verbreiten. Ein Zweig gelangt zum Trommelfell (R. tympanicus).
  - d. Rami auriculares (Nn. auriculares anteriores). Meist zwei zum äußeren Ohre sich vertheilende Zweige, von denen einer hinter dem Kiefergelenke abgeht. Constanter ist der obere, welcher die Haut des Ohres in der Gegend des Tragus und des Anfangs der Helix versorgt.
  - e. Rami temporales sind die Endzweige des Nerven, welche in die Haut der Schläfe vor und über dem Ohre sich vertheilen (Fig. 600), und mit Zweigen benachbarter Hautnerven Verbindungen eingehen.
- 2. N. buccinatorius (Fig. 600). Er verläuft entweder zwischen beiden Portionen des M. pterygoideus externus oder hinter demselben, zwischen ihm und dem M. pterygoideus internus herab auf den M. buccinator, auf dem er sich verzweigt. Diese Zweige treten jedoch nur durch den Muskel zur Wangenschleimhaut. Vom Ende des Nerven begeben sich Zweige zur äußeren Haut der Wange bis gegen den Mundwinkel und gehen Verbindungen mit dem N. facialis ein.

Der Nerv ward einmal durch einen Zweig des N. mandibularis vertreten gefunden. Auch einer der Nn. alveolares sup. (II. Trig.) kann ihn ersetzen (Turner).

- b. Motorische Äste (zu den Kaumuskeln):
- 3. N. massetericus. Derselbe verläuft lateralwärts, über den M. pterygoideus externus und hinter der Endsehne des M. temporalis durch den Ausschnitt zwischen Proc. articularis und Proc. temporalis zum M. masseter, zwischen dessen beiden Schichten er sich verzweigt (Fig. 600).

- -

7

4. Nn. temporales profundi. Dieses sind meist zwei gleich nach ihrem Abgange vom Stamme dicht am Planum infratemporale verlaufende Zweige, welche sich zum Schläfenmuskel begeben und in demselben nahe am Cranium sich verzweigen (Fig. 600). Der eine, hintere Nerv ist häufig mit dem N. massetericus zu einem einheitlichen Stämmehen verbunden. Der vordere kann mit dem N. buccinatorius gemeinsamen Stammes sein. Nicht selten besteht noch ein dritter zwischen beiden, besonders wenn der vordere mit dem Buccinatorius vereinigt entspringt.

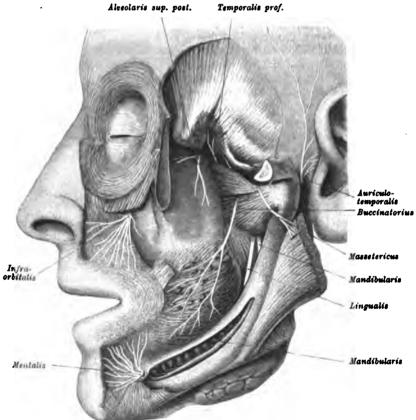

Fig. 600.

Verzweigung eines Theiles des zweiten und des dritten Astes des N. trigeminus.

- 5. N. pterygoideus externus. Dieser Nervist meist mit dem N. buccinatorius eine Strecke weit gemeinsam und verzweigt sich alsbald in den gleichnamigen Muskel.
- 6. N. pterygoideus internus. Dieser entsteht an der medialen Seite des Ram. III. und tritt zwischen jenem und dem Ganglion oticum oder durch dieses abwärts zur medialen Fläche des gleichnamigen Muskels, in welchem er

endet (Fig. 601). Er pflegt die Verbindung des dritten Astes des Trigeminus mit dem Ganglion oticum zu vermitteln.

## B. Ganglion oticum.

Dieses Ganglion ist etwas kleiner als das G. spheno-palatinum, 3—4 mm hoch und 4 mm breit, abgeplattet und von röthlich grauer Farbe. Es findet sich an der medialen Fläche des Ramus III. dicht unter dem Foramen ovale (Fig. 601). Hinter ihm und lateral steigt die Art. meningea media empor und hinten und medial liegt die knorpelige Tuba Eustachii, auch der M. levator veli palatini.

Von anderen Nerven kommende Verbindungen stellen seine Wurzeln vor.

- a. Vom Trigeminus erhält es als motorische Wurzel den vorerwähnten N. pterygoideus internus oder einen Zweig von demselben.
- b. Eine sensible Wurzel bildet der N. petrosus superficialis minor, ein feiner Nerv, der aus dem Plexus tympanicus stammt und vom N. glosso-pharyngeus ableitbar ist (s. bei diesem). Dieser tritt von der Paukenhöhle aus durch ein Canälchen zur Fissura spheno-petrosa, durchsetzt diese, und begiebt sich von hinten her zum Ganglion.
- c. Als sympathische Wurzel empfängt das Ganglion ein feines Fädchen von dem die Arteria meningea media begleitenden sympathischen Geflechte. Diese Verbindung scheint variabel zu sein.

Von diesen Verbindungen sind die beiden ersten die wichtigsten, da sie wieder in bestimmte andere Bahnen verfolgbar sind. Außer diesen bestehen noch manche andere Verbindungen, die inconstante Verhältnisse darbieten, so eine Anastomose mit dem Ganglion Gasseri.

Aus dem Ganglion treten ab:

- a. Rami musculares:
  - der N. pterygoideus internus, wenn er nicht blos am Ganglion vorbei lief. Im andern Falle treten noch kleine Zweige aus dem Ganglion zu dem Nerven, oder schließen sich doch seinem peripheren Verlaufe an.
  - 2. N. tensoris veli palatini zum gleichnamigen Muskel.
  - 3. N. tensoris tympani, desgleichen.
- b. Anastomosen mit der Chorda tympani, welche derselben Fasern aus dem N. petrosus superficialis minor, und zwar solche, welche dem N. tympanicus (IX) entstammen, zuführen sollen.
- c. Anastomosen mit dem N. auriculo-temporalis, welche diesem Nerven aus dem N. petrosus sup. minor stammende, secretorische Fasern zuführen sollen.
- C. Nach Abgang der Äste in geringer Entfernung von der Austrittsstelle aus dem Foramen ovale bleibt noch der größere, vorwiegend aus sensiblen Fasern bestehende Theil des Ramus III., der mit zwei starken Ästen seinen Weg abwärts fortsetzt. Diese Endäste sind der N. lingualis und der N. mandibularis.
- 7. N. lingualis. Dieser verläuft mit dem andern großen Endaste hinter dem M. pterygoideus externus abwärts, tritt dann zwischen diesem Muskel und dem M. pteryg. internus hervor und kreuzt letzteren lateral, schräg ab- und vorwärts zum Boden der Mundhöhle gerichtet. Nicht selten kommt eine Anastomose mit dem Mandibularis vor. Beim Verlaufe auf dem M. pterygoideus internus oder schon höher oben tritt an den Lingualis von hinten und oben her die vom

is sele in a fi

N. facialis stammende Chorda tympani, ein Nervenfaden, der den Lingualis auf einer Strecke begleitet. (S. darüber weiter unten, Fig. 602.) Indem der N. lingualis sich mit dem Ductus whartonianus, der über ihn wegzieht, kreuzt, begiebt er sich medianwärts gegen die Zunge und strahlt zur Seite des Genioglossus in seine Endäste aus. Außer mehreren feinen Fädehen zum Zahnfleisch der Molarzähne des Unterkiefers entsendet der Stamm des Lingualis:

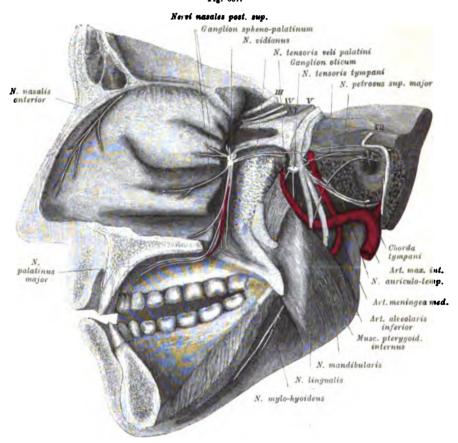

Fig. 601.

N. trigeminus mit Ganglion Gasseri und seinen Ästen, von der medialen Seite dargestellt. Der rechtsseitige Theil der Figur stellt sich in schräger Lage dar. Zunge und Zungenbein sind entfernt. Der hintere Theil des M. mylo-hyoideus ist emporgeschlagen.

1. Nn. submaxillares. Diese verlassen den Stamm des Lingualis da, wo derselbe auf den M. mylo-hyoideus tritt, und begeben sich zu dem hier befindlichen Ganglion submaxillare (Fig. 605). Sie begreifen auch Elemente in sich, welche durch die Chorda tympani dem Lingualis oben beigeschlossen wurden, und welche man hier wieder abtretend sich vorstellen kann.

Das Ganglion submaxillare (G. sublinguale) findet sich beim Antritte dieses Nerven zum Boden der Mundhöhle, unmittelbar bevor derselbe den Hinterrand des M.

mylo-hyoideus erreicht. Hier gelangen vom Lingualis-Stamme einige kurze Fädchen zu dem unterhalb des Stammes gelegenen, meist rundlichen oder ovalen Ganglion. Diese Fädchen stellen die Wurzeln des Ganglion vor und bestehen theils aus Elementen des N. lingualis, theils aus der Fortsetzung der, letzterem Nerven beigelagerten Chorda tympani. Während so sensible und secretorische Fäden dem Ganglion zugeführt werden, kommen zu demselben noch sympathische aus dem die Arteria maxillaris externa begleitenden Geflechte.

Aus dem Ganglion treten Nerven zur Glandula submaxillaris. Auch in die Endausbreitung des N. lingualis scheinen Nerven vom Ganglion überzugehen.

Nicht selten ist das Ganglion durch einen Pierus repräsentirt. Die vom Stamme des Lingualis sich abzweigenden Nerven durchflechten sich und zeigen die Ganglienzellen an den Knotenpunkten zerstreut. Zuweilen tritt dann an einer Stelle oder an einigen die Ganglienbildung, wie angegeben, deutlicher hervor.

- N. sublingualis. Geht vom Stamme des Lingualis nach seinem Eintritt in die Mundhöhle zur seitlichen Fläche der Glandula sublingualis und sendet dieser wie der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle und dem Zahnfleische feine Äste zu.
- 3. Rami linguales sind die Endzweige des Stammes, welche seitlich vom M. genio-glossus in die Zunge eindringen und hier seitlich von der Arterie verlaufen. Die hinteren schlagen sich um den vorderen Rand des M. hyoglossus ein- und rückwärts. Von den hintersten Zweigen verbindet sich einer mit einem Zweige des N. hypoglossus. Die Endigung der Zungenzweige findet sich in der Zungenschleimhaut von der Spitze der Zunge bis gegen die Papillae circumvallatae hin.

In der Bahn dieser Nerven sollen sich die aus dem N. tympanicus stammenden Fasern verbreiten, welche durch den N. petrosus superficialis minor zum Gangl. oticum gelangt waren und von da der Chorda tympani sich beigemischt hatten (Geschmacksfasern). Die Mehrzahl der Fasern des Lingualis repräsentirt einfach sensible Elemente.

Den anderen Endast des dritten Astes des Trigeminus bildet der

8. N. man dibularis (maxillaris inferior). Derselbe verläuft anfänglich mit dem N. lingualis, den er an Stärke übertrifft, zwischen M. pterygoideus externus und internus herab, trennt sich aber von jenem, indem er sich gegen das innere Kieferloch begiebt und durch dasselbe im Unterkiefer-Canal seinen ferneren Weg nimmt (Fig. 600).

Seine Zweige sind:

- 1. N. mylo-hyoideus. Dieser dünne Nerv tritt vom N. mandibularis vor dessen Eintritt in den Unterkiefer ab, verläuft zwischen dem letzteren und dem M. pterygoideus internus in dem Sulcus mylo-hyoideus nach vorne und verästelt sich theils zum gleichnamigen Muskel, theils zum vorderen Bauch des M. digastricus. Einige feine Zweige gelangen auch zur Haut des Kinnes und der Unterkinngegend.
- 2. Nn. dentales (alveolares inferiores) gehen während des Verlaufes des Stammes durch den Unterkiefercanal von demselben zu den Zähnen des Unterkiefers und verhalten sich ähnlich den Nn. alveolares superiores. Die Nerven der Molares sind zuweilen zu einem besonderen Zweige vereinigt, und ebenso bilden die für Incisivi und Caninus bestimmten Nerven einen Zweig, der vom Stamme gesondert ist und weiter nach vorne verläuft, während letzterer als

1 / 23 (

7/11

3. N. mentalis zum Foramen mentale austritt (Fig. 600). Dieser theilt sich alsdann in eine große Anzahl von Zweigen, welche zum Theile mit Endzweigen des Facialis sich verbinden und in die Haut des Kinnes (Rami mentales) und der Unterlippe (R. labtales inferiores) ausstrahlen.

#### § 374.

VI. N. abducens. Verlässt das Gehirn am hinteren Rande der Brücke (Fig. 597) und begiebt sich unterhalb und etwas medial von der Durchtrittsstelle des Trigeminus durch die Dura mater unter letztere, um zur Seite der Sattellehne emporzutreten. Von da gelangt er in den Sinus cavernosus, seitlich von der Carotis interna, tritt durch die obere Orbitalfissur und durchsetzt den Ursprung des M. rectus externus, in welchem er sich von der medialen Fläche her verzweigt (Fig. 598).

Der Ursprung des N. abducens im Gehirne liegt dem Facialiskerne benachbart, jedoch oberflächlicher als dieser, unmittelbar am Boden der Rautengrube vor den Striae acusticae. Ein Faserzug verläuft vom Kerne aus zur oberen Olive.

VII. N. facialis. Dieser Nerv besitzt innige Beziehungen zum Hörnerven, mit welchem er das Gehirn am hinteren Rande der Brücke verlässt (Fig. 597) und zwar mit zwei Wurzeln, einer größeren und einer kleineren, welche Portio intermedia benannt wird. Sie liegt zwischen der ersteren und dem Acusticus, der in der Zusammenfassung mit dem Facialis die Portio mollis vorstellt, während die größere Wurzel dieses Nerven als Portio dura gilt. Mit dem Acusticus bleibt der Facialis auf dem Verlaufe zum Porus acusticus bis zu dessen Grunde vereinigt und wird in jenem Canal vom Acusticus wie von einer Halbrinne umschlossen. Der größere Theil der Fasern der Portio intermedia mischt sich auf diesem Wege dem Facialis bei. Im Grunde des Porus acusticus setzt der Facialis seinen Weg in den Canalis Fallopii fort, erst gerade vorwarts bis in die Gegend des Hiatus canalis Fallopii, von wo aus er in knieförmiger Biegung (äußeres Knie, Geniculum) (Fig. 601) nach hinten über die obere Wand der Paukenhöhle, und dann in sanftem Bogen abwärts und etwas lateralwärts zum Foramen stylo-mastoideum tritt. Am Geniculum bietet der Nerv eine schwache aber deutliche Anschwellung, das Ganglion geniculi. In dieses Ganglion geht vorzugsweise die Portio intermedia ein, die man deshalb auch als Aquivalent einer hinteren Wurzel auffasste. Der Nerv führt von seinem Ursprunge an motorische und secretorische Fasern, sensible treten, wie es scheint, durch die Portio intermedia hinzu.

An der Austrittsstelle aus dem Schädel wendet sich der Stamm des Nerven von der Parotis bedeckt nach vorne und außen und theilt sich in zwei starke Äste, welche um den Gelenkfortsatz des Unterkiefers herum auf dem Masseter und unter der Parotis in Endäste ausstrahlen. Theilweise unter einander sich verbindend, stellen sie ein Geflechte, Plexus parotideus (Pes anserinus) dar, aus dem zahlreiche Zweige am vorderen Rande der Parotis zum Vorschein kommen. Sie versorgen die Muskulatur des Antlitzes, daher der Facialis auch als mimischer Gesichtsnerv gilt. Auf dem Wege seiner Verzweigung am Antlitze bildet er mit fast

allen dort vorhandenen Verzweigungen des Trigeminus Anastomosen, daher N. communicans faciei.

Die Wurzeln des Facialis sind zu einem Facialiskern verfolgbar, welcher unter dem Boden der Rautengrube in der Gegend der Striae acusticae etwas lateral vom Abducenskerne, aber tiefer als dieser sich vorfindet. Dieser Kern besteht aus mehrfachen Zellgruppen. Vorne grenzt er an den motorischen Trigeminuskern. Aus dem Facialiskern treten medianwärts Züge empor gegen den Boden der Rautengrube und sammeln sich daselbst zu einem längs der Eminentia teres nahe der Raphe verlaufenden Strange. Dieser biegt lateralwärts im Winkel (inneres Knie) über den Abducenskern und gelangt, die Medulla oblongata durchsetzend, zum Austritt.

Für die Verzweigung des Facialis unterscheiden wir drei Strecken, a. auf dem Wege durch den Canalis Fallopii, b. von der Mündung des letzteren bis zum Antritte auf den Unterkieferast und c. die Verzweigung im Plexus parotideus, aus welchem die Endäste hervorgehen.

Der Verlauf des Facialis durch den Fallopischen Canal ist nicht gleichwerthig dem Austritte irgend eines anderen Hirnnerven aus der Schädelhöhle; vielmehr ist in dieser Beziehung durch die Entfaltung der Paukenhöhle und ihre Einbettung in das aus verschiedenen Elementen sich zusammensetzende Schläfenbein eine bedeutende Änderung eines primitiveren Verhaltens eingetreten, von welchem auch noch später deutliche Spuren bestehen (I. S. 212 Anm.). Dieser Auffassung gemäß liegt die eigentliche Mündung des Canalis Fallopii am Hiatus, hier besitzt der Nerv das Ganglion, und hier findet sich die erste Abzweigung (N. petrosus superf. major).

- a. Auf dem Wege durch den Canalis Fallopii giebt der Nerv mehrere meist feine Zweige ab; es sind folgende:
- 1. N. petrosus superficialis major (Fig. 602). Er entspringt an dem Ganglion geniculi und begiebt sich durch den Hiatus canalis Fallopii, in eine von dort beginnende Furche eingebettet, zur Fissura spheno-petrosa, die er durchsetzt, um in den Vidi'schen Canal und durch diesen zum Ganglion spheno-palatinum zu gelangen. (II. S. 438).

Wie durch diesen Nerven motorische Fasern aus dem Facialis zum G. spheno-palatinum, so sollen durch letzteres vom Trigeminus her sensible Elemente in den N. petrosus superficialis major und durch ihn zum Facialis verlaufen,

2. An astomose mit dem N. petrosus superficialis minor. Vom Knie des Facialis tritt ein feines Fädchen zum oberen Ende des N. tympanicus (IX), der sich nach Aufnahme dieser Verbindung in den N. petrosus superficialis minor fortsetzt (Fig. 603).

Durch diese Anastomose sollen secretorische Fasern zur Parotis gelangen, die wieder nach Anderen dem N. glosso-pharyngeus entstammen sollen. Sie sollen von jenem Nerven zum Ganglion oticum und von diesem in die Rami parotidei (II. S. 441) des Auriculotemporalis verlaufen.

- 3. Nervus stapedius. Dieses ist ein kleiner, von dem hinter der Paukenhöhle absteigenden Theile des Facialis entspringender Nerv, welcher zum Muskel des Steigbügels tritt (s. beim Gehörorgan).
- 4. Chorda tympani (Paukensaite) (Fig. 602). Vor dem Austritte des Facialisstammes aus dem Foramen stylo-mastoideum tritt ein schon weiter oben vom Stamme abgelöster, aber noch mit ihm verlaufender Nervenfaden, in spitzem

Winkel sich umbiegend empor, um durch ein Canälchen in die Paukenhöhle einzutreten. Der Nerv durchsetzt diesen Raum in bogenförmigem Verlaufe zwischen

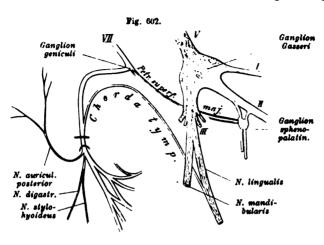

Stamm des M. trigeminus (V) und des N. facialis (VII) mit den Verbindungen zwischen beiden, schematisch dargestellt.

zwei Gehörknöchelchen (dem langen Fortsatz des Amboß und dem Stiele des Hammers) und nimmt dabei nahe am Trommelfell seinen Weg. Durch die Glaser'sche Spalte (Fissura petrotympanica) verlässt er die Paukenhöhle und gelangt in schrägem Verlaufe nach vorne und abwärts, wobei er medial am N. mandibularis vorüberzieht, zum N. lingualis. An

diesem nimmt er Anschluss, um von da die Gl. submaxillaris (II. S. 444) und die Gl. sublingualis mit secretorischen Fasern zu versorgen.

Außer diesen werden der Chorda noch sensible Fasern und Geschmacksfasern zugetheilt, letztere sollen dem Glosso-pharyngeus entstammen und durch den N. petrosus superfic. minor dem Ganglion oticum, von diesem aber der Chorda zugehen. Über die Quelle der Geschmacksfasern bestehen übrigens noch andere Meinungen. Die Chorda soll der Portio intermedia entstammen, und — dem eigentlichen »Facialis« fremd — die Geschmacksfasern von ihrem Ursprunge an führen (Lusana, Sapolini). Es wäre das der kürzeste Weg. G. E. Schulte, Zeitschrift für Ohrenheilkunde. 1886. Sicher ist nur, dass die Zunge an ihren vorderen zwei Drittheilen bis zu den Papillae circumvallatae durch die Chorda tympani Geschmacksfasern empfängt.

Fädchen, welche beim Vorübertritt des Ramus auricularis n. vagi am Stamm des Facialis im Fallopischen Canale vom letzteren Nerven abgehen und mit dem R. auricularis sich verbinden, verdienen noch der Aufführung.

- b. Außerhalb des Foramen stylo-mastoideum gehen vom Facialis ab:
- 5. N. auricularis posterior. Dicht am Foramen stylo-mastoideum entspringend, verläuft dieser Nerv nach hinten und außen von dem Ursprung des M. digastricus, zwischen dem äußern Ohr und dem Zitzenfortsatz empor und theilt sich in zwei Zweige: Ein
  - 1. Ramus occipitalis gelangt zum gleichnamigen Muskel, und ein
  - 2. Ram. auricularis zum M. auricularis posterior sowie auch zum M. transversus auriculae.
- 6. N. stylo-hyoideus et digastricus. Gleichfalls nahe am Foramen stylo-mastoideum geht dieser Zweig vom Stamm abwärts und theilt sich früher oder später in zwei Äste, welche dem hinteren Bauch des M. digastricus, sowie dem M. stylo-hyoideus zugetheilt sind.

 $\cdot /$ 

- c. Als Endäste des Facialis entsendet der Plexus parotideus (Fig. 606):
- 7. Rami temporales. Diese steigen über den Jochbogen empor in die Schläfengegend, wo sie theils zum M. auricularis anterior und superior verlaufen, theils zum M. frontalis und M. orbicularis oculi. Erstere verbinden sich mit Zweigen des N. auriculo-temporalis, indem sie gleich am Abgange vom Stamme einige Rami communicantes vom Auriculo-temporalis aufnehmen, die sie in die Haut der Schläfe abgeben. Die anderen Schläfenäste des Facialis anastomosiren mit Zweigen des N. supraorbitalis und anderen kleinen Zweigen des ersten Trigeminusastes.
- 8. Rami malares verlaufen vorwärts über das Wangenbein zum Orbicularis oculi, wiederum mit Hautzweigen des Ram. I. und II. trigemini sich verbindend.
- 9. Rami bucco-labiales superiores verlaufen zu den in die Oberlippe übergehenden Muskeln. Sie verbinden sich mit Zweigen des N. buccinatorius und gelangen mit diesen zum gleichnamigen Muskel, den sie innerviren; sie anastomosiren ferner mit den Endzweigen des N. infraorbitalis, auch mit anderen kleinen Hautästen des Trigeminus.
- 10. Rami bucco-labiales inferiores treten schräg über den Masseter hinweg gegen den Mundwinkel und die Unterlippe, die hierher gehörigen Muskeln versorgend. Sie verbinden sich sowohl mit dem N. buccinatorius, als auch mit höher verlaufenden Facialiszweigen.
- 11. Ramus marginalis nimmt seinen Verlauf längs der Außenfläche des Unterkieferrandes, vertheilt sich nach den Muskeln des Kinnes und der Unterlippe und geht mit den Nn. mentales und labiales inferiores aus dem dritten Aste des Trigeminus Verbindungen ein.
- 12. Ramus subcutaneus colli superior verläuft vom Unterkiefer abwärts, oder tritt schon hinter demselben zur Halsfascie, die er durchsetzt, um in den oberen Theil des Platysma myoides einzutreten und sich in diesem Muskel zu verzweigen. Er verbindet sich mit Hautästen von Cervicalnerven (dem N. auricularis magnus und subcutaneus colli medius). (Fig. 606.)

Im Plexus parotideus besteht eine Auflösung und weitmaschige Durchflechtung der Faserzüge des Facialis. Aufwärts tretende Züge werden wieder abwärts abgelenkt, und umgekehrt, bilden mit anderen neue Combinationen, woraus unter Wiederholung dieses Verhaltens eben das Geflechte entsteht. Für diese eigenthümliche Bildung wird als Causalmoment eine stattgefundene Umlagerung der Muskulatur des Antlitzes angenommen werden müssen, so dass jene Muskeln, die wir (§ 160) als Differenzirungen des Platysma betrachteten, nicht von vorne herein die ihnen zukommenden Localitäten einnahmen und mit ihrer Wanderung zugleich Veränderungen in der Anordnung der zu ihnen gehörigen Facialiszweige hervorriefen.

VIII. N. acusticus. Der Nerv des Hörorganes fügt sich aus mehreren gesonderten Bündeln zusammen und nimmt lateral vom N. facialis seinen Austritt aus dem Gehirn. Er verläuft mit jenem zum Porus acusticus, wobei er ihn halbrinnenförmig von unten umfasst. Dabei nimmt er einen Theil der Portio intermedia S. 446) auf, und theilt sich in zwei Hauptäste, als N. vestibularis und

N. cochlearis bezeichnet, von denen der erstere wieder getheilt ist. Durch feine, im Grunde des Porus acusticus befindliche Öffnungen verlaufen sie zum Ohrlabyrinthe. Das Nähere wird beim Hörorgan angeführt.

Der Ursprung des Acusticus geht von mehrfachen Stellen aus, die größtentheils am Boden der Rautengrube verbreitet sind. Für das Specielle bestehen vielfache Angaben, aus denen eine bedeutende Divergenz der Meinungen ersichtlich ist. Ein größerer Kern befindet sich unterhalb der Striae medullares, lateral sowohl nach vorne als auch nach hinten am Boden der Rautengrube ausgedehnt. Es ist der obere oder dorsale Hauptkern, von welchem eine als vorderes Bündel des Acusticus zu bezeichnende Fasermasse ausgeht und medial vom Corpus restiforme durch das verlängerte Mark zum Austritte gelangt. Ein zweiter Kern liegt seitlich vom ersten, lateral und weiter nach vorne zu, auch ventral vom Corpus restiforme, sowie zwischen dem letzteren und dem Cerebellum befindlich. Er wird als lateraler oder ventraler Hauptkern unterschieden. Von ihm geht ein hinteres Bündel ab, welches feinere Fasern zusammensetzen. Beide Bündel werden auch als »vordere und hintere Wurzel« bezeichnet, was mit Hiublick auf das Verhalten der Spinalnerven irre führen kann. Ein lateral vom dorsalen Hauptkerne, näher dem Kleinhirn lagernder Kern, als äußerer Acusticuskern aufgeführt, ist in seinen Beziehungen zum Hörnerven unsicher. Andere als Kerne beschriebene Localitäten sind zum Theile nicht minder ungenügend bekannt, zum Theile zu den Hauptkernen gehörig. Die Hauptkerne sind durch Faserzüge mit anderen centralen Regionen in Verbindung. Von beiden Kernen aus gehen Züge zur Olive, auch zum Kleinhirn. Die Striae acusticae stellen gleichfalls solche centrale Verbindungsbahnen vor, indem sie von beiden Hauptkernen aus in oberflächlichem Verlaufe zur Raphe ziehen, und hier sich einsenkend zur Schleisenschichte der anderen Seite gelangen. Wahrscheinlich nehmen sie da ihren Weg zu den Vierhügeln.

#### Vagus-Gruppe.

§ 375.

Diese Gruppe von Nerven begreift solche, welche den hinter der Mundhöhle beginnenden Theil des Tractus intestinalis bis zum Magen herab versorgen, vom Boden der Mundhöhle noch die Muskulatur der Zunge, dann das Herz und den vom Darmsystem abgezweigten respiratorischen Apparat. Sie sind in Beziehung auf den Spinalnerven-Typus gleichfalls von sehr verschiedenem Werthe. Die vergleichende Anatomie giebt darüber nähere Auskunft.

Außer der älteren Literatur s. J. ROTGANS. Bijdrage tot de Kennis van de Halsgedelte der laatste vier Hersenzenuwen. Meppel 1886.

IX. N. glosso-pharyngeus. Der Zungenschlundkopf-Nerv verlässt das Gehirn (Fig. 597) mit zwei Bündeln unterhalb des Facialis und Acusticus, unmittelbar über den obersten Wurzelfäden des N. vagus. Beide Bündel bilden ein Stämmchen, welches zum vorderen Theile des Foramen jugulare verläuft und hier durch eine von der Dura mater gebildete Brücke von der Austrittsstelle des N. vagus und accessorius getrennt wird. Dicht am Austritte bildet der Nervenstamm ein Ganglion, welches sich auch höher hinauf, in's Foramen jugulare fortsetzt und daselbst eine zweite, schwächere Anschwellung besitzt. Das untere, an der Fossula petrosa (I. S. 211) gelagerte, ward als Ganglion petrosum, das obere als G. jugulare unterschieden. Wir sehen beide als zusammengehörig an. Vom

Ganglion an verläuft der Nerv, erst vor dem Vagus gelagert, abwärts und sendet einen Ast zum Pharynx, dann verläuft er zwischen Carotis interna und dem M. stylo-pharyngeus, den er medial begleitet. Weiter abwärts wendet er sich um den letztgenannten Muskel herum, worauf er lateral an die Carotis externa grenzt, tritt dann zwischen M. stylo-pharyngeus und stylo-glossus an der Tonsille vorüber zur Zungenwurzel, wo er in seine Endäste zerfällt.

Der Glosso-pharyngeus bezieht seine sensiblen Bestandtheile aus dem vordersten Theile des Vaguskernes am Boden der Rautengrube. Der Hauptkern des Acusticus überlagert von vorne her jene Portion des Vaguskernes, welche dadurch von der Oberfläche entfernter liegt. Motorische Elemente kommen ihm aus einem gleichfalls mit dem Vagus gemeinsamen Kerne zu (N. ambiguus). Über diese Kerne sowie über eine aufsteigende Wurzel siehe beim N. vagus. — Der Glosso-pharyngeus ist von seinem Beginne an ein gemischter Nerv. Seine Bahn ist durch eingelagerte Ganglienzellen ausgezeichnet.

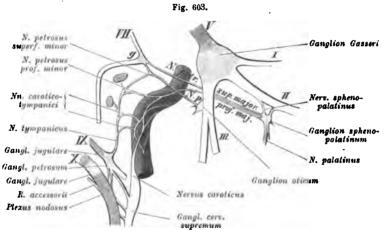

Schema des Plexus tympanicus und einiger der wichtigsten Verbindungen des Trigeminus (V), Facialis (VII), Glosso-pharyngeus (IX) und Vagus (X).

Die Zweige des Glosso-pharyngeus sind:

1. N. tympanicus (N. Jacobsonii). Ein feiner Nerv, welcher vom Ganglion petrosum abgeht und durch den Canaliculus tympanicus in die Paukenhöhle, und zwar zur medialen Wand derselben verläuft. Daselbst liegt er am Promontorium (I, S. 211) in einer Furche und bildet sowohl Verzweigungen, als auch Verbindungen mit anderen Nerven. Diese repräsentiren den feinen, an der Labyrinthwand der Paukenhöhle liegenden Plexus tympanicus (Fig. 603).

Den Hauptnerven des Pl. tympanicus bildet eben der N. tympanicus. Außer mehreren Zweigen in die Schleimhaut, unter denen einer zum inneren Theil der Tuba Eustachii am beständigsten ist, ferner, außer Zweigen zu den beiden Fenstern der Paukenhöhle und zu den Cellulae mastoidese giebt er ab:

a. Nervuli carotico-tympanici. Ein oder zwei feine Fädchen, welche durch die Canaliculi carotico-tympanici (Fig. 151) zum Canalis caroticus verlaufen und in das sympathische Geflecht der Carotis interna übergehen. Sie sind wahrscheinlich sympathische Nerven.

- b. N. petrosus profundus minor tritt durch ein Canälchen unter dem M. tensor tympani gleichfalls zum Canalis caroticus in den Plexus caroticus.
- c. N. petrosus superficialis minor (Fig. 603) ist die Fortsetzung des N. tympanicus und gelangt durch die obere Wand der Paukenhöhle auf die obere vordere Fläche des Petrosum, vor dem Hiatus canalis Fallopii, neben dem N. petrosus superfic. major herab. Dann läuft der Nerv lateral an der im Canalis caroticus liegenden horizontalen Strecke der Carotis interna vortiber durch die Fissura spheno-petrosa zum Ganglion oticum (II. S. 443). Damit bildet dieser Nerv eine Verbindung des Glosso-pharyngeus mit jenem Ganglion = Jacobson'sche Anastomose.

Ein vom Knie des Facialis her mit dem N. petrosus superficialis minor sich verbindendes Fädchen ist nicht allgemein anerkannt, hat aber Berechtigung. Durch diese Anastomose sollen Facialisfasern dem Ganglion oticum zugeführt werden. Siehe Chorda tympani (II. S. 447).

Aus der Glosso-pharyngeus-Bahn soll der N. petrosus superficialis minor nach anderen Angaben dem Ganglion oticum zuleiten:

- a) Geschmacks asern, welche durch das G. otteum der Chorda tympani und dann dem N. lingualis zugehen und mit letzterem im vorderen Theile der Zunge bis zu den Papillae circumvallatae sich vertheilen. —
- b) secretorische Fasern, welche vom Ganglion oticum zu den die Art. meningea umfassenden Bündeln des N. auriculo-temporalis verlaufen und von den Rami parotidei des letzteren der Ohrspeicheldrüse zugehen sollen. Sie stammen wahrscheinlich aus dem Facialis.
- 2. Rami communicantes gehen auf der Wegstrecke des Glosso-pharyngeus zwischen Carotis externa und interna sowohl zum N. vagus in dessen Plexus nodosus, als auch zum R. stylo-hyoideus et digastricus des N. facialis, endlich zum Ganglion cervicale supremum des Sympathicus.
- 3. Rami pharyngei. Der erste geht nahe an der Austrittsstelle des Glosso-pharyngeus zum Pharynx herab und verbindet sich mit den Pharynxästen des Vagus. Andere, meist schwächere Pharynxäste entsendet der Stamm des Glosso-pharyngeus auf seinem ferneren Verlaufe. Der
- 4. Ramus stylo-pharyngeus besteht meist aus mehreren in den gleichnamigen Muskel tretenden Fädchen, welche während des Verlaufes des Stammes um den Muskel entspringen. Theilweise sind sie mit dem Muskel zum Pharynx verfolgbar.
- 5. Rami tonsillares gehen beim Verlaufe des Stammes unter der Tonsille von jenem zu dieser, und begeben sich auch zum vorderen Gaumenbogen.
- 6. Rami linguales sind die Endäste des Nerven, welche sich von der Seite her zur Schleimhaut der Zungenwurzel, hinten bis zur Epiglottis, vorne bis zu den Papillae circumvallatae und in diese selbst vertheilen. Sie repräsentiren für diesen Abschnitt der Zunge die Geschmacksnerven (Fig. 605).

#### § 376.

X. N. vagus. Dieser Nerv ist der bedeutendste der Gruppe und verbreitet sich in einem weiten Gebiete. Er tritt mit einer Reihe von (10-15) Wurzelfäden hinter dem Glosso-pharyngeus aus der hinteren Seitenfurche der Medulla oblon-

gata hervor, begiebt sich gemeinsam mit dem N. accessorius durch den Nervencanal des Foramen jugulare und bildet daselbst das G. jugulare. Die aus dem Ganglion hervorkommenden Fasern gehen alsbald eine neue, Ganglienzellen führende Durchflechtung ein, welche den 1—1,5 cm langen Plexus nodosus (Knotengeflecht, Plexus ganglioformis) vorstellt. Dieser liegt hinter dem Glosso-pharyngeus, vor dem Accessorius und lateral vom Hypoglossus, der sich hinter ihm herum an seiner lateralen Seite vorbei nach vorne wendet. In den Anfang des Plexus nodosus sendet der N. accessorius einen starken Ast.

Weiter herab findet sich der Vagusstamm medial von der Vena jugularis interna und hinter der Carotis interna, dann läuft er zwischen dieser und der Vene, fernerhin zwischen der Vene und der Carotis communis zur oberen Thoraxöffnung herab. Auf der ersten Strecke liegt er vor dem Halstheile des Sympathicus-Grenzstranges. An der oberen Thoraxapertur begiebt er sich beiderseits längs der Carotis communis vor die Arteria subclavia und hinter die Vena anonyma, um nun einen auf beiden Seiten etwas verschiedenen Weg zur Hinterseite der Bronchi einzuschlagen (Fig. 604). Rechterseits tritt er von der A. subclavia aus zum rechten Bronchus, linkerseits vor dem Aortenbogen zum linken Bronchus herab. An beiden Seiten geht vom Vagus beim Herabtreten vor den genannten Arterien ein rückläufiger Nerv ab, welcher rechts um die Subclavia, links um den Aortenbogen nach hinten, zwischen Oesophagus und Trachea emporsteigt, der Ramus recurrens. Auf diesem Wege liegt der Stamm des rechten Vagus weiter nach vorne als jener des linken, wie aus dem Verhalten zu den Arterien hervorgeht.

Der fernere Verlauf des Stammes (Fig. 604) folgt von den Bronchen an der Speiseröhre, und mit derselben durch den Hiatus oesophageus des Zwerchfells zum Magen, wo die letzte Verzweigung stattfindet. Diese, wie die Abgabe von Zweigen, die mit den Bronchen zu den Lungen verlaufen, haben den Nerven als N. pneumogastricus bezeichnen lassen. Seine weit verbreitete Bahn lässt ihn herumschweifenden Nerv, Vaqus, benennen. Dieses "Herumschweifen« zu weit abwärts von der Austrittsstelle, in der Brust-, sogar in der Bauchhöhle gelegenen Organen erklärt sich aus der Entstehung der Organe, an denen der Nerv sich verzweigt. Sie sind in früheren Zuständen viel weiter nach oben gelagert, schließen sich unmittelbar an den Kopf an, wie das bei niederen Wirbelthieren als dauernd ersichtlich ist. Auch in höheren Abtheilungen entstehen später in die Brusthöhle eingebettete Organe, wie z. B. das Herz, weit oben (vergl. I. S. 72), und für Magen und Speiseröhre ist die Entstehung aus dem vordersten Theile des Darmrohrs und die mit deren Ausbildung verknüpfte Änderung der Lage eine durch die vergleichende Anatomie erweisbare Thatsache. Die Eigenthümlichkeit des Vagus-Verlaufs kann somit als ein Zeugnis gelten für den Wandel der Lage, welchem die Organe unterworfen waren, zu denen er seinen Weg nimmt.

Der Ursprung des Vagus besteht für die sensiblen Fasern im Vaguskerne, welcher der durch die Ala einerea ausgezeichneten Bodenstrecke der Kautengrube entspricht und sich von da in den noch nicht eröffneten Theil des verlängerten Marks erstreckt, woselbst die Fortsetzung dieses Kerns noch dieselbe Lage zum Centraleaual einnimmt. Der

vorderste Theil dieses sehr ausgedehnten Kernes dient dem Glosso-pharyngeus zum Ursprung. Zu den von diesem Kern ausgehenden Wurzelfäden des Vagus gesellt sich eine in's Rückenmark verfolgbare Wurzel. Sie beginnt schon in der Mitte des Halsmarkes und liegt als geschlossenes Bündel im verlängerten Marke seitlich unter dem grauen Boden der Rautengrube (II. S. 372 Anm.). Wie der Kern noch dem Glosso-pharyngeus gemeinsam ist, so führt diese Wurzel außer dem Vagus auch noch dem Glosso-pharyngeus neue Elemente zu. Sie wird \*Respirationsbündels\*-genannt, weil sie zu den Athembewegungen Beziehungen besitzt.

Als motorische Wurzel des Vagus sind Fasern anzusehen, welche, von einem besonderen Kerne abgehend, den aus der Medulla tretenden Wurzelfäden sich bereits zugemischt haben. Jener Kern liegt tief unter dem Boden der Rautengrube, dicht vor dem Reste des Hinterhorns. Er erscheint in der Fortsetzung des Vorderhornes des Rückenmarks. Auch der Glosso-pharyngeus erhält, wie bemerkt, aus dem Kerne (Nucleus ambiguus) seine motorischen Bestandtheile.

Nahe am Austritt des Vagus bestehen Verbindungen mit anderen Nerven. Ein Zweig tritt vom Ganglion jugulare aus, oder auch etwas tiefer, zum Ganglion cervicale supremum (des Sympathicus), zu dem auch vom Plexus nodosus her einige kurze Fäden gelangen. Auch zum Glosso-pharyngeus, und zwar zum Ganglion petrosum desselben, verlaufen einige Fäden, die man vielleicht richtiger von jenem Ganglion aus zum Vagus gehen lässt. Endlich sind solche Verbindungen des Plexus nodosus mit dem Stamme des Hypoglossus vorhanden.

Gleich den drei Ästen des Trigeminus entsendet der Vagus einen feinen R. recurrens zur Dura mater (der Schädelhöhle), dieser entspringt vorne vom Ganglion jugulare und verläuft, in's Cavum cranii getreten, zum Sinus transversus.

Die ferneren Verzweigungen des Vagus sind:

1. R. auricularis. Vom Ganglion oder dicht daran entspringend verläuft dieser feine Nerv in der Fossa jugularis des Petrosum vor dem Bulbus venae jugularis herum, durch ein Canälchen zum unteren Ende des Fallopischen Canals, welchen er kreuzt und wobei er sich mit dem N. facialis durch ein auf- und ein absteigendes Fädchen verbindet. Darauf gelangt er in den Zitzenfortsatz (Canaliculus mastoideus, I. S. 211), in welchem er sich in zwei Endzweige spaltet.

Der eine kommt dicht hinter dem Meatus auditorius externus hervor und wird zur Haut der Muschel und des äußeren Gehörganges verfolgt. Der andere Endzweig verbindet sich mit dem N. auricularis posterior (VII).

2. Rr. pharyngei gehen vom Plexus nodosus ab und gelangen zum Pharynx. Ein am Anfange jener Vagusstrecke abtretender Zweig ist meist stärker als ein unterer. Beide verlaufen zwischen Carotis externa und interna, verbinden sich sowohl untereinander als auch mit den Pharynxästen des Glosso-pharyngeus und mit sympathischen Nerven zum Plexus pharyngeus.

Aus dem Plexus pharyngeus löst sich ein Nervenstämmchen, welches als N. larynyeus medius (Exnem) sich zum M. crico-thyreoideus begiebt, auch einen Zweig durch das Ligamentum conicum (II. S. 91) zu der Kehlkopfschleimhaut sendet.

3. N. laryngeus superior. Er verlässt am unteren Ende des Plexus nodosus den Vagusstamm und verläuft in der Regel medial, seltener lateral von der Carotis interna schräg herab und theilt sich in zwei Äste.

a. R. externus. Sein Weg geht über den Constrictor pharyngis inferior herab und vereinigt sich meist mit einem Fädchen vom Ganglion cervicale supremum. Nach Abgabe feiner Zweige an den erwähnten Pharynx-Muskel gelangt er zum M. crico-thyreoideus, den er versorgt.

Durch diesen Muskel tretende feine Zweige sollen auch zur Schleimhaut des Kehlkopfes gelangen. Ein Ramus cardiacus tritt vom R. externus zum Herzen herab. Er ist von sehr variabler Mächtigkeit.

- b. R. internus. Dieser ist viel stärker als der vorige und verläuft medial von der Arteria thyreoidea superior am hinteren Ende des Zungenbeins vorüber, mit der Art. laryngea superior zur Membrana thyreo-hyoidea, die er durchbohrt. So gelangt er unmittelbar unter die Schleimhaut (Plica nervi laryngei II. S. 100) und verzweigt sich in mehrere Äste. Diese vertheilen sich sowohl zur vorderen als auch zur hinteren Fläche der Epiglottis, erstere auch seitlich gegen die Zungenwurzel empor. Dann finden sich Ästchen zum Eingange des Kehlkopfes und von da an die Schleimhaut des Innern bis in die Gegend der Glottis herab, endlich an die Schleimhautüberkleidung der pharyngealen Fläche des Kehlkopfes. Durch einen Ramus communicans verbindet er sich mit dem N. laryngeus inferior. Auch an den inneren Kehlkopfmuskeln sind untergeordnete Zweige beschrieben, sowie Übertritte von Nerven von der einen nach der anderen Seite.
- 4. Rr. cardiaci. Entspringen in wechselnder Zahl vom Vagusstamme und verlaufen längs der Carotis communis herab, früher oder später mit den sympathischen Nerven zu einem Pl. cardiacus verbunden. Sie stehen mit dem R. cardiacus aus dem Ramus externus n. laryngei superioris in compensatorischem Verhalten. Nach den Abgangsstellen vom Stamme werden sie in superiores und inferiores unterschieden. Letztere gehen rechts in der Höhe der Arteria anonyma, linkerseits in der Höhe des Aortenbogens ab,. oder auch unterhalb dieser Stelle. Häufig sind sie Zweige des folgenden Nerven.

Einem der oberen Nn. cardiaci ist der bei Säugethieren als N. depressor bezeichnete gleichwertbig, bei dessen centraler Reizung die Herzthätigkeit sinkt.

- 5. N. recurrens (laryngeus inferior). Sein auf beiden Seiten verschiedenes Verhalten wird durch die Arterienstämme, um die er herumläuft, bestimmt, links geht er tiefer ab, indem er sich um den Arcus aortae herum aufwärts wendet, während er rechts um die Art. subclavia tritt (Fig. 604). Hinter der betreffenden Arterie verläuft er etwas medial gegen die Speiseröhre und Trachea, und gelangt zwischen beiden emporsteigend zum Kehlkopf. Er giebt ab:
  - a. Rr. cardiaci inferiores, wenn diese nicht schon, wie oben bemerkt, direct vom Stamme entsendet sind. Sie entspringen vom Verlaufe des Recurrens um die Arterie.
  - b. Rr. tracheales et oesophagei (oesophagei superiores) sind zahlreiche zur Trachea und zum oberen Abschnitte der Speiseröhre verlaufende Zweige, von denen die letzteren auch bis zum Pharynx gelangen.
  - c. N. laryngeus inferior. Dieser durchsetzt als Ende des N. recurrens den Ursprung des Constrictor pharyngis inferior und spaltet sich hinter dem Thyreo-cricoid-Gelenke in einen hinteren und einen vorderen Ast. Der Ramus anterior dringt zwischen Ring- und Schildknorpel ein und begiebt sich zu den dort befindlichen seitlichen Binnenmuskeln des Kehlkopfs. Der Ramus

posterior tritt unter den M. crico-arytaenoideus posticus, giebt diesem einen Zweig und setzt sich am oberen Rande des Ringknorpels hervortretend zum M. interarytaenoideus fort. Auch zur Schleimhaut des unteren Kehlkopfraumes verbreiten sich Zweige.

Durch die vorwiegend vom Laryngeus inferior geleistete Versorgung sämmtlicher zum Stellknorpel gelangenden Muskeln wird derselbe zum Stimmnerv. Seine Fasern stammen aus dem N. accessorius.

Die Eigenthümlichkeit des Verlaufes des Recurrens ist durch die Lageänderung der großen Gefäßstämme, um die er sich herumschlingt, erworben. Indem diese Gefäße aus

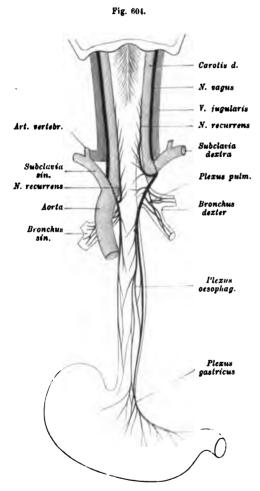

Verlauf des Vagus von der Dorsalseite dargestellt. Schema. Der rechte Bronchus ist etwas seitlich gezogen.

dem ursprünglich weit oben liegenden Arterienbogen - Systeme (vergl. II. S. 226) sich erhalten, vor welchem der Vagus herabläuft, wird mit der Umbildung jener Arterienbogen und ihrem tiefen Herabrücken der Vagus gewissermaßen mit ausgezogen und der untere Kehlkopfnerv in eine rückläufige Bahn gebracht.

6. Rr. bronchiales. Nach dem Abgange des N. recurrens sendet der zur hinteren Fläche der Bronchi gelangende Vagusstamm wieder eine größere Anzahl von Nerven ab, von denen die oberen vor, die unteren und stärkeren hinter dem Bronchus verlaufen: Rr. bronchiales anteriores et posteriores. Sie bilden ein Geflechte, dessen Verzweigungen mit sympathischen Nerven gemischt zur Lungenwurzel, und von da mit den Bronchialverzweigungen in's Innere der Lunge eindringen. Plexus pulmonalis anterior wird das vor dem Bronchus, Pl. pulm. posterior das hinter dem Bronchus gebildete Geflechte genannt. Von dem vorderen Geflechte gehen noch einige Rami cardiaci ab.

7. Rr. oesophagei inferiores entspringen vom freien Verlaufe des Vagusstammes und bilden ein, die untere Strecke der Speiseröhre begleitendes Geflechte (*Plexus oesophageus*). Sehr häufig ist selbst der Stamm des Vagus in

dieses von beiden Seiten her gebildete Geflechte aufgelöst, oder er wird jederseits nur durch einige stärkere Nerven im Geflechte vertreten.

Auch zum hinteren Theile des parietalen Blattes des Pericardium sind Zweige aus dem Plexus oesophageus beobachtet.

8. Rr. gastrici. Sie sind die Endäste des Vagus am Magen. Von dem Geflechte des Oesophagus setzen sich mehrfache Stämmehen zur Cardia des Magens fort und bilden an dessen Curvatura minor mit sympathischen Nerven den Plexus gastricus. Mehr oder minder deutlich ist der linke Vagusstamm am Oesophagus nach vorne, der rechte nach hinten gelagert, welches Verhalten an der Cardia noch mehr hervortritt. Dadurch werden auch am Plexus gastricus zwei Abschnitte unterscheidbar. Ein vorwiegend zur Vorderfläche des Magens Zweige absendender vorderer Theil des Plexus, Pl. gastricus anterior, nimmt den linken Vagus auf, indes der oberhalb der kleinen Curvatur gelegene Pl. gastricus posterior durch den rechten Vagus gebildet wird. Außer zum Magen gehen vom hinteren Plexus noch bedeutende Zweige zum Plexus coeliacus (Sympathicus). Endlich sind aus der Fortsetzung dieses Geflechtes Zweige in den Plexus hepaticus zur Leber verfolgbar, zu welcher auch Zweige aus dem Pl. gastricus anterior gelangen.

Mit den Bahnen des Sympathicus wurden auch zur Nebenniere und Niere Elemente aus dem Vagus verfolgt.

Die Vertheilung des Vagus am Magen erklärt sich aus der Lageveränderung des Magens in einer frühen embryonalen Periode (II. S. 48). Indem die hintere Magenwand ursprünglich die rechte, die vordere die linke ist, wird begreiflich, dass der rechte Vagus vorwiegend ersterer, der linke dagegen letzterer angehört (Fig. 604). Nicht immer jedoch ist dieses Verhalten deutlich unterscheidbar, wie schon aus der Auflösung der Stämme des Vagus in den Pl. oesophageus hervorgeht.

Indem wir oben die Verbreitung des Vagus auf Theile, die von der Ursprungsstelle des Nerven weit entfernt in der Brust- und Bauchhöhle liegen, aus Lageveränderungen jener Organe erklärten, haben wir damit das Fremdartige entfernt, welches ohne jene Rücksichtnahme auf die Entstehungsgeschichte der Organe die Verbreitung dieses Nerven umgiebt. Die Versorgung der Lungen und Luftwege durch den Vagus erklärt sich wiederum aus der Entwickelung, welche jene Theile als Differenzirungen aus der Wandung des Endes der Kopfdarmhöhle kennen lehrt.

Organe der Brust- und Bauchhöhle werden also von einem Kopfnerven versorgt, weil sie ursprünglich der Kopfregion augehörten, dort ihre Entstehung fanden und erst durch allmähliche Lageveränderung den Ort ihrer schließlichen Einbettung erreichten. Die einzelnen Strecken dieses Weges finden wir bei Wirbelthieren verbreitet. Von den höheren werden sie zurückgelegt, erscheinen daher als Entwickelungsstufen, die um so früher auftreten, je ältere Zustände sie darstellen.

XI. N. accessorius (Accessorius Willisii, N. recurrens). Dieser dem Vagus beigeschlossene Nerv zeigt seine bedeutendste Eigenthümlichkeit in der Ausdehnung seines Ursprunges von der Medulla oblongata zum Halstheile des Rückenmarkes herab. Er verlässt die Medulla oblongata mit einzelnen Fädchen, die unmittelbar der Wurzel des Vagus folgen, und daran schließt sich eine Serie von Wurzelfädchen, welche zwischen vorderen und hinteren Wurzeln der Cervicalnerven bis zum 5.—6., höchstens bis zum 7. herab, von der Seite des Rücken-

markes austreten. Sie liegen hinter dem Lig. denticulatum und sind um so feiner, je tiefer herab sie austreten. Im Aufsteigen sammeln sie sich in einen gemeinsamen Stamm, der auch die von der Medulla oblongata kommenden Fädchen aufnimmt. Zum Foramen occipitale hinter der Arteria vertebralis emporgestiegen (daher N. recurrens), verläuft der Stamm im Bogen zum Foramen jugulare, und durch dasselbe unmittelbar hinter dem Vagus heraus. Er theilt sich alsbald in zwei Äste.

- 1. R. anterior (R. internus). Dieser schwächere Ast tritt alsbald in den Plexus nodosus des Vagus und geht zum Theil in die Bahnen der Rami pharyngei und der Nn. laryngei (N. lar. inferior), auch in die Rr. cardiaci des Vagus über.
- 2. R. posterior (R. externus) verläuft hinter der Vena jugularis interna und über der Spitze des Querfortsatzes des Atlas schräg lateralwärts zum M. sternocleido-mastoideus. Diesem giebt er einen Zweig ab, während er an ihm vorbeiläuft, oder ihn durchsetzt. Darauf begiebt er sich zum M. trapezius, verläuft unter demselben herab und verzweigt sich an ihm. Dabei geht er Verbindungen mit Zweigen des 3.—4. Cervicalnerven ein, die sich ihm anschließen und seine Vertheilung im genannten Muskel ergänzen.

Der Ursprung des N. accessorius findet sich, in der Fortsetzung des Vagus-Ursprungs vom Nucleus ambiguus von einer Reihe von Zellgruppen, welche im Rückenmarke sich in die seitliche Zellgruppe des Vorderhornes (das Seitenhorn) verfolgen lässt. Die obere Grenze dieses Kernes entspricht dem unteren Drittheil der Oliven. Das untere Ende entspricht dem sechsten Cervicalnerven.

Für das Verhalten des Accessorius zur Stammesmuskulatur ist in Erwägung zu ziehen, dass beide Muskeln der oberen Gliedmaße angehören, deren Homologon bei Fischen noch zu dem Kopfe engere Beziehungen besitzt. Die Innervation theilweise vom Schädel entspringender Muskeln durch einen Kopfnerven ergiebt sich daraus als eine letzte Spur jenes primitiven Verhältnisses der oberen Extremität.

#### § 377.

XII. N. hypoglossus (Zungenfleischnerv). Der Austritt dieses Nerven aus dem verlängerten Marke findet sich zwischen Pyramide und Olive in einer Reihe von Wurzelfäden (Fig. 597), die sich den vorderen Wurzeln der Spinalnerven ganz ähnlich verhalten. Der Nerv stellt in der That vordere Wurzeln vor, die aber mehreren Spinalnerven angehörten (A. Froriep).

Der Ursprung des Hypoglossus liegt im Boden des hinteren Endes der Rautengrube und des vorderen Endes des Centralcanals, in einem medial vom Vaguskerne liegenden Kerne. Der größere Theil der Fasern kommt aus den Ganglienzellen des Kernes der gleichen Seite, ein kleinerer mit gekreuztem Verlauf von dem anderseitigen Kerne. Die Fasern nehmen in der Medulla oblongata ihren Weg durch die Formatio reticularis, zwischen Olivenkern und dem inneren Nebenkern der Olive nach außen, und stimmen in ihrem Ursprunge auch insofern mit vorderen Wurzeln von Spinalnerven überein, als der Hypoglossuskern an die Reste des Vorderhorns des Rückenmarks sich reiht.

Die Beziehung des Hypoglossus auf den Typus von Spinalnerven ist also möglich, wenn man ihn mit vorderen Wurzeln solcher vergleicht, denen er in der That durch Ursprung und Austritt entspricht. Dass auch dieser Nerv eine Auzahl (2) metamerer

Nerven vorstellt, ist in hohem Grade wahrscheinlich. Die bei Säugethier-Embryonen gefundene Zutheilung einer mit einem Ganglion versehenen hinteren Wurzel zeigt am Hypoglossus noch deutlicher den Typus eines Spinalnerven, aber daraus kann man nicht folgern, dass ein Spinalnerv dem Hypoglossus sich angeschlossen habe. Jene Ganglien deuten eben auf einen weit zurückliegenden Zustand, in welchem der Nerv noch hintere Wurzeln besaß. Der Anschluss dieser Nerven an Hirnnerven, nicht blos durch das Ursprungsgebiet, sondern auch durch den Austritt aus dem Cranium scheint kein primitiver, sondern ein erworbener Zustand, der jetzt abgeschlossen ist, so dass man den Hypoglossus den Hirnnerven beizuzählen berechtigt ist, nachdem er durch alle Instanzen das Indigenat sich erworben hat. Über das Gangl. d. Hypoglossus s. Froniep, Archiv für Anatomie 1882.

Die Wurzelfäden vereinigen sich stets in zwei Bündel, die zum Canalis hypoglossi (Foramen condyloideum anterius, I. S. 201) verlaufen und denselben, wenn er einfach ist, durch einen Dura mater-Fortsatz von einander geschieden, durchsetzen. Außerhalb der Schädelhöhle findet eine Vereinigung beider Stränge statt. Der daraus entstandene Nerv liegt dem Vagus enge an und empfängt von dessen Plexus nodosus einige feine Zweige, verbindet sich auch mit dem Ganglion cervicale supremum. Dann wendet er sich um die äußere Seite des Vagus herum, längs der Carotis interna abwärts und in einem Bogen nach vorne. Dabei umgreift er den Anfang der Arteria carotis externa und wird vom hinteren Bauche des M. digastricus bedeckt. Über die Concavität des Bogens verläuft die Arteria sterno-cleido-mastoidea (II. S. 238) herab. Oberhalb des großen Zungenbeinhornes nimmt er seinen Weg vorwärts lateral am M. hyo-glossus vorbei und strahlt dann in seine Endäste zur Muskulatur der Zunge aus (Fig. 605).

Beim Verlaufe hinter dem Vagus nimmt der Hypoglossus noch Bündel vom N. cervicalis I, oder von diesem und dem N. cervicalis II und III auf. Außer kleinen Zweigen zum M. rectus capitis anterior sowie zum oberen Theile des M. longus capitis, in welche er einen Theil der von Cervicalnerven aufgenommenen Elemente abgiebt, sendet er folgende Äste ab:

1. R. descendens. Er verläuft vom Stamme des Hypoglossus, bevor er den Bogen bildet, mit dem Vagus (vor, oder neben ihm) herab, zwischen der Carotis communis und der Vena jugularis interna, empfängt Zweige vom N. cervicalis II oder von diesem und dem N. cervicalis III, die entweder in spitzen Winkeln sich mit ihm vereinigen oder einen N. cervicalis descendens bilden, welcher in das Ende des Nerven bogenförmig übergeht (Ansa hypoglossi). Die Ansa umgreift in der Regel die Vena jugularis interna sowie die Arteria carotis communis, kann aber auch nur vor der Arterie gelagert sein.

Aus dem R. descendens und seinem Ende gehen Nerven für die beiden Bäuche des M. omo-hyoideus, dann für den M. sterno-hyoideus und sterno-thyreoideus ab. Diese Nerven enthalten jene Elemente, welche von den Cervicalnerven dem Stamme des Hypoglossus sich anschlossen. In die Ansa verlaufen aber auch Fasern aus dem N. cerv. II und III zum Ramus descendens hypoglossi empor und legen sich an der Abgangsstelle des letzteren dem Stamme an.

2. R. thyreo-hyoideus. Dieser geht am vorderen Ende des Bogens

zwischen der Art. thyreoidea superior und der Art. lingualis zum gleichnamigen Muskel und besteht ebenfalls aus cervicalen Elementen.

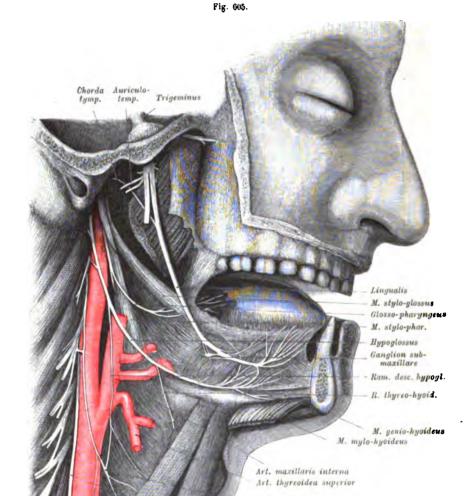

Nerven der Zunge. R. lingualis trig., N. glosso-pharyngeus und N. hypoglossus.

Ansa hypoglossi

Stamm des N. tagus M. sterno-hyoideus M. omo-hyoideus

3. Rr. linguales sind zahlreiche Zweige, die sich in die Muskulatur der Zunge begeben und zum Theile um den vorderen Rand des M. hyo-glossus sich

herumschlagen, um medial von der Arteria prof. linguae sich zu verzweigen. Alle oberhalb des M. mylo-hyoideus gelegenen Muskeln der Zunge werden von diesen Zweigen versorgt. Der für den Stylo-glossus tritt am frühesten ab und verläuft aufwärts und rückwärts.

Ein Zungenzweig oder einige derselben bilden mit einem Endzweige des N. lingualis (Trig. III) eine schlingenförmige Verbindung.

Auch der M. genie-hyoideus soll noch cervicale Fasern empfangen, die dem Hypoglossus-Stamme angeschlossen waren. Holl, Zeitschr. f. Anat. Bd. II.

Über die Kopfnerven s. F. Arnold, Icones nervorum capitis. Ed. II. Heidelbergae 1860.

## II. Rückenmarksnerven (Nervi spinales).

§ 378.

Das bei dem peripherischen Nervensysteme dargelegte allgemeine Verhalten (II. S. 425) der Cerebro-spinal-Nerven wiederholt sich an allen in den wesentlichen Punkten. Die Spinalnerven verlassen das Rückenmark in Gestalt einzelner Wurzelfüden (II. S. 352), deren eine Anzahl je eine Wurzel bildet, als vordere und hintere unterschieden. Diese convergiren zu dem bezüglichen Foramen intervertebrale, wobei sie den Duralsack durchsetzen. Die hinteren Wurzeln sind fast allgemein stärker als die vorderen und bilden je ein Ganglion spinale, welches im Foramen intervertebrale liegt, und von der daran vorbeigehenden vorderen Wurzel meist einen Eindruck erhält. Die aus dem Ganglion hervortretenden Fasern durchflechten sich mit denen der vorderen Wurzel und bilden je den kurzen Stamm eines Spinalnerven, der bald in einen Ramus posterior oder ventralis zerfällt. Der vordere Ast entsendet regelmäßig einen Verbindungszweig (R. visceralis s. intestinalis) zum sympathischen Nervensystem (Fig. 595). Ein vom Ramus visceralis und ein vom Stamme des Spinalnerven abgegebener Zweig, der mit dem ersteren rückläufig durch das betreffende Foramen intervertebrale in den Wirbelcanal tritt, werden beim sympathischen Nervensysteme erwähnt.

Die Rami posteriores versorgen die ursprüngliche Dorsalregion des Körperstammes, Haut und Muskeln, von den letzteren also jene, die wir bereits (I § 154) als eigentliche Rückenmuskeln von den sie nur überlagernden Gliedmaßenmuskeln des Rückens schieden. Die Rami anteriores sind für die umfänglichere ventrale Region des Körpers bestimmt. Die Ausdehnung dieser Region erhöht sich noch durch die Gliedmaßen, welche ihr gleichfalls angehören, wie immer sie auch durch Schultergürtel und Becken dorsalwärts sich erstrecken mögen. Aus diesen Verhältnissen leitet sich die bedeutende Stärke der Rami anteriores im Gegensatz zu den Rami posteriores ab. Aber auch bei den Rami anteriores bestehen wieder Verschiedenheiten in der Mächtigkeit, nach dem Umfange der zu versorgenden Theile, und vor allem zeichnen sich die in die Nerven der Gliedmaßen sich fortsetzenden Rami durch Stärke aus.

Außerdem besitzen die Rami anteriores die Eigenthümlichkeit, sich unter-

einander zu verbinden. Sie bilden, wie bereits dargelegt (II. S. 428), Schlingen und Geflechte, davon die letzteren an den zu den Gliedmaßen verlaufenden Nerven ausgeprägt sind.

In ihrer Reihenfolge geben die Spinalnerven einen scharfen Ausdruck für die Metamerie des Körpers. Wie aber schon in der Verschiedenartigkeit der Wirbel ein verschiedener Werth der einzelnen Metameren sich darstellt, so bestehen auch an den Spinalnerven Verschiedenheiten. Diese werden vorzüglich durch die größeren, auch an der Wirbelsäule unterscheidbaren Abschnitte des Körpers beherrscht, weshalb man die Spinalnerven in diesen entsprechende Gruppen theilt. Man unterscheidet Cervicalnerven (8), Thoracalnerven (12), Lumbalnerven (5), Sacralnerven (5) und noch einen oder zwei Sleißbein- oder Caudalnerven.

Da das Rückenmark anfänglich sich durch die ganze Länge des Rückgratcanals erstreckt, gelangen die Nervenwurzeln mit ihren, in lateralem Verlaufe convergirenden Fäden direct zu den ihnen entsprechenden Foramina intervertebralia. Mit der allmählich erscheinenden Wachsthumsdifferenz zwischen Rückenmark und Wirbelsäule, infolge deren das erste nicht mehr die ganze Länge jenes Canals durchsetzt (vergl. II. S. 341), verlängern sich die Wurzeln der Spinalnerven auf ihrem Wege durch den Rückgratcanal. Diese Verlängerung wird um so bedeutender, je größer der Abstand zwischen dem Austritt der Wurzeln aus dem Rückenmark und dem betreffenden Zwischenwirbelloch ist. Daher wächst die Länge der Wurzeln von den oberen Nerven nach den unteren zu, und die aus dem unteren Theile des Rückenmarks hervorgehenden Nervenwurzeln bilden über das Ende des letzteren weit herab sich fortsetzende Züge, welche im Duralsacke eingeschlossen den sogenannten »Pferdeschweif« oder die Cauda equina vorstellen.

Die Spinalganglien bieten in ihrem Volumen gleiche Verschiedenheiten wie die hinteren Wurzeln der Spinalnerven. Bezüglich ihres Baues ist die Gleichartigkeit mit jenen der Kopfnerven hervorzuheben, insofern ihre Ganglienzellen eine bindegewebige, aus plattenförmigen Zellen zusammengefügte Hülle besitzen, die auf den Nervenfortsatz der Zelle und damit auf die Nervenfaser als Neurilemm derselben übergeht. Andere Fortsätze der Ganglienzellen fehlen. Über das Verhalten der aus der Zelle entspringenden Faser siehe I. S. 123. Bezüglich der Formelemente s. Retzius, G., Archiv für Anatomie 1880, S. 369 und Rawitz, B., Archiv für mikroskopische Anatomie, Bd. XXI. S. 244.

Die in den Schlingen und Geflechten ausgesprochene Eigenthümlichkeit der Rami anteriores der Spinalnerven scheint Lageveränderungen von Organen entsprungen zu sein, zu denen jene Nerven sich verbreiten. Jedenfalls ist jeder Erklärungsversuch ungenügend, welcher in jenem Verhalten den »Zweck« voranstellt: die Versorgung von Organen aus mehreren Spinalnerven. Diese ist vielmehr ein Ergebnis. Die jenen Lageveränderungen zu Grunde liegenden Vorgänge sind sehr complicirter Art und können nur durch näheres Eingehen auf vergleichend-anatomische Verhältnisse dargelegt werden, so dass wir sie hier nur andeuten. Eine ursprüngliche Verschiebung der Gliedmaßen nach unten resp. hinten (ein Vorgang, dessen Bedeutsamkeit nicht mit dem beim Menschen noch bestehenden secundären Vorwärtsrücken der Hintergliedmaßen zusammengeworfen werden darf, ebensowenig, als sie dadurch alterirt wird) ist das Wesentlichste jener Veränderungen.

Dadurch wird die Muskulatur der Gliedmaßen auf neue metamere Gebiete ausgedehnt und gewinnt von daher Zuwachs, was im Nervensystem in der Verbindung von hinteren Nerven mit vorhergehenden sich ausdrückt. Als Beispiel zur Erläuterung dieser Auffassung kann der Musculus trapezius mit seinem Nervenapparate dienen (vergl. II. S. 458). Der diesen Muskel versorgende N. accessorius begründet die ursprüngliche Zugehörigkeit desselben zum Kopfe, wie denn die Kopfportion des Muskels bei niederen Thieren (Amphibien) die einzige ist. Dieses Verhalten des Trapezius ist wiederum von einer Zugehürigkeit der Vordergliedmaßen zum Kopfe ableitbar, welches Verhalten wir bei den meisten Fischen noch bestehen sehen. Die Entfernung der Gliedmaße vom Kopfe hatte nicht nur eine Ausdehnung der Ursprungslinie jenes Muskels im Gefolge, sowie eine demgemäße Verlängerung der N. accessorius, sondern auch eine Betheiligung hinter dem Accessorius befindlicher Nerven, d. h. der Cervicalnerven, an der Versorgung des Muskels. Solche Nerven bilden mit dem N. accessorius Ansae. Diese peripherischen Äste sind also durch das Überrücken des Muskels in neue Nervengebiete und wohl auch durch die damit verbundene Neubildung von Muskelportionen entstanden. In ähnlicher Weise hat man sich auch die Genese anderer Ansae vorzustellen. Daran sind aber nur die ventralen Äste der Spinalnerven betheiligt, weil die Gliedmaßen sammt ihrer Muskulatur ursprünglich nur dem ventralen Körpergebiete angehören, wie schon an einer anderen Stelle hervorgehoben ist.

#### Cervicalnerven.

§ 379.

Von den 8 Cervicalnerven verlässt der erste den Rückgratcanal zwischen Hinterhaupt und Atlas hinter der Massa lateralis des letzteren; der zweite zwischen Atlas und Epistropheus und zwar wieder hinter der Massa lateralis des Atlas, die folgenden treten zwischen je zwei Halswirbeln aus; der letzte zwischen letztem Hals- und erstem Brustwirbel. Sie nehmen an Stärke gegen den 6.—7. zu. Am ersten ist die vordere Wurzel mächtiger als die hintere.

Die Rami posteriores sind mit Ausnahme der beiden ersten Cervicalnerven schwächer als die Rami anteriores. Sie dringen zwischen den Querfortsätzen zur langen Rückenmuskulatur, an die sie sich verzweigen, gehen dann mit Endästen zwischen Semispinalis cervicis und capitis medianwärts, um den Trapezius nahe seinem cervicalen Ursprung zu durchsetzen und in der Haut des Nackens zu endigen. Dabei ist ein medialer und ein lateraler Endzweig unterscheidbar. Der hintere Ast des ersten Cervicalnerven, welcher vorwiegend zu den kleinen Muskeln (I. S. 356) zwischen Schädel und den ersten Halswirbeln und nur mit feinen Ästchen an die Haut sich verzweigt, wurde als N. suboccipitalis unterschieden, bietet jedoch nichts Bemerkenswerthes dar. Dagegen ist der Ramus posterior des N. cerv. II durch bedeutende Stärke ausgezeichnet. An ihm hat die Nachbarschaft des Kopfes mit der Entfaltung der Hinterhauptregion eine bedeutende Ausbildung hervorgerufen. Er bildet den

N. occipitalis magnus. Dieser tritt um den M. obliquus capitis inferior herum nach hinten, sendet Zweige zur Kopfportion des M. longissimus (M. trachelo-mastoideus) sowie zum M. semispinalis capitis, den er, wie auch den Kopfursprung des M. trapezius durchbohrt. Zur Oberfläche gelangt er meist in Begleitung oder doch in der Nähe der Arteria occipitalis, tritt dann in die Haut und

theilt sich in mehrfache bis zum Scheitel verzweigte Äste (Fig. 606). Zuweilen findet schon vor der Durchbohrung des Trapezius eine Theilung statt. Bei gering entwickelter Kopfportion des genannten Muskels kommt der Nerv lateral von derselhen zum Vorschein.

Die Rami anteriores der Cervicalnerven verbinden sich untereinander durch Äste und stellen damit Geflechte dar. Diese scheidet man in ein oberes Geflechte oder den *Plexus cervicalis*, und ein unteres, den *Plexus brachialis*.

#### Plexus cervicalis.

§ 380.

Dieses Geflechte wird von den vorderen Ästen der 4 oberen Cervicalnerven gebildet. Der erste Cervicalnerv sendet einen dünnen Faden vor dem M. rectus capitis lateralis zum Ramus anterior des zweiten, und dieser wieder einen stärkern zum dritten herab. Vom dritten an kommen die Nerven zwischen beiden Zacken der Querfortsätze hervor. Sie verbinden sich, nachdem sie sich zuvor getheilt. unter spitzen Winkeln zu Schlingen. Der vierte sendet einen Zweig zum fünften herab und setzt damit den Plexus cervicalis mit dem Pl. brachialis in Zusammenhang. Der so gebildete, abwärts gerichtete Plexus liegt zwischen den Ursprüngen des M. longus und scalenus anticus einerseits (vorne), und den Ursprüngen des M. levator scapulae, scalenus medius und den Insertionen des M. splenius cervicis andererseits (hinten) und wird vom Sterno-cleido-mastoideus überlagert.

Aus dem Plexus treten Verbindungszweige mit anderen Nerven hervor. Vom ersten, regelmäßiger vom zweiten, zuweilen auch vom dritten Nerv verläuft ein Fädchen zum Hypoglossus. Zum Ganglion cervicale supremum des Sympathicus tritt constant der größte Theil des ersten, auch ein Fädchen vom 2.—3., direct, oder von den aus diesen gebildeten Ansae. Der vom Cervicalis I dem Hypoglossus zugetheilte Nerv verzweigt sich an den M. rectus capitis anticus und den M. longus capitis. Von der übrigen Verzweigung des Plexus sind gleichfalls kurze Nerven zu nennen, welche die benachbarte Muskulatur versorgen: den M. longus und den Scalenus anticus, auch einen Theil des Scalenus medius und des Levator scapulae. Andere Muskelzweige verbinden sich mit dem N. accessorius, mit welchem Nerv sie zum M. sterno-cleido-mastoideus und trapezius gelangen. Meist kommen die Communicationszweige aus dem 3.—4. Cervicalnerven nur dem Trapezius zu. Mächtiger sind die übrigen, größtentheils oberflächliche Bahnen einschlagenden und in der Haut sich vertheilenden Äste.

## Folgende verhalten sich als Hautnerven:

1. N. occipitalis minor. Aus der Schlinge des zweiten und dritten, häufiger aus dem dritten Cervicalnerven kommend, tritt der Nerv am Hinterrande des M. sterno-cleido-mastoideus empor zur Haut zwischen dem äußeren Ohre und dem Verbreitungsbezirke des N. occipitalis magnus (Fig. 606). Mit dem letzteren steht er in einem alternirenden Verhältnisse. Auch zur Hinterseite der Ohrmuschel kann er verzweigt sein.

2. N. auricularis magnus. Kommt vom dritten oder von diesem und dem vierten Cervicalnerven und verläuft am hinteren Rande des M. sterno-cleidomastoideus über den Muskel empor zum Ohre, wo er nach Abgabe von Zweigen

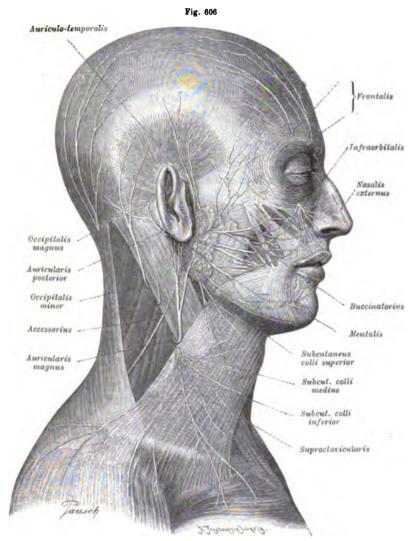

Oberflächliche Nerven des Kopfes und des Halses. Ein Theil der Nerven, der von anderen Organen überlagert wird, ist durch diese durchscheinend dargestellt, wie der von der Parotis bedeckte Theil des Facialis-Geflechtes. Die Nerven sind auf diesem bedeckten Verlaufe etwas dunkler gehalten und entbehren schärferer Conturen.

an die Haut der Parotis-Gegend, sehr reich an der hinteren Fläche des Ohrläppchens, dann an der Ohrmuschel, auch an der Haut hinter dem Ohre sich verzweigt. Den Ohrknorpel durchbohrende Zweige gelangen auch zur Haut des äußeren Gehörganges und der äußeren Fläche des Ohrs.

Die zur Parotisgegend und die zum Ohre sich verbreitenden Zweige können je ein gesondertes Stämmehen bilden, von denen das zur Parotis dem folgenden Nerven eine Strecke weit angeschlossen sein kann.

- 3. N. subcutaneus colli. Entspringt mit dem Vorhergehenden oder getrennt von ihm aus dem 2.—3. oder auch 3.—4. Cervicalnerven und tritt dicht unterhalb jenes Nerven hinter dem M. sterno-cleido-mastoideus hervor. Er theilt sich früher oder später in zwei Äste: Subcutaneus colli medius und inferior, wendet sich dann über jenen Muskel vorwärts, durchsetzt mit seinen Zweigen das Platysma und nimmt seine Vertheilung an der Haut des Halses bis zum Kinne. Der Subcutaneus colli medius geht regelmäßig Verbindungen mit dem N. subcutaneus colli superior (aus dem Facialis) ein.
- 4. Nn. supraclaviculares. Diese sind einige aus dem vierten, sowie aus der Ansa des dritten und vierten gebildete starke Stämmchen, die wieder unter dem Hinterrande des Sterno-cleido-mastoideus, meist dicht an dem N. subcutaneus colli hervorteten. Sie laufen über den hinteren Bauch des M. omo-hyoideus hinweg und vertheilen sich im Trigonum cervicale inferius nach der Haut der oberen Brustgegend und der Schulter. Die vorderen nehmen ihren Weg schräg vorwärts über den Sterno-cleido-mastoideus, die folgenden gerade abwärts, und die letzten mehr nach hinten zu. Diese verlaufen über das Acromion, während die ersteren über die Clavicula gelangen (Fig. 606).

Nicht ganz selten ist einer der mittleren, das Schlüsselbein kreuzenden Zweige von einem durch jenen Knochen gebildeten Canal umschlossen. Das Schlüsselbein hat dann bei seinem Dickewachsthum jenen Nerven umfasst.

#### Zu Muskeln verlaufen:

5. N. cervicalis descendens. Aus dem dritten oder vierten Cervicalnerven oder der von diesen gebildeten Ansalösen sich einige Fädchen zur Bildung eines auf dem M. longus absteigenden Nerven ab, der sich mit dem R. descendens hypoglossi zur Ansa hypoglossi verbindet. Die aus dieser Schlinge hervorgehenden Zweige zu den vorderen Halsmuskeln sind beim Hypoglossus beschrieben.

Insofern der R. descendens hypoglossi selbst aus Zweigen von Cervicalnerven besteht, gehören der Cervicalis descendens und jener R. descendens zusammen, zumal der erstere auch durch weit oben zum R. descendens hypoglossi verlaufende Communicationen vertreten sein kann, wobei dann selbstverständlich die Schlinge fehlt. (S. 459.)

6. N. phrenicus (N. respiratorius internus Ch. Bell). Kommt am beständigsten aus dem Cerv. IV, empfängt aber meist vom Cerv. III, seltener auch vom fünften einen Verbindungszweig, oft erst weit unten. Er verläuft am M. scalenus anticus herab, medianwärts über die Arteria subclavia, zwischen ihr und der Vena subclavia in die Brusthöhle, wobei er einen Faden aus dem Ganglion cervicale inferius des Sympathicus aufnimmt. Die Art. mammaria interna wird von ihm eine kurze Strecke begleitet und dann gekreuzt, der rechte liegt dann seitlich von der oberen Hohlvene. Beide verlaufen zum Pericardium. Hier treten sie zwischen dem parietalen Blatte desselben und der Pleura pericardiaca

herab, wobei Pericard und Pleura einige feine Zweige erhalten, und verlaufen zum Zwerchfell, der rechte mehr gerade, der linke auf bogenförmig das Herz umgreifender Bahn; der rechte liegt dabei der vorderen Brustwand näher als der linke. Nahe dem Centrum tendineum treten beide, in Zweige gesondert, zum Zwerchfellmuskel, in welchem sie divergent sich vertheilen. Der linke Phrenicus durchsetzt das Zwerchfell und vertheilt sich an der Unterseite desselben.

Auch die Pleura erhält feine sensible Zweige vom Phrenicus, und die vertebrale Portion des Zwerchfells durchsetzende Zweige gelangen zur unteren Zwerchfellfläche, wo sie in den Peritonealüberzug und in's Lig. suspensorium der Leber verfolgt wurden (Nn. phrenico-abdominales). Der rechte der letzteren geht durch das Foramen quadrilaterum. Diese Verzweigungen begreifen wohl die oben zugeführten sympathischen Elemente. Luschka, der Nervus phrenicus, Tübingen 1853.

## Plexus brachialis.

§ 381.

Die Rami anteriores der vier unteren Cervicalnerven bilden mit einem kleinen Zweige des vierten Cervicalnerven und dem größeren Theile des ersten Brustnerven das Armgeflecht. Die Nervenstämmehen lagern dabei zwischen Scalenus anticus und medius; der 5. - 7. Cervicalnerv steigt steiler herab und kommt über die Arteria subclavia zu liegen. Der achte Cervicalnerv liegt hinter der Subclavia, und ebenso, aber am Anfange tiefer, weil über die erste Rippe emportretend, liegt das vom ersten Brustnerv kommende Stämmchen. Durch die Vereinigung der Stämmchen oder der aus ihrer Theilung hervorgegangenen Äste entsteht das von der Subclavia auf die Art. axillaris sich fortsetzende und diese auf ihrem Verlaufe durch die Achselhöhle umlagernde Geflechte. Außer kleineren, zum Theile aus besonderen Ansae gebildeten Nerven sind in demselben drei Hauptstränge bemerkenswerth, sowohl durch ihre Lage zur Arterie als auch durch die Vertheilung der von ihnen abgehenden Nervenzweige. Ein Strang liegt lateral von der Arterie, er bildet sich aus den drei oberen Nerven des Plexus. Ein zweiter Strang hat eine mediale Lage zur Arterie und wird vorwiegend durch die beiden letzten Nerven des Plexus gebildet. Der dritte Strang liegt hinter der Arterie und setzt sich mehr oder minder aus Theilen aller den Plexus bildenden Nerven zusammen (Fig. 607).

Die Lagerung der drei Stränge zur Arteria axillaris ist derart, dass der mediale und der laterale als vordere erscheinen und dadurch zusammen vom hinteren unterschieden sind. Diese Verhältnisse lassen einen Zusammenhang mit dem Vertheilungsgebiete der aus den Strängen hervorgehenden Nerven wahrnehmen, dessen weiter unten Erwähnung geschieht. In der Umgebung der Arterie liegen die Stränge in parallelem Verlaufe ziemlich nahe bei einander und erst allmählich löst sich diese Anordnung auf.

Noch vor der Plexusbildung entsenden die Cervicalnervenstämmehen einzelne Nerven zu den *Mm. scaleni* und zum *M. longus colli*. Außer den für den Arm bestimmten Nervenstämmen geht aus dem Plexus brachialis eine Anzahl von

Nerven für die um die Schulter gruppirten Muskeln der oberen Gliedmaße hervor. Im Einzelnen ergeben sich sowohl für die Zusammensetzung der den Plexus brachialis bildenden Schlingen als auch für die Beziehungen der abgehenden Nerven zu den Strängen des Geflechtes zahlreiche Verschiedenheiten. Wir theilen die dem Plexus entstammenden Nerven in zwei Gruppen: A. Nerven, die zur Brustwand und Schulter verlaufen, und B. Nerven zur freien Extremität.

- A. Aus dem Armgeflechte verlaufen zur Schulter wie zur Brustwand (Fig. 607), von vorne nach hinten aufgesucht, folgende Nerven:
- 1. N. subclavius. Löst sich aus dem N. cerv. V und begiebt sich vor dem M. scalenus anticus zu dem Musculus subclavius herab.
- 2. Nn. thoracici anteriores. Einer kommt meist aus dem N. cerv. V und VI und ein anderer aus dem N. cerv. VII, zuweilen auch noch ein dritter aus

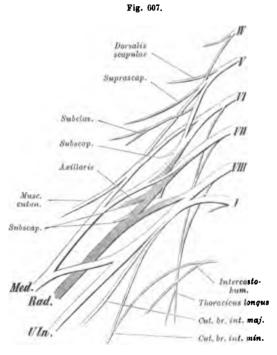

Das Armgeflecht mit den davon abgehenden Nerven, welche auseinandergelegt sind. Von den nach vorne abgehenden ist nur der N. subclavius dargestellt.

dem medialen Strange. Im Ganzen zeigen sie große Verschiedenheiten des Abganges vom Plexus und verlaufen hinter der Clavicula gegen die *Mm. pectorales* herab. Nachdem sie hier manchmal Verbindungen unter einander eingingen, vertheilen sie sich zu jenen Muskeln.

Die zwei zum Pectoralis major verlaufenden Zweige treten theils über, theils unter dem Pectoralis minor hinweg; hin und wieder wird dieser Muskel auch von einem zum P. major verlaufenden Zweige durchsetzt.

3. N. thoracicus longus (thoracicus posterior s. lateralis). Geht aus dem N. cerv. V und VI, oder aus dem VI und VII oder aus dem VI, VII und VIII (Fig. 607) hervor und durchsetzt den M. scalenus medius, auf welchem er zur seit-

lichen Brustwand herab verläuft, wo er allmählich an dem M. serratus anticus major sich verzweigt (N. respiratorius externus. CH. BELL).

4. Nn. subscapulares. Dieses sind meist 2-3, aus verschiedenen Theilen des Plexus sich ablösende Nerven. Ein oberer geht aus dem N. cerv. V und VI hervor und tritt oben in den M. subscapularis ein. Ein zweiter entsteht am hinteren Strange oder auch von einem der daraus hervorgehenden Nerven und theilt sich in zwei, den M. teres major und latissimus dorsi ver-

sorgende Zweige. Diese entspringen auch nicht selten getrennt, sowie auch der für den M. subscapularis bestimmte Nerv mit zwei Portionen den Plexus verlassen kann.

- 5. N. axillaris (Circumflexus). Ist der ansehnlichste Schulternerv. Er geht aus dem hinteren Strange hervor und verläuft in Begleitung der Arteria circumflexa humeri posterior gegen den Humerus durch die von Mm. teres major und minor, Humerus und M. anconaeus longus umgrenzte Lücke. Unter den M. deltoides gelangt, theilt er sich meist in zwei Zweige, von denen der obere stärkere den Verlauf des Stammes fortsetzt und den Humerus umgreifend sich im M. deltoides vertheilt. Der untere schwächere Zweig begiebt sich zum M. teres zminor und gelangt am hinteren Rande des M. deltoides, zwischen diesem Muskel und dem M. anconaeus longus hindurch als
- N. cutaneus humeri posterior zur Haut des Oberarmes. Dieser Nerv sendet theils Zweige um den Deltoides herum zur Haut der seitlichen und hinteren Schulterregion (Fig. 609), theils verläuft er hinten und lateral am Oberarm herab. Er kann sich hier sogar bis zum Olecranon verzweigen.

Auch an die Kapsel des Schultergelenkes giebt der Axillaris Zweige. Ein Zweig an den Sulcus intertubercularis ist constant. Von den Hautästen zur Schulter durchsetzt hin und wieder einer den Deltamuskel nahe an dessen hinterem Rande. — Wenn der Axillaris auch den M. teres major versorgt (Turner), so ist dies aus dem normalen Abgange des diesem Muskel zugetheilten N. subscapularis aus dem auch den N. axillaris abgebenden Strange verständlich.

- 6. N. suprascapularis. Wird vom N. cerv. V (Fig. 607) oder von diesem und dem N. cerv. VI abgegeben und begiebt sich in Begleitung des unteren Bauches des M. omo-hyoideus zur Incisura scapulae. Unter dem diese überbrückenden Bande (Lig. transversum) hindurch verläuft er in die Fossa supraspinata, giebt dem M. supraspinatus einen Zweig und begleitet die Arteria transversa scapulae um das Collum scapulae zur Untergrätengrube. Hier endet er im M. infraspinatus.
- 7. N. dorsalis scapulae (Thoracicus posterior). Vom N. cerv. V entspringend durchsetzt er den M. scalenus medius nach hinten gewendet, gelangt dann unter den M. levator scapulae, dem er ein Ästchen abgiebt, und verläuft unter dem M. rhomboides herab, wobei er sich an diesen vertheilt. Die zu beiden Muskeln gehenden Portionen können auch getrennten Ursprungs sein.
- B. Die aus dem übrigen Theile des Armgeflechtes hervortretenden Nerven gelangen sämmtlich zur Extremität. Die drei oben unterschiedenen Stränge besitzen in ihrer Anordnung enge Beziehungen zu den Verbreitungsbezirken jener Nerven. Der laterale Strang sowie der mediale, welche beide mehr nach vorne zu liegen, geben Nerven zur Beugeseite der Extremität ab und versorgen sowohl deren Haut als auch deren Muskulatur. Die aus dem lateralen Strange hervorgehenden Nerven gehören dabei mehr der Radialseite, jene des medialen Stranges der Uinarseite an. Der hintere Strang setzt sich in einen Nerven für die hintere oder Streckseite des Ober- und Vorderarmes fort, Haut und Muskeln

versorgend, nachdem der gleichfalls von ihm abgehende N. axillaris mit seinen Hautästen (s. oben) bereits an die Haut der Streckseite des Oberarms sich verzweigt hatte.

Wir begründen auf dieses Verhalten die Scheidung dieser Nerven in Beugeund Strecknerven (Fig. 608). Aus dem lateralen Strange (l) setzt sich der



Plexus brachialis mit den drei in ihm gebildeten Hauptsträngen. Halb schematisch.

N. musculo-cutaneus fort, indes der größere Theil des Stranges mit einem etwas schwächeren Bündel des medialen Stranges vor der Arteria axillaris sich zum N. medianus vereinigt. Aus dem medialen Strange (m) lösen sich ziemlich weit oben zuerst Hautnerven ab: die Nn. cutanei brachii interni, beide als major und minor unterschieden. Dann geht das vor der Arterie verlaufende Bündel zur Bildung des N. medianus ab, und der Haupttheil des Stranges verläuft als N. ulnaris weiter. Der hintere Strang (p) setzt sich, nachdem er den N. axillaris (siehe oben) abgegeben, als N. radialis fort. N. medianus, ulnaris und radialis bilden die Hauptnerven der Extremität, die auch die Hand versorgen, indes die anderen nicht bis dahin gelangen und zum Theile nur Hautnerven sind (Nn. cutanei brachii interni).

1. N. musculo-cutaneus. Er geht mit dem in den Nervus medianus übergehenden Bündel aus dem lateralen Strange hervor (mc), verläuft dann längs des ihm anliegenden M. coraco-brachialis, um in der Mitte der Länge desselben ihn schräg zu durchbohren — daher N. perforans — wobei er Zweige an ihn abgiebt. Unter dem kurzen Kopfe des M. biceps aus dem M. coraco-brachialis hervorgetreten, verläuft der Nerv zwischen M. biceps und M. brachialis internus lateralwärts herab. Er versorgt dabei jene Muskeln mit Zweigen und gelangt an der Ellbogenbeuge im Sulcus bicipitalis lateralis dicht neben der Endsehne des M. biceps zur Oberfläche. Damit bildet er den

N. cutaneus brachii externus. Die Durchtrittsstelle dieses Nerven durch die Fascie findet sich in der Nähe der Vena cephalica humeri. Seine Verzweigung an der Haut des Vorderarms trifft theils die Radialseite, theils die Vorderfläche desselben (Fig. 609). So verbreitet er sich bis in die Nähe des Handgelenkes.

Der Musculo-cutaneus bietet in Abgang und Verlauf zahlreiche Modificationen. Oftmals ist er ein Ast des Medianus, geht nicht durch den M. coraco-brachialis, sondern unter demselben nach außen, oder der durchgetretene Stamm empfängt ein Bündel vom Medianus, welches zwischen Biceps und Brachialis internus verläuft, oder der Musculo-cutaneus entsendet noch ein Bündel zum Medianus. — Ein Endzweig des Nerven verbindet sich oberhalb der Handwurzel mit dem Ramus dorsalis des N. radialis.

2. N. medianus. Die beiden, diesen Nerven zusammensetzenden Bündel des Plexus brachialis (Fig. 608) umfassen die Arteria axillaris und vereinigen sich dann auf derselben. Der so gebildete Stamm begleitet die Arterie, indem er vor ihr liegt (vergl. den in Fig. 291 gegebenen Durchschnitt des Oberarms),

tritt erst distal allmählich an die mediale Seite der Arteria und gelangt so, ohne am Oberarm sich zu verzweigen, zur Ellbogenbeuge. Hier lösen sich mehrere Zweige von ihm ab und begeben sich zu der oberflächlichen Schichte der Beugemuskeln mit Ausschluss des M. flexor carpi ulnaris. Der Stamm des Medianus durchsetzt dann den M. pronator teres und gelangt zwischen die oberflächliche und tiefe Beugemuskelgruppe, wo er zwischen M. flexor digitorum sublimis und profundus gelagert ist. Schon während des Durchtrittes durch den Pronator teres giebt er Zweige für den M. flexor digitorum sublimis ab.

Dann sendet er einen schon weiter oben abgelösten Zweig zur tiefen Beugerschichte. Dieser giebt einen Nerven für den Flexor pollicis longus, sowie einige andere an die beiden radialen Bäuche des Flexor dig. profundus und setzt sich zwischen ienen beiden Muskeln als

N. interosseus internus auf die Membrana interossea fort. Hier begleitet er die gleichnamige Arterie, giebt meist noch einige Ästchen an die beiden ihn begrenzenden Muskeln und endet im Pronator quadratus.

Ein feines Ästchen wird der Membrana interossea zugetheilt und verläuft in derselben, wieder in zwei Zweige gespalten, längs der Verbindungsstrecke jener Membran mit den Vorderarmknochen (RAUBER).

Der Stamm des Medianus nimmt distal zwischen Flexor digitorum sublimis und profundus seinen ferneren Weg, auf welchem er dem ersteren Muskel nicht selten nochmals einen Zweig entsendet. Zuweilen schickt er einen Ramus communicans zum N. ulnaris. Gegen das Ende des Vorderarms giebt er den feinen

Ramus palmaris ab, der neben der Endsehne des Flexor carpi radialis sich einen oberflächlichen Weg bahnt, und durch die Fascie gelangend sich zu der Haut des Handtellers und des Daumenballens verzweigt.

Mit den Endsehnen der Fingerbeuger tritt der Stamm des Medianus unterhalb des Lig. transversum carpi zur Hohlhand, giebt getrennt oder vereinigt entspringende Zweige zur Muskulatur des Daumenballens und löst sich allmählich in sieben, nach den Fingern verlaufende Äste auf. Es sind die

Nn. digitales volares Diese gehen in der Regel so aus dem Medianus-Ende hervor, dass die ersten drei ein gemeinsames Stämmchen (N. digitorum communis volaris) bilden. Zwei davon verlaufen, wieder zu einem Stämmchen vereinigt, zum Daumen, dessen Radial- und Ulnarseite versorgend. Der dritte gelangt an die Radialseite des Zeigefingers, nachdem er vorher einen Zweig für den M. lumbricalis I abgegeben hat. Die vier letzten Nerven sind gleichfalls zu zwei Stämmchen combinirt, von denen das erste nach Abgabe eines Zweiges für den M. lumbricalis II die einander zugekehrten Seiten des Zeigedem es nicht selten auch einen Zweig für den M. lumbricalis III entsendet? hat. Dieser kann tiberdies noch einen Zweig vom N. ulnaris erhalten.) Mit dem letztgenannten gemeinsamen Stämmchen geht der N. ulnaris eine Verbindung ein.

Die Fingernerven verlaufen in Begleitung der Blutgefäße; sie treten am Vorderrande der Palmar-Aponeurose hervor, nachdem sie vorher feine Zweige

zum distalen Theile des Handtellers entsendeten. Die volaren Hautnerven der Finger verlaufen bis zur Endphalange und verzweigen sich auf diesem Wege auch gegen den Fingerrücken hin, der am distalen Theile des Nagelbettes von den volaren Ästen versorgt wird. Die Hauptverzweigung bleibt aber vorwiegend volar, und ist besonders reich an der Fingerbeere. Am Daumen ist sie aussehließlich volar. Die dorsalwärts verlaufenden Zweige der volaren Fingernerven

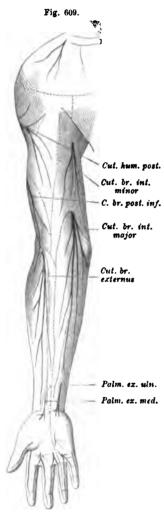

Hautnerven der Beugeseite der oberen Gliedmaßen, (Schema).

bieten variable Verhältnisse dar. Ein größerer Zweig tritt häufig längs der Grundphalange ab, ein kleinerer mehr distalwärts. Durch diese Zweige wird das Innervationsgebiet mehr nach dem Fingerrücken ausgedehnt.

Am Ellbogengelenk geht ein Zweig zur Kapsel desselben von dem für den Pronator teres bestimmten Aste ab. Vom Ende des N. interosseus verläuft gleichfalls ein Gelenkzweig am distalen Rande des Pronator quadratus hervor zur volaren Seite des Radio-carpal-Gelenkes.

Die Lagerung des Medianus-Stammes zur Arterie ist nicht selten alterirt, und die ihn dasstellende Ansa findet sich hinter der Axillararterie. Dann ist der Arterienstamm gar nicht die typische Armarterie, condern stellt eine Brachialis anterior (superficialis) dar. Übergangszustände decken die, jene scheinbare Verlagerung des Nerven begründenden Verhältnisse auf. (Siehe darüber oben II. S. 265.)

3. N. cutaneus brachii internus minor. Vom medialen Strange des Plexus brachialis löst sich dieser schwache Nerv meist schon oben ab, und verläuft mit der Axillarvene, die er bald verlässt, um in der Regel noch am proximalen Drittel des Humerus, nicht selten mit mehrfachen Zweigen die Fascie zu durchbohren. Die Vertheilung der Zweige findet theils in der Haut der Achselhöhle an der medialen Fläche des Oberarmes gegen den Epicondylus medialis statt, während andere Zweige sich mehr der Hinterseite zuwenden, bis gegen das Olecranon. Er verhält sich nicht selten wie ein Ast des folgenden. In der Regel nimmt der Nerv noch in der Achselhöhle den N. intercosto-humeralis aus dem 2. eder 3. N. intercostalis auf. Anastomose kommt auf sehr verschiedene Art zu Stande, je nach der Stärke des Intercosto-humeralis.

Der Verlauf des Cutaneus br. internus minor kann auch von dem des Intercostohumeralis gesondert sein, wobei dann letzterer vor ersterem sich findet. Auch 2-3 Intercosto-humeral-Nerven können sich mit dem Cut. br. internus minor verbinden.

4. A. cutaneus brachii internus major. Geht in der Regel unter-

halb des vorigen vom gemeinsamen Strange ab und entsendet bald einige Hautäste durch die Fascie zum Oberarm, wo sie meist einzeln austreten und bis zur Ellbogenbeuge, auch darüber hinaus, sich verzweigen. Der Stamm verläuft dann an der Vena axillaris herab, durchsetzt die Fascie da, wo die Vena basilica sich einsenkt, und sendet hier nicht selten einen Zweig nach hinten, der sich von der Ulnarseite her bis gegen das Olecranon vertheilt. Dann tritt der Nerv mit zwei, gewöhnlich schon weiter oben entstandenen Ästen zur Haut der Ellbogenbeuge und des Vorderarmes herab (Fig. 609).

- a. Ramns volaris. Dieser begiebt sich mit der V. basilica zur Beugefläche des Vorderarms, kreuzt mit seinem Stamme die Vena mediana cubiti, wobei er in der Regel unter der Vene liegt, und vertheilt sich bis zum Handgelenk. Der b. Ramus ulnaris (R. dorsalis) nimmt mehr eine ulnare Verlaufsrichtung und sendet Zweige schräg gegen den Rücken des Vorderarms (Fig. 610).
- 5. N. ulnaris. Er bildet die Fortsetzung des medialen Stranges und verläuft zuerst hinter der Arm-Arterie, dann hinter der Membrana intermuscularis medialis, unverzweigt zum Epicondylus ulnaris humeri herab. In die hier befindliche Furche eingelagert und häufig durch einen Schleimbeutel vom Knochen getrennt, durchsetzt er den Ursprung des M. flexor carpi ulnaris, dem er einen Zweig abgiebt, um dann zwischen diesem Muskel und dem M. flexor dig. profundus am Vorderarm herabzuverlaufen. Auf dieser Strecke sendet er dem ulnaren Theil des M. flexor dig. profundus einige Zweige und giebt früher oder später einen feinen Ramus palmaris (Fig. 609) und einen starken Ramus dorsalis (Fig. 610) ab, indes der Stamm vor dem Handgelenke in zwei Endäste: den R. superficialis und R. profundus sich spaltet.

Einen Zuwachs empfängt der N. ulnaris zuweilen durch einen Medianus-Zweig, der am Vorderarme zwischen oberflächlichen und tiefen Beugern zu ihm gelangt. W. GRUBER, Archiv f. Anat. 1870, S. 499. Ich sah diesen Verbindungszweig von einem dem M. flexor dig. profundus zugetheilten Medianus-Zweige aus diesem Muskel kommen.

R. palmaris. Dieser tritt zur Arteria ulnaris und mit dieser zur Hohlhand. An die Arterie giebt der Nerv feine Zweige ab und in der Hohlhand versorgt er noch einen kleinen Theil der Haut gegen den Kleinfingerballen zu.

R. dorsalis tritt unter dem M. flexor carpi ulnaris um die Ulna zum Rücken des Vorderarmes, giebt feine Zweige zur Haut des Handrückens und theilt sich schließlich in die Äste für die Rückenseite der Finger (Fig. 610). Einer geht an die Ulnarseite des kleinen Fingers, zwei vertheilen sich aus je einem gemeinsamen Stämmchen an die einander entgegengekehrten Seiten des 4. u. 5., und des 3. u. 4. Fingers (Nn. digitales dorsales). Diese Nerven sind viel schwächer als die volaren, gelangen nur als feine Zweige in den Bereich des zweiten Fingergliedes und sind als solche bis in die Nähe des Nagelbettes verfolgbar.

Zwischen dem zur Radialseite des 3. Fingers verlaufenden Nerven und dem Handrückenast des N. radialis bestehen Verbindungen, welche durch verschiedenartige Ausbildung bald den einen bald den andern dieser Nerven bezüglich der Versorgung der Fingerrücken im Übergewichte erscheinen lassen. (In Betreff dieses Verhaltens siehe auch die Anmerkung S. 476.)

Das Ende des Ulnaris-Stammes gewinnt eine oberflächliche Lagerung. Der

Nerv tritt allmählich unter dem M. flexor carpi ulnaris hervor und verläuft neben der Endsehne dieses Muskels in Begleitung der Ulnar-Arterie, über dem Lig. transversum, nach innen vom Pisiforme zur Hohlhand.

R. superficialis giebt der Haut des Handtellers am Kleinfingerballen sowie dem M. palmaris brevis Zweige, und vertheilt sich dann in Nervi digitales volares. Einer verläuft zum Ulnarrand des kleinen Fingers, ein zweiter giebt zwei Endäste zu den einander entgegengekehrten Seiten des 5. u. 4. Fingers, sowie einen Verbindungszweig zum nächsten Fingeraste des N. medianus. Das specielle Verhalten derselben kommt dem der Fingeräste des N. medianus gleich.

Ein Ästchen des Ramus dorsalis verläuft zuweilen längs der Sehne des M. flexor carpi ulnaris um das Pisiforme und verbindet sich mit Fingerästen des R. superficialis. Mit den Fingerzweigen des N. ulnaris sowohl, als auch des N. medianus stehen in nicht geringer Zahl Pacinische Kürperchen (vergl. I. S. 128) im Zusammenhang. Man bemerkt dieselben beim Darstellen der Verzweigungen nicht unschwer, indem sie sich durch ihr pellucideres Aussehen vom benachbarten Fettgewebe abheben.

R. profundus. Dieser giebt an die Ballenmuskeln des Kleinfingers einen Ast, welcher auch schon dem Ende des Ulnaris-Stammes entspringen kann, und tritt dann zwischen den Ursprüngen des Flexor brevis und Abductor dig. V in die Tiefe der Hohlhand, vom tiefen Aste der Arteria ulnaris begleitet, und wie dieser in bogenförmigem Verlaufe. Er entsendet Nerven zum M. lumbricalis III und IV, manchmal sogar, wenn der erstere auch vom N. medianus versorgt wird, dann zu den Mm. interossei, und endet im Adductor pollicis und M. interosseus dorsalis I. Auch der tiefe Ursprungskopf des M. flexor pollicis brevis empfängt einen feinen Zweig, und sogar bis zu dem Abductor p. brevis kann das Gebiet dieses Nerven sich erstrecken. Dies Alles deutet auf umfassende Veränderungen, welche die Mus-

> 6. N. radialis. Der Stamm dieses Nerven bildet die Fortsetzung des hinteren Stranges. Er begleitet die Axillararterie im Verlaufe vor den Endsehnen des M. latissimus dorsi und teres major, tritt dann vor dem Anconaeus longus. zwischen diesem Muskel und dem Anconaeus internus an den Oberarmknochen. Vom Anconaeus externus s. brevis bedeckt verläuft er längs der oberen Ursprungsgrenze des Anconaeus internus im Sulcus radialis des Humerus (vergl. das in Fig. 291 gegebene Durchschnittsbild des Oberarmes) spiralig um letzteren und bettet sich, am lateralen Rande des Humerus angelangt, unter dem Anconaeus brevis hervortretend, zwischen dem M. brachialis internus und den Ursprung des M. brachio-radialis. (Auf der Wegstrecke um den Humerus herum heißt der Radialis-Stamm bei den Engländern N. musculo-spiralis.) Mit jenen Muskeln gelangt er zur Ellbogenbeuge, wo er sich in zwei Endäste theilt. Auf diesem Wege giebt der Nerv zur Haut und zu den Muskeln Zweige.

N. cutaneus brachii posterior superior (Cut. brachii internus ARNOLD). Ein kleiner, medial vom Anconaeus longus zur Haut tretender und meist mit dem diesem Muskel zugehörigen Aste gemeinsam entspringender Zweig, der über den Anconaeus longus gegen das Cubitalgelenk herab, an der Hinterseite des Oberarms sich verzweigt (Fig. 610).

· .. 6 11 .. 11 · aferosace Sind artid Rr. musculares gehen zu dem Extensor brachii triceps. Ein häufig mit dem, dem Anconaeus longus zugetheilten Nerven gemeinsamer Ast geht zum Anconaeus externus und internus. Einer der ersten zum Ancinternus verlaufenden Äste sendet einen dünnen Zweig zum N. ulnaris, mit dem er in gemeinsamer Scheide eine Strecke weit verläuft, um sich distal in der medialen Endportion des Anconaeus zu vertheilen (N. collateralis ulnaris).

Ein anderer Ast aus demselben Stämmchen verzweigt sich zum Anconaeus externus und giebt nochmals einen Zweig dem Anconaeus internus ab. Der dem Anc. internus zugetheilte setzt sich, im Inneren des Muskels verlaufend, zum Anconaeus quartus fort. Auch die Kapsel des Ellbogengelenkes erhält Zweige aus den Extensoren-Nerven. Sehr häufig wird auch die laterale Portion des Brachialis internus von einem oder einigen Zweigen aus dem Radialis-Stamme versorgt.

N. cutaneus brachii posterior inferior (Cutan. br. externus superior). Dieser starke Zweig löst sich vom Stamme des Nerven während dessen Verlaufes um den Humerus ab und kommt lateral am Oberarm zwischen Anconaeus externus und internus zum Vorschein, von wo er sich, in mehrere Zweige getheilt, an der Haut des Oberarmes wie an der Streckseite des Vorderarmes bis gegen das Handgelenk herab verbreitet (Fig. 610).

Der Nerv läuft eine Strecke zwischen Anconaeus externus und Brachialis internus herab und tritt dann auf dem Ursprunge des Brachio-radialis in dorsale Richtung. Zuweilen entspringt er vom Muskelaste des Anconaeus externus und durchbohrt dann den Bauch dieses Muskels. In diesem Falle besteht meist noch ein zweiter, vom Stamm des Radialis abgegebener Nerv, der aber nur an der äußeren Seite des Oberarmes Verbreitung nimmt. — Das Gebiet dieses Hautnerven ward bis zu den ulnaren Fingern ausgedehnt gesehen, so dass er hier die dorsalen Fingeräste des N. ulnaris vertrat (W. GRUBER). Der gleiche Fall kam auch in Heidelberg zur Beobachtung (1883).

Der Stamm des N. radialis entsendet gewöhnlich dicht vor seiner Endtheilung einen Ramus

Cut. hum. post.
Cut. br. int. min.
Cut. br. post. sup.

Cut. br. post. inf.

Cut. br. araiuli)
R. dorsalis (ex n. ulnari)

Hautnerven der Streckseite der oberen Gliedmaße. (Schematisch).

muscularis, welcher sich an den M. brachio-radialis sowie an den M. extensor carpi radialis longus verzweigt; von ersterem aus tritt auch ein Zweig zur Kapsel des Ellbogengelenkes.

Von den beiden Endüsten des N. radialis ist der eine Hautnerv, der andere Muskelnerv, demgemäß der erstere einen Ramus superficialis, der andere einen Ramus profundus vorstellt. Der

R. profundus giebt zum *M. extensor carpi radialis brevis* ein Ästchen und verläuft über das Brachio-radial-Gelenk zum *M. supinator brevis*. Er durchsetzt diesen dorsalwärts, nachdem er ihm einen Zweig abgegeben. Dann gelangt er auf der Streckseite des Vorderarmes zwischen die oberflächliche und die tiefe Muskelschichte und verzweigt sich sofort an die Muskeln derselben, wobei er kürzere Zweige zu den benachbarten, längere zu den entfernteren Bäuchen entsendet.

Einer der letzteren Zweige setzt sich auf der Membrana interossea, vom M. extensor politicis longus gekreuzt, zum Rücken des Handgelenkes fort, N. interosseus externus. Sehr selten verläuft dieser auf den Handrücken, und ist daselbst intermetacarpal vertheilt oder erreicht sogar den 2.—3. Finger. Eine Fortsetzung zu den Fingern ist auch beim Orang beobachtet (Westling).

R. superficialis. Aus dem Ende des Radialis-Stammes setzt sich dieser Nerv am Vorderarm bedeckt vom Brachio-radialis fort, tritt dann unter der Endsehne dieses Muskels längs des Radius dorsalwärts und kommt zwischen jener Endsehne und der Endsehne des Extensor carpi radialis longus zur Oberfläche. Er verläuft nun noch eine kurze Strecke an der Radialseite des Vorderarmes zur Hand (Fig. 610). Ein in der Nähe des Handgelenkes meist mit einem Endaste des N. cutaneus brachis externus sich verbindender R. marginalis tritt am Ende des Daumenballens zum Daumen. Ein bedeutender Ast wendet sich zum Handrücken, giebt außer kleinen Zweigen noch zwei stärkere ab, welche sich an die einander entgegengekehrten Seiten des Daumens und des Zeigefingers der eine, des Zeige- und des Mittelfingers der andere, verzweigen (Nn. digitales dorsales). Die dorsalen Fingeräste des N. radialis verhalten sich jenen des N. ulnaris ähnlich, indem sie nur bis zum Endgliede sich erstrecken ohne das Nagelbett zu erreichen. Nur am Daumen versorgen sie das gesammte Nagelbett.

Einer Verbindung mit dem die Ulnarseite des Mittelfingers vorsorgenden Aste des N. ulnaris ist bereits gedacht; ebenso des Übergreifens des einen oder des anderen dieser beiden Nerven, wodurch die Vertheilung der Nerven zum Rücken der mittleren Finger Abänderungen erfährt. Im Ganzen finde ich das Übergreifen des N. radialis in das dem N. ulnaris gewöhnlich zugetheilte dorsale Endgebiet viel häufiger, als den umgekehrten Fall. In seltenen Fällen ist der N. ulnaris völlig auf die Volarseite beschränkt und der N. radialis verbreitet sich zur Dorsalseite sämmtlicher Finger (KAUFMANN). Ist auch von mir einigemale beobachtet. — Das größere Verbreitungsgebiet des Radialis ist ein primitiverer Zustand; bei der Mehrzahl der Affen geht die Ulnaris-radialis-Grenze durch den 4. Finger (Höfer).

### Thoracalnerven.

§ 382.

Bei den 12 Thoracalnerven geht eine bedeutende Reduction ihres Volum Hand in Hand mit der geringen Ausdehnung ihres Verbreitungsgebietes. Der Thorax wird von einer Muskulatur überlagert, welche ihre Nerven von weiter oben gelegenen Abschnitten (von Cervicalnerven, ja sogar von einem Kopfnerven) bezieht, somit sind die zur oberen Gliedmaße gehörigen Brust- und breiten Rückenmuskeln von einer Versorgung durch Thoracalnerven ausgeschlossen. Das Gebiet derselben beschränkt sich also auf die dem Brusttheile der Wirbelsäule angehörigen langen Rückenmuskeln, die Muskulatur der Rippen und die Bauchmuskeln,

sowie auf die Haut der Brust, des Bauches und des Rückentheiles des Thorax. Der erste Thoracalnerv ist stärker als die folgenden, die letzten 4—5 nehmen an Stärke wieder etwas zu.

Rami posteriores (Fig. 611, P) setzen das gleichmäßige Verhalten jener der Cervicalnerven fort, sind aber etwas stärker als diese. Jeder theilt sich in einen Ramus medialis und R. lateralis und verläuft nach Innervation der betreffenden Abschnitte der Rückenmuskulatur zur Haut. Die medial zur Haut sich begebenden Zweige sind an den oberen Nerven ansehnlicher als an den unteren, und verlaufen, nachdem sie den Ursprung des M. trapezius durchsetzt, transversal zur Schultergegend. An den unteren Nerven dagegen sind die medialen Äste schwach, oder senden gar keine Hautzweige ab. Dagegen sind die lateralen ansehnlicher und verbreiten sich theils lateralwärts über den M. latissimus dorsi, den sie durchsetzen, theils medianwärts, so dass sie durch diese medialen Hautzweige das Fehlen selbständiger Zweige dieser Art compensiren.

Die Rami anteriores (Fig. 611, A) stellen durch ihren Verlauf zwischen den Rippen die Nn. intercostales vor. Der erste R. anterior ist der bei Weitem stärkste, geht aber zum größeren Theile über den Hals der ersten Rippe empor zum Plexus brachialis. Der letzte R. anterior verläuft unterhalb der 12. Rippe, ist also eigentlich ein subcostaler Nerv. Er schickt einen Zweig zum ersten Lumbalnerven. Eine Plexusbildung wird an den Thoracalnerven durch keineswegs selten vorkommende Schlingen vertreten, indem Zweige von einzelnen Intercostalnerven schräg zu dem nächst unteren Nerven an der inneren Brustwand gelangen.

Jeder Intercostalnerv nimmt seinen Weg zuerst meist eine Strecke weit an der inneren Brustwand und ist hier nur von der Fascia endothoracica und der Pleura bedeckt. Die beiden ersten liegen auf der Innenfläche der Rippen, die folgenden verlaufen in dem betreffenden Intercostalraum. Mit dem Beginne des M. intercostalis internus senkt sich jeder Nerv zwischen diesen und den M. intercostalis externus ein, und verzweigt sich an sie, auch an die Ursprungszacken der Mm. serrati postici. Der Stamm der Intercostalnerven liegt dabei je der oberen Rippe zunächst und entsendet an der Seite des Thorax einen Ast nach außen (R. cutaneus lateralis). Der Stamm der fünf oberen Nerven verläuft im Intercostalraume fort, um neben dem Sternum einen vorderen Hautast abzusenden (R. cut. anterior). Der M. transversus thoracis empfängt vorher Zweige von den Nerven, in deren Gebiet er liegt. Schon vom vierten an gelangt ein Zweig auch zum M. rectus abdominis. Daraus geht allmählich für die folgenden, unteren Intercostalnerven insoferne ein anderes Verhalten hervor, als der Nerv nach seinem intercostalen Verlaufe sich noch umfänglich zur Bauchwand fortsetzt. Vom 7. Intercostalnerven an tritt der Stamm innen über den Rippenknorpel (für die letzten Nerven vom Ende der betreffenden Rippen an), zwischen M. transversus und obliquus internus, und verläuft an diese sich verzweigend schräg in der Bauchwand herab, an deren breite Muskeln er sich vertheilt. Das Ende des Stammes dieser Nerven giebt dem M. rectus Zweige und schickt wieder durchbohrende Äste zur vorderen Bauchwand. Die Intercostalnerven senden also seitliche (Rami cutanei laterales) und vordere (Rami cutanei anteriores) durchbohrende Äste ab (Rami perforantes), die größtentheils in der Haut der Brust und des Bauches sich verzweigen. Die Rami anteriores zweigen sich meist sehr bald vom Stamme ab, und halten sich an der Innenfläche der Thoraxwand ohne in die Intercostalmuskeln einzutreten.

a. Rami cutanei laterales (Fig. 611). Zweigen sich an den oberen Intercostalnerven früher, an den unteren später vom Stamme ab und verlaufen mit diesem noch eine Strecke weit gemeinsam. Sie treten dann zwischen den



Schema der Verzweigung der Thoracalnerven.

Ursprungszacken des M. serratus anticus major hindurch, die untersten an den costalen Ursprungszacken des M. latissimus dorsi, zwischen diesen und den unteren Ursprungszacken des M. obliquus abdominis externus. Sie theilen sich alsbald in einen vorderen und einen hinteren Zweig. Der hintere (p) ist an den oberen Nerven der stärkere und wendet sich um den lateralen Rand des M. latissimus zur Haut des Rückens. Der vordere (a) ist an den unteren Nerven der stärkere Zweig; an den oberen verläuft er um den lateralen Rand des M. pectoralis major herum zur Haut der Brust (Nervi cutanei pectoris laterales). Jene der unteren Nerven versorgen die Haut des Bauches (Nn. cutanei abdominis laterales).

Der erste Intercostalis giebt keinen stärkeren Ramus lateralis ab, da sein Bezirk von der Schulter überlagert wird. Am zweiten, oder auch am dritten Intercostalnerv ist der hintere Zweig des R. lateralis ansehnlicher und zur Haut der Achselhöhle und der medialen Seite des Oberarmes fortgesetzt. Er bildet so einen N. intercosto-humeralis, der sich mit dem N. cutaneus brachii internus minor verbindet (8. 472). Vom 4.—6. Intercostalnerven giebt der vordere Zweig des Ramus lateralis Ästchen an die Mamma. Die unteren Rami laterales senden, bevor sie zur Haut treten, Zweige zum M. obliquus abdominis externus, nachdem die beiden anderen breiten Bauchmuskeln von dem zwischen ihnen verlaufenden Stamme versorgt worden sind.

Am letzten Intercostalnerv ist der vordere Zweig des Ramus lateralis häufig sehr ansehnlich und vertheilt sich über die Crista ossis ilet zur Hüfte bis in die Gegend des Trochanter major. Der Nerv ersetzt dann den Ramus iliacus des ersten Lumbalnerven oder nimmt diesen auf seinem Wege zur Darmbein-Crista auf.

b. Rami cutanei anteriores (Fig. 611, ca.) treten von den oberen Intercostalnerven zur Seite des Sternum hervor, durchsetzen (häufig getheilt) den M. pectoralis major und verbreiten sich in der Haut der Brust (Nn. cut. pectoris anteriores) vorzüglich mit lateral verlaufenden Zweigen. Von den unteren Intercostalnerven gehen doppelte, aber nicht regelmäßig ausgebildete Endäste zur Haut, die einen nahe der Linea alba, andere seitlich davon durch die Aponeurose des M. obliquus externus (Nn. cutanei abdominis anteriores).

#### Lenden- und Sacralnerven.

§ 383.

Wir fassen hier eine größere Gruppe von Nerven zusammen, da die meisten derselben an der Innervation der unteren Extremität betheiligt sind. Die fünf

Lendennerven zeigen eine allmähliche, aber bedeutende Zunahme an Stärke, welche jedoch ausschließlich dem vorderen Aste zu Gute kommt. Die Rami posteriores sind von geringer Mächtigkeit und nehmen nach unten zu ab, so dass die der letzten gar nicht mehr zur Haut gelangen. Von denen der ersten Lumbalnerven werden dagegen Hautäste abgegeben, welche den M. sacro-spinalis durchsetzen und über die Darmbeincrista zur Haut des Gesäßes verlaufen: Nn. cutanei clunium superiores.

Die Rami anteriores bilden ein Geflechte, Pl. lumbalis, welches zwischen den Ursprüngen des M. psoas liegt. An diesem betheiligen sich jedoch nur die ersten Lendennerven ganz, der vierte nur mit einem Bündel, indes er ein anderes, schwächeres Bündel zum fünften Lendennerven sendet, mit dem es als Truncus lumbo-sacralis in's kleine Becken herabzieht. Es tritt hier in den Plexus sacralis ein.

Die fünf Sacralnerven nehmen an Stärke progressiv ab; der erste ist der bei weitem mächtigste aller Spinalnerven. Die Abnahme der übrigen entspricht der Reduction, welche der Körper gegen das Ende der Wirbelsäule

Fig. 612. Subcostalis Ileo-hypogastricus Ileo-inguinalis Cutaneus femoris
externus Genito-femoralis Femoralis Obturatorius Truncus lumbo-sacr Glut. sup. Glut. infer Piriformia Quadrat. et Gemell. Tibialis Peroneus Ischiadicus

Plexus lumbo-sacralis. Im sacralen Abschnitte desselben ist der den N. ischindicus zusammensetzende Plexus ischindicus in seine Bestandtheile aufgelöst.

erfuhr. Der letzte Sacralnerv ist ein schwacher Faden, und der nach Art der übrigen Spinalnerven sich verhaltende, manchmal von einem zweiten gefolgte

Caudalnerv, den wir hier anschließen, noch unansehnlicher. Endlich ist noch ein letzter Caudalnerv dem Filum terminale angeschlossen (II. S. 354) mit unbekanntem Endgebiete, in größter Reduction. — Die Ganglien der Sacralnerven liegen im seitlichen Abschnitte des Sacralcanals, da wo die Foramina sacralia einmünden. Diese Lage ergiebt sich aus der Structur des Sacrum, entspricht aber ganz der intervertebralen Lagerung der übrigen Spinalganglien. Die Theilung der Sacralnerven in Rami posteriores und anteriores wendet letzteren den bei weitem größten Antheil zu.

Die Rami posteriores sind sämmtlich schwache Fädchen, von denen die ersten vier durch die Foramina sacralia posteriora, der fünfte direct nach hinten gelangt. Ihre Theilung in mehrere Zweige und die Verbindung derselben unter einander lässt ein Geflechte entstehen. Daraus wird das untere Ende des M. multifidus spinae versorgt. Andere Zweige begebeu sich lateral über den Darmbeinkamm zum M. glutaeus maximus, über welchen sie sich in der Haut des Gesäßes vertheilen. Sie werden Nn. cutanei clunium posteriores benannt.

Das Bestehen von Gesiechten an des Rami posteriores ist von der Reduction der Caudalregion und den damit zusammenhängenden Veränderungen auch der Sacralgegend ableitbar, so dass also diese Gesiechte, wie sie auf eine andere Genese deuten, auch nicht als Grund gegen die oben (II. S. 462 Anm.) gegebene Erklärung der Plexusse an den Rami anteriores ausgesührt werden können.

Rami anteriores kommen aus den Foramina sacralia anteriora hervor. Der letzte zwischen letztem Sacral- und erstem Caudalwirbel. Für sie gilt das schon bezüglich der Stärke der Nervenstämme Angegebene. Sie convergiren gegen das Foramen ischiadicum majus und sind dabei vor dem M. piriformis gelagert, den sie theilweise bedecken. Dahin verläuft auch der oben genannte Truncus lumbo-sacralis (Fig. 612). Durch die Verbindung dieser Nerven unter einander entsteht der Plexus sacralis.

# Plexus lumbo-sacralis.

§ 384.

Das aus einem lumbalen und einem sacralen Abschnitte bestehende Geflechte wird durch schlingenförmige Verbindungen der aus den betreffenden Rami anteriores kommenden Nervenzweige dargestellt. Der erste Ramus anterior nimmt noch einen Zweig des letzten Thoracalnerven auf. Vom ersten Nerv begiebt sich ein schwacher Verbindungszweig zum zweiten, ein stärkerer vom zweiten zum dritten. Der daraus sich fortsetzende, auch vom vierten Lendennerven ein Bündel empfangende Stamm ist der Oberschenkelnerv, N. femoralis, der Hauptnerv des lumbalen Theils des Lumbo-sacral-Geflechtes, welches nach ihm auch Pl. femoralis (Pl. cruralis) benannt ist. Außer jenem Nerv gehen noch andere aus den Schlingen des Plexus hervor oder direct aus den jene bildenden Rami anteriores. Wenige der dem Plexus entstammenden Nerven finden gleich nach dem Abgang ihr Endgebiet; zwei oder drei Nerven treten zum M. psoas (Fig. 612 ps.), einer durchsetzt den oberen Theil des letzteren und tritt in den M. quadratus lumborum.

Die übrigen Nerven haben ihren Verbreitungsbezirk in der unteren Bauchwand und an der unteren Extremität, wo sie die gesammte Streckseite des Oberschenkels, am Unterschenkel und am Fuße nur noch Hautstächen versorgen.

In keinem peripherischen Nervengebiete waltet eine so bedeutende Variation des Verlaufs wie der terminalen Verbreitung, als in jenem, welches von den drei zuerst aufzuführenden Nerven versorgt wird. Auch der vierte nimmt, wenigstens in seinem Verlaufe, an dieser Variation Theil.

Der Truncus lumbo-sacralis setzt den Lendentheil mit dem sacralen in Verbindung. In diesen Abschnitt gehen die drei ersten Sacralnerven ganz über, der vierte Sacralnerv nur zum Theile, indem er mit einem anderen abwärts verläuft, sich mit dem fünften Sacralnerven und dem Caudalnerven verbindet, und einen Plexus caudalis (coccyqeus) repräsentirt. Die mächtigen, zum nahen Foramen ischiadicum majus convergirenden Stämme der oberen Sacralnerven und des Truncus lumbo-sacralis scheinen am Rande jenes Loches einfach zusammenzutreten. Der genaueren Prttfung giebt sich jedoch eine Durchflechtung kund, d. h. ein sich Auflösen und Wiedervereinigen der zusammengetretenen Nerven. An den schwächeren unteren Sacralnerven ist dieses deutlicher. Die ersten zwei Sacralnerven und ein Theil des dritten mit dem Truncus lumbo-sacralis vereinigen sich inniger untereinander als mit den letzten Sacralnerven, welche mit Bestandtheilen des zweiten und dritten sacralen und des Caudalnerven eine einfachere Geflechtbildung herstellen. Daher hat man den Plexus sacralis wieder in zwei Abschnitte geschieden, nach den aus ihnen hervorkommenden bedeutenderen Nerven: Plexus ischiadicus und Pl. pudendus s. pudendalis benannt.

Die Zusammensetzung der den Plexus sacralis bildenden Geflechte ist keineswegs so constant, wie die Angaben lauten. Die Verschiedenheiten in der Constitution des Sacrum, wie sie am Lumbaltheile der Wirbelsäule sich reflectiren, finden auch in den Nerven einen treuen Ausdruck.

# § 385.

Aus dem lumbalen Abschnitte des Plexus kommen folgende Nerven:

1. N. ileo-hypogastricus. Repräsentirt mit dem folgenden einen Intercostalnerven, wie durch den Verlauf erhellt. Er bildet die Fortsetzung des ersten Lumbalnerven, tritt schräg über den M. quadratus lumborum herab und begiebt sich am Ursprunge des M. transversus abdominis zwischen diesen Muskel und den M. obliquus abdominis internus, wo er häufig einen Verbindungszweig vom letzten Intercostalnerven empfängt. Außer Ästen an die Muskeln, zwischen denen er läuft, sendet er einen R. cutaneus lateralis (Ramus iliacus) über die Darmbeincrista zur Haut der Hüfte und endet in fortgesetztem Verlaufe nach vorne mit einem Ramus cutaneus anterior. Dieser durchbohrt die Aponeurose des M. obliquus abdominis externus und verzweigt sich in der Haut über dem äußeren Leistenringe.

Der Nerv ist zuweilen mit dem folgenden verbunden und zeigt auch in seiner Verbreitung vielerlei Variationen.

2. N. ileo-inguinalis. Dieser Nerv kommt entweder mit dem vorigen Gegenbaue, Anstonie. II. 5. Ausl. 31

vereinigt vom ersten, oder getrennt von ihm aus dem zweiten Lendennerven, in welchem Falle er ebenfalls einen metameren Nerven der Bauchwand vorstellt. Er nimmt seinen Weg bald über den M. iliacus, bald längs des Hüftbeinkammes gegen die Spina ilei anterior superior zu. Im letzteren Falle gelangt er früher, im ersteren später durch den M. transversus abdominis, zwischen diesem und dem M. obliq. internus zum Leistencanal. Hier liegt er der oberen Wand desselben an, oder verläuft in deren Muskulatur und tritt im oder am Annulus inguinalis externus hervor zur Haut des Schamberges (Fig. 614).

Äste zum Hodensack oder zu den großen Schamlippen sind zweiselhaft. Bei gemeinsamem Ursprunge mit dem Ileo-hypogastricus erscheint er wie ein gegen den Leistencanal sich abzweigender Ast desselbeu.

- 3. N. genito-femoralis (Genito-cruralis) (Fig. 612). Er entsteht meis aus dem ersten und zweiten Lumbalnerven, aus einer Schlinge, welche den M. psoas durchsetzt, so dass der Nerv auf dessen Vorderfläche zum Vorschein kommt. Er theilt sich in zwei Zweige, welche auch getrennten Ursprunges sein können und sich zum Leistencanal und zur Haut über der Fossa ileo-pectinea begeben. Diese Zweige sind:
  - a. N. lumbo-inguinalis. Verläuft vom M. psoas zu den Vasa femoralis, wo er sich in 2-3 Äste theilt, welche unter dem Leistenbande hervortreten und, die Fascie durchbrechend, in der Haut sich vertheilen, zuweilen weit am Oberschenkel herab (Fig. 614).
  - b. N. spermaticus externus. Bei getrenutem Ursprunge verläuft er medial am M. psoas herab, kreuzt die Schenkelgefäße am inneren Leistenringe und begleitet den Samenstrang, unter Verzweigungen, die auch dem M. cremaster zugehen sollen. Am Scrotum sendet er die feinen Nn. scrotales anteriores ab, auch Zweige zur Tunica dartos. Beim Weibe begleitet er das Lig. uteri teres und endet in den Labia majora (Nn. labiales anteriores).

Beide Nerven bieten im Abgange und Verlaufe zahlreiche Varietäten.

4. N. cutaneus femoris externus. Dieser Nerventsteht aus zwei, vom 2. und 3. Lumbalnerven kommenden Bündeln (Fig. 612) hinter dem M. psoas, von dem er über den M. iliacus hinweg lateralwärts zieht. In der Nähe der Spina ilei ant. superior tritt er nach außen, bald als Stamm, bald in Äste gespalten, und begiebt sich zur Haut an der lateralen Fläche des Oberschenkels, wo er sich bis zum Kniegelenk herab verzweigt (Fig. 614).

Sowohl die Stelle des Austrittes aus der Bauchhöhle als auch der Durchtritt durch die Oberschenkelfascie sind großem Wechsel unterworfen. Bald gelangt der ganze Stamm gleich an der Spina in oberflächliche Lage, bald verläuft er eine Strecke weit unterhalb der Fascie und sendet seine Äste einzeln an verschiedenen Stellen durch die letztere. Bald theilt er sich schon in der Bauchhöhle, und die Äste treten an verschiedenen Stellen aus. Auch unter dem Leistenbande kann der Stamm zum Austritte gelangen.

5. N. obturatorius. Der Hüftlochnerv bildet sich in der Regel aus dem 2., 3. und 4. Lumbalnerven (Fig. 612) und löst sich nach vorne zu aus dem Plexus ab. Sein Stamm tritt medial vom M. psoas hervor, und verläuft an der Seitenwand des kleinen Beckens zum Canalis obturatorius. Auf dem Wege durch diesen theilt er sich in Äste, welche nach dem Austritte aus dem Canale sich als

//

ein vorderer und ein hinterer verhalten. Der letzte giebt schon auf dem Wege durch den Canal Zweige zum M. obturator externus und setzt sich auf den M. adductor magnus fort, den er versorgt. Der vordere Ast ist vom hinteren Aste durch den M. adductor brevis getrennt und theilt sich in mehrere Zweige für die übrigen Adductoren, auch den M. pectineus. Der zum M. gracilis verlaufende Zweig giebt an die mediale Schenkelfläche einen Nerven, der vor dem Gracilis die Fascie durchbohrt und zur Haut seinen Weg nimmt.

Von einer dem dritten und vierten Lumbalnerven entstammenden Schlinge, oder auch blos aus einem dieser Nerven kommt zuweilen ein accessorischer N. obturatorius, der mit dem Stamme des eigentlichen N. obturatorius herabläuft, aber von ihm sich trennt und über dem Schambein das Becken verlässt. Außer mehreren theils zur Fascie, theils zum M. pectineus gelangenden Zweigen entsendet er einen, welcher mit dem aus dem Canale hervorgetretenen N. obturatorius sich verbindet.

6. N. femoralis (cruralis). Aus Bestandtheilen des 1.—4. Lumbalnerven entstanden legt sich der starke Stamm des Oberschenkelnerven (Fig. 612) zwischen Mm. psoas und iliacus und tritt im Muskelbauche zur Lacuna musculorum hervor. Sein Abgang aus dem Plexus ist hinter jenem des Obturatorius. Außer Zweigen zum M. iliacus giebt er in der Beckenhöhle keine Zweige ab. Ausgetreten liegt er lateral von den Schenkelgefäßen und theilt sich in zwei, alsbald wieder sich theilende Äste. Ein schwächerer vorderer ist vorwiegend Hautnerv. Ein stärkerer hinterer vertheilt sich vorwiegend an die Streckmuskeln des Oberschenkels (Extensor quadriceps).

Der Ramus anterior giebt dem *M. sartorius* Zweige und einen Zweig in querer Richtung bald vor, bald hinter den Schenkelgefäßen zum *M. pectineus*. Ferner giebt er 3—4 Hautäste ab, welche die Fascie durchbohren und an der vorderen und medialen Fläche des Oberschenkels bis zum Knie verlaufen.

Nach dem Verbreitungsgebiete können die Hautäste in vordere und mediale gesondert werden. Von den vorderen durchbohrt einer zuweilen den M. sartorius. Im Allgemeinen treten sie höher oben aus als die medialen, weil das Gebiet der letzteren durch den N. lumbo-inguinalis von oben her beschränkt wird. Die Ausdehnung des Gebietes des N. cutaneus fem. externus beeinflusst den Verbreitungsbezirk dieser vorderen Äste. Von den medialen Ästen begleitet einer (der N. saphenus minor) die Vena saphena magna auf einer Strecke am Oberschenkel.

Von diesen Hautästen repräsentiren die vorderen den N. cutaneus femoris medius, der sich bis zum Kniegelenke herab verzweigt; die medialen, häufiger durch einen einzigen Nerven vertreten, stellen einen

N. cutaneus femoris internus vor. Sein Gebiet erstreckt sich gleichfalls bis zum Knie herab. Mit dem vorigen besteht ein compensatorisches Verhalten.

Der Ramus post e rior theilt sich in mehrere Muskeläste, von denen einer lateral zum M. rectus femoris und mit der Art. circumflexa ext. zum M. vastus lateralis tritt. Andere verlaufen zum M. femoralis und M. vastus medialis. Ein feiner Zweig begiebt sich zur Arteria femoralis und begleitet dieselbe.

Endlich geht noch als Fortsetzung des N. femoralis zum Unterschenkel ein langer Hautast hervor: der

2 /

3/

N. saphenus major (s. magnus), welcher an der medialen Seite des Unterschenkels bis zum Fußrücken hinab sich verzweigt (Fig. 614).

Er nimmt seinen Weg mit den Schenkelgefäßen in dem Hunter'schen Canal, verlässt aber die Gefäße da, wo sie die Sehne des Adductor magnus durchsetzen, und liegt dann unter dem M. sartorius. Hinter dessen Endsehne, selten vor derselben, tritt der Nerv am Kniegelenk abwärts und durchbohrt die Fascie, nachdem er einen am Condylus medialis tibiae herum verlaufenden, aufwärts zur Haut des Kniees sich verzweigenden Ast abgegeben hat. Dieser Knieast tritt nicht selten durch den Sartorius, oder er kommt (seltener) vor dem Ende des Muskels zu oberflächlichem Verlaufe. Wenn der Knieast weit oben abgezweigt ist, kommt noch ein zweiter Knieast von dem bereits oberflächlich verlaufenden Stamme und vertheilt sich gegen die Spina tibiae und über dem Ligamentum patellae.

Der Stamm des Saphenus ist auf seiner ferneren Bahn zuweilen in längere Äste aufgelöst. Er hält sich an den Verlauf der gleichnamigen Vene, giebt Zweige an die Haut des Unterschenkels und endet vor dem Malleolus medialis, an der medialen Seite des Fußrückens, wo er mit dem Cut. dorsi pedis internus (aus dem Peroneus superfic.) in der Regel mittels eines feinen Zweiges sich verbindet.

## § 386.

Der sacrale Abschnitt des Plexus lumbo-sacralis entsendet außer kleinen Zweigen für die benachbarten Muskeln in der kleinen Beckenhöhle: M. piriformis, evator ani und abductor coccygis mancherlei feine Fädehen zu den im kleinen Becken liegenden Organen des Harn- und Geschlechtsapparates sowie zum Rectum. Sie lösen sich in die sympathischen Gestechte aus:

Von bedeutenderen Nerven gehen folgende aus dem Plexus ab:

- I. Vom oberen als Pl. ischiadicus bezeichneten Theil des Plexus sacralis:
- 1. N. glutaeus superior. Dieser Nerv kommt aus dem Truncus lumbosacralis und einer Wurzel vom 1. Sacralnerven von dem hinteren Theile des Plexus. Er verläuft zum oberen Rande des Foramen ischiadicum majus, aus welchem er mit der gleichnamigen Arterie über dem M. piriformis hervortritt. Zwischen dem M. glutaeus medius und minimus verzweigt er sich an diese Muskeln und endet dann mit einem Zweige für den M. tensor fasciae latae. Dieser Zweig durchsetzt zuweilen die vorderste Portion des M. glutaeus medius.
- 2. N. glutaeus inferior. Er geht ebenfalls aus dem hinteren Theile des Plexus, oder auch aus der Fortsetzung desselben in den N. ischiadicus hervor, meist am ersten und zweiten oder dritten Sacralnerven wurzelnd (Fig. 615). Am unteren Rande des M. piriformis verlässt er das Becken, umgreift theilweise diesen Muskel und verzweigt sich im M. glutaeus maximus.
- 3. N. cutaneus femoris posterior (Fig. 615 cf.). Er setzt sich aus dem dritten Sacralnerven und einem Aste des N. glutaeus inferior zusammen und verlässt mit letzterem die Beckenhöhle, wobei er hinter dem Stamme des N. ischiadicus liegt. Zuweilen ist er auch mit dem vorhergehenden zu einem Stämmehen vereinigt (als Ischiadicus minor bezeichnet). Medial vom N. ischiadicus theilt er sich in Zweige zur Haut des Gesäßes, zur Dammgegend, zum Scrotum oder zu den großen Schamlippen, sowie zur Hinterfläche des Ober-

A fresh son

schenkels. Diese Zweige werden unterschieden als:

- a. Nn. cutanei clunium inferiores. Sie verlaufen an der Unterfläche des M. glutaeus maximus zu dessen unterem Rande, um welchen sie sich nach außen und aufwärts zur Haut des Gesäßes begeben (Fig. 613).
- b. Nn. cutanei perinaei. Sie verlaufen um den Sitzbeinhöcker medial zur Haut der Dammgegend. Einer verläuft bis zum Scrotum oder zu den Labia majora (N. pudendus longus s. inferior), lateral von den N. scrotales oder labialea posteriores.
- c. R. cutaneus femoris. Dieser bildet die an der hinteren Fläche des Oberschenkels abwärts verlaufende Fortsetzung des Stammes. Er verbreitet sich in der Regel bis zur Kniekehle, zuweilen auch auf der Wade herab (Fig. 613).
- 4. Als Rollmuskelnerven bestehen zwei meist völlig getrennte Nerven. Ganz oben schon löst sich aus dem Plexus ein Zweig für den Obturator internus ab, dann einer für die Gemelli und den Quadratus femoris. Sie verlaufen unter diesen Muskeln dicht auf dem Sitzbein und werden zuweilen direct vom N. ischiadicus entsendet.

Der Nerv des M. obturator internus kommt aus einer Schlinge des 2. und 3. Sacralnerven. Er hat sich mit dem einwärts gewanderten Muskelbauche von dem Nerven für die M. gemelli und den Quadratus femoris getrennt.

5. N. ischiadicus, Hüftnerv. Vom Plexus sacralis tritt dieser mächtigste Nerv des Körpers wie eine Fortsetzung des gleichnamigen Geflechtes am unteren Rande des M. piriformis aus der Beckenhöhle, und liegt breit den Rollmuskeln auf, lateral vom Sitzbeinhöcker. Bei auswärts gerolltem Oberschenkel findet er sich in der Mitte zwischen jenem Höcker und dem Trochanter major des Femur. Hier bedeckt ihn der M. glutaeus maximus. Unter die Bäuche der am Sitzbeinhöcker entspringenden Muskeln gelangt, verläuft er zur Kniekehle. In der Mitte des Weges dahin,

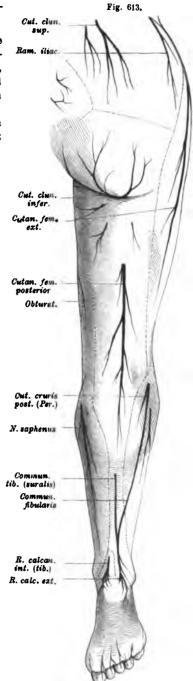

Hautnerven der Beugeseite der unteren Extremität. (Schematisch.)

zuweilen schon höher, spaltet er sich in seine beiden Hauptäste: N. peroneus und

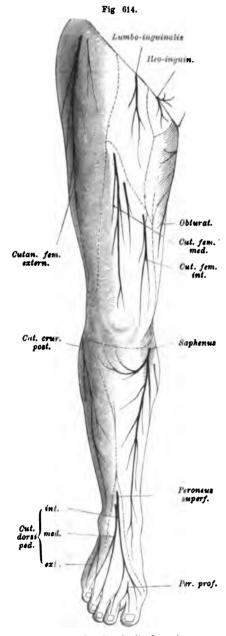

Hautnerven der Streckseite der unteren Extremität. (Schematisch).

N. tibialis, in welche der Stamm des Ischiadicus auch proximal stets sich trennen lässt (Fig. 615).

Der N. peroneus geht aus dem hinteren Theile des Geflechtes hervor und wird aus dem Tr. lumbo-sacralis und dem ersten und zweiten Sacralnerven gebildet. Der N. tibialis kommt aus denselben Nerven und einer Portion des dritten. Er stellt, vor dem Peroneus entstehend, eine vordere Abtheilung des Geflechtes vor.

Der N. peroneus ist nicht selten schon im Plexus getrennt und tritt dann durch den M. piriformis. Er lenkt lateral fon der Richtung des Stammes ab, indes der andere den letzteren in die Kniekehle fortsetzt. Durch die gegen das Knie zu stattfindende Divergenz der Beugemuskeln kommt der Stamm des Ischiadicus allmählich zwischen sie.

Die schon im Plexus ischiadicus bestehende Sonderung des N. peroneus und N. tibialis begründet die gesonderte Betrachtung des Verzweigungsgebietes auch für jene Fälle, in denen sie einen Ischiadicus zusammensetzen.

A. N. peroneus (N. fibularis). Der Wadenbeinnerv giebt während seines Verlaufes am Oberschenkel einen Zweig für den kurzen Kopf des M. biceps femoris ab. Seine distale Strecke folgt dem M. biceps femoris zum Capitulum fibulae, tritt daselbst zum Ursprunge des M. peroneus longus, den er durchbohrt, und ist dabei in zwei, ziemlich gleich starke Äste getheilt: N. peroneus profundus und superficialis. Auf dem Wege zum Capitulum fibulae giebt der N. peroneus Hautzweige zum Unterschenkel, auch einen unter der Endsehne

des M. biceps nach vorne zur Kapsel des Kniegelenks verlaufenden Ast.

Die aus dem Stamme des N. peroneus entsendeten Hautzweige sind:

1. N. cutaneus cruris posterior. Geht meist weit oben vom Stamme des Peroneus ab, häufig schon da, wo der Nerv mit dem Tibialis noch vereint ist, und

verläuft nach der Haut der Kniekehle und der Wade in etwas lateraler Lage. Ein Ast zur Wand der lateralen Seite des Knies wird von ihm noch bevor er zur Wade tritt abgegeben. Mit dem M. cutaneus femoris posterior steht er in alternirendem Verhältnisse.

2. N. communicans fibularis (Fig. 613). Dieser verbindet sich mit einem Zweige des N. tibialis und bietet sehr wechselnde Befunde. Zunächst variirt der Abgang vom Stamm, der bald höher bald tiefer stattfindet, dann variirt die Verbindung mit dem Tibialiszweig. Diese trifft sich zuweilen über der Kniekehle, häufig in oder unterhalb derselben, höher oder tiefer, sogar lateral von der Achillessehne, oder es besteht die obere Verbindung mit der unteren zugleich. Außer diesem Verbindungszweige giebt der Communicans fibularis meist noch einen Hautast ab, der sich an der lateralen Seite der Wade verzweigt. - Er ist am häufigsten dann vorhanden, wenn die Verbindung mit dem Tibialis in der Kniekehle statthat, und ergänzt oder ersetzt dann den Cutaneus cruris posterior.

N. peroneus superficialis. Dieser Nerv tritt unter
den M. peroneus longus und verläuft zwischen diesem und dem
M. peroneus brevis, wobei er
sich an beide Muskeln verzweigt.
Weiterhin tritt der Stamm etwas
medial gegen den M. extensor
digitorum communis longus in
oberflächlichere Lage, durchbohrt



Plexus lumbo-sacralis. Im sacralen Abschnitte desselben ist der den N. ischiadicus zusammensetzende Plexus ischiadicus in seine Bestandtheile aufgelöst.

am unteren Drittel des Unterschenkels die Fascie und theilt sich in einen medialen und einen lateralen Hautast zum Fußrücken. Diese können auch getrennt durch die Fascie treten. Es sind:

a. N. cutaneus dorsi pedis internus. Der stärkere, mediale Ast giebt

- Hautzweige gegen den Malleolus medialis, welche meist mit Endzweigen des N. saphenus major sich verbinden. Dann sendet er Zweige zum medialen Fußrand, zum medialen Rande der Großzehe und zum Rücken der gegen einander gekehrten Ränder der 2. und 3. Zehe (Nn. digitales dorsales). Auch Verbindungen mit dem Endzweige des Peroneus profundus bestehen.
- b. N. cutaneus dorsi pedis medius. Der schwächere, laterale Ast bietet sehr variable Befunde. Außer zur Haut des Fußrückens giebt er Zweige zu den gegen einander sehenden Seiten der 3.—4. und der 4.—5. Zehe, und verbindet sich mit einem Endaste des N. cutaneus dorsi pedis externus (s. N. tibialis), Mit diesem Nerven geschieht der Variation des N. cut. dorsi pedis medius Erwähnung.

N. peroneus profundus. Nach dem Durchtritte durch den M. peroneus longus giebt der Nerv einen schon vorher abgelösten Zweig zum oberen Theile des M. tibialis anticus, durchbohrt schräg den Ursprung des M. extensor digitorum communis longus, dem er einen Zweig giebt, und läuft in Begleitung der Arteria tibialis antica, zuerst zwischen M. tibialis anticus und M. extensor digitorum comm. longus, dann zwischen ersterem und dem M. extensor hallucis longus über das Sprunggelenk zum Fußrücken herab. Auf diesem Wege giebt er den benachbarten Muskeln Zweige, einen auch der Arterie. Am Fußrücken sendet er einen lateralen Ast zum Extensor digitorum communis brevis, auch zum Bandapparat des Fußrückens, und tritt mit der Arteria dorsalis pedis zum ersten Interstitium interosseum. Gegen das Ende desselben verbindet er sich mit dem N. cutaneus dorsi pedis internus und theilt sich in Endzweige an die einander zugekehrten Seiten der 1. und 2. Zehe.

Eine Verzweigung des N. peroneus profundus an die Mm. interossei externi besteht nur dann, wenn Theile des M. extensor digitorum brevis in diese Muskeln übergingen. Dagegen ist eine größere Ausbreitung der Zehenäste nicht ganz selten. Ein Zweig setzt sich auch über das zweite Interstitium interosseum fort und theilt sich an die 2.—3. Zehe, mit den Zweigen des N. peroneus superficialis sich verbindend. Siehe hierüber auch die Bemerkung bezügl. der Mm. interossei externi, I. S. 468. Bei Affen kommt eine noch größere Ausbreitung des N. peroneus profundus an die Zehen vor oder es herrscht ausschließlich der N. per. superf. (beim Orang). G. Ruge, Morph. Jahrb. IV. Suppl.

Viel seltener ist beim Menschen jenes Verhalten, in welchem der Cutaneus dorsi pedis internus auch die beiden einander entgegengekehrten Seiten der 1. und 2. Zehe innervirt, wobei der Peroneus profundus mit jenen Zweigen nur anastomosirt.

B. N. tibialis. Dieser Nerv bildet die Fortsetzung des Ischiadicus-Stammes. Er verzweigt sich an die Muskeln der Beugeseite des Unterschenkels und des Fußes, sowie an die entsprechenden Hautstrecken. Auf der gewöhnlich zum Ischiadicus vereinten Strecke giebt er den Beugemuskeln des Oberschenkels Zweige, mit Ausschluss des kurzen Kopfes des M. biceps femoris.

Der für den M. semimembranosus abgehende Zweig sendet sehr häufig einen Nerven zum Adductor magnus, und zwar zu der medialen Portion desselben, welche in die, den Schlitz für die Schenkelarterie umgrenzende Endsehne übergeht.

In der Kniekehle liegt er über den Blutgefäßen und verläuft gerade herab zwischen den Köpfen des M. gastrocnemius, unter den M. soleus. Auf dem M. tibialis posticus nimmt er in Begleitung der Art. tibialis postica seinen Weg gegen den medialen Knöchel und theilt sich hinter diesem in seine Endäste: den N. plantaris externus und internus.

Auf dem Verlaufe durch die Kniekehle giebt er einen Hautast zur Wade und Zweige zum Kniegelenk ab, sowie die Nerven für die Wadenbauchmuskeln und die Muskeln der tiefen Schichte. Die Verzweigung findet in einer bestimmten Folge statt. Zu oberst geht der Hautast ab:

N. suralis, s. communicans tibialis. Er nimmt eine oberflächliche Richtung zwischen beiden Köpfen des M. gastrocnemius, die für ihn eine zuweilen zu einem Canal abgeschlossene Rinne bilden. Dann gelangt er auf die Endsehne des Gastrocnemius, durchsetzt die Fascie und gewinnt auf seinem ferneren Verlaufe lateral von der Achillessehne die Verbindung mit dem N. communicans fibularis. Zuweilen hat diese schon in der Kniekehle oder höher oben stattgefunden. Nach Abgabe von einigen feinen Hautzweigen zum Malleolus lateralis und stärkeren Zweigen zur Ferse (Rami calcanei laterales) tritt der Nerv hinter dem Malleolus lateralis als

N. cutaneus dorsi pedis externus zum lateralen Fußrand. Sein Verbreitungsgebiet ist variabel und steht mit der Verbreitung der aus dem N. peroneus superficialis stammenden Rückennerven des Fußes, vornehmlich des Cut. dorsi pedis medius, mit dem er durch einen Zweig verbunden ist, in alternirendem Verhalten. Zum mindesten vertheilt er sich am lateralen Fußrande und zur kleinen Zehe. Bei größerer Ausdehnung giebt er noch einen Zweig zu den einander entgegengekehrten Seiten der 4.—5. Zehe, oder sogar noch der 3.—4. ab, so dass er damit die Peroneus-Verzweigung beeinträchtigt. Das Maß dieses Übergreifens scheint von der größeren oder geringeren Betheiligung des N. peroneus an der Zusammensetzung des N. cutaneus dorsi pedis externus vermittels des N. communicans fibularis abzuhängen, so dass das Peroneus-Gebiet sich auch auf diese Bahn erstreckt.

Vom Stamme des Tibialis geht ebenfalls noch hoch in der Kniekehle der Nerv für den medialen Kopf des Gastrocnemius ab. Dann folgen Äste für das Kniegelenk mit dem Nerven für den M. plantaris.

Meist auf der zwischen den beiden Köpfen des Gastrochemius befindlichen Strecke wird der Nerv für den lateralen Kopf des genannten Muskels abgegeben; von diesem zweigt sich ein Nerv zur oberen Partie des M. soleus ab. Ebenda verlässt auch der Nerv für den M. popliteus den Stamm, sowie Zweige für den M. tibialis posticus, Flexor digitorum communis longus und Flexor hallucis longus. Auch der Soleus erhält für seine unteren Partien Zweige. Endlich geht von dem schon unter dem Soleus verlaufenden Tibialisstamm nochmals ein Nerv für den M. flexor hallucis longus ab.

Zuletzt sendet er einen Zweig zur medialen Seite der Ferse (Ramus calcaneus medialis). Dann theilt er sich in die beiden Plantarnerven, die unter dem Ursprunge des Abductor hallucis zur Fußsohle treten.

Der N. politeus tritt von unten in den Muskel ein. Er giebt ab den N. interosseus cruris, welcher Zweige zu beiden Tibialarterien sendet und zum Theil innerhalb der Membrana interossea herab verläuft. Dabei giebt er auch den Knochen des Unterschenkels Zweige.

N. plantaris internus (medialis) verläuft medial vom M. flexor digitorum communis brevis, indem er dem inneren Fußrande folgt. Er giebt jenem Muskel wie auch dem Abductor hallucis einen Zweig und dann einen starken Ast zum medialen Fußrand, welcher theils im Flexor hallucis brevis, theils in der Haut des medialen Fußrandes und der Großzehe endet. Der Stamm des Nerven spaltet sich dann in drei Äste (Nn. digitales communes), welche nach Abgabe von kleinen Zweigen zur Haut der Fußsohle und zu den Zehen verlaufen und die einander entgegengekehrten Seiten der 1. und 2., 2. und 3., 3. und 4. Zehe versorgen (Nn. digitales plantares). Auch Zweige für den ersten oder den ersten und zweiten M. lumbricalis gehen ab. Endlich besteht noch eine Verbindung mit einem Zweige des N. plantaris externus. Das Verhalten des N. pl. internus entspricht somit in allen wesentlichen Punkten jenem des N. medianus an der Hand.

N. plantaris externus (lateralis). Dieser verläuft in Begleitung der Art. plantaris schräg zwischen M. flexor digitorum brevis und dem Caput plantare des M. flexor digitorum longus gegen den lateralen Fußrand und theilt sich in einen oberflächlichen und einen tiefen Ast. Noch bevor er zwischen die obengenannten Muskeln tritt, giebt er einen Zweig lateral zum Abductor digiti V. Weiterhin verzweigt er sich an das Caput plantare flexoris longi, und lässt am lateralen Rande des letzteren seine beiden Endäste hervorgehen. Der

- a. Ramus superficialis ist häufig schon vom Beginne an in zwei Zweige getheilt und verläuft mit dem einen zum lateralen Fußrande. Die Haut längs der Kleinzehe sowie der M. flexor brev. dig. V erhalten von ihm Verzweigungen. Der andere Zweig verläuft vorwärts und vertheilt sich an die einander entgegengekehrten Seiten der 4. und 5. Zehe (Nn. digitales plantares). Vorher sind Ästchen zur Haut der Fußsohle von ihm abgegangen, auch zu jenen Mm. lumbricales, welche der N. plantaris internus übrig ließ.
- b. Ramus profundus. Der Stamm dieses Nerven entsendet meist sofort mehrere feine Zweige zu den, in den letzten Interstitien gelegenen Zwischenknochenmuskeln. Die Fortsetzung des Stammes begleitet den Arcus plantaris in die Tiefe der Fußsohle und giebt den übrigen Mm. interossei Zweige, sowie auch den beiden Köpfen des M. adductor hallucis.

Die beiden Endäste des N. plantaris externus entsprechen in Verlauf und Vertheilung einem ähnlichen Verhalten des Nervus ulnaris an der Hand. In der Combination der Zweige zu streckenweise gemeinsamen Stämmchen (Nn. digitales communes) bestehen manche Verschiedenheiten, auch für den N. plantaris internus. Aus diesem mannigfachen Verhalten tritt aber als Regel hervor, dass der N. plantaris internus mit 7, der externus mit 3 Endästen an der Versorgung der Plantarfiäche der Zehen betheiligt ist.

Die Nerven der unteren Gliedmaße bieten bei vielen, aus der Eigenthümlichkeit der letzteren entspringenden Differenzen von jener der Obergliedmaße doch auch wieder manche Übereinstimmungen der Anordnung. In dieser Beziehung ist besonders bemerkenswerth, dass die aus dem Plexus lumbo-sacralis sich bildenden Stämme der Gliedmaßennerven in vordere und hintere sich trennen lassen, wie auch am Plexus brachialis vordere und hintere Stränge unterschieden werden. Vordere Nerven sind der Obturatorius und der N. tibialis; hintere der Femoralis und der Peroneus. Erstere gehören der ursprünglich inneren oder

ventralen Seite der Gliedmaße, letztere der ursprünglich äußeren oder dorsalen Seite der Gliedmaße an.

S. A. M. PATERSON, Journal f. Anatomy. Vol. XXI. S. 407. S. auch EISLEB, Anat. Anz. VI.

### § 387.

II. Aus dem unteren, als Plexus pudendus bezeichneten Abschnitte des Sacralgeslechtes setzt sich der

N. pudendus communis fort. Er tritt mit dem N. ischiadicus, zuweilen auch noch mit ihm verbunden, unterhalb des M. piriformis aus dem Foramen ischiadicum majus hervor und verläuft in Begleitung der Arteria pudenda communis um die Spina ischiadica. Dann gelangt er an die laterale Wand des kleinen Beckens und verläuft gegen die Schambeinsymphyse, um mit seinem Ende als N. dorsalis penis s. clitoridis weiter zu ziehen. Die Verzweigungen sind jenen der gleichnamigen Arterie ähnlich, an den After, an die Dammregion und an die äußeren Geschlechtsorgane vertheilt. Es sind folgende:

- a. Nn. haemorrhoidales inferiores, welche zur Haut und zur Muskulatur des Afters (Sphincter ani externus) sich verbreiten.
- b. Nn. perinaei. Gleichfalls mehrfache Zweige zur Haut und zu den Muskeln des Dammes. Die vordersten und oberflächlicheren setzen sich in längerem Verlaufe zur hinteren Fläche des Hodensackes oder zu den großen Schamlippen fort (Nn. scrotales [labiales] posteriores).
- c. N. dorsalis penis s. clitoridis ist das Ende des Stammes, welches mit der gleichnamigen Arterie neben dem Lig. suspensorium zum Rücken des Penis oder der Clitoris verläuft und demnach verschiedene Stärke besitzt. Nach Abgabe unbedeutender seitlicher Zweige zur Haut des Penis oder der Clitoris bis zum Praeputium geht der Nerv zur Glans herab und spaltet sich in mehrfache stärkere Endzweige, welche in der Haut der Glans penis s. clitoridis endigen.

Mit dem vorderen Aste des letzten Spinalnerven, N. coccygeus, oder der beiden letzten, im Falle ein zweiter Caddalnerv vorkommt, verbindet sich der fünfte Sacralnerv und ein Zweig des vierten zum Plexus coccygeus (Fig. 615). Der aus dieser Verbindung entstandene Nerv verläuft um das Steißbein nach hinten und strahlt mit dem dorsalen Aste des N. coccygeus in der Gegend des letzten Caudalwirbels vorwiegend in die Haut aus (Nervi ano-coccygei). Auch zur sogenannten Steißdrüse« sollen feine Zweige gelangen.

Bezüglich der mit dem Filum terminale verbundenen Rudimente eines 32. oder 33. Spinalnerven ist eine peripherische Verbreitung unbekannt. Sowohl in dem höchst unbedeutenden Volum dieser Nerven als auch in dem Schwanken der Zahl der den sogenannten Plexus coccygeus oder caudalis bildenden Nerven findet die an der Caudalregion des Körpers bestehende Rückbildung ihren anatomischen Ausdruck auch am Nervensysteme, wie er schon am Skelete, an der Muskulatur und auch am Arteriensysteme sich zu erkennen gab.

# III. Sympathische Nerven (Eingeweide-Nervensystem). 8 388.

Unter dem Namen des »Sympathicus« oder des »sympathischen Nervensystems« wird ein Theil der peripherischen Nerven verstanden, welcher von den cerebro-spinalen durch Anordnung, Verbreitungsgebiet und theilweise auch durch die Beschaffenheit seiner Formelemente unterschieden ist. Die Nervenfasern sind marklose, welche mit markhaltigen Fasern gemischt Stränge und Fäden zusammensetzen. Diese sind wegen ihrer durchscheinenden Beschaffenheit wenig deutlich wahrnehmbar (graue Nerven). Sie bilden großentheils Geflechte und Netze, welche distal immer feiner und engmaschiger werden und schließlich mikroskopischer Natur sind. Dadurch gestalten sich die Bahnen dieser Nerven in bedeutend complicirter Art. Im Verlaufe jener Geflechte finden sich reichlich vertheilte Ganglienzellen (I. S. 124), welche vorzüglich an den Knotenpunkten der Netze und Geflechte größere oder kleinere Ganglien darstellen (daher: Gangliennervensystem). Auf solchen Bahnen verbreiten sich die sympathischen Nerven durch den Körper, größtentheils in Begleitung der Blutgefäße zu mannigfaltigen Organen, vorzüglich zum Darmcanal und seinen Adnexen, zum Uro-



Schema für das peripherische Verhalten der Spinalnerven. w vordere, s hintere Wurzel, g Spinalganglion, sp Stamm des Spinalnerven, a Ramus anterior, b Ramus posterior, s Ramus visceralis.

genital-System und zum Gefäßsystem. Ihre Beziehung zu letzterem hat diesem Theile des sympathischen Systems auch den Namen »vasomotorisches Nervensystem« verschafft.

Diese Eigenthümlichkeiten werden noch durch solche physiologischer Natur vermehrt, entheben aber die sympathischen Bahnen nicht der Abhängigkeit vom übrigen oder cerebro-spinalen Systeme, von dem sie nur einen Theil vorstellen. Das Verhalten der Spinalnerven zu den sympatischen Nerven lässt diese Beziehung verstehen. Die vorderen Äste der Spinalnerven geben, wie schon oben erwähnt, je einen Zweig ab: den R. visceralis (Fig. 616) (R. com-

municans der Autoren), der dem sympathischen System Spinalnerven zuleitet und sympathische Bahnen den Centralorganen verbindet.

Jeder Ramus visceralis führt mit spinalen Elementen bereits sympathische Fasern. Nahe an seinem Ursprunge giebt er einen kleinen Zweig ab, welcher sich mit einem ähnlichen aus dem Stamme des bezüglichen Spinalnerven verbindet und in das Foramen intervertebrale zurück verläuft, Nervus sinu-vertebralis (Luschka). Ein solcher enthält sympathische und spinale Fasern und verbreitet sich im Wirbelcanal, vorzüglich an der vorderen Wand desselben. Auf- und absteigende Äste, welche mit benachbarten derselben Seite sich in Verbindung setzen, stellen feine Längsstämmchen her. Sie sind durch Queranastomosen unter einander verbunden und verzweigen sich auch nach der Hinterwand des Wirbelcanals. Ihr Endgebiet liegt theils im Perioste theils an den Venengeflechten und an den Arterien des Rückgratcanals. Das Verhalten dieser Nerven stellt sich den Nervi recurrentes zur Seite, die von einigen Hirnnerven in die Schädelhöhle abgegeben werden.

Auch an die benachbarten Intercostal- oder Lumbalarterien werden Zweige aus dem Ramus visceralis entsendet. In der Auffassung der Rami viscerales nicht als bloßer Communicationen beruht der Cardinalpunkt für das anatomische Verständnis des sympathischen Systems. In dem einfachsten Befunde — (wie er bei Petromyzon besteht, Julin) — verzweigt sich jeder R. visceralis der Spinalnerven an eine Darmstrecke und andere Theile und bildet dabei gestechtartige Verbindungen mit den benachbarten Rami viscerales.

Bei höheren Wirbelthieren sind die Rami viscerales untereinander durch einen Längsstrang verbunden, der wohl dadurch entstanden ist, dass sie nicht

sofort zu ihrem Endgebiete gelangen, sondern abwärts gerichtet sich mit den nächstfolgenden verbanden oder auch aufwärts verlaufende Fasern entsendeten.

Man denke sich so die Rami viscerales (Fig.  $617 \, r.v$ ) nach ihrem Abgange von den Spinalnerven eine kürzere oder längere Strecke längs der Wirbelsäule verlaufend, so dass untere vor ihrer peripherischen Verbreitung (s) von oberen erreicht werden, so wird dadurch ein längs der Wirbelsäule sich erstreckender Nervenstrang (gg) entstehen. Es ist also zunächst der nicht directe Verlauf der Rami viscerales, von dem wir diesen Längsstrang ableiten, und dieser Umstand ist wieder bedingt von der, vom Kopfe an gerechnet, abwärts gehenden Lageveränderung der vom Sympathicus versorgten Organe. Auch die von dem Strange entsendeten größeren Nerven schlagen sämmtlich jene Richtung ein.

Da jener Strang an der Grenze der Spinalnerven, die ihm ihre visceralen Zweige entsendeten, und der von ihm abgehenden sympathischen Nerven liegt, ward er Grenzstrang benannt. In ihm beginnt bereits die Einlagerung von Ganglienzellmassen und damit die Bildung von Ganglien, sowie ein Zuwachs markloser Nervenfasern, welche in den Ganglien wurzeln. Die Ganglien entstehen durch Abzweigungen von den Spinalganglien. Von diesen treten Nervenzellen oder Complexe von solchen in die Bahnen der Rami viscerales. Durch

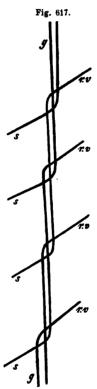

Schema zur Darstellung des Grenzstranges des Sympathicus.

weitere Wanderung dieser Elemente gehen dann wahrscheinlich auch die peripheren Ganglien des sympathischen Systemes hervor. Die durch die Rami viscerales zugeführten markhaltigen Nervenfasern werden also im Grenzstrange mit marklosen Fasern gemischt, und von da an treten sie, nach Maßgabe der Vermehrung der letzteren, in den sympathischen Bahnen gegen die blassen Fasern an Menge zurück. Durch Zuwachs neuer Elemente complicirt sich das von den Rami viscerales abgeleitete einfachere Verhalten. Weitere Complicationen ergeben sich durch Zutritt aufsteigender Bahnen im Grenzstrange, wie solche für

die spinalen Elemente besonders im oberen thoracalen Abschnitte des Grenzstranges angegeben sind.

Die Ganglien des Grenzstranges befinden sich in der Regel an der Verbindungsstelle der Rami viscerales mit dem Grenzstrang. An Größe wie an Gestalt sind sie verschieden, bald einander genähert, oder es sind wirklich mehrere unter einander verschmolzen, was aus der Zahl der eintretenden Rami viscerales erkannt werden kann; bald sind sie weiter auseinander gerückt. Demgemäß variirt auch die Länge der Zwischenstrecken des Grenzstranges, welche wie Commissuren der Ganglien erscheinen. Zuweilen sind diese Commissuren doppelt.

Die Rami viscerales sind dem Dargestellten gemäß als die Anfänge der sympathischen Nerven anzusehen. Sie sind nicht immer einfache Äste, sondern kommen auch mehrfach vor, von verschiedenen Stellen eines Spinalnerven abgehend, zuweilen geht auch ein Zweig von dem peripherischen Theile des Nerven her in den Ramus viceralis über, und kann dann wohl als aus dem Grenzstrange durch den Ramus visceralis in die peripherische Bahnstrecke des Spinalnerven verlaufend angesehen werden. An der Zusammensetzung der Rami viscerales sind beide Wurzeln der Spinalnerven betheiligt. Über das Verhältnis der cerebro-spinalen Faserbündel zum Grenzstrange s. Onodi. Arch. f. Anat. 1884.

Die Ganglien des sympathischen Systems sind, obwohl von en Spinalganglien abstammend, doch durch die Verhältnisse ihrer Ganglienzellen von den Cerebro-spinal-Ganglien verschieden, wie Fig. 78 dargestellt ist. In Übereinstimmung mit den cerebro-spinalen Ganglienzellen kommt den sympathischen eine bindegewebige Kapsel zu, welche aus plattenförmigen Elementen mit Kernen gebildet ist (KEV und RETZIUS).

## § 389.

Der Grenzstrang beginnt am Halse mit einem großen, spindelförmigen Ganglion (G. cervicale supremum), welches vor den Querfortsätzen des zweiten und dritten Halswirbels auf dem M. longus capitis und hinter der Carotis interna liegt. Dieses Ganglion setzt sich aufwärts in ein der Carotis interna folgendes und dieselbe in der Regel mit zwei Ästen umgreifendes Nervenstämmehen, den Nervus caroticus fort, welcher fernerhin in ein die Carotis interna umspinnendes Geflechte (Plexus caroticus) sich auflöst. Von dem Ganglion cervicale supremum verläuft der Grenzstrang längs der Wirbelsäule abwärts, und lässt nach deren Regionen einzelne Strecken unterscheiden.

Ob auch am Kopfe, an welchem wir schon bei den Cerebralnerven die wichtigsten Verhältnisse des Sympathicus dargestellt haben, der Grenzstrang repräsentirt sei, wird verschieden beantwortet. Man kann zwar vom Nervus caroticus aus sympathische Bahnen zu allen mit den Kopfnerven verbundenen sympathischen Ganglien verfolgen, allein dieser Weg führt nicht in einer, der Lage des vertebralen Grenzstranges entsprechenden Richtung, und jene Bahnen selbst weisen keinerlei Ähnlichkeit mit dem Verhalten des Grenzstranges auf. Das erste sympathische Ganglion, nämlich das Ganglion ciliare (II. S. 433), steht sogar außerhalb aller jener Bedingungen, die für die Ganglien des Grenzstranges statuirt wurden, und die in es eingehenden Nerven stellen keine visceralen Äste

vor. Wie das von ihm versorgte Auge selbst ein Sinnesorgan sui generis ist, so ist auch ähnlich jenes Ganglion zu beurtheilen.

Dagegen erscheint das Ganglion spheno-palatinum des zweiten Trigeminusastes (II. S. 438) im Lichte eines Grenzstrang-Ganglion, wenn es auch nicht im Bereiche einer Grenzstrangbildung liegt. Das wird aus dem Folgenden verständlich. Die vom zweiten Aste des Trigeminus in es eintretenden Nervi sphenopalatini stellen einen Ramus visceralis vor, einen anderen entsendet zu ihm der N. facialis im N. petrosus superficialis major. Es wird also hier ein Ganglion für jene Nerven gebildet. Ob auch das dem Ramus tertius trigemini angeschlossene Ganglion oticum (II. S. 443) so zu deuten ist, bleibt zweifelhaft, wenn es auch sicher ein sympathisches Ganglion vorstellt. Dass also im Bereiche der Trigeminusgruppe kein Grenzstrang vorkommt, obwohl sich mindestens eine Ganglienbildung findet, welche einem Grenzstrang-Ganglion entspricht, grundet sich auf den Umstand, dass die Rami viscerales der Nerven dieser Gruppe ihr Endgebiet (Nasenhöhle und Gaumen) in unmittelbarer Nähe finden. Es fehlt damit die Bedingung zur Grenzstrangbildung. Für das Ganglion submaxillare kann der Werth eines Grenzstrang-Ganglion nicht ganz sicher beansprucht werden, wenn man auch in der Chorda tympani einen R. visceralis sehen kann und das Ganglion dem Facialis zutheilen will. Es befindet sich in dem peripherischen Bezirke des Sympathicus.

Etwas anders verhält es sich mit der Vagus-Gruppe, deren Gebiet sich zum Theile weit vom Kopfe entfernt hat, wie schon aus der Verbreitung des Vagus selbst hervorgeht. Hier beginnen die Bedingungen für eine Grenzstrangbildung. Vom Vagus wie vom Glosso-pharyngeus, auch vom Hypoglossus gehen Verbindungen zu dem Ganglion cervicale supremum und stellen Rami viscerales vor, welche sich mit sympathischen Ganglien verbinden. Diese Ganglien sind jedoch keine discreten Gebilde, sondern mit den obersten Halsnerven zugehörigen Ganglionportionen zu einer meist einheitlichen Masse, eben dem Ganglion cervicale supremum, verschmolzen. Das enge Zusammenschließen der Nerven der Vagus-Gruppe bei ihrem Austritte aus dem Schädel macht begreiflich, dass es hier nicht zu einer Bildung gesonderter, durch Strecken eines Grenzstranges von einander geschiedener Ganglien kommen kann, wobei ähnlich wie am Rumpfe jedem Ramus visceralis (R. communicans) ein sympathisches Ganglion zugetheilt wäre. Ebenso dürfte sich die Verschmelzung jener Ganglionportionen mit Ganglien des vertebralen Grenzstranges auf die Nachbarschaft der obersten Cervicalnerven begründet finden. Auf die in das oberste Halsganglion eintretenden Nerven gebührendes Gewicht legend, betrachten wir dieses Ganglion als eine zusammengezogene Strecke des Grenzstranges, welche mit ihrem oberen Abschnitte dem Kopftheile, mit ihrem unteren dem Halstheile des Sympathicus angehört.

Wie alle Ganglien in der Anlage relativ viel umfänglicher erscheinen als später, so ergiebt sich auch in der Anlage des Grenzstranges ein bedeutenderes Volum der zu Ganglien sich ausbildenden Abschnitte desselben. so dass die Zwischenstrecken (Commissuren der Ganglien) dagegen nur kurz sich darstellen oder gar nicht bestehen. Am

obersten Halsganglion ist dieses Verhalten zur völligen Concrescenz weiter gediehen. Zaweilen erstreckt sich dieses Ganglion bis zum Eingange des casstischen Canala.

Über die Verbreitung der sympathischen Nerven am Kopfe siehe. Annold, Ph. Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen. 4. Heidelberg und Luipzug 1934, und dessen oben eitirte Icones nerverum expitis. Raunn, A. Über den sympathischen Grenzstrang des Kopfes. 4. München 1872.

## § 390.

Dem Halstheile des Grenzstranges kommen außer dem erwähnten, in der Regel noch 1—2 tiefer unten gelegene Ganglien zu. Das G. cervicale supremum empfängt, außer den oben aufgeführten Zweigen von Kopfnerven. noch solche von den sehlingenförmig verbundenen Rami anteriores der beiden ersten Halsnerven, sowie regelmäßig noch vom dritten Halsnerven: nicht so beständig tritt einer des vierten hinzu. Ein Ganglion cervicale medium besitzt kein regelmäßiges Vorkommen: es nimmt, wo es besteht, Zweige vom 4. und 5. Cervicalnerven auf und ist meist dem folgenden so genähert, dass eine Concrescenz mit demselben leicht verständlich ist. Dieses Ganglion cervicale inferius empfängt die Rami viscerales der unteren Cervicalnerven. Es ist immer größer als die folgenden, bald rundlich, bald länglich, und lagert dem Köpfchen der ersten Rippe an. Der zu ihm herabtretende Theil des Grenzstranges spaltet sich häufig und umfasst mit einem vorderen schwächeren aber längeren Faden die Arteria subclavia, bildet somit eine Schlinge (Ansa Vieussenii).

Am letzten Halsganglion beginnt der thoracale Abschnitt oder der Brusttheil des Grenzstranges, welcher erst an den Köpfchen der oberen Rippen, dann
zur Seite der Brustwirbelkörper verläuft. Die Zahl der Ganglien ist ebenso wechselnd wie ihre Gestalt, doch sind die oberen meist größer als die folgenden. Die
letzten zeigen wieder eine Zunahme an Volum. Das erste liegt etwas seitlich
vom letzten Halsganglion, ihm sehr nahe, zuweilen mit ihm sogar verschmolzen.
Das zweite folgt gleichfalls nahe dem ersten. Von den übrigen ist das eine oder
das andere oft kaum angedeutet, oder liegt zwischen zwei spinalen Verbindungen.

Vom letzten Thoracalganglion setzt sich das Ende des Brustheils des Grenzstranges durch die vertebrale Portion des Zwerchfelles in den Lendentheil fort. Dieser verläuft medial vom M. psoas, mehr an der Vorderfläche der Wirbelkörper, und bietet in seinen Ganglien ähnliche Variationen, wie sie für's Allgemeine bereits angegeben worden sind. Der am Promontorium in den Sacraltheil fortgesetzte Grenzstrang liegt medial an den vorderen Kreuzbeinlöchern und ist mit meist unansehnlichen, auch in der Zahl beschränkten Ganglien versehen. Auf dem ersten Caudalwirbel verbinden sich die feinen Enden der beiderseitigen Stränge zuweilen zu einem G. coccygeum (G. impur).

Verbindungen der beiderseitigen Grenzstränge kommen in verschiedenem Grade entfaltet auf dem Kreuzbein, hin und wieder auch an höher gelegenen Abschnitten vor.

Aus dem Grenzstrange lösen sich nach und nach zahlreiche Nerven ab, welche in die peripherischen Geflechte übergehen. Die Mehrzahl dieser bald direct von den Ganglien, bald auch von den Verbindungssträngen derselben

kommenden Nerven ist feiner Art, und nach kürzerem Verlaufe gelangen sie zu den Geslechten. Sie werden daher nicht mit besonderen Namen belegt. Einige aber legen einen längeren Weg zurück und bilden stärkere Stämmehen. So gehen vom Halstheile des Grenzstranges die *Nn. cardiaci* zum Herzgeslechte, vom Brustteile die *Nn. splanchnici* zum Plexus coeliacus in der Bauchhöhle.

- a. Nn. cardiaci gehen in der Regel von den drei Cervicalganglien hervor, sind aber keineswegs beständig. Der N. cardiacus superior fehlt zuweilen oder geht vom Verbindungsstrange unterhalb des Ganglion ab. Der N. cardiacus medius ist mit dem N. cardiacus inferior zu einem stärkeren Stämmchen vereinigt (N. card. crassus), wenn die bezüglichen Ganglien unter einander verschmolzen sind. Sie verlaufen convergirend mit den großen Arterienstämmen zur Brusthöhle, nehmen unterwegs die oberen R. cardiaci des N. vagus auf und gehen an der Aorta in den Plexus aorticus über.
- b. Nn. splanchnici entspringen vom mittleren und unteren Abschnitte des Brusttheiles des Grenzstranges. Ein größerer sammelt sich mit 2—4 Fädchen vom vierten, fünften oder auch erst vom sechsten Ganglion an, zur Seite der Brustwirbelsäule, und verläuft zur lumbalen Portion des Zwerchfelles herab (N. splanchnicus major). Von den letzten Thoracalganglien (10, 11) sammelt sich ein kleinerer Nerv (N. spl. minor), der einen ähnlichen Weg nimmt. Beide Splanchnici können sich in der Brusthöhle verbinden, oder der eine oder der andere (häufiger der Spl. minor) ist in mehrere Nerven aufgelöst. Sie verlaufen zum Plexus coeliacus.

#### Geflechte der sympathischen Nerven.

§ 391.

Die von dem Grenzstrange und dessen Ganglien abgehenden Nerven suchen vorwaltend die Arterien auf, um entweder an diesen Geflechte zu bilden, oder mit den Arterien zu anderen Organen zu verlaufen. Die Arterien werden also von Geflechten begleitet, die zu Eingeweiden gelangen. Geflechte benachbarter Gebiete hängen unter einander zusammen und machen eine scharfe Abgrenzung unmöglich, wie denn auch bei dem Eintreten anderer Nerven (z. B. des Vagus) in jene Geflechte der Antheil dieser Nerven an der Geflechtbildung von den rein sympathischen Bestandtheilen derselben anatomisch nicht gesondert werden kann.

Nach den Körperregionen betrachten wir folgende Geflechte:

1. Am Kopfe nimmt der aus dem N. caroticus hervorgehende Plexus caroticus internus seinen Weg mit der gleichnamigen Arterie in die Schädelhöhle. Im carotischen Canale des Schläfenbeines verbindet er sich durch die Nn. caroticotympanici und den N. petr. profundus minor mit dem Plexus tympanicus (II. S.451), durch den N. petrosus profundus major mit dem Ganglion spheno-palatinum. Nach dem Eintritte in den Sinus cavernosus wird das bisher nur aus mehreren Fäden gebildete Geflechte, Pl. cavernosus, dichter und feiner, giebt Zweige zur Hypophysis ab und soll auch an die den Sinus cavernosus durchsetzenden Hirnnerven Fädchen entsenden. Ferner findet eine Abzweigung zu feinen Geflechten statt,

welche den Hirnästen der Carotis, sowie der Arteria ophthalmica folgen. Eines Fädchens zum Ganglion ciliare ist oben gedacht.

Vom Ganglion cervicale supremum treten Fäden, welche gesiechtartig verlausen, zur Carotis externa. Aus diesem Plexus caroticus externus begleiten kleinere Gesiechte die Verästelung der genannten Arterie zum Kopse wie auch zum Halse, nach den Arterien benannt. Unter ihnen ist der Pl. thyreoideus superior der ansehnlichste. Mit dem Plexus pharyngeus verbinden sich Zweige des Vagus und des Glosso-pharyngeus. Von dem Gesiechte der Arteria maxillaris externa gelangen Nerven zum Ganglion submaxillare.

- 2. Am Halse sind der Pl. thyreoideus inferior und der Pl. vertebralis hervorzuheben. Die von den Cervicalganglien entsendeten Nn. cardiaci bilden
- 3. in der Brust den Pl. aorticus superior. Dieser umspinnt die Aorts und lässt zwei Abschnitte unterscheiden, den Pl. aorticus superficialis, vorzüglich zwischen Pulmonalarterie und dem Aortenbogen entfaltet, und den Pl. aorticus profundus zwischen dem Anfange des Aortenbogens und der Theilung der Trachea. Verzweigungen des Vagus sind beiden Abschnitten zugetheilt. Sie geben zu den Atrien Zweige. Am Anfange der Aorta hängt der Plexus aorticus mit den an die Kammern verlaufenden Kranzgeflechten (Pl. coronarius cordis dexter et sinister) zusammen, in deren Bahnen zahlreiche kleine Ganglien eingestreut sind. Mit den beiden Bronchen verbreiten sich gleichfalls sympathische Geflechte mit jenen des N. vagus im Zusammenhang in die Lungen (Pl. pulmonalis). Auf die Aorta descendens fortgesetzt verläuft der Pl. aorticus, unter Aufnahme einiger Fädchen vom Grenzstrange, aus der Brusthöhle in's Abdomen.
- 4. Im Bauche verbindet sich mit dem Aortengeflechte der Plexus coeliacus in der Umgebung der Arteria coeliaca; in ihn senken sich die Nervi splanchnici, vorzüglich der N. splanch. major, ein und verbinden sich mit mehreren größeren, getrennten, oder zusammenhängenden Ganglien (Ganglia coeliaca). Diese Ganglien können auch zu einer einzigen Masse vereinigt sein (Ganglion solare). Sie liegen der Abgangsstelle der Art. coeliaca von der Aorta auf, am Hiatus aorticus des Zwerchfells, und können sich auch bis zur Ursprungsstelle der Art. mesenterica superior erstrecken. Ein unterhalb der letztgenannten Arterie der Aorta angelagertes Ganglion ward als Ganglion mesentericum superius bezeichnet. Die den N. splanchnicus minor aufnehmende Ganglienmasse ist zuweilen gesondert und nimmt eine tiefere und seitlichere Lage ein, bis gegen die Abgangsstelle der Art. renalis aus der Aorta. Auch noch kleinere Ganglien kommen vor, in der Regel in assymmetrischem Verhalten, wie denn in der gesammten Anordnung der Ganglien des Plexus coeliacus eine außerordentliche Mannigfaltigkeit herrscht. Besteht eine Mehrzahl discreter Ganglien, so sind diese durch einzelne starke Züge oder durch zahlreichere kleine Fäden, die wieder Geflechte bilden können, unter einander im Zusammenhang. Außer den Splanchnici gehen auch Vaguszweige vom Magen aus in den Plexus coeliacus über. Von diesem Geflechte strahlen nach allen Seiten Nerven aus (daher Sonnengeflecht, Pl. solaris) und setzen den Plexus coeliacus mit zahlreichen anderen Geflechten in Verbindung. Diese sind nach den Verzweigungen der Arteria coeliaca und den anderen Eingeweideästen der Bauchaorta vertheilt, nehmen mit diesen ihren Verlauf und werden nach ihnen mit Namen belegt.

Ein Pl. hepaticus begiebt sich nach Abgabe von Nerven an den Plexus coronarius des Magens zur Leber, zu deren Pforte, auch an die Vena portae wie an die Gallenblase Nerven sich abzweigen. Mit den Gefäßen dringt der Plexus in die Leber ein.

Der Pl. lienalis folgt der Arterie mit feinen Netzen zur Milz. Ein Pl.

coronarius begiebt sich mit der Art. coronaria ventriculi sinistra zur kleinen Curvatur des Magens und verbindet sich mit den Magenästen des Vagus.

Der Pl. suprarenalis besteht aus vielen, theilweise direct dem N. splanchnicus major entstammenden Nerven, welche zur Glandula suprarenalis verlaufen. Zuweilen sind diese Nerven wieder mit einem, aus dem Plexus coeliacus abgelösten Ganglion im Zusammenhang. Nach dem Durchtritte durch die Rinde dieses Organs gehen sie in dessen Marksubstanz über (vergl. S. 501).

Der Pl. renalis kommt von dem mit dem Pl. aorticus verbundenen Theile des Pl. coeliacus und besitzt an seinem Beginne zuweilen ein größeres Ganglion, in welches der N. splanchnicus minor eintreten kann. Das Geflechte sendet Zweige zur Nebenniere, auch zum Ureter, und vertheilt sich im Hilus mit der Nierenarterie in der Niere. Es giebt auch den Pl. spermaticus ab. Je nach dem Ursprunge der Arteria spermatica interna, bald vom Pl. sorticus, bald vom Pl. renalis abgezweigt, begleitet dieser Plexus die Arterie beim Manne zum Samenstrang und durch diesen zum Hoden, beim Weibe zum Ovarium und zum Uterus.

Pl. mesentericus superior. Aus dem untersten Theile des Pl. coeliacus auf die Art. mesenterica superior fortgesetzt, verzweigt er sich mit dieser zum Darmcanal, wohin er durch das Gekröse seinen Weg nimmt. Auf diesem Wege verzweigen die Nerven sich häufig und bilden Anastomosen. Feine Nerven verlassen die Geflechte, welche die größeren Aste der Art. mesenterica begleiten, und treten selbständig unter ferneren Verzweigungen zum Darm. In der Wandung des letzteren bilden die Nerven feine, mit Ganglienzellen ausgestattete Geflechte. Eines davon liegt zwischen beiden Muskelschichten der Darmwand (Pl. myentericus, AUER-BACH). Es ist durch abgeplattete Faserzüge ausgezeichnet, die ziemlich enge Maschen von wenig variablem Umfange bilden. An den Knotenpunkten liegen die Ganglienzellen. Nach innen von der die Ganglienzellen führenden, aus stärkeren Zügen bestehenden Schichte kommt eine nur aus Nervenfasern gebildete feinere vor. Die von dem Gestechte abgehenden Nerven scheinen vorzugsweise sur die Muscularis des Darmes bestimmt. Ein zweites Geflechte verbreitet sich in der Submucosa, unter der Muskelfaserschichte der Schleimhaut (Pl. entericus, MEISSNER). Dieses Geflechte bildet kein so regelmäßiges Maschennetz wie der Pl. myentericus, mit dem es durch Zweige zusammenhängt.

Der Pl. mesentericus inferior kommt vom Pl. aorticus und bietet in seinem Verlaufe ähnliche Verhältnisse wie der Pl. mesentericus superior. Am Anfange des Geflechtes lagert ein sehr variables Ganglion über der Arterie.

Pl. aorticus inferior. Er verläuft mit der Aorta abdominalis, empfängt Fäden aus dem Grenzstrange und steht oben mit dem Pl. coeliacus und den paarigen Verzweigungen desselben in engem Zusammenhange. Ein Ganglion in der Nachbarschaft des Gefäßstammes ist nicht constant.

5. Nach dem Becken zu setzt sich der Pl. aorticus in den

Pl. hypogastricus fort, welcher, an der lateralen Wand der kleinen Beckenhühle verbreitet, aus dem Sacraltheil des Grenzstranges Zweige empfängt und nach den Beckenorganen sich verzweigt. Solche Abzweigungen des Pl. hypogastricus sind: a. der Pl. haemorrhoidalis, der sich als feines Geflechte an das Rectum vertheilt und oben mit dem Pl. mesent. inferior zusammenhängt. b. der Pl. prostaticus ist an Prostata und Samenblase verzweigt, als Pl. deferentialis auf das Vas deferens fortgesetzt. Beim Weibe wird der Pl. prostaticus durch den Pl. utero-vaginalis vertreten, der ein ansehnliches, im breiten Mutterbande mit dem Pl. spermaticus zusammenhängendes Geflechte vorstellt, welches zur Wand des Uterus und der Scheide sich verzweigt. c. der Pl. vesicalis erstreckt sich theils vom Pl. haemorrhoidalis aus, theils vom Pl. prostaticus beim Manne, vom Pl. utero-vaginalis beim

Weibe auf die Harnblase. Der *Pl. cavernosus* ist beim Manne gleichfalls vom Pl. prostaticus zu den Corpora cavernosa der äußeren Geschlechtsorgane fortgesetzt; seine Nerven verlaufen theils oberflächlich mit den Arterien des Penis, verbinden sich da auch mit dem N. dorsalis penis, theils dringen sie schon an der Wurzel des Penis mit den Arterien in die Corpora cavernosa ein. Beim Weibe ist das schwächer entwickelte Geflechte für die Clitoris bestimmt.

Bezüglich der Ganglien und der Verbreitung des Uterusgeflechtes S. Lee, Philos. Transact. 1841. Snow Beck, ibidem 1846. Frankenhäuser, Über die Nerven des Uterus. Jena 1867. J. Müller, Über die organ. Nerven der erectilen männlichen Geschlechtsorgane. Abh. d. Berliner Academie, 1838. Über manche anatomische Verhältnisse siehe W. H. Gaskell, On the structure and function of the nerves which innervate the visceral and vascular system. Journal of Physiology. Vol. VII.

Außer älteren und neueren Monographien über einzelne Abschnitte des gesammten Nervensystems siehe Schwalbr's Lehrbuch der Neurologie. Erlangen 1881.

Bezüglich bildlicher Darstellungen des gesammten peripherischen Nervensystems s. Hibschfblu und Leveillé, Neurologie mit Atlas, Paris 1853. Rüdinger, Die Anatomie der menschlichen Gehirn- und Rückenmarksnerven. Stuttgart 1870.

Die Varietäten des peripherischen Nervensystems behandeln: Jäger, die Varietäten der Oculomotorius-Gruppe, des Trigeminus und Vagus, Gießen 1864. Kaupmann, die Varietäten des Plexus brachialis, Gießen 1864. Krause, W. und Trigmann, die Nervenvarietäten des Menschen. Leipzig 1868.

#### Von den Nebennieren.

§ 392.

Die Nebenniere (Glandula s. Capsula suprarenalis, Ren succenturiatus) ist ein dem oberen und medialen Rande jeder Niere aufgelagertes Organ (Fig. 618),



Rechte Niere mit Nebenniere eines Fötus von 7 Monsten.

welches außer dieser Lagebeziehung, die ihm den Namen gab, nichts mit der ausgebildeten Niere gemein hat. Dass man es als » Drüse« aufführt, hängt mit der veralteten Vorstellung von der Existenz sogenannter » Blutgefäßdrüsen« zusammen, über welche II. S. 120 verhandelt ist. Da das Organ diesen ihm beigezählten anderen Gebilden: Thymus, Schilddrüse etc. völlig fremd ist, besteht kein Grund, es einem derselben anzuschließen. Dagegen sind auf vergleichend-anatomischem Wege Beziehungen zum sympathischen Nervensysteme erwiesen. Genetische Beziehungen zu der Anlage des ersten Excretionsorganes (Vorniere) sind für einen Theil des Organes erkannt (II. S. 122), jenen, dessen

functionelle Verhältnisse völlig dunkel sind. Ein anderer Theil dagegen erweist sich in Beziehungen zum sympathischen Nervensysteme, und dieser Umstand ist es, wodurch die Vorführung der Organe an dieser Stelle begründet wird.

Das Organ ist von bräunlich-gelblicher Farbe und von bald weicherer, bald festerer Consistenz. Es besitzt eine abgeplattete, annähernd halbmondförmige Gestalt, sitzt mit breiter Basis der Niere auf und nimmt gegen den freien convexen

Rand hin an Dicke ab. Seine im fötalen Zustande (Fig. 618) ziemlich glatte Oberfläche gestaltet sich bald uneben und bietet später oft bedeutende furchenartige

Vertiefungen, welche der gesammten Oberfläche eine höckerige, oder geschrumpft erscheinende Beschaffenheit verleihen (Fig. 619). Eine bedeutendere Einsenkung findet sich meist an der medialen Seite und greift in der Regel auf die Vorderfläche über. Sie stellt den Hilus vor, an welchem Blutgefäße ein- und austreten. Beide Nebennieren liegen der Lumbalportion des Zwerchfells auf, in gleicher Höhe mit dem 11. Die rechte Nebenniere berührt, Brustwirbel.



Linke Nebenniere von varne. 3/4.
dem Hilus tritt eine Vene.

mit ihrer vorderen Fläche den hinteren Rand des rechten Leberlappens. Die linke grenzt lateral an die Milz. Das jede umgebende Bindegewebe fixirt sie in ihrer Lage.

Die Substanz des Organes besteht aus einer äußeren oder Rindenschichte, welche die innere Schichte oder das Mark umschließt (Fig. 620). Erstere ist von gelblicher Farbe und festerer Consistenz, während das Mark grau oder bräunlich gefärbt und von weicherer Beschaffenheit ist.

Der feinere Bau lässt eine äußere Bindegewebsschichte unter-



Querschnitt durch die Nebenniere.

scheiden, von der aus feine Züge in's Innere sich fortsetzen und ein Gerüste für andere Bildungen abgeben. In der Rindensubstanz kommt durch Verschiedenheit der Färbung schon dem bloßen Auge eine Schichtung zum Ausdruck, indem eine innere dunklere gelb- oder rothbraune von einer äußeren helleren gelblichen sich abgrenzt. Diese Verschiedenheit beruht auf einem differenten Verhalten von Zellen, welche in bestimmter Gruppirung die Hauptmasse der Rinde darstellen. Zu äußerst, unter dem bindegewebigen Überzuge, finden sich mehr-

fache Zellenhaufenlagen. Dann folgen dichter gedrängte Stränge von Zellen. Nach außen sind diese Stränge mächtiger und umschließen zahlreichere Zellen, während sie nach innen dünner und kürzer werden, und nur aus je einer Zellreihe bestehen. Alle Zellstränge stehen senkrecht zu der Marksubstanz, gegen welche die Rinde mit einer Lage kleiner Zellgruppen, oder auch mit vereinzelten Zellen, abschließt. Sämmtliche Zellen sind indifferenter Art, bestehen aus Kern und Protoplasma mit deutlicher äußerer Abgrenzung. Wo sie gruppirt sind, bieten sie polyedrische Formen. Im Marke kommen wieder die bindegewebige, hier von reichen Gefäßen durchsetzte Grundlage und darin eingebettete Zellen zur Unterscheidung. Die letzteren sind entweder vereinzelt oder gruppirt. Manche besitzen polygonale oder radiäre Gestaltung und sind darin Ganglienzellen ähnlich. Auch cylindrische Elemente in kleinen Gruppen oder in Strängen kommen vor, so dass die Marksubstanz aus nicht rein nervösen Theilen sich zusammensetzt.

Ein bedeutender Reichthum von Nerven, größtentheils aus dem Plexus coeliacus stammend, aber auch aus anderen benachbarten Geflechten (S. 499), ist zu den Nebennieren verfolgbar. Das Verhalten dieser Nerven in der Marksubstanz, zu der sie nach Durchtritt durch die Rinde gelangen, ist bis jetzt noch unbekannt. Levoic hat bei niederen Wirbelthieren die den Nebennieren der höheren Vertebraten homologen Organe in sympathischen Ganglien gesehen, die von einer Corticalschichte umlagert werden. Bei Selachiern bestehen beiderlei Bestandtheile von einander getrennt. Bei Reptilien treten diese in

engere Verbindung (Braun) und bei Vögeln wird der vom Sympathicus gelieferte Theil in zerstreuten Portionen von dem anderen umschlossen, während der nämliche Vorgang bei Säugethieren (Kaninchen) das vom sympathischen Nervensysteme gelieferte, die Marksubstanz darstellende Gewebe als eine zusammenhängende Masse von der Rindenschichte umhüllt werden lässt (Mrrsukur).

Die Zellgruppen der Rindenschichte stammen vom Cölomepithel, sind abgeschnürte Portionen desselben, die zur Zeit der ersten Sonderung des excretorischen Apparates in das darunter gelegene Bindegewebe treten. Sie lagern dann zwischen den Urnieren; (Interrenales Organ).

Die Arterien kommen jeder Nebenniere aus verschiedenen Gebieten zu. 1. Arteria suprarenalis superior aus der Art. phrenica inferior. 2. Art. suprarenalis media aus der Aorta; und 3. Art. suprarenalis inferior aus der Art. renalis. Ähnlich verhalten sich die Venen. Darin spricht sich eine ursprünglich bedeutendere Verbreitung der Anlage des Organs in der Leibeshöhle aus.

Über den Bau der Nebenniere handeln: ECKER, der feinere Bau der Nebenniere beim Menschen und den vier Wirbelthierklassen. 1846. Arnold, J., im Archiv für patholog. Anat. Bd. XXXV. EBERTH, in Strickers Handbuch der Gewebelehre. v. Brunn, im Archiv f. mikroskop. Anat. Bd. VIII. Gottschau, Arch. f. Anat. 1883.

# Achter Abschnitt.

# Vom Integumente und von den Sinnesorganen.

# Allgemeines.

§ 393.

Wir vereinigen in diesem Abschnitte die Darstellung der äußeren Bedeckung des Körpers mit jener der Sinnesorgane, nicht blos, weil erstere zugleich der Träger allgemein sensibler Bildungen ist, sondern vor Allem deshalb, weil alle specifischen Sinnesorgane von jener ihren Ausgang nehmen. Das den Körper gegen die Außenwelt abgrenzende Gewebe, eine Epithelschichte, lässt also auch die Organe hervorgehen, welche die Beziehungen des Organismus zur Außenwelt vermitteln. Es liegt zu Tage, wie dieser äußersten, den umgebenden Medien und ihren Zuständen ausgesetzten Körperschichte die Bildung von Organen zukommen muss, welche Eindrücke jener Zustände empfangen. Wie immer auch dem Integumente in seiner indifferenten Gestaltung vielerlei andere Beziehungen zur Ökonomie des Organismus zufallen, so ist doch das die bedeutungsvollste, dass es in seiner indifferenten Form den Mutterboden für die Entfaltung jener Organe abgiebt. Eine Voraussetzung dieser Sinnesorgane ist aber die Existenz des Nervensystems, dessen Entstehung aus gemeinsamer Grundlage mit den Werkzeugen der Sinne aus dem primitiven Ectoderm im vorigen Abschnitt (II. S. 337) hervorgehoben ward.

Von der Bedeutung des Ectoderm als eines Primitivorganes bleibt auch dann, nachdem Nervensystem und Sinneswerkzeuge aus ihm entstanden, noch ein großer Theil übrig. Er giebt sich kund in minder differenzirten Einrichtungen, die der Empfindung dienen, und an vielerlei anderen Bildungen, die zum Schutze des Körpers und auch für speziellere Zwecke wirksam sind. Auch für die ausgebildeten Organe der höheren Sinne leistet das Integument noch manche wichtige Dienste, indem es einen Theil der Hilfsorgane derselben darstellt. Damit vermehren sich nicht nur die Beziehungen der äußeren Körperbedeckung, sondern sie gewinnen für jene auch neue Leistungen und erhöhen den functionellen Werth dieses Organsystems für den Gesammtorganismus.

# A. Vom Integumente. Structur der äußeren Haut.

§ 394.

Die Oberfläche des Körpers findet ihre Abgrenzung gegen die Außenwelt durch die außere Haut, das Integumentum commune oder die Cutis. Dieses umhüllt alle Theile der Oberfläche und steht an den Mündungen innerer Hohlräume mit der diese auskleidenden Schleimhaut in continuirlicher Verbindung. Die schon im frühesten Zustande der Sonderung der Körperanlage gebildete Epithelschichte, die wir als Ectoderm bezeichneten, bildet den Ausgangspunkt für die Entstehung des Integumentes. Aus dem primitiven einschichtigen Zustande geht es allmählich in einen mehrschichtigen über, indem von der ersten Schichte neue, über ihr lagernde Zellschichten gebildet werden, und gesellt sich noch eine andere, unter ihm lagernde Gewebeschichte zu. Diese wird durch Bindegewebe gebildet, welches aus dem Mesoderm hervorging. So sind fortan zweierlei Gewebe an der Zusammensetzung des Integumentes betheiligt, Epithelial- und Bindegewebe. Aber die primitive Epithelschichte, das Ectoderm, behält den Vorrang, indem mannigfaltige Organe, welche aus dem Integument entstehen, ihre wesentlichsten Bestandtheile von ihr beziehen, wenn auch bei dem Aufbaue Aller das Bindegewebe als Stütze und Unterlage für die epithelialen Bildungen betheiligt ist. Dieser Antheil des Bindegewebes ist jedoch mehr passiver Art, denn der Anstoß zu jenen Differenzirungen nimmt vom Epithel seinen Ausgang, und von ihm werden die physiologisch wichtigeren Bestandtheile jener Organe geliefert. Von diesen beiden genetisch und functionell verschiedenen und auch sonst differenten Lagen stellt die oberflächliche, epitheliale, aus dem Ectoderm stammende, die Oberhaut oder Epidermis, die tiefere bindegewebige die Lederhaut oder das Corium vor.

## § 395.

Die Oberhaut (Epidermis) folgt überall der von ihr überkleideten Lederhaut. Ihre Formelemente bieten aber mit der Ausbildung der mehrfachen Schichtung innerhalb der letzteren verschiedene Befunde. Hauptsächlich sind deren zwei unterscheidbar. In den unteren Schichten behalten die Zellen mehr ihre primitive Beschaffenheit. Die Zellen sind weich, in Bezug auf Protoplasma und Kern weniger modificirt als die oberflächlicheren. Sie stellen das sogenannte Stratum Malpighii (Rete mucosum Malpighii) vor, indes in den oberflächlichen Schichten die Zellen in Plättchen umgeformt sind und ihr Protoplasma unter Verlust des Kernes in Hornstoff umgewandelt zeigen. Sie bilden die Hornschichte, das Stratum corneum (Fig. 621). Beide Schichten sind von wechselnder Mächtigkeit.

Im Stratum Malpighii bilden die Zellen mehrfache Lagen, welche zwischen die am Corium vorhandenen Vorsprünge eindringen und zwar derart, dass das Relief der Coriumoberfläche die Hornschichte wenig oder gar nicht beeinflusst. Der Natur seiner Elemente gemäß bildet das Stratum Malpighii den Ausgang für

alle aus der Oberhaut hervorgehenden Bildungen, wir haben es daher als Keimschichte der Oberhaut anzusehen.

Die tiefste Zellenlage (Basalschichte) der Malpighi'schen Schichte besteht aus längeren Elementen, welche zur Oberfläche der Lederhaut senkrecht gestellt sind und mit feinen Fortsätzen oder Zacken in eben solche Vertiefungen der äußersten Lederhautschichte eingreifen (Fig. 621). Diese langgestreckte, allen Wirbelthieren zukommende Form der Zellen der Basalschichte leitet sich von einem primitiven Zustande ab. Die Basalschichte ist die älteste, ur-An gefärbten Hautstellen, sprünglichste. oder in der Haut der farbigen Menschenrassen, sind diese Zellen der Sitz des Pigmentes, welches aus gelblichen, bräunlichen oder schwärzlichen Körnchen sich darstellt. Die darüber folgende Schichte der Keimschichte bietet mehr rundliche Zellformen dar, die mit den sich berührenden Flächen innig unter einander zusammenhängen, indem die früher (I S. 98) geschilderte Intercellularstructur auch hier besteht. Hin und wieder zeigen sie auch leichte Färbung. Gegen das Stratum corneum werden die tieferen Zellen platter, verlieren allmählich die portoplasma-

tische Intercellularstructur und gehen in eine gegen Reagentien sich eigenthümlich verhaltende Zwischenschichte, Stratum intermedium, Str. granulosum, mit mehrfachen Zelliagen über. Deren Elemente enthalten verschieden geformte Körperchen (Eleidinschichte), bei noch nicht verschwundenem Kerne, der erst jenseits, im Stratum corneum, verloren geht.

Stratum corneum. In dessen tieferen Lagen ist die Plattenform der Zellen deutlich ausgebildet und nimmt unter Abflachung der Zellen nach der Oberfläche bedeutend zu. Die Zellen sind fest und hart geworden, ihr Körper besteht aus Hornstoff. In der Hornschichte spricht sich die Function des Integumentes als Schutzorgan am vollständigsten aus. Unmittelbar über der Keimschichte befindet sich an den Stellen mit mächtiger Oberhaut eine hellere Lage (Stratum lucidum), die auch chemische Differenzen darbietet. In den Zellen der tieferen Lagen der Hornschichte bestehen noch Kernreste. Die Zellen der oberen Lagen hängen innig unter einander zusammen und lösen sich nur gruppenweise als »Epidermisschüppchen« ab. Der an der Oberfläche stattfindende Verlust wird durch den Wiederersatz compensirt, welchen das Stratum mucosum leistet. Hier

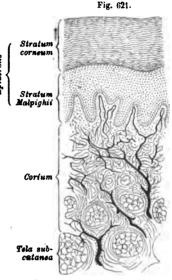

Theil eines senkrechten Durchschnitts durch die Haut mit injicirten Blut-gefüßen. Schwache Vergrößerung.

Fig. 622.



Papille der Lederhaut Malpighii. Stratum Stärker vergrößert.

werden stets neue Elemente gebildet. Diese rücken allmählich in die höheren Schichten, nach Maßgabe des oberflächlichen Substanzverlustes.

Da der Verhornungsprozess vom Stratum intermedium an bis zur Oberfläche des

Stratum corneum in verschiedenen Stadien sieh einstellt, die durch Behandlung mit chemischen Reagentien in besonderen Schichten darstellbar sind, so ist demzufolge das Stratum corneum wieder in einzelne Unterschichten aufgelöst worden. Die Beziehung dieser Schichten zu einander lässt jene Veränderungen nur als vorübergehende beurtheilen, in denen die verschiedenen Grade der Verhornung zum Ausdrucke kommen. Außer den angeführten Schichten werden demnach noch andere, nach dem verschiedenen Maße der chemischen Umwandlung der Epidermiszellen gegen Reagentien verschieden sich verhaltende Schichten unterscheidbar.

## **§ 3**96.

Die Lederhaut (Corium oder Derma) wird durch faseriges Bindegewebe von verschiedenem Gefüge gebildet. In den oberflächlichen Theilen sind die Fasern und Bündel inniger mit einander durchflochten, indes in den tieferen Lagen das Gefüge lockerer wird. Im Bindegewebe verbreitete elastische Fasern verleihen der Haut Elasticität, die in einzelnen Fällen sogar einen hohen Grad erreichen kann. Die elastischen Fasern bilden Netze, welche nach der oberen Schichte der Lederhaut zu feiner und dichter werden. An der der Epidermis zugewendeten Fläche besteht die weichste Beschaffenheit, die sich auch in den feinen Fibrillen ausspricht. Hier erheben sich Vorsprunge, die Papillen der Lederhaut, in Bezug auf das gesammte Integument auch Cutis-Papillen benannt. Nach ihnen wird der sie tragende Theil der Lederhaut als Pars papillaris unterschieden. Dieser geht allmählich in den tieferen, lockerer gewebten Theil der Lederhaut über, in welchem das Bindegewebe ein Netzwerk vorstellt: Pars reticularis. An diese Schichte der Lederhaut reiht sich allmählich das Unterhautbindegewebe an, als eine Schichte mit größeren Maschenräumen, in welchen meist Fettzellenmassen enthalten sind. Diese Schichte vermittelt die Verbindung der Haut mit den unter ihr liegenden Körpertheilen, vor Allem mit den oberflächlichen Fascien.

Die Lederhaut ist ihrer Zusammensetzung gemäß aus Bindegewebe, mit allen diesem Gewebe zukommenden Eigenschaften ausgestattet, sie ist die Trägerin von Blut- und Lymphbahnen, in ihr vertheilen sich Nerven. In der Pars reticularis beginnt eine Einlagerung von Fettzellen, welche in reicherer Menge im Unterhautbindegewebe sich ausbilden und dasselbe auf bestimmten Strecken zu einem Fettpolster der Haut (Panniculus adiposus) sich gestalten lassen.

Das Fetipolster des Unterhautbindegewebes bildet an verschiedenen Stellen eine an Mächtigkeit variable Schichte, bei welcher der individuelle Ernährungszustand des Körpers eine Rolle spielt. An der Brust, an den Wangen, am Unterbauch, sowie in der Gesäßregion, beim Weibe in der Umgebung der Brustdrüse, kann das Fettpolster zu ansehnlichem Durchmesser gelangen, aber auch am Oberschenkel und an den Armen. In größerer Verbreitung ist es am weiblichen Körper, dessen abgerundete Formen jener Fettschichte ihre Entstehung verdanken. Eine excessive Fettentwickelung besteht in der »Steatopygies der Hottentottenweiber, bei denen das Gesäß zu ungeheurem Umfange sich gestaltet. Auch auf die Hüst- und Oberschenkelregion ist diese Hypertrophie des Fettpolsters fortgesetzt.

Die Papillen der Lederhaut sind verschieden dicht stehende Erhebungen (Figg. 621, 622) von variabler Länge. Sie sind am meisten am Handteller und

an der Fußsohle ausgebildet, stehen da auch am dichtesten, sind aber auch noch an manchen anderen Orten, z. B. an der Brustwarze von ziemlicher Länge. Die kleinsten zeigt die Haut des Gesichtes, wo sie an manchen Stellen sogar fehlen können. Im Ganzen sind sie an der behaarten Körperoberfläche wenig entwickelt. Zuweilen sind einige mit einander an der Basis verbunden, so dass sie als Papillengruppen erscheinen. Am Handteller und an der Fußsohle wie an der Beugefläche der Finger und Zehen finden sich die Papillen auf leistenförmigen Erhebungen des Corium, welche auch äußerlich wahrnehmbar sind. Diese Hautleistchen besitzen an den verschiedenen Localitäten eine bestimmte Anordnung, verlaufen in bestimmter Richtung; die auf ihnen sitzenden Papillen sind in mannigfachen Combinationen unter einander verbunden. An den vorbenannten Stellen nehmen die Leistchen polsterartige Erhebungen der Haut ein, die Tastballen. Ähnliche, aber viel schwächere Erhebungen der Lederhaut sind auch sonst über den Körper verbreitet und fehlen nur an wenigen Stellen. Sie zeigen eine mannigfaltige Anordnung, oft netzartige Verbindungen.

Die Blutgefäße der Haut vertheilen sich mit ihren größeren Ästen im Unterhautbindegewebe und verzweigen sich von da aus in die Lederhaut, gegen deren Oberfläche sie seinere Netze bilden, aus denen Capillarschlingen in die Papillen einragen (Fig. 621). Ein Theil der letzteren entbehrt der Gefäße und enthält Endorgane von Nerven. Die Lymphgefäße bilden sowohl in der Lederhaut als auch im Unterhautbindegewebe ein Netzwerk; von dem des Corium treten Fortsätze in die Papillen und gehen da in Lymphspalten über, welche näher als die Blutcapillaren gegen die Oberfläche herantreten.

Die Entwickelung der Papillen beginnt im 5. Monat der Fötalperiode.

Die Fettsellen der Lederhaut finden sich in Träubchen gruppirt in den Maschenräumen der Pars reticularis (Fig. 621), von da reichlicher in das Unterhautbindegewebe 
eingebettet. Sie beginnen schon im 4. Monat des Fötallebens aufzutreten und vermehren 
sich von da bedeutend, so dass beim Neugeborenen ein mächtiges Fettpolster subcutan 
verbreitet ist. Blutgefäßnetze umspinnen die Fettzellengruppen. Nur in geringer Menge 
sind Fettzellen in der Haut des Ohres, der Nase, der Lippen vorhanden. Fast ganz 
fehlt Fett in der Haut der Augenlider, des Penis, Scrotum, der Clitoris und der Labia 
minora. Reicher ist es da vorhanden, wo eine mächtigere Entwickelung der Hautdrüsen 
besteht.

Die Dicke der Haut wechselt nach der Örtlichkeit; am dicksten ist sie an der Streckfläche des Rumpfes und der Gliedmaßen. An den mit längeren Papillen versehenen Stellen ist in der Regel die Epidermis bedeutend verdickt, wie am Handteller und an der Fußsohle, auch an der Beugefläche der Finger und Zehen. Über die Verbreitung der Leistchen s. Blaschko, Arch. f. mikr. Anat. Bd. XXX. —

#### § 397.

Im subcutanen Bindegewebe besteht an manchen Stellen eine Lockerung des Gefüges, so dass kleinere oder größere Lückenräume entstehen, die in ähnlicher Weise, wie dieses (I. S. 336) dargestellt wurde, mit Synovia sich füllen und zu Schleimbeuteln « sich gestalten. Die Entstehung dieser Bursae synoviales subcutaneae (Haut-Schleimbeutel) ist an ähnliche Bedingungen, wie bei jenen des Muskelsystemes geknüpft. Sie bilden sich an Stellen, wo die äußere Haut über Skeletvorsprünge sich erstreckt, denselben unmittelbar auflagert. Hier

sind es theils die Verschiebungen des Integumentes bei der Bewegung des Körpers, wodurch jene Lockerungen des Bindegewebes erzeugt werden, theils ist es die Wirkung von Druck oder Stoß, welche an manchen exponirten Körperstellen Platz greift, und als Causalmoment jener Bursae subcutaneae gelten muss. Wohl die meisten dieser Gebilde entstehen erst nach der Geburt als unmittelbare Folgen jener Einwirkungen, viele von ihnen erst im späteren Alter, so dass sie längere Zeit hindurch wirkende Ursachen voraussetzen. Das Specielle der Ausbildung dieser Schleimbeutel, ihr Volum und ihre Gestaltung sind ebenso mannigfaltig wie bei jenen des Muskelsystems.

Die durch häufiges oder sogar constantes Vorkommen wichtigsten subcutanen Schleimbeutel sind folgende: Am Sacrum, und zwar meist über dem 4. oder 5. Wirbel findet sich im hohen Alter constant ein Schleimbeutel vor (B. sacralis). An der Schulter sind solche unter gewissen Verhältnissen zuweilen über der Spina scapulae, häufiger über dem Acromion beobachtet (B. acromialis). Mehrere kommen in der Gegend des Ellbogengelenks vor. Der bedeutendste lagert auf dem Oleoranon (Bursa olecrani), meist von einer derben Lamelle der Fascie umgeben. Seltener finden sich kleinere auch an den Epicondylen des Humerus. Unbeständige auf der Dorsalseite der Hand, über den Articulationes metacarpo-phalangeae, auch über den Interphalangealgelenken, communiciren zuweilen mit den entsprechenden Gelenkhöhlen. In der Hüftregion findet sich zuweilen eine B. trochanterica superficialis. Am Knie ist auf der Patella die B. praepatellaris zu nennen, welche in verschiedenen Tiefen lagert und selten rein subcutan, häufig unter der Fascie, fast beständig unmittelbar auf der Kniescheibe, zwischen ihr und einer Fortsetzung der Strecksehne zu finden ist. Nicht selten ist dieser Schleimbeutel von sehnigen Strängen durchsetzt, die aus den Zwischenwänden des mehrfächerigen Zustandes des Schleimbeutels hervorgingen. Bald bestehen diese einzelnen Formen für sich, bald sind sie mit einander combinirt und können dann auch untereinander zusammenhängen. Ziemlich regelmäßig besteht auch eine B. praetibialis an der Spina tibiae und an dem Ligamentum patellae, jedoch noch von der Fascie bedeckt. Unterhalb dieser Bursa mucosa, längs der Crista tibiae kommen zuweilen noch einige kleinere vor. Über den Malleolen kamen gleichfalls subcutane Schleimbeutel zur Beobachtung. Am Fuße trägt der Rücken solche zuweilen: über dem ersten Keilbeine, an der Tuberositas des 5. Metatarsale, sowie am Rücken der Zehen; an der Sohlfläche über dem Fersenbeinhöcker.

Äußere Einwirkungen geben sich auch in einer Ossification der Lederhaut kund. Diese ist an verschiedenen Örtlichkeiten, die längerer Druckwirkung ausgesetzt sind, beobachtet (Exerzierknochen).

Die am Ectoderm schon frühzeitig sich äußernde Productivität hat auch noch der Abkömmling desselben, die Epidermis behalten, indem auch von dieser verschiedene Organe entstehen. Solche epidermoidale Organe sind theils vorwaltend durch verhornte Zellen gebildete, die Nagel und Haare, theils sind es Drüsen mancherlei Art, die Hautdrüsen. An beiderlei, über das ganze Integument verbreiteten Bildungen hat auch die Lederhaut einen gewissen Antheil.

## Von den Epidermoidalgebilden.

1. Verhornte Organe.

1. Nägel.

§ 398.

Die Endphalangen der Finger und der Zehen tragen auf ihrer Dorsalfläche schützende Platten, die Nagel (Ungues). Diese werden ähnlich wie die Haare aus verhornten Zellen zusammengesetzt. Sie stellen der Haut aufsitzende; theilweise in sie eingeschlossene Platten vor, die aus Modificationen der Epidermis hervorgehen. Die erste Andeutung des Nagels zeigt sich bei Embryonen in der 9.—10. Woche als eine terminale, von dem Endgliede des Fingers oder der Zehe durch eine Einsenkung abgesetzte Bildung (ZANDER). Darin stimmt der Mensch mit Säugethieren überein. Jene abgegrenzte Strecke wandelt sich aber nur, soweit sie dorsal liegt, zum Nagelbette um, auf welchem die Nagelplatte entsteht; volar bildet sich auf jener abgegrenzten Fläche nur eine dickere Epidermisschichte aus. Unter Zunahme des Volum der Fingerbeere wird jener volare Abschnitt immer

unansehnlicher und geht endlich in einen saumartigen von der Fingerbeere scharf abgegrenzten Vorsprung, den »Nagelsaum« über, welchen der freie Rand der Nagelplatte überragt. Diese ist am ausgebildeten Nagel von der einen nach der anderen Seite etwas gewölbt und zwar nimmt diese Wölbung vom 2. zum 5. Finger oder Zehen zu. Meist ist auch eine leichte, distalwärts gehende Krümmung vorhanden, welche ebenfalls häufig am 5. Finger bedeutender ist als an den übrigen. Die den Nagel tragende Stelle der Lederhaut, das Nagelbett, Matrix, setzt sich hinten, und da anschließend noch eine Strecke weit seitlich, in eine vom hinteren Theil der Nagelplatte eingenommene Einsenkung der Haut,

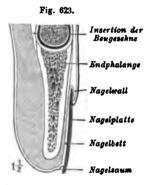

Durchschnitt durch eine Endphalange.

den Nagelfalz, fort (Fig. 623). Die diesen überdeckende, und somit hinten und auch etwas seitlich über die Nagelplatte sich lagernde Haut ist der Nagelwall. Das Nagelbett entspricht in Ausdehnung und Wölbung seiner Oberfläche der Gestalt der Nagelplatte. Vorne ist das Nagelbett durch den schmalen Nagelsaum von der Haut der Fingerbeere getrennt (Fig. 623).

Die Lederhaut des Nagelbettes zeigt leistenförmige, von hinten nach vorne verlaufende Erhebungen. An ihrem freien Rande bieten diese zuweilen Auszackungen dar, oder auch papillenähnliche, aber unregelmäßige Vorsprünge, so dass sie einer Summe longitudinal genäherter, nicht von einander getrennter Papillen zu entsprechen scheinen. Der Grund des Nagelbettes trägt starke Papillen; dann beginnen die Leistchen und zwar ganz schwach, um erst weiter distalwärts sich bedeutender zu erheben. Am vorderen Rande des Nagelbettes

werden sie niedriger und laufen convergirend in die papillentragende Nachbarschaft des Nagelsaumes aus.

An der Nagelplatte ist der verhornte oberflächliche Theil, welcher das Nagelbett vorne überragt, indem er über dasselbe vorwächst, von einer dünnen darunter befindlichen Schichte zu unterscheiden. Letztere entspricht der Keimschichte, in welche sie sich an den Grenzen des Nagelbettes fortsetzt. Wie diese zwischen die Papillen der Lederhaut, so senkt sich die entsprechende Schichte am Nagel zwischen die Leistehen des Bettes ein. Der mächtigere, hornige Theil der Platte besteht aus zahlreichen, fest verbundenen Lamellen, welche aus verhornten, innig an einander gefügten Plättehen zusammengesetzt sind. Alle zeigen Kernreste. Der hinterste, in dem Nagelfalz sitzende Theil des Nagels (Nagel-wurzel) ist als der jüngste dünner und weicher als der vordere, freiliegende Theil. Er läuft im tiefsten Grunde des Falzes in eine Lamelle aus, welche unten von der Keimschichte des Bettes, oben von jener des Nagelwalles umfasst wird.

Vom Grunde des Nagelfalzes geht das Wachsthum des Nagels vor sich, und zwar durch eine von beiden Flächen her erfolgende Apposition. Immer neue Zellen werden hier der Hornplatte des Nagels angefügt und bedingen so deren allmähliches Vorrücken auf ihrem Bette nach vorne zu. Die Hornplatte tritt demgemäß vorne vom Bette ab. Aber auch vom Nagelbette her wird das Wachsthum des Nagels, vorzüglich in der Dicke gefördert.

Die hinterste papillentragende Strecke des Nagelbettes geht in einer nach vorne concaven Linie in jenen Theil des Nagelbettes über, welcher durch ganz flache Leistchen ausgezeichnet ist. Diese kommen erst nach der Geburt zur vollständigen Entfaltung. Dieser Theil wird durch eine vorne convexe Linie gegen die leistchentragende Fläche abgegrenzt. Letztere ist reicher an Blutgefäßen als die erstere, woher es kommt, dass bei einer größeren Ausdehnung der ersteren nach vorne zu eine weißliche Stelle auf der Fläche des Nagels vor dem Nagelwalle sich unterscheiden lässt: die Lunula. In der Regel ist diese am Daumen, seltener an den nächstfolgenden Fingern an der Oberfläche des Nagels bemerkbar. Die Wachsthumsvorgänge des Nagels gaben sich auch in einer Veränderung der Lunula kund, welche in einer Zu- oder Abnahme entsprechende Veränderungen am gesammten Nagelbette ausdrückt.

Die Reduction des volaren Theiles der Nagelanlage zum Nagelsaum ist an die Ausbildung der Fingerbeere geknüpft, die wieder mit der Entfaltung der Tastballen an dieser Stelle Hand in Hand geht. Bei den Affen ist der Nagelsaum noch ein sehr ansehnliches, volar oder plantar gelagertes Gebilde, welches einen derberen Epidermisüberzug besitzt. Bei den krallentragenden Säugethieren ist dieselbe Bildung zwischen den Rändern der stark seitlich gekrümmten, eben die Kralle bildenden Nagelplatte vorhanden, und am mächtigsten erscheint sie als »Sohlenhorn« bei den Hufthieren (Boas).

Die Anlage der Nagelplatte entsteht im dritten Monate unter der Hornschichte der Epidermis, nimmt allmählich am Nagelfalz wie vom Bette her zu und verliert gegen den sechsten Monat den von der Hornschichte gebildeten Überzug (Eponychium). Aber erst im siebenten Monat äußert sich das Längewachsthum durch den frei vorragenden Rand der Platte. Beim Neugeborenen ist der letztere scharf von dem noch auf dem Bette liegenden Theile des Nagels abgesetzt. Da er dünner und auch schmaler ist als dieser, geht er bald verloren.

#### 2. Haare.

#### § 399.

Die Oberfläche des Körpers trägt fast in ihrer Gesammtheit dieselben Gebilde, die das Haarkleid der Säugethiere vorstellen. Während des fötalen Lebens bedeckt sich die Haut mit einem dichten Flaume feiner Härchen, der Lanugo, auch an jenen Strecken, an denen die Behaarung später zurücktritt. Dieses Haarkleid bringt der Mensch mit zur Welt. An manchen Stellen zwar hat es sich schon vor der Geburt verändert: die Haare sind straffer, auch länger geworden, wie an der Kopfhaut, oder sie zeigen sich als stärkere Gebilde, wie an den Wimpern der Augenlider, aber fast am ganzen übrigen Körper haben die feinen Härchen der Lanugo noch ihre Verbreitung. Unbehaart bleiben Handteller und Fußschle. Erst nach der Geburt tritt die Differenzirung des Haarkleides insofern bedeutender hervor, als die Lanugo theilweise verschwindet und die Behaarung bestimmter Stellen mächtiger wird. Das Haar dient dann beim Menschen nur zur theilweisen Bedeckung, wie es ja diese Bedeutung auch für die Säugethiere erst nach und nach gewonnen haben kann, aus einer anderen Einrichtung hervorgegangen, die wir in § 408 in Betracht ziehen.

Die erste, die Entstehung der Haare einleitende Veränderung der Epidermis erscheint zu Ende des dritten Monats des Fütallebens und beginnt in Gestalt unansehnlicher Verdickungen der noch schwachen Epidermisschichte. Die Zellen fin-

den sich in einer bestimmten Anordnung, auf welche wir zurückkommen werden. Während die oberflächlichen Vorragungen sich allmählich ausgleichen, nehmen die
einwärtsgehenden zu, und zwar
durch Wucherungen der Keimschichte; so entstehen Fortsätze der
Keimschichte der Oberhaut, welche
in die Lederhaut eingesenkt sind
und deren Gewebe allmählich als
eine um die Zellmasse sich anordnende Bindegewebsschichte wahrnehmen lassen. Das gesammte Gebilde stellt, nach und nach in die



Schematische Darstellung der Entwickelung der Haare.

Tiefe wachsend, die Anlage eines Haarbalges (Folliculus pili) vor (Fig. 624 A), in welchem die Differenzirung des Haares selbst stattfindet. Am Grunde des Haarbalges entsteht von der Lederhaut her eine in ersteren einragende, Blutgefäße führende Papille, Papilla pili.

Von den die Haarbalganlage darstellenden Zellen, welche continuirlich in sich Stratum Malpighii übergehen, formen sich die über der Papille befindlichen zu einem dünnen verhornten Strange, welcher sich allmählich durch neuen Zuwachs zu einem kegelförmigen, mit seiner Basis die Papille umfassenden Gebilde gestaltet. Das ist die Anlage des Haares, welche allmählich gegen die Oberfläche zu auswächst (B). Die um die Haaranlage befindlichen, nicht zu letzterer verwendeten Zellenschichten, sondern sich in zwei Lagen: eine äußere ist die Fortsetzung der

Keimschichte, und eine innere, die wir Haarscheide nennen, kommt nur auf einer Strecke zur Ausbildung. Die Elemente beider gehen im Grunde des Haarbalges in die Basis des Haares ohne scharfe Grenze über. Keimschichte. Haarscheide und Haaranlage hängen hier zusammen, indes letztere weiter aufwärts von der Scheide umschlossen wird. Bei diesem Vorgange ist es also die Verhornung, welche, über der Papille entstehend, die Spitze des Haares sich sondern lässt. Die sie darstellenden, in die Länge gezogenen Zellen verbinden sich inniger mit einander zu Fasern und stellen so den festen Haarschaft vor, der gegen die Papille zu in indifferente Zellen, jene der Haarzwiebel (Bulbus pili), übergeht. Indem im Bereiche der letzteren immer neue Zellen gebildet werden, während die älteren verhornend dem Haarschafte sich anschließen, wächst der letztere; seine Spitze dringt bis zur Hornschichte der Epidermis empor, legt sich hier zuweilen in mehrfache Biegungen (Fig. 624 C), bevor der fortwachsende Schaft den in jener Schichte gebotenen Widerstand überwindet, und kommt endlich zum Durchbruch. Sowohl am Haarbalg als auch am Haare selbst sind bereits früher Differenzirungen aufgetreten, wodurch beide zu complicirten Gebilden sich gestalten.

#### **§.** 400.

Am ausgebildeten Haare wird der Schaft zum größten Theile von den spindelförmigen und spröden Gebilden zusammengesetzt, welche zu Fasern innig



Querschnitt durch ein Kopfhaar sammt Balg. a Haar, b Oberhäutchen, c innere, d äußere Lage der Haarscheide, s Keimschichte des Haarbalges, f Basaischichte derselben, g Glasmembran des Balges, k Faserschichte desselben, i Grenze. (Nach Fagr.)

verbunden sind. Diese verleihen dem Haare unter dem Mikroskope ein fein längsgestreiftes Aussehen. Sie bilden die am menschlichen Haare überaus mächtige Rindenschichte, den Sitz der Färbung des Haares. In seiner Achse wird der Körper des Haarschaftes zuweilen von anders beschaffener Substanz, dem Marke, durchsetzt. Dieses besteht aus formal weniger veränderten, aber gleichfalls verhornten Zellen, welche in einfacher oder mehrfacher Reihe eine Säule zusammensetzen. Sie können auch einzelne Gruppen bilden, welche von der dann auch in der Achse des Haares vorhandenen Rindensubstanz von einander getrennt sind. Diese Markzellen sind meist abgeplattet, bei seitlicher Ansicht quadratisch, meist mit reicheren Pigmentmassen ausgestattet. Eine dritte Art von ver-Elementen bildet das Oberhäutchen (Cuticula) des Haares, eine Schichte dünner, die Rinde überkleidender Plättchen, welche, schuppenförmig angeordnet, einander theilweise decken. Die aufwärts gerichteten freien Ränder dieser Plättchen lassen auf der Oberfläche des Haarschaftes das Bild feiner netzförmiger Linien entstehen.

Die Fasern der Rinde des Haarschaftes sind nur durch künstliche Behandlung trennbar, ebenso wie die sie zusammensetzenden Theile. Am Oberhäutchen des Haares vieler Säugethiere (Nager, Chiropteren u. a.) sind die Plättchen spärlicher, bilden dagegen stärkere, in einer Spiraltour geordnete Vorsprünge. Das Pigment des Haares ist theils diffus, theils in Form feiner Körnchen. Es fehlt im weißen Haare. Das Mark

führt regelmäßig feinst vertheilte Luft, die, an weißen Haaren durchschimmernd, denselben Silberglanz verleiht. Die Luft ist ursprünglich intercellulär vertheilt, später kommt sie auch im Innern der verhornten Markzellen vor.

Die am Haarschafte differenzirten Gewebetheile gehen an der Haarzwiebel in indifferentere Zellen tiber, welche reichliches Pigment enthalten und im Grunde des Haarbalges, um die Papille herum, ohne wahrnehmbare Grenze in die Zellschichten der Haarscheide (innere Wurzelscheide) (Fig. 625) und in die Keimschichte des Haarbalges (äußere Wurzelscheide) sich fortsetzen. Die erstere umfasst den als Haarwurzel unterschiedenen, in den Haarbalg eingeschlossenen Abschnitt des Haarschaftes und sondert sich in zwei Lagen.

Die äußere, durch eine einzige Zellenlage vorgestellt (Henle'sche Schichte (Fig. 625 d.), zeigt die kernlosen Elemente etwas gestreckt zu einer glashellen Membran verbunden, in welcher hin und wieder intercelluläre Lücken bestehen. Nach innen von dieser folgt eine einfache oder mehrfache Lage von mehr polyedrischen Zellen, in denen Kernreste deutlich sind (Huxley'sche Schichte c.). Es ist beachtenswerth, dass die Haarscheide sich nur bis zur Mündung der Drüsen des Haarbalges erstreckt, und nicht in die Hornschichte der Epidermis übergeht, welche von außen her bis zu jener Mündung sich einsenkt (Fig. 625). Endlich findet sich zu innerst, dem Oberhäutchen des Haarschaftes an der Wurzel dicht anliegend, eine

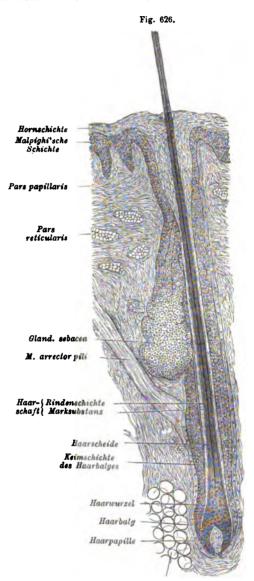

Theil eines Schnittes durch die Haut mit einem Barthaare. ca. 70/1. Nach Bigsiadecki.

Fettsellen

Schichte dachziegelförmig sich deckender, kernloser Plättchen, welche wesentlich dasselbe Verhalten wie das genannte Oberhäutchen darbietet. (Oberhäutchen der Haarscheide.)

Am Haarbalge unterscheiden wir die der Lederhaut entstammende äußere binde-Gegenbaun, Anatomie. II. 5. Aufl. gewebige Faserschiehte und die ihr innen angeschlossene Keimschichte, welche in der ganzen Länge des Follikels besteht, und in der Textur jener der Epidermis sich gleich verhält, wie sie denn in dieselbe auch fortgesetzt ist. An der Faserhaut besteht zu innerst eine homogene Membran (Glashaut) (Fig. 625g), welcher nach außen circuläre Faserzüge folgen, an welche sich eine Längsfaserschichte anschließt. Terminal ist die Faserhaut des Haarbalges nicht streng abgeschlossen, sondern setzt sich noch in bindegewebige Züge fort, die in die Lederhaut auslaufen.

Die Vertheilung von Rinde und Mark ist im Haarschafte verschieden. An den Spitzen fehlt das Mark stets. Die Kopfhaare von Kindern entbehren es in den ersten Lebensjahren, ebenso fehlt es in den feineren Haaren auch später. In den Haaren vieler Säugethiere dagegen bildet es den ansehnlichsten Bestandtheil (Insectivoren, Halbassen, viele Nager, Chiroptera).

Über den feineren Bau des Haares s. die Handbücher über Gewebelehre.

## § 401.

Mit den Haaren stehen noch Muskeln und Drüsen in Verbindung und zum Haarbalge treten regelmäßig Nerven, welche von der Seite her die Faserhaut durchsetzen und in die Keimschichte des Haarbalges sich verbreiten. Sehr bedeutend sind sie an den Spürhaaren der Säugethiere. Der Papille, die nicht den übrigen Cutispapillen gleichwerthig ist, fehlen sie.

Die Muskeln werden durch Züge glatter Muskelzellen gebildet, welche in der Lederhaut, etwas entfernt von der Mündung des Haarbalges, entspringen und schräg zu letzterem verlaufend gegen dessen Ende hin an der Faserschichte des Haarbalges sich befestigen (Fig. 626). Indem sie den stumpfen Winkel, den der schräg stehende Haarbalg bildet, durchsetzen, richten sie durch ihre Wirkung den letzteren auf und »sträuben« das Haar (Mm. arrectores pilorum). Da diese Muskelzüge auch an den kleineren, über den Körper vertheilten Haaren vorkommen, und zugleich eine Erhebung der die Haarbalgmündung umgebenden Hautstelle hervorbringen, so rufen sie bei ihrer Gesammtwirkung jenen Zustand der Haut hervor, den man als Cutis anserina (»Gänsehaut«) bezeichnet.

Die Drüsen der Haarbälge sind Talgdrüsen, welche mit dem Drüsenapparate der Haut ihre Darstellung finden (§. 403).

Die Behaarung des Körpers, wie sie schon in der Lanugo gegeben war, zeigt nur wenige Stellen ausgeschlossen. Haare fehlen gänzlich am Handteller und an der Fußsohle, auch am Rücken der Endphalangen von Fingern und Zehen, am rothen Lippenrande und an der Glans penis und clitoridis wie an der Innenfläche des Praeputium, welche letzteren Theile übrigens ihrem Entwickelungsgange gemäß der Körperoberfläche ursprünglich fremd sind.

An den übrigen Strecken der Körperoberfläche kommt die Behaarung in verschiedenem Maße zur Entfaltung, nach Alter und Geschlecht und auch individuell in mancherlei Verschiedenheiten. Ebenso verschieden ist die Stärke der Haare und die Form ihres Querschnitts. Während die strafferen und schlichten Haare mehr oder minder cylindrisch sind, ist das gelockte Haar häufig, wenn auch nicht allgemein, etwas abgeplattet, am meisten bei den kraushaarigen

Rassen. Auch die Anordnung der Haare gleichartig behaarter Strecken ist mannigfach. An der Kopfhaut bilden sie Gruppen.

Die Muskeln dieser Haarbalggruppen sind derart angeordnet, dass die der einzelnen Haarbälge sich zu einem gemeinsamen Bauche verbinden, der nach der Oberfläche zu wieder in einzelne Bündel sich auflöst.

Straffe borstenähnliche Haare stellen die Cilien oder Wimperhaare der Augenlider vor. Ähnlich auch die Haare der Augenbrauen, Supercilia. Im Vorhof der Nase erscheinen gleichfalls stärkere Härchen, Vibrissae. Die über den Körper verbreiteten Wollhaare (Lanugo) bilden sich häufig dichter und länger aus, bei Männern in der Regel an der Brust, auch oft an der Schulter und dem Rücken. Am stärksten sind die Barthaare, aber auch jene der Schamgegend und der Achselhöhle übertreffen die Kopfhaare an Dicke. Das in der Behaarung des Körpers gegen den Mann zurückstehende Weib nähert sich dem männlichen Typus mit dem Beginne der climacterischen Jahre durch das Auftreten stärkerer Haare an Oberlippe und Kinn, wodurch es zuweilen zu einer wirklichen Bartbildung kommt. In vereinzelten Fällen ward die Verbreitung eines ganz bedeutenden Haarwuchses über die sonst nur spärlich behaarten Körperregionen bekannt (Haarmenschen). Diese Hypertrichosis scheint von einem Ersatz der Lanugo durch stärkere Haare ableitbar.

Da die Haarbälge nicht senkrecht, sondern meist schräg die Haut durchsetzen, so kommt damit den Haaren eine bestimmte Richtung zu, der »Strich der Haares, welcher an den verschiedenen Körperregionen verschieden ist. Im Großen und Ganzen zeigen sich in der Richtung der Haare gewisse regelmäßige Verhältnisse (vgl. Eschricht, Arch. f. Anat. u. Phys. 1837; Voior, Denkschriften der k. k. Acad. zu Wien. Bd. XIII; auch Ecker, Archiv für Anthropologie. Bd. II).

Wie die in der fötalen Lanugo bestehenden Haare nur die Vorläufer der späteren, für die verschiedenen Regionen sich verschiedenartig ausbildenden Haare sind, so sind auch diese keineswegs auf lange Lebensdauer angelegt; auch hier erscheint Untergang und Neubildung. Bei den Säugethieren ist der Wechsel des Haarkleides an jenen der Jahreszeiten geknüpft. Beim Menschen ist der Haarwechsel minder von jenen Beziehungen abhängig. Er beginnt mit veränderten Beziehungen zur Papille. Das Haar löst sich mit seiner Wurzel aus der Nachbarschaft der Papille und rückt allmählich höher im Haarbalge hinauf, wobei die Zellen seiner Wurzel stets mit den Elementen der Keimschichte des Follikels im Zusammenhang bleiben. Später findet ein Atrophiren jener Elemente statt, und dieselben schließen sich dann verhornt dem Haarschafte an und lassen denselben mit einem zerfaserten Ende erscheinen. Das Haar tritt damit aus dem innigen Zusammenhange mit dem Follikel. Inzwischen hat sich in der Umgebung der atrophisch gewordenen Papille von der Keimschichte des Follikels her, dem Mutterboden des alten Haares, neues Zellmaterial zur Anlage eines neuen Haares gestaltet. In dem neuen Gebilde geht nun eine Differenzirung vor sich, wie sie bei der ersten Anlage des Haarbalges oben beschrieben ward. Es sondert sich der Inhalt jenes Fortsatzes in die Haarscheide und in die Anlage eines neuen Haares. Das Wachsthum des letzteren ist ein Factor zur Verdrängung des alten, welches weiter empor geschoben wird und endlich ausfällt. Dann nimmt das junge Haar die Stelle des alten vollständig ein. Es findet also im Haarwechsel ein sich Ablösen des an der Papille gebildeten Stranges verhornter Zellen statt, welche eben das Haar vorstellen, während darunter aus dem Reste indifferent gebliebener Zellen ein neues Haar sich anlegt. Den Ausgangspunkt bildet der Follikel, nach dessen Schwund bei Calvities auch keine Haarbildung mehr stattfinden kann.

Über Haarwechsel Kölliker, Zeitsch. f. wiss. Zoologie. Bd. I. Langer, Denkschrift. der k. k. Acad. zu Wien. Bd. I. Unna, Arch. f. mikr. Anat. Bd. XII.

#### II. Drüsen der Haut.

§ 402.

Die von der Epidermis gebildeten, im Integumente verbreiteten Drüsen gehen aus ähnlichen Anlagen hervor, wie sie für die Haarbälge angegeben wurden. Eine von der Keimschichte der Epidermis ausgehende Wucherung von Zellen



Schnitt durch die Haut mit Schweißdrüsen und injicirten Blutgefäßen. Vergrößerung 46/1.

senkt sich in die Lederhaut ein. Indem die schlauchförmige Anlage in der begonnenen Richtung fortwächst, gestaltet sich das Gebilde zu einer tubulösen Drüse (vergl. I. S. 101). Aber das Ende des Schlauches wächst, nachdem es eine bestimmte Tiefe erreicht hat, nicht mehr in gerader Richtung weiter. Man kann sich vorstellen, dass das gerade Fortwachsen eine äußere Hemmung erfährt, so dass nunmehr an der terminalen Schlauchstrecke Windungen entstehen. Diese gestalten sich endlich zu einem Knäuel. Solche geknäuelte Drüsen (Glandulae glomiformes) bilden eine Abtheilung von Hautdrüsen. Die anderen sind solche, deren sonst gleichfalls einfache Anlage sich verschiedenartig ausbuchtet oder auch verzweigt, wobei die Zweige wieder Ausbuchtungen besitzen. Dieses sind alveolure Drüsen.

Da diese mit der geknäuelten Form eine gleichartige erste Anlage besitzen, ist die Entstehung indifferenterer Drüsenformen an manchen Localitäten begreiflich. In beiden Abtheilungen erscheint die Function der Organe mannigfaltig, indem ähnlich gebaute Drüsen verschieden geeigenschaftete Secrete liefern.

Die mächtige Entwickelung des Drüsenapparates der Haut zeigt sich weniger im Volum der einzelnen Organe als in der großen Verbrei-

tung derselben über das gesammte Integument. Daraus resultirt auch die Bedeutung dieser Drüsen, die uns nicht blos in der Production von Auswurfstoffen entgegentritt, sondern auch von solchen, die in der Ökonomie des Organismus noch Verwendung finden.

## 1. Knäueldrüsen der Haut.

§ 403.

a. Schweißdrüsen (Gl. sudoriparae) bilden die über das gesammte Integument verbreiteten, dem unbewaffneten Auge zumeist nicht mehr sichtbaren

•

Drüsen dieses Typus. Der Drüsenknäuel, welcher den secretorischen Abschnitt des Organs vorstellt, findet sich gewöhnlich im reticulären Theile der Lederhaut (Fig. 627), oder im Unterhautbindegewebe, umgeben von Fett. Die Wand des Drüsenschlauches wird vom Bindegewebe der Lederhaut geliefert. Eine einfache Cylinderzellen-Lage bildet das Epithel, welches im Ausführgange in ein 2—3-schichtiges mit kleineren Zellen übergeht. Ein reiches Capillarnetz umspinnt den Knäuel, von dem ein ziemlich gerade verlaufender Ausführgang durch die Lederhaut emportritt. In der Epidermis wird der Ausführgang nur von deren Elementen begrenzt, und sein Lumen beschreibt durch die Hornschichte mehrfache, korkzieherförmige Windungen. Die Mündung auf der Oberfläche bildet den Schweißporus. Diese Drüsen sind verschiedengradig verbreitet. Am dichtesten stehen sie am Handteller und an der Fußsohle, am weitesten von einander an der Rückenfläche des Rumpfes. Sehr groß sind jene der Achselhöhle, wo sie eine fast continuirliche, im subcutanen Bindegewebe liegende Schichte darstellen.

An den voluminöseren Schweißdrüsen ist, unmittelbar außen vom Epithel des Drüsencanals, ein continuirlicher Beleg glatter Muskelzellen deutlich, welche eine Längsschichte bilden. Nach außen von dieser begleitet den Canal, soweit derselbe im Corium verläuft, eine aus verschmolzenen Zellplättchen geformte dünne Membran. An den grossen Drüsen der Achselhöhle, zwischen denen auch kleinere vorkommen, ist jene Muscularis am bedeutendsten entfaltet. Die Länge des Ausführganges hängt von der verschieden tiefen Lage des Drüsenknäuels ab.

Die Menge der auf einen Quadratzoll der Handfläche treffenden Schweißdrüsen ist auf 2736 berechnet worden (C. Krause).

Einfachere Formen der Schweißdrüsen finden sich an den Augenlidern. Sie entbehren des Knäuels und stellen leicht gewundene Schläuche dar, die mit den Haarbälgen der Wimpern ausmünden (MoWsche Drüsen). Solches Verhalten, sowohl was die Form der Drüsen als auch deren Verbindung mit Haarbälgen angeht, bieten bei Säugethieren nicht selten die gewöhnlichen Schweißdrüsen dar. Auch beim Menschen ist die Verbindung mit Haarbälgen in der Kopfhaut keine Seltenheit.

b. Ohrschmalzdrüsen (Gl. ceruminiferae) finden sich in der Auskleidung des äußeren Gehörganges. Sie bilden eine continuirliche, gelblich gefärbte Lage bis zu dem Beginne der knöchern umwandeten Strecke jenes Ganges.

Ihr Knäuel ist in der Regel lockerer als bei den Schweißdrüsen, mit denen sie sonst übereinkommen. Sie entstehen von den Haarbälgen aus (Alzheimer). Ihr Secret ist das Ohrschmalz (Cerumen).

c. Analdrüsen (Gl. circumanales) bilden einen die Afteröffnung umgebenden Ring. Sie sind um Mehrfaches größer als die Schweißdrüsen, mit denen sie im Baue übereinstimmen.

Ihr Secret ist ein Riechstoff. Nicht selten sind einzelne Strecken des Canals erweitert. Die sogenannten Analdrüsen der Säugethiere dagegen gehören dem anderen Typus an, und dürfen jenen Drüsen beim Menschen nicht für homolog gelten.

#### 2. Alveoläre Drüsen.

§ 404.

a. Talgdrüsen (Glandulae sebaceae). Diese gleichfalls fast über das gesammte Integument verbreiteten Drüsen sind größtentheils mit den Haarbälgen verbunden (Fig. 626). Es sind bald mehr bald minder reich in Alveolen ausgebuchtete, theilweise auch ramificirte Gebilde, deren in der Regel kurze Ausführgänge gewöhnlich in den Hals eines Haarbalges münden, mit dem sie sich entwickelt hatten. Sie sondern den Hauttalg (Sebum cutaneum) ab. An den stärkeren Haaren finden sie sich in größerer Anzahl, zuweilen in rosettenförmiger Gruppirung um den Follikel. An den feinen Wollhaaren sind sie zwar an Zahl geringer, aber oft von relativ sehr ansehnlichem Umfang, so dass der Haarbalg wie ein Anhang der Drüse sich ausnimmt. Zwischen den Haarbälgen und den dazu gehörigen Talgdrüsen finden sich hin und wieder isolirte von einfacherer Form. Es sind terminal erweiterte Schläuche, oder solche, welche nur in wenige Alveolen gebuchtet sind. Diese kleineren Formen der Talgdrüsen finden sich auch an einigen sonst haarlosen Stellen, so bilden sie eine Zone am rothen Lippenrande.

Außer den erwähnten finden sich noch andere Modificationen, die auch in der Qualität des Secrets von den Talgdrüsen abweichen. So die Meibom'schen Drüsen der Augenlider. S. unten.

Der seinere Bau der Talgdrüsen zeigt eine dünne Membrana propria, welche das Drüsenepithel trägt. Dieses setzt sich anfänglich in mehreren Schichten in die äußere Wurzelscheide des Haarbalges, oder, bei den selbständig ausmündenden, in die Keimschichte der Oberhaut fort. In den Alveolen folgen auf eine einfache, meist aus hellen Zellen bestehende äußere Lage noch einige Zellschichten, mit denen das Lumen der Alveole mehr oder minder ausgefüllt ist. Diese Zellen besinden sich auf verschiedenen Stadien der Veränderung. Sie sind mit Fettkörnchen und Tröpschen gefüllt, wobei das Protoplasma mehr oder minder zurücktritt. Durch das Zusammensließen der Tröpschen entstehen größere Massen, welche die ganze Zelle einnehmen und mit Zerstörung ihrer Umhüllung srei werden. Solche freie Talgmassen sinden sich in den Aussührgängen, wohl auch noch mit Secretzellen untermischt. Dieses Secret wird in den Haarbalg an der Oberstäche des Haares entleert und liesert demselben einen settigen Überzug.

Große Talgdrüsen sind in der Haut des Gesichtes, besonders an der Nase verbreitet, wo eine Verstopfung des Ausführganges und infolgedessen Ansammlung des Talges in der Drüse die sog. "Comedonen« erzeugt. Häufig sind diese Talgdrüsen von einer mikroskopischen Milbe bewohnt. Auch an den Schamlippen des Weibes, dann am Hofe der Brustwarze, am Scrotum und an der Ohrmuschel sind diese Drüsen von ziemlicher Größe. Klein und meist einfach geformt an der Glans penis und der Innenfläche der Vorhaut. Hier zugleich ohne Beziehung zu Haarbälgen. Am Handteller und an der Fußsohle fehlen sie. Auch die Tyson'schen Drüsen (II. S. 185) gehören hierher.

#### § 405.

b. Milchdrüsen (Glandulae lactiferae). Diese Drüsenorgane stehen durch ihr Secret beim säugenden Weibe in anderer functioneller Beziehung, bilden aber morphologisch eine Abtheilung der alveolären Hautdrüsen. Sie stellen sich daher den Talgdrüsen sehr nahe und geben Grund zur Annahme, dass sie bei den niederen Säugethieren aus Drüsen, die eine andere Function besaßen, sich hervorbildeten und erst allmählich in die gegenwärtige eingetreten sind.

Sie bilden beim Menschen einen jederseits unter dem Integumente der Brust liegenden Drüsencomplex (die Mamma), der auf der Brustwarze (Papilla mammae) ausmündet, die von einem Hofe (Areola mammae) sich erhebt. Die Genese

dieses für die Säugethiere höchst charakteristischen Apparates ist auch beim Menschen mit manchen Befunden verknüpft, welche auf primitive Zustände hin-weisen.

Die erste Anlage des Milchdrüsenapparates tritt beim Fötus in einer Verdickung der Epidermis auf (Ende des 2. Monats). Dann folgt eine Wucherung der Keimschichte, welche eine ansehnliche Einsenkung in die Lederhaut bildet. Der Boden dieser Wucherung gestaltet sich uneben, die Keimschichte sendet Fortsätze in ihn ein, während die gesammte von der Epidermis gelieferte Bildung sich abslacht und peripher vergrößert. Daran schließt sich die Abgrenzung dieser Strecke des Integumentes durch eine leichte Erhebung des Randes, so dass das Ganze eine flache Einsenkung vorstellt. Die Wucherungen der Keimschichte an dieser Fläche sind die Anlagen einzelner Drüsen, der späteren Milchdrüsen. Die erst einfachen Drüsenschläuche treiben im subcutanen Bindegewebe Sprosse, welche beim Neugebornen noch spärlich sind; die Sprosse ramisieren sich und unter Wiederholung dieses Vorganges geht aus jeder Anlage ein verzweigtes Gebilde hervor, dessen Ausführgänge zwar mit terminalen Anschwellungen enden, aber noch nicht mit Alveolen besetzt sind.

Während diese Differenzirung der Drüsen einen relativ langen Zeitraum beansprucht, sind an der Oberfläche nur wenige Veränderungen entstanden. Die Fläche, von der aus die Drüsen in die Lederhaut einsprossten, das Drüsenfeld, ist etwas größer geworden und wird von einer leichten Erhebung umgeben; außer den vorhin beschriebenen, reich ramificirten, haben sich, mehr peripherisch, auch andere Drüsen angelegt, welche mindere Ausdehnung erreichen. Die Vertiefung des Drüsenfeldes flacht sich allmählich ab und bei Neugebornen liegt es fast im Niveau der benachbarten Haut, durch röthliche Färbung von ihr unterschieden. Die ferneren Veränderungen bestehen äußerlich in einer allmählichen Erhebung der Mitte des Drüsenfeldes, auf welcher die Mündungen der Drüsen sich finden. Dieser Vorgang verläuft während der ersten Lebensjahre. Aus der Erhebung entsteht die Brustwarze, der peripherische Theil des Drüsenfeldes bildet den Warzenhof (Areola mammae).

Die Entwickelung der Drüsen im Unterhautbindegewebe ist mit Wucherungen dieses Gewebes verknüpft, welches die Drüsen umgiebt und eine, nach Maßgabe der Ausbildung der Drüsen verschieden ausgedehnte Schichte bildet. So gestaltet sich der Apparat in beiden Geschlechtern gleichartig und bleibt auch während des Kindesalters in dieser Übereinstimmung bestehen. Erst mit dem Beginne der Geschlechtsreife ergeben sich bedeutendere Differenzen. Beim weiblichen Geschlechte ist meist schon vorher eine Zunahme des Umfanges des Warzenhofes bemerkbar geworden. Aber mit dem Eintritte der Pubertät gehen auch am Drüsenapparate und an seiner Umgebung Veränderungen vor sich, welche das Organ seiner Bestimmung entgegenführen. An den Ausführgängen sprossen alveoläre Buchtungen hervor. Während dieser Drüsencomplex beim Manne auf der unvollkommen ausgebildeten Stufe stehen bleibt, ja sogar theilweise sich rückbildet, als ein rudimentäres Organ, das hier keine Function besitzt, wird er beim Weibe zu einem wichtigen Secretionsapparate, dessen Product dem neugeborenen Kinde die erste Nahrung bietet.

Von den Vorgängen bei der Anlage des Milchdrüsenapparates sind zwar die, welche auf die einzelnen Drüsen sich beziehen, in wesentlicher Übereinstimmung mit anderen Hautdrüsen, allein das Ganze zeigt sich dadurch verschieden, dass es sich schon frühzeitig als etwas Zusammengehöriges erweist, und dass es oberflächlich eine Einsenkung darbietet. Diese an sich dunklen Thatsachen werden durch die Vergleichung mit den Befunden bei niederen Säugethieren erleuchtet. Unter den Monotremen ist das paarige

Drüsenfeld die einzige äußerliche Einrichtung. Die Drüsen sind hier jedoch nach dem tubulösen Typus gebaut wie die Schweißdrüsen. Bei Echidna geht der Apparat eine erste Umbildung ein, indem er in eine, wenigstens temporär bestehende Hauttasche geborgen wird. Diese Tasche nimmt das von einer Schale umgebene Ei, später auch den Embryo auf, dient zunächst als ein Schutzorgan, während der Drüsenapparat durch sein Secret, welches nicht »Milch« genannt werden kann, der Ernährung des Jungen dient. Die Drüsen sind auch durch ihre Verbindung mit Haarbälgen noch weit von ihrem Verhalten in den höheren Abtheilungen entfernt. Bei den Beutelthieren wird eine größere Anzahl von Mammartaschen angelegt, welche bei Einzelnen durch das Vorkommen von Haaranlagen noch an den niederen Zustand erinnern. Die Drüsen, welche hier zu den Milchdrüsen werden, repräsentiren die alveoläre Form. Die Mammartaschen verlieren aber hier ihren Charakter als Schutzorgan, da das »Marsupium« diese Rolle für alle übernimmt, Daher bleibt die Mammartasche klein und lässt von ihrem Grunde nur die Zitze hervortreten, welche wahrscheinlich durch den Mund des saugenden Jungen ihre Ausbildung empfängt. Bei Beutelthieren und manchen Nagern bleibt die Zitze bis zum Gebrauch in die Mammartasche eingesenkt. Während die letztere hier noch eine Rolle spielt. wenn auch nur als Zitzenscheide, ist ihre Bedeutung bei der Mehrzahl der monodelphen Säugethiere noch mehr gemindert, und die Bildung giebt nur noch in der Anlage Zeugnis von dem Gemeinsamen dieses Apparats der Mammalia. Siehe meine Bemerkungen in der Jen. Zeitschr. Bd. VII., ferner H. KLAATSCH, Morph. Jahrb. Bd. X.

Über Bau und Entwickel. d. Milchdrüse: Langer, Denkschr. d. k. k. Acad. zu Wien Bd. III. Huss, Jen. Zeitschr. Bd. VII. Uber den Zustand der Milchdrüsen während verschiedener Altersperioden: Th. Kölliker, Würzb. Verhandl. N. F. Bd. XIV.

## § 406.

Die beim Weibe stattfindende Weiterbildung der Milchdrüsen lässt den jederseits auf der oberflächlichen Brustfascie befindlichen Complex der Mamma zu einem ansehnlichen Organe sich gestalten. Dessen Umfang gründet sich aber nicht ausschließlich auf die Entfaltung der Drüsenmasse, vielmehr bildet sich in der Regel noch reichlich Fett in deren Umgebung aus, welches theilweise auch zwischen die Drüsen dringt. Die oberflächliche Fettlage wird radiär von unregelmäßigen Bindegewebszügen durchsetzt, welche vom Integument aus in die Drüsenmasse eindringen. Die linke Mamma ist meist etwas größer als die rechte. Die zwischen den Wölbungen der beiderseitigen Mammae befindliche, dem Brustbeinkörper entsprechende Einsenkung stellt den Busen (Sinus) vor.

Die Drüsen jeder Mamma (15—22) formen zusammen eine durch festes Bindegewebe verbundene scheibenförmige Masse. Zur Zeit der Unthätigkeit der Drüsen bildet das Bindegewebe den vorherrschenden Bestandtheil des Ganzen. Mit der Ausbildung des gesammten Körpers zeigt sich auch an den Drüsen der Mamma eine Weiterentwicklung, sie compliciren sich durch fernere Verzweigungen und tragen damit zur Vergrößerung des Complexes bei. Die Vorbereitung zur Function beginnt mit der Schwangerschaft. Jetzt erst erlangen die Drüsen ihre völlige Entfaltung. Die terminalen einfachen Alveolen bilden sich zu größeren Gruppen und alveolären Buchtungen aus, deren auch an den kleineren Gängen entstehen. Gruppen von Alveolen vereinigen sich zu Läppchen (Acini). Auch die größeren Ausführgänge (Ductus lactiferi, s. galactophori, Milchgunge) jeder Drüse bilden

Ausbuchtungen, und an dem Hauptgange jeder Drüse stellt die unterhalb des Warzenhofes, oder in dessen Nähe gelagerte Strecke allmählich durch Ansamm-

lung des Secretes eine bedeutende Erweiterung (Sinus lactiferus) vor (Fig. 627). Aus dieser setzt sich eine engere Strecke in die Papille zur Mündung an deren Spitze fort.

Im feineren Baue der Drüsen erkennt man eine bindegewebige Tunica propria als Grundlage der Ausführwege und der Alveolen. Sie trägt das Drüsenepithel. Die Ausführgänge wie die Alveolen besitzen vor dem Beginne der Secretion ein einfaches, aus niederen Cylinderzellen gebildetes Epithel. Gegen das Ende der Schwangerschaft scheint an dem Epithel der Drüsen eine Vermehrung der Zellen vor sich zu gehen, denn es finden sich jetzt in denselben noch andere Zellgebilde. Außer indifferenteren bestehen solche mit Fetttröpfchen, die an Menge zunehmen. Sie füllen allmählich die ganze Zelle, deren Kern dadurch undeutlich wird und später verschwindet. Auch die Hülle der Zelle

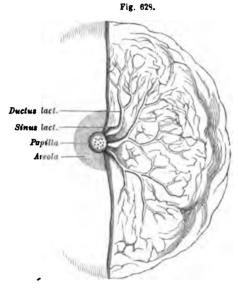

Mamma mit den auf einer Hälfte des Organs dargestellten Ausführgängen.

geht verloren, so dass nur noch kugelige Aggregate von Fetttröpfchen bestehen. Diese im Innern der Alveoli sich findenden Zellen sind später in einem dem Serum ähnlichen Fluidum suspendirt, welches gleichfalls von den Drüsen secernirt wird. Das erste Product der Milchdrüsen ist also eine Flüssigkeit mit kugeligen Formelementen, die aus einer fettigen Metamorphose von Zellen hervorgingen. Dieses Secret wird während der ersten Tage nach der Geburt entleert, es ist das Colostrum; seine zelligen Elemente, die es wenig trüben, sind die Colostrumkörper. Allmählich tritt zugleich, mit einer Veränderung der chemischen Constitution des secernirten Serums, ein Zerfall der Fettkörperchenhaufen ein. Die Körnchen vertheilen sich im Serum, das dadurch zu einer emulsiven Flüssigkeit wird, der Milch. Die Milchabsonderung tritt nun während der ganzen Lactation an die Stelle der Colostrumbildung. Kleinere oder größere Fettkörnchen (Butter), jedes von einer Caseinhülle umgeben, bilden die geformten Theile dieses Secrets.

Mit der steigenden Function des Organs vermehrt sich die Blutzufuhr unter Zunahme der an der Mamma sich verzweigenden Arteriae mammariae externae (Äste der A. mammaria interna und der Artt. thoracicae). Auch die Venen erfahren eine Ausbildung, sie bilden starke oberflächliche Netze und zeigen zuweilen um die Mamma eine kranzförmige Anordnung (Circulus venosus). Besonders aber gewinnen die Lymphbahnen eine Volumvergrößerung und finden sich reichlich um die Acini entfaltet.

Die Brustwarze sammt deren Areola ist im ausgebildeten Zustande von der benachbarten Cutis durch unebene Oberfläche und dunklere Färbung verschieden. Die Areola misst 2—3 cm beim Manne, 3—5 cm beim Weibe. In der Areola sind glatte Muskelzellen verbreitet, welche gegen die Papille zu ein dichtes Netz bilden, von welchem die ganze Papille durchsetzt ist; es umgiebt so die

Milchgänge, welche zur Spitze der Papille emporsteigen. Talgdrüsen sind sowohl über den Warzenhof als auch auf die Papille vertheilt. Am Warzenhofe vergrößern sie sich mit der Schwangerschaft (Montgomery'sche Drüsen). Das Pigment, welches die Papillenspitze stets frei lässt, vermehrt sich beim Weibe mit eintretender Schwangerschaft, dazu vergrößert sich die Areola bedeutend, vermindert aber wieder ihren Umfang nach beendeter Lactation.

Ein geringer Ausbildungsgrad der Papille im Verhältnis zur Areola lässt die letztere beim Säugen unmittelbar betheiligt sein. Bei einem Kaffernstamme ragt der ganze Warzenhof stark über die übrige Mamma vor, und die Papille ist wenig von ihm abgesetzt. »Das Kind erfasst die ganze Erhöhung mit dem Munde und saugt daher wie an einem Schwamme, aber nicht an einer Warze« (FRITSCH). Auch sonst bietet die Warze in ihrem Verhalten zur Areola viele Variationeu. Zuweilen bleibt der Warzenhof eingesenkt, so dass die Warze selbst eine tiefe Lage besitzt.

Nach dem Aufhören ihrer Function treten die Drüsen eine theilweise Rückbildung an. Der ganze Apparat wird kleiner, und Epithelzellen mit zäher Zwischensubstanz füllen die Lumina der verengerten Milchgänge. Der Eintritt der Involutionsperiode des Weibes äußert sich an den Milchdrüsen durch fortgesetzte Reduction, so dass im höheren Alter nicht nur die Alveolen, sondern theilweise auch die Milchgänge geschwunden sind. Auch das interstitielle Bindegewebe nimmt an dieser Rückbildung Theil.

Wie alle sich rückbildenden Organe ist auch die Brustdrüse des männlichen Geschlechtes mit Bezug auf das Volum vielen Modificationen unterworfen. Sie bietet durchaus kein gleichmäßiges Weiterschreiten der Reduction, und wie sie schon im Knabenalter große Differenzen zeigt, so auch in der späteren Zeit. Selbst im Greisenalter kann das Maximum des Volum des Jünglingsslters erhalten bleiben. In seltenen Fällen erhält sich das Organ auch beim Manne in ansehulicherem Umfange. Diese »Gynaecomastie«, die einseitig oder doppelseitig bestehen kann, ist zuweilen mit Missbildungen des Geschlechtsapparates gepaart. Für das Bestehen einer Milchsecretion bei Gynaecomasten liegen zwar mehrfache, jedoch nach ihrem Werthe sehr ungleiche Zeugnisse vor. Über die männliche Brustdrüse vergl. W. Grubbe, Mém. de l'Aad. imp. de St. Pétersbourg. VII. Sér. T. X. No. 10. 1860.

Die Lage der ausgebildeten Mamma des Weibes erstreckt sich von der dritten bis zur siebenten Rippe und überschreitet selten den unteren Rand des M. pectoralis major. Die Lage der Brustwarze entspricht beim Manne in der Regel dem 4ten Intercostalraume, zeigt aber gleichfalls viele Schwankungen.

Von den im Ganzen seltenen Variationen im Milchdrüsenapparate ist das Vorkommen doppelter, aber einer Mamma angehöriger Brustwarzen anzuführen, woran sich das Bestehen einer dritten Mamma reiht. Auch bei Männern ist letzteres Verhalten beobachtet. Hiervon wesentlich verschieden sind die in neuerer Zeit genauer untersuchten Zustände, in denen die Brustwarzen (und damit wohl auch die Mammae) jederseits mehrfach in symmetrischer Anordnung sich vorfanden: unterhalb der normalen noch je eine überzählige. Diese Befunde erinnern an die Anordnung der Brustwarzen mancher Prosimier, deuten somit auf einen niederen Zustand, der bei allen Primaten in dem allgemeinen Vorkommen von nur zwei, wie beim Menschen gelegenen Brustwarzen überwunden ist. Zahlreiche Fälle sind zusammengestellt von Lichtbustern im Arch. f. pathol. Anatomie. Bd. LXXIII. Das höchste Maß, 8 accessorische Brustwarzen, deren 3 über, 1 unter jeder Mamma sich fanden, siehe bei Neuerbauer, Centralbl. f. Gynäcologie 1866, Nr. 66. Während der Lactation stehen auch die überzähligen Organe in Thätigkeit.

Durch Anlage und Entwicklung haben sich die Milchdrüsen in ihrer Verwandtschaft mit anderen Drüsenorganen des Integuments dargestellt. Sie schlossen sich an die alveolären Formen an, die in den Talgdrüsen Verbreitung finden. Auch in dem Secrete findet die Verwandtschaft Ausdruck. Fassen wir das Wesentliche in's Auge, so ist das Product beider Drüsenarten eine Fettsubstanz. Bei den Milchdrüsen wird das Fett in kleinen Körnern oder Tröpfehen producirt, die eine dünne Umhüllung besitzen, und diese Formbestandtheile stellen eine Emulsion (die Milch) her, indem auch eine seröse Flüssigkeit abgesondert wird. Die Production der letzteren geht den Talgdrüsen ab. Sie ist deshalb der einzig bedeutendere Unterscheidungspunkt von beiderlei Producten, denn dass wir kein allzugroßes Gewicht auf die specifischen Verhältnisse der chemischen Constitution der Milch legen dürfen, geht daraus hervor, dass die Milchdrüsen auch das chemisch verschiedene Colostrum absondern. Beim Neugebornen entleeren die Milchdrüsenanlagen schon ein zwar milchartiges, aber doch von der Milch differentes Secret (Lac neonatorum, Hexenmilch) und die eigentliche Lactation leitet sich durch die Production des Colostrum ein.

Noch mehr aber wird auf eine Ableitung der Milchdrüsen von Talgdrüsen dadurch hingewiesen, dass die Montgomery'schen Drüsen mit dem Eintreten der Function der Milchdrüsen sich nicht nur vergrößern, sondern dass manche von ihneu wirklich milchabsondernde Drüsen werden. Man hat sie verirrte Milchdrüsen genannt; wir fassen sie als Zwischenglieder auf, welche die Milch- und Talgdrüsen verknüpfen und damit die ursprüngliche Gleichartigkeit von beiderlei Drüsen demonstriren.

Indem wir so in Talgdrüsen des Integumentes die den Milchdrüsen ursprünglich zu Grunde liegenden Organe erkennen, werden daraus auch die als Curiositäten beschriebenen Fälle verständlicher, in denen Milchdrüsen an ganz abnormen Localitäten des Körpers, auch bei Männern, bestanden. Wir hätten es in solchen Fällen nicht mit einer unverständlichen "Transposition« oder mit einer "Verirrung«, sondern mit der weiteren Entwickelung des bereits normal im Integumente verbreiteten Drüsenapparates zu thun. Doch sind diese Fälle sämmtlich noch viel zu wenig untersucht, als dass sie eine wissenschaftliche Verwerthung finden könnten.

#### B. Von den Sinnesorganen.

#### Allgemeiner Bau.

§ 407.

Die Sinnesorgane sind Sonderungen der primitiven epithelialen Körperdecke, des Ectoderm. Ihre wesentlichsten Bestandtheile sind Formelemente, welche die betreffende Sinnesempfindung aufnehmen und sie, durch den Zusammenhang mit dem Centralnervensystem, diesem übertragen. Jene Zellen bilden also die Endapparate sensibler Nervenfasern, welche die leitenden Bahnen vorstellen. Die Zellen selbst, zwar aus Epithelien hervorgegangen, verhalten sich jedoch nicht mehr indifferent. Sie sind in mannigfacher Weise modificirt und terminal meist mit besonderen Differenzirungen ihrer Zellsubstanz ausgestattet, welche sich je nach der verschiedenen Qualität der von ihnen vermittelten Sinneswahrnehmung in verschiedener Gestaltung zeigt. Im Ganzen herrscht an den Sinneszellen eine haar- oder stäbchenförmige Fortsatzbildung vor, und diese Gebilde sind die percipirenden Theile.

Diese einfacheren Befunde, die wir als fundamentale betrachten, erfahren aber Complicationen, sowohl in den aus dem Epithel hervorgegangenen Bildungen als auch durch die Verbindung benachbarter Gewebe und Organe mit dem eigentlichen Sinnesapparat. Diese Veränderungen zeigen sich im Ganzen auf eine Steigerung der Function gerichtet, welche bei ihrem Übergange von einem niederen in einen höheren Zustand eine specifische Ausprägung empfängt. Auf diese functionellen Verhältnisse werden dann alle jene Complicationen beziehbar und stellen sich als Anpassungen dar. Das Organ wird dann nicht mehr ausschließ-lich von den epithelialen Bildungen dargestellt, die seine erste Anlage abgaben, sondern es sind ganze Serien anderer Theile mit ihm in Zusammenhang getreten und erweisen sich in verschiedenem Maße als Hilfsorgane.

Aus diesen Verhältnissen ergiebt sich eine Eintheilung der Sinneswerkzeuge in niedere und höhere. Den ersteren rechnen wir jene zu, welche ausschließlich durch epitheliale Bildungen dargestellt bleiben, in den höheren dagegen fassen wir jene zusammen, welche in der oben bezeichneten Art sich weiter bildeten, und diesen beiden Zuständen entspricht auch ihre physiologische Dignität.

Niedere und höhere Sinnesorgane unterscheiden sich also auch nach ihrer functionellen Bedeutung; der größere Werth der letzteren für den Organismus steht im Zusammenhang mit der höheren morphologischen Ausbildung, in der sie sich darstellen, und darf wohl als deren Causalmoment gelten. Während wir für die höheren Sinnesorgane bestimmt abgegrenzte Leistungen kennen, und sie dadurch in functioneller Beziehung präcis zu definiren vermögen, ist dieses bei den niederen nicht allgemein der Fall. Wir begegnen hier vielmehr Verhältnissen, welche auch in Bezug auf die Function an indifferente und damit niedere Zustände erinnern. Die niederen Sinneswerkzeuge umfassen die Organe des Hautsinnes, die Geruchs- und Geschmacksorgane, die höheren jene des Sch- und des Hörorgans.

#### A. Niedere Sinnesorgane.

#### 1. Organe des Hautsinnes.

§ 409.

Als solche begreifen wir im Integument verbreitete sensible Apparate. Als einfachsten Zustand haben wir uns in die Epidermis gelangende und hier durch Zusammenhang mit Zellen endende Nerven zu denken, wodurch die gesammte Epidermis als indifferentes Sinnesorgan sich darstellt. Aus und neben diesen kommen »besondere Organe« zur Ausbildung, indem an einzelnen Zellen oder Gruppen von solchen eine Sonderung vor sich geht. Diese Elemente erfahren Umgestaltungen, indem sie sich basal wie terminal verlängern, und am terminalen, die Perception vermittelnden Ende manche Besonderheiten bieten. Auch die Epidermisumgebung nimmt an diesen Bildungen theil, Hüllzellen liefernd, und auch von der Lederhaut aus können secundäre Einrichtungen das Organ complicirend hinzutreten.

Bei niederen Wirbelthieren (Fischen) besteht ein großer Reichthum solcher hochgradig entfalteter Organe, die wahrscheinlich zur Perception differenter Zustände des Wassers dienen. Aus der Verschiedenartigkeit ihrer Structur schließen wir auf eine Verschiedenheit ihrer Leistungen und gelangen zu der Vorstellung einer bei diesen Thieren bestehenden größeren Anzahl von Qualitäten der Sinneswahrnehmung, als die Tradition anzunehmen pflegt. Auch bei den Amphibien sind ähnliche Bildungen im Integumente verbreitet. Mit dem Wechsel des Mediums verlieren diese Organe, für deren Function ein feuchter Zustand der Gewebe Erfordernis ist, ihre ursprüngliche Bedeutung. Sie fehlen den Amnioten, und sind bei den Säugethieren in Zustände übergegangen, an welche die Haare anknüpfen, wir haben also die Haare als einen sowohl in seiner Beziehung zu Nerven (S. 514) als auch durch seine Phylogenese den Hautsinnesorganen angehörigen Apparat anzusehen. (MAURER.)

Wie die erste Anlage der Haargebilde mit dem Baue der Hautsinnesorgane der Amphibien manche Übereinstimmung bietet, so ist auch die Composition des Haarbalges und der Haarscheide noch von jenen Hautorganen ableitbar, und erhält auch erst durch die Vergleichung mit diesen für viele Einzelheiten richtiges Verständnis. Näheres bei F. Maurer, Morphol. Jahrbuch, Bd. XVIII.

Wenn somit die Epidermis auch keine differenzirten Sinnesorgane mehr führt, so hat sich doch in ihr eine reiche Nervenverbreitung erhalten, welche zwischen den Zellen der Keimschichte in feinen Fäserchen erkannt ist. Während die meisten dieser aus Theilungen von Nervenfasern entstandenen Fibrillen sich bezüglich ihres terminalen Verhaltens der Wahrnehmung entziehen, sind andere, minder feine Fasern mit Zellen, die man Tastzellen nannte, im Zusammenhang.

Einzelne, oder mehrfache Zellen bilden den Endapparat der Faser. Sie sind im Integument fast aller Körperregionen nachgewiesen. Solche auch in der obersten Schichte der Lederhaut vorkommende Formelemente sind wohl von der Epidermis aus dahin gelangt.

Andere Gebilde mit Nervenendigungen liegen stets unter der Epithelschichte in der Lederhaut des Integumentes oder auch in der Bindegewebslage von Schleimhäuten. An vielen Localitäten nehmen sie eine noch tiefere, von der Oberfläche sehr entfernte Lage ein, so dass sie dadurch, wenn auch nicht durch das Allgemeinste ihrer Function, sich von den übrigen Sinnesorganen entfernen. Über die Qualität ihrer Function können nur Vermuthungen bestehen. Wenn so in der Örtlichkeit des Vorkommens bedeutende Differenzen gegeben sind, so findet sich doch wieder in der Structur dieser Gebilde ziemliche Übereinstimmung. Eine markhaltige Nervenfaser geht in eine blasse, den Achsencylinder vorstellende Endstrecke über, auf welcher sie von einer besonderen feinstreifigen Substanz kolbenförmig umschlossen wird. In diesem Kolben (Innenkolben) liegt das einfache oder getheilte knopfförmige Ende der Faser. Dazu treten mit dem Neurilemm der Faser verbundene Umhüllungen.

Von diesen Bildungen führen wir folgende auf:

1. Endkolben oder terminale Nervenknäuel. In denselben findet sich eine früher oder später die Markscheide verlierende Nervenfaser, welche einfach oder getheilt ein Knäuel bildet. Dieses wird von einer bindegewebigen

of truse !!

e rentolben

Hülle (Kapsel) umgeben. Die nach Verlust der Markscheide blass gewordene Faser wird von einer feinstreifigen Substanzschichte umhüllt, welche den Windungen der Faser folgt und auch das knopfförmige Ende derselben abschließt. Solche Gebilde sind in der Bindehaut des Auges bekannt.

Bei Säugethieren verhalten sie sich meist viel einfacher, indem die blasse Nervelendstrecke wenig oder gar nicht gewunden ist. Sie wird von einer starken Schichte jener
feinstreifigen Substanz umgeben, dem Innenkolben. Diesen umgiebt eine einfache oder
mehrfache Lage von Bindegewebsplättchen, aus dem Neurilemm der markhaltigen Faser
fortgesetzt. Durch Verlängerung der Faser und Aufknäuelung unter Verzweigung gehen
complicitrere Formen aus jenen einfacheren hervor.

Mit den Endkolben nahe verwandt sind die Pacini'schen oder Vater'schen Körperchen (I. S. 128). Ihre Verbreitung findet theils im Unterhautbindegewebe statt, und zwar im Gebiete verschiedener Nerven. So sind sie an der Glans penis, auch an der Areols mammae und manchen anderen Stellen beobachtet, vor allem an den Nerven der Gliedmaßen (II. S. 575), aber auch an vielen tiefer gelegenen Örtlichkeiten. Von solchen nennen wir nur die Gelenke der Gliedmaßen, in deren Nähe, vorzüglich an der Beugeseite, jene Körperchen in großer Anzahl beobachtet wurden. Auch an Knochennerven, dann in den Ligg, interossea des Unterarms und Unterschenkels kommen sie vor. Ihre Größe beträgt ca. 1—3 mm. Ihre Bedeutung ist unklar.

2 Tastkörperchen (Corpuscula tactus). Diese liegen als ovale Gebilde in Papillen der Lederhaut, der Papillen-Spitze genähert, und bestehen aus einer knäuelförmig gewundenen, häufig auch getheilten Nervenfaser, welche, nach Verlust ihrer Markscheide, als blasse Faser noch von einer besonderen Schichte überzogen wird. Diese entspricht der Substanz des Innentheiles des Endkolben. Die Faser windet sich als markhaltige mehr oder minder dicht bis zum distalen Ende des Körperchens und bietet unterwegs auch Verzweigungen, dann soll die Faser nach Verlust des Markes ins Innere des Körperchens treten, und hier enden. Die solche Gebilde bergenden Papillen werden Tastpapillen (Papillae tactus) benannt.

Diese Tastkörperchen finden sich in großer Anzahl an der Volarfläche der Hand und an der Sohlfläche des Fußes, am reichsten an den Fingerbeeren, etwas spärlicher an Hand- und Fußrücken, an der Brustwarze und am rothen Lippenrande; mehr vereinzelt an anderen Körperstellen. In den Tastballen (II. S. 507 bilden Strecken des gesammten Integumentes einen Tastapparat.

Eine Modification der Tastkörperchen an der Glans penis und clitoridis (Genitalkörperchen) ist durch Scheidung in Abschnitte ausgezeichnet.

Die Größe der Tastkörperchen ist besonders bezüglich der Länge verschieden, welche von 0,05—0,16 mm beträgt. Am größten sind sie an der Volarfläche der Finger. Die sie bergenden Papillen entbehren gewöhnlich der Gefäßschlingen. An der Fingerbeere des Zeigefingers ist etwa der vierte Theil der Papillen mit Tastkörperchen versehen gefunden worden. Proximalwärts nehmen sie ab.

Über die Tastkörperchen: Meissner, G. Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Haut. Leipzig 1853. Fischer, Über den Bau der Meissnerschen Tastkörperchen, Arch.f. mikr. Anat. Bd. XII. A. Key u. Retzius l. c. Bezüglich des gesammten integumentalen Nervenapparates: Merkel, Fr. Über die Endigung der sensiblen Nerven in der Haut der Wirbelthiere. Fol. Rostock 1880. Flemming, Zur Kenntnis der sensiblen Nervenendigung. Arch. f. mikr. Anat. Bd. XIX.

Über die Tastballen s. Kollmann, Der Tastapparat der Hand. Hamburg 1883. Der Tastapparat des Fußes. Arch. f. Aust. 1885. S. 56.

### 2. Geruchsorgan und 3. Geschmacksorgane.

§ 409.

An diesen beiden Organen haben sich die primitiveren Zustände der Sinnesorganstructur erhalten. Sie nehmen der Oberfläche entrückte Stellen ein.

Das Geruch sorg an besitzt nur in niederen Zuständen die Selbständigkeit, welche es als discretes Organ betrachten lässt. Es bildet bei Fischen in seinen einfacheren Formen eine paarige Vertiefung, in deren Epithelien die Endapparate der Riechnerven liegen, die hier eine besondere Gruppirung besitzen. Es besteht somit hier die Differenzirung einer oberflächlichen Integumentstrecke zu einem Sinnesorgane. Allmählich gewinnt diese Riechgrube eine tiefere Lage und schon bei niederen Wirbelthieren Beziehungen zur primitiven Mundhöhle, woran eine Änderung der respiratorischen Organe-geknüpft ist. Die Riechgrube findet sich dann in die Nasenhöhle eingebettet, zu welcher der obere Raum der primitiven Mundhöhle mit der Entstehung des harten Gaumens sich umgebildet hat. Dieser durch die Reihe niederer Wirbelthiere in vielen einzelnen Stadien getheilte Process wird bei den Säugethieren während der Embryonalperiode durchlaufen. Er ward oben in seinen Grundzügen dargestellt. Auch beim Menschen bildet also die primitive, oberflächlich gelagerte Riechgrube später eine Strecke des Binnenraums der Nasenhöhle (II. S. 38).

Diese Einbettung des Riechorganes in einen von der Oberfläche des Körpers entfernter gelegenen Raum verknüpft sich mit Differenzirungen der seitlichen Wandung des letzteren, indem von derselben vorspringende Lamellen sich ausbilden. Diese gestalten sich in verschiedener Art und werden bei den Säugethieren mit ausgebildetem Geruchssinne zu complicirten Einrichtungen. Beim Menschen ist, wie bei allen Primaten, eine Rückbildung des Riechorganes erfolgt, wie sie auch schon an den bezüglichen Theilen des Nervensystems sich ausdrückte (II. S. 409), und jene complicirten Vorsprünge sind auf die Muscheln reducirt, die wir (II. S. 39) kennen lernten. Diese Gebilde sind also nur ein Überrest viel reicherer Gestaltungen.

Während die untere Muschel auch bei den Säugethieren mit entwickeltem Geruchssinne directer Beziehungen zum Riechapparate entbehrt, sind nur die oberen vom Ethmoidale ausgehenden Muscheln in jenen Beziehungen, sprechen aber in ihren bei den Primaten viel einfacheren Verhältnissen die stattgefundene Rückbildung aus. Ob von einer vorderen oberen Muschel, wie sie bei Säugethieren als Nasoturbinate besteht, beim Menschen ein Rudiment vorkommt, ist nicht ganz sicher. Die dafür angesehene leichte Wölbung der Wandung, die zuweilen zu beobachten ist, lässt sich schwer vom Schwinden einer Muschel ableiten.

Die aus der Riechgrube hervorgegangene Regio olfactoria der Schleimhaut der Nasenhöhle zeichnet sich vor der R. respiratoria in frischem Zustande durch leicht gelbliche oder bräunliche, bei vielen Säugethieren intensivere Färbung aus.

Sie nimmt die zu einer schmalen Spalte geformte Kuppel jeder Nasenhöhle ein (Riechspalte), und scheint in ihrer distalen Ausdehnung viele individuelle Ver-

Fig. 629.



Riechzellen und Epithelzellen aus der Nasenschleimhaut. \*\*\*/1. Nach M. Schultze.

schiedenheiten darzubieten. Bei ihrer größten Ausdehnung erstreckt sie sich über die obere Muschel, den oberen Nasengang und die mediale Fläche der mittleren Muschel, vorne noch weniges weiter herab, und besitzt medial an der Nasenscheldewand ähnlichen Umfang. In mindester Ausdehnung nimmt sie nur einen Theil der oberen Muschel ein, medial in entsprechender Weise beschränkt.

Das Epithel besteht aus langen, leicht granulirten Zellen, deren unteres Ende in einen schlanken Fortsatz ausläuft, durch Ramificationen mit der Bindegewebsschichte der Mucosa im Zusammenhang. Jüngere spindelförmige oder rundliche Epithelzellen, welche nicht zur Oberfläche treten, bilden die tieferen Lagen. Zwischen diesen Epithelzellen sind die Riechzellen vertheilt (Fig. 629). Sie bestehen aus einem fast ganz vom rundlichen Kerne eingenommenen Körper, der zwischen den schlankeren Strecken der Epithelzellen liegt. Davon geht ein feiner, stäbchenartiger Fortsatz aus, welcher zwischen den Körpern der Epithelzellen verläuft, und jenseits der Oberfläche derselben endigt. Ein anderer feinerer Fortsatz verläuft in entgegengesetzter Richtung. Er ist meist leicht varicös, und wurde bis zum Grunde der Epithelschichte

verfolgt. Die Olfactoriusfasern lösen sich in der Riechschleimhaut in ähnliche feine Fäserchen auf, welche in jene Fortsätze der Riechzellen übergehen.

Die Riechzellen, welche als die percipirenden Organe der Riechschleimhaut anzusehen sind, treffen sich zwischen den Epithelzellen so angeordnet, dass um eine der letzteren etwa 5—6 stehen. Bei Fischen laufen sie, etwas modificirt, noch über die Epithelzellen hinaus, und bei Amphibien trägt ihr Ende mehrere feine, haarähnliche Gebilde (Riechhaare). Bei Vögeln besitzen sie stärkere, aber gleichfalls fein auslaufende Fortsätze.

Mit der am Riechorgane stattgefundenen Rückbildung steht der sehr verschiedene Umfang der Regio olfactoria in Zusammenhang, ebenso das Fehlen einer bestimmten Grenze, indem nicht selten cilientragende Strecken weiter in die Regio olf. einspringen, oder sogar in derselben isolirt vorkommen können.

Auf der freien Oberfläche der Riechzellen ist eine reticuläre Deckschichte beschrieben (v. Brunn), wohl cuticularen Ursprungs, aber unbekannter Bedeutung.

Eine dem Riechorgane zugehörige, weil gleichfalls vom N. olfactorius versorgte und bei Säugethieren sehr verbreitete und sehr ausgebildete Einrichtung, das Jacobson'sche Organ, ist beim Menschen rudimentär geworden, oder nur in den sonst in es mündenden Drüsen vorhanden. Als Rudiment des Organs wird ein auf der Nasenscheidewand mündender Canal betrachtet, welcher schon älteren Beobachtern bekannt war. Vergl. Köllikbr, Festschrift d. med. Fac. zu Würzb. 1877.

Litteratur. M. Schultze, Unters. über den Bau der Nasenschleimhaut. Abh. der Naturf. Ges. zu Halle. Bd. VII. Babuchin in Strickers Handbuch. v. Brunn, Arch. f. mikr. Anat. Bd. XI, XVII u. XXXIX. Exner, Sitzungsber. der k. k. Acad. zu Wien. 1870, 72, 77.

#### § 410.

Geschmacksorgane. Als solche Organe sind Epithelgebilde der Schleimhaut der Mundhöhle anzusehen, welche vorzüglich in den Wänden der die Papillae circumvallatae himgebenden Vertiefungen liegen. Reicher sind sie an den Papillen selbst vorhanden, spärlicher an der die Vertiefung außen umziehenden Wand. Von dem gewöhnlichen Epithel umschlossen finden sich hier Gruppen langer, etwas abgeplatteter, an beiden Enden zugespitzter Zellen, welche ein knospenoder becherförmiges Gebilde zusammensetzen. Sie sind an jedem dieser »Becher« mit ihren außeren Enden gegen eine leichte Vertiefung der Schleimhaut gerichtet, bilden mit ihrem breiteren Abschnitte den bauchigen Theil des Organs und convergiren wieder mit ihren inneren Enden gegen die Bindegewebslage der Mucosa. Dieses sind die Deckzellen des eigentlichen Organs. Sie umschließen mit einigen Lagen eine Anzahl schlankerer Gebilde, welche die »Schmeckzellen« vorstellen. Es liegt also hier ein Fortschritt in der organologischen Differenzirung vor, insofern die Endapparate nicht zwischen gewöhnlichen Epithelzellen zerstreut sind, sondern die epithelialen Nachbargebilde in besonderer Umwandlung dem Organe sich angeschlossen haben. Diese Schmeckbecher finden sich auch an der Vorderfläche des weichen Gaumens, an der hinteren Fläche der Epiglottis, und an den Papillae fungiformes des Seitenrandes und der Spitze der Zunge. Diese sind unansehnlicher als die Erstgenannten.

Die Schmeckzellen selbst sind wieder nach beiden Enden in einen Fortsatz ausgezogene Elemente. Von der stärksten, den ovalen Kern bergenden Stelle geht ein stäbchenförmiger Fortsatz nach außen und läuft in eine feine Spitze aus. Nach innen dagegen besteht ein feinerer Fortsatz, der bis gegen die Bindegewebslage verfolgt ward. Man nimmt an, dass die Schmeckzellen mit Nerven im Zusammenhang stehen, also die Endapparate der Geschmacksnerven vorstellen. Die Mündung dieser Organe nach außen findet sich je als feine, von mehreren Epithelzellen umgebene Öffnung. (Geschmackporus.)

Die große Verbreitung der becherförmigen, oder doch im Wesentlichen so gebauter Organe bei Fischen, auch bei Amphibien im Integumente wie in der Mundhöhle, macht wahrscheinlich, dass sie ursprünglich nicht die specifische Function besaßen und dass in ihnen eine Grundform der Sinnesorgane besteht. In der Mundhöhle hat sich ein Rest ursprünglich über das gesammte Integument verbreiteter Organe erhalten. Vergl. auch S. 526.

Über die Schmeckbecher s. SOHWALBE, G. Arch. f. mikr. Anat. Bd. III., IV. Lovén, Che. ebenda, Bd. IV. ENGELMANN, TH. W. in Stricker's Handbuch.

#### B. Höhere Sinnesorgane.

I. Vom Sehorgane.

Aufbau des Augapfels.

§ 411.

In der Epiphysis cerebri besteht ein Zeugnis für das ehemalige Vorhandensein eines unpaareu Sehorgans (II. S. 360), welches jedoch bei den Säugethieren nicht mehr angelegt wird. Als Sehorgan treffen wir das paarige Auge, einen

34

höchst zusammengesetzten Apparat, an dessen Herstellung mannigfache Organsysteme sich betheiligen. Wir unterscheiden am Sehorgan vor Allem den Augapfel, welcher den eigentlichen Sehapparat umschließt, dann die den Augapfel umgebenden und in dessen Dienst stehenden Hilfsorgane des Auges.

Der Augapfel (Bulbus oculi) steht durch den Sehnerven mit dem Gehirn im Zusammenhang. Er ist aus einer Reihe von Differenzirungen hervorgegangen, die allmählich um die erste, den wichtigsten Theil bildende Anlage erfolgten. Das aus dem Gehirn entstandene Gebilde repräsentirt den percipirenden Sinnesapparat, während die diesem sich anfügenden Theile zu Hilfsorganen erster Ordnung sich ausbilden und das ganze Sehorgan functionell vervollkommnen. Der Augapfel entfernt sich sonach sehr weit von dem einfacheren Zustande. Die erste Anlage erscheint sehr frühzeitig mit der Sonderung des Gehirns in seine Hauptabschnitte als eine laterale Ausbuchtung des primären Vorderhirns (II. S. 357). So entsteht jederseits eine bis an's Ectoderm reichende Blase, deren Binnenraum mit jenem der Hirnanlage communicirt (primäre Augenblase).

Die primäre Augenblase zeigt sich nach Entstehung des secundären Vorderhirns mit dem Zwischenhirn mittels eines dünneren, stielartigen Theiles in Verbindung, und die Communication ihres Binnenraums mit dem des Gehirns findet durch einen engeren, in jenem »Stiele« verlaufenden Canal statt (Fig. 630 a). Der ganze Vorgang erscheint wie eine unvollständige Abschnürung der Augenblase vom Gehirn. Da wo diese primäre Augenblase gegen das Ectoderm grenzt, hat sich an diesem gleichfalls eine Veränderung vollzogen (b). Eine verdickte Stelle des Ectoderm bildet unter Vermehrung ihrer Elemente eine grubenförmige Einsenkung (c), während die vordere Wand der primitiven Augenblase sich gegen die hintere Wand einsenkt. Das die Augenblase umgebende Mesodermgewebe wächst dabei gleichfalls in die grubenförmige Einsenkung. Auch hinter der letzteren spielt der gleiche Vorgang, insofern das Mesoderm auch in den Stiel der Augenblase gelangt.

Die Augenblase ist mit dieser Umwandlung becherförmig gestaltet und besteht aus zwei Lagen, davon die innere gegen die äußere eingestülpt ward (Fig. 630 c). Beide Lagen gehen am Rande des Bechers in einander über; der



Schematische Darstellung der Entstehung und der ersten Umbildung der Augenblase.

Übergang ist aber auch vom Rande her bis auf den Stiel fortgesetzt, wo das Mesodermgewebe die Fortsetzung der Einfaltung der Blasenwand ausfüllte. Dieses ist die secundüre Augenblase. Die am Stiele als Rinne sich darstellende Längsspalte beginnt durch Gegeneinanderwachsen der sie begrenzenden Ränder sich zu schließen, und dann erscheint die Augenblase nur nach außen zu offen

und umfasst hier die inzwischen tiefer eingesenkte Ectodermgrube. Diese löst allmählich den Zusammenhang mit dem Ectoderm, indem sie sich von diesem abschnürt, und gestaltet sich zu einem blasenförmigen Gebilde, der Linsenblase, als Anlage des wichtigsten lichtbrechenden Medium des Auges, der Linse (Fig. 631.)

٠.٠'

Die becherförmige secundäre Augenblase geht fernere Veränderungen ein. Ihre äußere Schichte ist dünner als die innere, welche der ersteren sich enge anlagert. Die innere Schichte gewinnt unter Vermehrung ihrer Elemente bedeutende Mächtigkeit, indes die äußere keine Zunahme erfährt und als einfache Zellenlage epithelartig fortbesteht. In ihren Zellen tritt dunkles Pigment auf, und so wird sie allmählich zu einer pigmentirten, die innere, dicke Schichte überkleidenden Membran: dem Tapetum nigrum. Vorne, wo beide Schichten in einander umbiegen, wachsen sie vor der Linse aus und verbinden sich zugleich mit einem

neuen, außerhalb der Augenblase aufgetretenen Gebilde. Während aber die äußere oder Pigmentschichte sich auch hier forterhält, erleidet die innere an dieser vorderen Strecke Veränderungen, indem sie als eine dünner bleibende Lage von dem hinteren dickeren Abschnitte sich abgrenzt. Aus diesem letzteren entsteht der nervöse Apparat des Auges, die Netzhaut (Retina), mit welcher der Stiel der Augenblase als Sehnervenanlage in Verbindung bleibt.

Die gesammte Anlage des Sehorganes besteht also: 1. aus der aus dem Gehirn hervorgegangenen secundären Augenblase, deren Schichten die Anlagen der Retina und des Sehnerven vorstellen; 2. aus der Anlage der Linse, welche gegen die innere Schichte der Augenblase eingesenkt ist; 3. aus Mesodermgewebe,



Anlage der secundären Augenblase mit der Linse, schematisch dargestellt. A Längeschnitt der Anlage, seitlich vom Übergang des Sehnerven in die Wand der Augenblase. B Querschnitt.

welches den Raum zwischen Linse und Augenblase erfüllt, und sowohl seitlich durch den Spalt der secundären Augenblase (Fig. 631 B) als auch vorne im Umkreise der Linsenanlage mit dem die gesammte Anlage umgebenden Mesodermgewebe zusammenhängt. Von diesem Gewebe hat man sich also die nach innen von der Ectodermschichte in Fig. 631 A dargestellten Lücken zwischen Linse und Augenblase erfüllt zu denken.

#### § 412.

Das mit der Linsenanlage in's Innere der secundären Augenblase gelangte gefäßführende Bindegewebe steht im Zusammenhang mit dem in den Stiel der Augenblase eingewucherten Gewebe. Ersteres giebt Anlass zur Entstehung eines neuen durchsichtigen Medium im Auge, des Glaskürpers, welchen wir zwischen Netzhaut und Linse antreffen. Mit dem Verschlusse der seitlichen Spalte der secundären Augenblase, deren Ränder gegen einander wachsen (Fig. 631 B., schwindet hier die Verbindung der Glaskörperanlage mit dem das Auge umgebenden Gewebe, und das gesammte Organ kommt zu einheitlicherer Form.

Vor der Augenanlage hat sich das Ectoderm nach Abschnürung der Linse mit einer bindegewebigen Schichte in Zusammenbang gesetzt und schließt das Ange nach außen hin ab. In der Umgebung der secundären Augenblase treten gleichfalls Sonderungen des Bindegewebes auf. Sie bilden Umhüllungen des

ursprünglichen Apparates. Zunächst kommt in der unmittelbaren Umgebung des Tapetum nigrum eine reiche Entwicklung von Blutgefäßen zum Vorschein. Diese wandelt sich in eine, wie vorher gegen die Augenblase zu, so auch nach außen hin schärfer abgegrenzte Schichte um, welche der Außenfläche der secundären Augenblase folgt und ihrer Form sich anpasst. Vorne am Rande der letzteren steht diese Schichte mit jenem Gewebe in Verbindung, welches von der Anlage des Glaskörpers her die Linse umgiebt und ein Blutgefäßnetz führt. Aus der die



Schnitt durch das vordere Segment eines weiteren Differenzirungsstadiums des Augapfels. Schema.

Augenblase umgebenden, Gefäße führenden Schichte geht die Gefüßhaut des Auges hervor. Ihr vorderer Abschnitt verbindet sich inniger mit dem vorderen, dünner gewordenen Abschnitte der secundären Augenblase, in welchem auch die Tapetumschichte zur Ausbildung kommt. Mit dieser wächst die Gefäßhaut ringsum vor die Linse (Fig. 632), die somit von einer ringförmigen Membran theilweise bedeckt wird: der Iris. Der übrige Theil der Gefäßhaut ist die Chorioides.

Endlich wird nach außen von dieser eine aus dichterem Bindegewebe sich zusammensetzende Hülle bemerkbar. Sie geht hinten in die Faserhülle des Sehnerven über, vorne dagegen in eine durchscheinende, vor der Linse mit dem Integumente zusammenhängende Membran. Diese Faserhaut bringt somit den ganzen bis jetzt geschilderten Sehapparat zum äußeren Abschluss und bildet die äußerste Schichte des Augapfels. Das vorderste, mit dem Integumente in Verbindung getretene Segment wird durch pellucides Gewebe gebildet und stellt die Hornhaut (Cornea) vor, der hintere größere Abschnitt der Faserhaut bleibt undurchsiehtig und wird zur Sclera oder Sclerotica (Fig. 632).

Der Augapfel baut sich also aus einzelnen Schichten auf, welche lichtbrechende Medien umschließen. Um die innerste, wichtigste, die vom Gehirn her angelegt wird, und die wir als Nervea oder Netzhaut bezeichnen, bildet sich die Gefaßhaut, und um diese wieder die Faserhaut, welche Theile sämmtlich in verschiedene Abschnitte sich sondern.

Die Entwickelung des Auges aus einem Theile der Hirnanlage weist ihm eine singuläre Stellung unter den Sinnesorganen an und scheidet zugleich den mit ihm aus derselben Anlage hervorgehenden Sehnerven aus der Reihe der übrigen Hirnnerven (vergl. S. 429).

Diese Sonderstellung entfremdet das Auge jedoch nicht völlig den übrigen Sinnesorganen, denn auch in ihm wird ursprünglich eine epitheliale Schichte zum percipirenden Apparate, und diese Schichte ist sogar einmal Ectoderm gewesen. In der Anlage des Gehirns ergiebt sich noch der Zusammenhang mit dem Ectoderm. In diesem indifferenten Zustande liegt also die Verknüpfung mit den übrigen Sinnesorganen. Von da ab wird der Weg, den das Auge einschlägt, ein eigenthümlicher.

Über die Entwickelung des Augapfels handeln: Libberkun, Marb. Denkschr., Kassel 1870; ferner Marb. Sitzungsber. 1877. Kessler, Unters. über die Entw. des Auges, Dorpat 1871. Zur Entw. des Auges der Wirbelthiere. Leipzig 1877. Manz, Entw. des menschlichen Auges im Handbuch der ges. Augenheilkunde I, 2.

### Bau des Sehnerven.

§ 413.

Nachdem die allgemeinen Verhältnisse des N. opticus oben ihre Darstellung fanden, handelt es sich hier um seine specielle Structur.

Der aus dem Stiele der primitiven Augenblase entstandene Sehnerv lässt seine Herkunft auch in seinen Umhüllungen erkennen, die er als vom Gehirn her fortgesetzt wahrnehmen lässt. Nach dem Eintritte in das Foramen opticum gewinnt der Nerv eine drehrunde Gestalt und empfängt mit dem Austritte aus jener Öffnung eine Fortsetzung der Dura mater als Scheide. Diese setzt sich mit dem Nerven zu dem Augapfel fort. Unter dieser derben Faserhülle (Duralscheide) findet sich ein enger Lymphraum, welcher hie und da von Bindegewebsbälkehen durchzogen ist. Diese gehen, nachdem sie eine feine, den Nerven umschließende Membran (Arachnoidealscheide) gebildet, in eine den Nerven direct umlagernde Bindegewebschichte über. Dem Epineurium anderer Nerven zwar ähnlich, ist diese Schichte eigentlich eine Fortsetzung der Pia mater des Gehirns (Pialscheide). Diese Schichte steht mit dem die Bündel der Sehnervenfasern umschließenden interstitiellen Gewebe im Zusammenhang. Die Fasern des Opticus sind markhaltig bis zum Bulbus und entbehren des Neurilemms, wie in den Centralorganen.

Bezüglich des interstitiellen Gewebes sind am Sehnerven zwei Strecken zu unterscheiden. An seinem hinteren Abschnitte sind die zahlreichen Nervenbündel gleichmäßig im Inneren vertheilt. Am vorderen, 1—2 cm messenden Abschnitte dagegen sind infolge der Einstülpung, welche die Anlage erfuhr, mit dem in die Achse des Nerven eingeschlossenen Bindegewebe die Centralgefäße der Retina dem Sehnerven eingebettet. Diese Gefäße durchsetzen anfänglich schräg die Scheide und den Nerven bis in seine Mitte und verlaufen dann in demselben zur Netzhaut. Auf diesem Wege treten nur feine Ästchen von den Gefäßen ab.

Gegen den Bulbus zu beginnt in der Duralscheide des Sehnerven eine allmähliche Auflösung in mehrere Blätter, welche sich in die Faserhaut des Bulbus fortsetzen. Wie die Hüllen des Opticus mit denen des Centralnervensystems übereinstimmen, so gilt das im Allgemeinen auch von den Räumen, welche zwischen ihnen sich finden. Der von der Duralscheide umschlossene Lymphraum entspricht einem Subduralraume, der unter der Arachnoidealscheide befindliche dem Subarachnoidealraume des Centralnervensystems.

Über den Bau des Sehnerven und seiner Hüllen vergl. Schwalbe, im Handbuch der gesammten Augenheilkunde Bd. I., auch Archiv für mikr. Anat. Bd. XVII und Berichte der k. sächs. Ges. d. Wiss. 1872. Kuhnt, Zur Kenntn. d. Sehnerven u. der Netzhaut. Berlin 1879.

### Der Augapfel in seiner Zusammensetzung.

§ 414.

Im § 411 ward dargestellt, wie sich die erste Anlage des percipirenden Apparates mit anderen Gewebsschichten umgab und solche zu ihren Diensten verwendete. Daraus gingen mannigfache, Sicherung und Erhöhung der Leistungen jenes Apparates erfüllende Einrichtungen hervor. Diese sind sämmtlich im Augapfel zu einem einheitlichen Ganzen vereint.

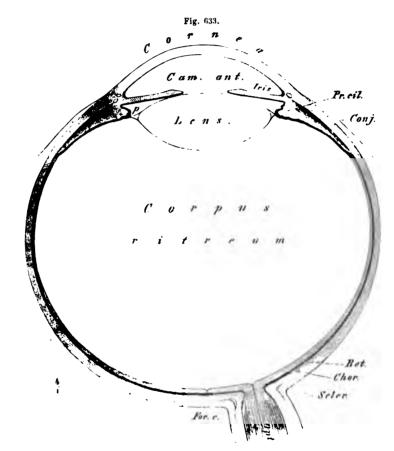

Horizontalschnitt durch einen linken Augapfel. Schema.

Der Augapfel besitzt eine annähernd kugelige Form, die noch genauer dadurch präcisirt wird, dass man sich vorne etwa ein Sechstel der Oberfläche von stärkerer Wölbung als das übrige vorstellt, derart, dass jene Strecke durch eine ringförmige Einsenkung von der Kugeloberfläche abgesetzt ist. Der sagittale Durchmesser ist der längste (ca. 24 mm), der transversale nur wenig geringer. am kürzesten aber der senkrechte Durchmesser (ca. 23 mm). An der hinteren

Fläche des Bulbus und zwar medianwärts vom hinteren Pole der sagittalen Achse, fügt sich der Sehnerv an den Bulbus (Fig. 633).

Die Stütze des gesammten Bulbus bildet dessen derbe Faserhaut (Tunica fibrosa). Sie umschließt die übrigen weicheren Theile des Bulbus und siehert die Lage und die Gestalt desselben. In ihren hinteren, größeren Abschnitt, die Sclera, setzt sich die Duralscheide des Nervus opticus fort. Der durchsichtige Theil, die Hornhaut, nimmt das vordere, stärker gewölbte Segment des Bulbus ein. Da der Bulbus unter dem Integumente, und sogar mit dessen Betheiligung

entsteht, so erstreckt sich eine modificirte Schichte des Integumentes auch über die Vorderfläche des Bulbus, überkleidet die Cornea und auch noch einen Theil der Sclerotica. Das ist die Bindehaut des Augapfels, Conjunctiva bulbi.

Die Gefüßhaut (Tunica vasculosa) erstreckt sich eiliares von der Eintrittsstelle des Sehnerven an längs der serratu ganzen Innenfläche der Sclera nach vorne und setzt sich hier, anfänglich zwischen Linse und Cornea vorwachsend, später mit der Ausbildung eines zwischen diesen entstehenden Raumes mehr von der Cornea sich

Proc. liares Ora -

Fig. 634.

Vorderes Segment des Bulbus, von innen gesehen. Nach MERKEL.

entfernend, in eine in der Mitte durchbrochene Membran fort. Die der Sclera folgende Strecke der Gefäßhaut bildet die Aderhaut im engeren Sinne, Chorioides, deren vor der Linse gelagerte Fortsetzung die Iris vorstellt (Fig. 633). Diese umgrenzt das Sehloch oder die Pupille. Die Iris verengert also dem Lichte den Zugang in's Innere des Bulbus, sie bildet eine Blendung. Durch Muskulatur in ihrer Ausdehnung veränderlich, kann die Iris die Pupille erweitern oder verengern.

An der Chorioides ist nur der hintere Abschnitt glatt. Er wird vom Sehnerv durchsetzt, und breitet sich nach vorne über zwei Drittel der Innenfläche der Sclera aus. Weiter nach vorne empfängt die Chorioides eine Verdickung und bildet Falten (Processus ciliares) in meridionaler Anordnung zum Auge. Dieser Abschnitt repräsentirt das Corpus ciliare, welches mit der Ora serrata beginnt (Fig. 634).

Von der in der secundären Augenblase bestehenden Anlage der Netzhaut ist der vorderste Theil der in die Iris fortgesetzten Chorioides gefolgt (Fig. 632).



Hinteres Segment des Bulbus. Mit Andeutungen der Gefäße der Netzhaut. Nach Merkel.

Aber nur die äußere in eine Pigmentschichte umgebildete Lage hat sich an der hinteren Irisfläche erhalten und überkleidet auch die Ciliarfortsätze der Chorioides, Hinter der Ora serrata stellt sie die der Chorioides glatt aufliegende Pigmentschichte des Tapetum nigrum vor. Die innere Schichte der Netzhautanlage lässt die eigentliche Netzhaut hervorgehen. An dieser ist der hintere umfänglichere Theil, von der Eintrittsstelle des Schnerven bis zur Ora serrata, als nervöser Theil

der Netzhaut, vom vorderen dünneren zu trennen, der auf das Corpus ciliare als Pars ciliaris retinae fortgesetzt ist. Der nervöse Theil der Netzhaut trägt die Ausbreitung des Sehnerven und die damit zusammenhängenden Endapparate. Im lebenden Auge vollkommen durchsichtig, trübt sich die Retina bald nach dem Tode. Die Eintrittsstelle des Sehnerven ist auch im lebenden Auge ausgezeichnet. Sie stellt sich als eine weiße kreisförmige Fläche dar (Fig. 635), die zuweilen als Erhebung erscheint, daher man sie als Papilla nervi optici bezeichnete (Po). In der Mitte treten die Gefäße der Retina aus dem Sehnerven hervor. Lateral von dieser Stelle findet sich der gelbe Fleck (Macula lutea) (Fig. 635 Ml), dessen Mittelpunkt in einer Entfernung von 4 mm vom Mittelpunkte der Papille liegt. Es ist eine ovale oder fast kreisförmige Fläche, deren gelbe Färbung nach der Peripherie nicht scharf sich abgrenzt und nach dem Tode bald verschwindet. Der transversal gerichtete größte Durchmesser beträgt bis zu 3 mm. In der Mitte des gelben Fleckes ist eine dem hinteren Pole der sagittalen Augenachse entsprechende Vertiefung vorhanden, die Fovea centralis (Fig. 633).

Von den lichtbrechenden Medien des Auges ist die Linse das wichtigste. Sie entsteht aus der differenten Entwickelung der vorderen und der hinteren Wand der epidermoidalen Anlage, welche oben als Linsenblase bezeichnet ward. Während die Elemente der vorderen Wand sich blos vermehren, findet an jenen der hinteren ein Auswachsen in die Länge statt. Die Zellen stellen dann Fasern vor, welche bald den größten Theil des gesammten Organes zusammensetzen. In ihrer Masse bilden sie eine vordere und hintere Wölbung. Der vorderen liegt die indifferent gebliebene Zellenlage als "Linsenepithel" auf. Eine homogene Kapsel umschließt sie. Diese vermittelt die Verbindung der Linse mit dem Corpus ciliare. Von den Ciliarfortsätzen aus wendet sich nämlich eine zarte Faserschichte gegen den Äquator der Linse und setzt sich da auf die Wand der Kapsel fort. Sie bildet das Strahlenblättchen: Zonula ciliaris.

Der Raum vor der Linse wird durch die Iris in zwei Abschnitte gesondert, der größere, zwischen Cornea und Iris, ist die vordere, der kleinere, zwischen Linse, Iris und Ciliarfortsätzen die hintere Augenkammer (Fig. 633 p). Beide communiciren durch die Pupille mit einander und werden von einer serösen, mit Lymphbahnen communicirenden Flüssigkeit (Humor aqueus) erfüllt.

Den großen Raum hinter der Linse nimmt der Glaskurper (Corpus vitreum) ein, eine vollkommen glashelle, gallertige Substanz, welche aus dem hinter der Linsenanlage in die secundäre Augenblase eingedrungenen gefäßführenden Bindegewebe hervorging.

Der in dem Augapfel gegebene, zusammengesetzte Sehapparat ist eine Dunkelkammer, in deren Grund die percipirende, die Endapparate des Sehnerven enthaltende Netzhaut mit dem Lichte zugewendeter Concavität sich ausbreitet. An der engen Zugangsöffnung, dem Sehlocke, ist eine Sammellinse angebracht. Eine solche allgemeine Structur des Sehapparates findet im Thierreiche eine große Verbreitung, aber nur bei den Vertebraten ist das Auge nach der oben dargelegten Form im Specielleren ausgeführt, wie auch mannigfaltige und bedeutende Modificationen an den einzelnen Theilen bestehen mögen. Die

Eigenthümlichkeiten dieses Auges sind durch die Entwickelung bedingt, die hier vom Gehirne ausgeht und die Netzhaut aus letzterem sich sondern lässt.

Wichtige Schriften über das gesammte Auge sind: ZINN, J. D. Descriptio anatomica oculi humani. 4. Göttingen 1755. Arnold, Fr. Anatomische und physiologische Untersuchungen über das Auge des Menschen. 4. Heidelberg und Leipzig 1832. Brucke, E. Anatomische Beschreibung des menschlichen Augapfels. 4. Berlin 1847. Merkel, Fr. in Graefe und Saemisch, Handbuch der Augenheilkunde I. Leipzig 1874. Siehe auch Flemming, W. Karte des menschlichen Auges in Farbendruck. Braunschweig 1887.

#### Die einzelnen Theile des Bulbus.

#### 1. Sclera und Cornea.

§ 415.

Die beiden Abschnitte der Faserhaut des Augapfels bestehen der Hauptsache nach aus Bindegewebe, dessen Fasern durch die Art ihres Gefüges dieser Membran eine feste, derbe Beschaffenheit verleihen. Im Speciellen ergeben sich jedoch an beiden Theilen verschiedene, mit dem verschiedenen functionellen Werthe derselben harmonirende Befunde.

Die Sclera (Sclerotica) setzt sich an der Eintrittsstelle des Sehnerven aus den in sie umbiegenden Faserschichten der Duralscheide des letzteren zusammen. Diese Lamellen gehen jedoch alsbald Durchflechtungen ihrer Faserzüge ein, so dass keine Schichtung mehr wahrnehmbar ist. Die Fibrillen des Bindegewebes bilden vielmehr ein verfilztes Gewebe. An der Eintrittsstelle des Opticus ist die Sclera am dicksten, nimmt nach vorne allmählich ab, um erst an ihrem vorderen Segmente durch die Verbindung mit den Endsehnen der geraden Augenmuskeln an Stärke zu gewinnen.

Bei dem Übergange der Sclera in die Cornea hellen sich die Fibrillenbündel auf und gewinnen eine andere Anordnung, die für den Bau der Cornea maßgebend wird. An dieser Übergangsstelle, noch der Sclera angehörig, und gegen deren Innenfläche zu liegt ein venöser Sinus — Canalis Schlemmii\*) (Fig. 633, 636), — der häufig streckenweise in kleinere Räume aufgelöst ist.

Beim Eintritte des Sehnerven in den Bulbus bietet die Sclera für letzteren eine außen weitere, innen engere Öffnung; die Sclera ist also hier von einem trichterförmigen Canal durchsetzt, der diese Gestalt einer Verminderung des Umfanges des Opticus verdankt, die dieser beim Durchtritte erleidet. Aus der Sclera sind Faserzüge in den Sehnerven verfolgbar, welche, von den Bündeln des Sehnerven durchsetzt, eine Lamina cribrosa bilden. Die Dicke der Sclera beträgt hinten 0,8—1 mm, am Äquator 0,4 mm, am vorderen Umfange, nachdem sich die Sehnen der Augenmuskeln damit verbanden, 0,6.

— So wenig an der Sclera eine Lamellenstructur besteht, ebensowenig ist eine bestimmte Faserzichtung in ihr nachweisbar. Äquatoriale und meridionale, auch schräg verlaufende Faserzüge finden sich vor. Bindegewebszellen mit ramificirten Ausläufern trifft man in den Interstitien der Fibrillenbündel. Am hinteren Abschnitte, in der Umgebung der Eintrittsstelle des Opticus, aber auch am vorderen Theile kommen Pigmentzellen vor. — Die Gefäße der Sclera sind spärlich und stammen aus den Arteriae ciliares posticae und

<sup>\*)</sup> FRIEDRICH SCHLEMM, geb. 1795, Anatom zu Berlin, † 1858.

anticae, sowie den entsprechenden Venen. Die Außenfläche der Sclera ist durch sehr lockeres Bindegewebe mit der Umgebung im Zusammenhang.

Am Aufbaue der Cornea oder Hornhaut betheiligt sich nicht nur die den Bulbus umschließende Faserhaut, sondern es geht auch das äußere Integument mit seiner Epithel- und Bindegewebslage in sie ein und bildet die Conjunctiva corneae. Die vordersten Bindegewebslagen der Cornea sind von jener Bindegewebsschichte des Integumentes ableitbar.

Die Cornea geht aus der Sclera an einer als Cornealfalz bezeichneten Stelle hervor, an welcher die Faserzüge der Sclera ein anderes Gefüge bieten und vollkommen durchscheinend werden. Diese Übergangsstelle greift vorne weiter über als hinten, so dass die Cornea wie in einen Falz der Sclera eingelassen erscheint. Da dieses Übergreifen der Sclera über die Cornea oben und unten bedeutender ist, als lateral und medial, so erscheint die hinten kreisrunde Fläche der Cornea vorne etwas elliptisch und in die Quere gestellt.

Die Dicke der gesammten Cornea beträgt in der Mitte 0,9 mm, an der Peripherie 1,12 mm. Der Radius der Krümmung der Vorderfläche der Cornea beträgt 7,7 mm, jener der Hinterfläche 6,6. Im höheren Alter schwindet die Durchsichtigkeit der Cornea von der Peripherie her, indem sich oben und unten am Rande je ein trüber Halbkreis bildet, welche beide schließlich zu einem Kreise zusammentreten (Arcus senilis). Die Trübung rührt von settiger Umwandlung der Cornea-Elemente her.

In der Zusammensetzung der Hornhaut unterscheidet man: 1. die Bindegewebsschichten, 2. den äußeren und 3. den inneren epithelialen Überzug der-1. Die Bindegewebslamellen stellen die Hauptmasse der Cornea vor. Sie liegen schichtenweise, parallel mit der Krümmung der Cornea. Die Schichten bestehen aus Bündeln, in denen Fibrillen durch eine Zwischensubstanz untereinander verbunden sind. Die Fibrillenbündel durchkreuzen sich, aber innerhalb der einzelnen Lamellen. Die oberflächlichen Schichten werden allmählich dünner und besitzen auch kleinere Formelemente. In ihnen findet zwischen mehrfachen Lamellen ein Austausch von Faserztigen statt. In der gesammten Cornea bestehen zwischen den Lamellen ramificirte Lückenräume, in welchen ähnlich verzweigte Zellen lagern. Diese stehen mit ihren Ausläufern untereinander im Zusammenhang; sie repräsentiren die Formbestandtheile des Bindegewebes der Hornhaut, Hornhautzellen (Hornhaut-Körperchen). Die Hornhaut ist demzufolge von einem Netzwerk mit ihren Ausläufern verbundener Zellen durchzogen, welches bei der größeren Festigkeit der es begrenzenden Substanzen präcise Formen aufweist. Bei der Veränderung der Lamellen nach der Oberfläche hin gewinnen die Faserbundel eine feinere Beschaffenheit und schließen sich an eine anscheinend homogene Lamelle, die sogenannte Basalmembran an, welche von der faserigen Unterlage nicht scharf abgegrenzt ist, und wohl aus den verschmolzenen feinsten Zügen derselben besteht.

Über die Beschaffenheit dieser Bestandtheile bestehen ebenso wie über die Bedeutung der in ihnen enthaltenen Lücken mannigfache Meinungen. Wir fassen die bezüglichen Befunde im Einklange mit dem ähnlichen Verhalten anderer Bindegewebsgebilde auf.

Ami mone

Außer den, von Zellen und deren Ausläufern erfüllten Räumen sind noch interfascieuläre Spalten dargestellt worden, welche den Lymphbahnen angehören.

2. Die vordere Begrenzung der Cornea bildet ein Epithel, welches der Basalmembran aufsitzt. Es gehört der Bindehaut an, besteht aus mehrfachen Zelllagen und trägt den Charakter eines mehrschichtigen Plattenepithels, insoferne die obersten Lagen aus platten Zellformen bestehen.

Die tiefsten Zellen sind längere Prismen (Cylinderzellen), deren Basis schräg zur Basalmembran gerichtet ist. Dann folgen Zellen von mannigfaltiger Gestalt, die sich mit Fortsätzen zwischen benachbarte einsenken und zu äußerst in jene platten Formen übergehen, die aber noch in der oberflächlichen Lage kernhaltig sind.

3. Als hintere Begrenzung der Hornhaut erscheint eine glashelle, homogene Membran, Membrana Descemeti\*), eine von der Cornea lösbare Cuticularbildung von 0,006—0,01 mm Dicke. Eine einfache Lage platter Zellen bedeckt sie gegen die vordere Augenkammer zu.

Blutgefäße der Cornea kommen nur deren Bindehaut zu, in welcher sie beim Fötus ein Netz bilden. Allmählich löst sich das Netz von der Mitte aus und seine Maschen ziehen sich als Gefäßschlingen gegen den Rand der Cornea zurück, in dessen Umkreis sie mit Gefäßen der angrenzenden Conjunctiva scleroticae in Verbindung bestehen bleiben.

Nerven treten in großer Menge zur Cornea. Sie gelangen als 40—50 Stämmchen markhaltiger Fasern am Cornealrande in die Bindegewebsschichten, verlieren bald ihre Markhülle und stellen dann blasse Fasern vor, welche sich in einem weitmaschigen, netzartig erscheinenden Plexus vertheilen. Aus diesem lösen sich Fasern zur Bildung eines engmaschigen Geflechtes ab, welches in den äußersten Bindegewebsschichten sich verbreitet und feinste Fasern in das Epithel eindringen lässt. Auf welche Weise sie hier endigen, ist noch nicht völlig sicher. Innerhalb der Cornea selbst finden sich nur feine Nervengesiechte.

Über Schera und Cornea vergl. Waldever in Graese und Saemisch, Handbuch der Augenheilkunde I. Über Cornea: His, Beiträge zur normalen und path. Anatomie der Hornhaut. Basel 1856. Arnold, J., die Bindehaut der Hornhaut u. d. Greisenbogen, Heidelberg 1860. Rollett in Stricker's Handbuch der Gewebelehre. S. 1091. Schweigger-Seidel, Berichte der K. Sächs. Ges. der Wiss. Leipzig 1863. S. 305.

## 2. Chorioides und Iris.

### § 416.

An der Chorioides sind die beiden oben unterschiedenen Abschnitte auch im feineren Bau different, gemeinsam besteht nur die bindegewebige Grundlage, in welcher Pigment verbreitet ist und viele Blutgefäße vertheilt sind. Die hintere glatte Strecke der Chorioides empfängt durch das Pigment und die Blutgefäße braunrothe Färbung und zeichnet sich durch ihre Zusammensetzung von dem vorderen, schmaleren Abschnitte aus, in welchen sie continuirlich übergeht. Mit der Sclera ist jener Theil der Chorioides durch lockeres, pigmentirtes Bindegewebe im Zusammenhang. Dieses Gewebe, auch als Membrana suprachorioidea aufgefasst, bildet ein Maschenwerk, welches einen die Chorioides umgebenden

<sup>\*)</sup> JEAN DESCRMET, geb. 1732, Arzt zu Paris, † 1810.

Lymphraum durchsetzt. Dieser Perichorioidealraum trennt also Sclera und Chorioides. Die äußerste Schichte der letzteren wird von reichen Blutgefäßen durchzogen, zwischen denen das Bindegewebe Pigmentzellen führt. Nach innen bilden die Blutgefäße ein engmaschiges Capillarnetz, die Membrana chorio-capillaris (M. Ruyschiana), über welche hinaus, weiter nach innen hin, das Bindegewebe in eine pigmentfreie glashelle Membran (Lamina vitrea) übergeht. Diese bildet die Abgrenzung der Chorioides gegen das Tapetum nigrum.

An der Eintrittsstelle des Sehnerven ist die Chorioides unterbrochen. Ob sich der von der Sclera ausgehenden Lamina cribrosa auch Faserzüge der Chorioides beimengen. ist zweifelhaft, zumal die in der Ebene der Chorioides liegenden Züge der Lamina cribrosa gleichfalls in die Sclera verfolgt werden können. Selten setzen sich Pigmentzellen von der Chorioides in jene Schichte fort.

Der vordere Abschnitt der Chorioides (Pars ciliaris, Corpus ciliare) zeigt zu innerst eine Zone feiner, radiär stehender Fältchen, welche an ihrem Beginne durch die dazwischen einspringenden glatten Strecken eine gezähnelte Grenzlinie darstellen, die Ora serrata. Nach vorne zu vereinigen sich mehrere dieser Fältchen zu stärkeren Vorsprüngen, den Processus ciliares, deren 70-80 bestehen (Fig. 634). Sie bilden, radiär zur Linse gestellt, einen dieselbe umziehenden Kranz, Strahlenkranz, Corona ciliaris. Die faltentragende Strecke wird bis zum Beginne der Processus ciliares als Orbiculus ciliaris unterschieden. Manche der Fältchen setzen sich noch zwischen die Processus ciliares fort. — Im Orbiculus ciliaris ist die bindegewebige Grundlage der Aderhaut von mehr meridional angeordneten Gefäßen durchzogen, die in den Ciliarfortsätzen Geflechte bilden. Die Chorio-capillaris erstreckt sich nicht mehr auf diese Theile, dagegen setzt sich die Glashaut auf sie fort. Zu diesen Eigenthümlichkeiten der Innenfläche des Corpus ciliare treten auch äußerlich, gegen die Sclera zu, neue Einrichtungen. Glatte Muskelfasern bilden einen Beleg, den M. ciliaris, der da, wo er die Ciliarfortsätze umfasst, seine größte Mächtigkeit hat. Am Corpus ciliare ist also ein außerer muskulöser Theil (das frühere Ligamentum ciliare), und ein innerer faltentragender zu unterscheiden.

Am Ciliarmuskel sind drei Faserrichtungen zu unterscheiden. Die äußeren, oberflächlichen verlaufen meridional zum Bulbus. Deren Züge (Bronk'scher Muskel) beginnen nahe der inneren Wand des Schlemm'schen Canals, bilden nach parallelem Verlaufe hinten allmählich Durchflechtungen, und endigen mit solchen, in denen die Richtung der Faserzüge eine mehr quere geworden ist. Von dem meridionalen Theile des Muskels zweigen sich gleich am Beginne zahlreiche Bündel ab, welche in das Bindegewebe des die Ciliarfortsätze tragenden Theiles der Chorloides eintreten. Sie bilden gleichfalls ein Maschennetz, den radiären Theil des Ciliarmuskels. Vor diesem liegt der dritte Theil des Muskels, aus ringförmig angeordneten Fasern: der eigenläre Abschnitt des Muskels (H. Muller'scher Muskel). Das Überwiegen des einen oder des anderen Theiles des Ciliarmuskels bildet viele individuelle Verschiedenheiten. Auch Muskelfaserzüge in Begleitung der Arterien fehlen diesem Abschnitte der Chorloides nicht. Ein feines, mit kleinen Ganglien ausgestattetes Nervengeflechte, in welches die Ciliarnerven nach ihrem Durchtritt durch die Sclera gelangen, verbreitet sich über die Chorloides und entfaltet sich mächtiger über dem Ciliarmuskels. Dieser Plexus eiliaris verzweigt sich in's Innere des Ciliarmuskels,

aber auch in den hinteren Theil der Chorioides dringen Nerven ein. Sie begleiten mit kleinen Ganglien im Zusammenhang die Arterien.

Die Iris (Blendung, Regenbogenhaut) ist die frei vor die Linse tretende Fortsetzung der Aderhaut des Auges; sie umgiebt die nicht genau die Mitte einnehmende, sondern etwas medial gerückte Pupille. Der diese begrenzende Rand ist der Pupillenrand der Iris, Margo pupillaris, jener, an dem sie mit dem Corpus ciliare zusammenhängt, der Ciliarrand, Margo ciliaris. Der je dem einen oder dem anderen Rande benachbarte Theil der Iris wird als Pars pupillaris und Pars ciliaris unterschieden. Die hintere Fläche der Iris erscheint durch eine Pigmentschichte (Uvea) schwarz und lässt zahlreiche feine, radiäre Fältchen unterscheiden. Die Vorderfläche ist sehr mannigfach gestaltet, im Ganzen uneben, zuweilen rauh oder flockig. Diese Beschaffenheit geht bis nahe an den Pupillenrand, an welchem eine schmale, glattere Zone besteht, gegen welche die Radiärfältchen der Hinterfläche umbiegen.

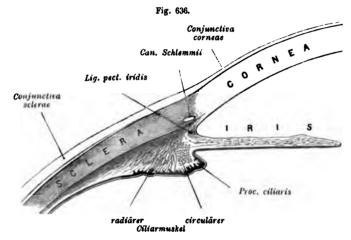

Hälfte des vorderen Bulbussegmentes. 10/1.

Hell- oder dunkelbraunes Pigment bedingt die Färbung der Iris. Wo dieses Pigment fehlt, ruft das durchschimmernde schwarze Pigment der hinteren Fläche durch Interferenzwirkung des Gewebes blaue oder bläuliche Färbung hervor. Der Pigmentmangel blonder Individuen waltet also auch im Auge.

Am Pupillarrande tritt die dunkle Pigmentschichte der Hinterfläche etwas vor und begrenzt die Pupille. Die Dicke der Iris nimmt vom Ciliarrand an ab, jedoch nicht ganz gleichmäßig. Die Structur der Iris ist von jener der Chorioides nicht sehr bedeutend verschieden. Das nähere Verhalten lässt erkennen, dass wir es nur mit einer Modification zu thun haben. Ein Stroma aus weichem Bindegewebe enthält reiche Blutgefüße, auch glatte Muskulatur, die als Sphincter pupillae angeordnet ist.

Von den beiden Augenkammern ist die vordere, vorne von der Cornea abgegrenzte, der ansehnlichere Raum, der an der Pupille mit der hinteren in Verbindung steht. Da aber die Iris großentheils der vorderen Linsenfläche aufliegt, ist die hintere Augenkammer (Fig. 633 p) nur geringen Umfanges.

Bezüglich des feineren Baues der Iris ist folgendes hervorzuheben: Das die Grundlage abgebende Bindegewebe (Stroma iridis) ist in dunklen Augen reich mit einfacheren oder verzweigten Pigmentzellen durchsetzt. Diese bilden nach vorne zu besonders dicht gedrängte Massen und scheinen die Oberfläche darzustellen. Beim Neugeborenen ist diese noch mit einer Schichte platter Zellen bedeckt, die beim Erwachsenen, wenigstens als continuirlicher Überzug, vermisst werden. Am vollständigsten ist sie auf der Pars ciliaris vorhanden. Auf der hinteren Fläche des Stroma folgt eine aus radiären Fasern bestehende hintere Grenzschichte, welche nur von Epithel überlagert ist. Dieses die Uvea darstellende Epithel besteht aus zwei, Pigment führenden Zelllagen, einer vorderen, aus spindelförmigen Elementen dargestellt, und einer hinteren, reichlicheres Pigment enthaltenden, aus größeren cubischen Zellen, beide Lagen von der secundären Augenblase stammend.

Die Muskulatur wird durch den M. sphincter pupillae (Verengerer des Sehloches) vorgestellt. Er liegt in der Pars pupillaris der Iris und besteht aus ringförmigen Zügen glatter Muskelzellen, welche eine relativ dicke Schichte bilden. Diese umgiebt die Pupille als ein 0,5—0,8 mm breiter Ring mit etwas verdicktem Außenrand. Als Dilatator pupillae beschriebene, radiär angeordnete Faserzüge werden in Abrede gestellt.

Die Nerven der Iris kommen von den Ciliarnerven aus der Chorioides. Die vom N. oculomotorius stammenden innerviren den Sphincter pupillae.

Am Rande der Descemet'schen Haut setzt sich ein eigenthümliches Fasergewebe auf den Ciliarrand der Iris fort, das sogenannte Ligamentum pectinatum iridis. Es durchsetzt die Descemet'sche Haut. Der nach außen von ihm befindliche, theilweise auch von ihm durchzogene Raum wurde als Canalis Fontanae\*) bezeichnet. Er erstreckt sich bei manchen Säugethieren auch nach außen vom Corpus ciliare. Communicationen mit der vorderen Augenkammer sind wahrscheinlich. Man hat sich so den Canalis Fontanae als einen nur durch enge Lymphspalten gebildeten Theil des weiteren Lymphraumes der vorderen Augenkammer zu denken. Die Verschiedenheit des Stützgewebes von jenem anderer Lymphspalten beruht auf Anpassung an die Eigenthümlichkeit der Locslität.

Über Chorioides und Iris: Iwanoff und J. Arnold. in Graefe und Saemisch, Handbuch der Augenheilkunde. I. Bd. Leipzig 1874. Faber, C., Der Bau der Iris des Menschen und der Wirbelthiere. Leipzig 1876. Koganeï, Arch. f. mikr. Anat. Bd. XXV.

## Gefäßsystem der Gefäßhaut.

## § 417.

Die in Chorioides und Iris vertheilten Blutgefäße bilden einen complicirten Apparat, der sowohl wegen der ihm zukommenden Selbständigkeit, als auch wegen der Bedeutung für die Theile, in denen er sich ausbreitet, eine besondere Darstellung nothwendig macht. Die Blut zuführenden Gefäße sind die Arteriae ciliares, als anticae et posticae zu unterscheiden. Die hinteren entstammen direct der A. ophthalmica (II. S. 245), die vorderen kommen aus verschiedenen Zweigen derselben, zumeist aus denen für die geraden Augenmuskeln. Die Arteriae ciliares posticae werden wieder in longae und breves getrennt. Die 4—6 Arteriae ciliares posticae breves (Fig. 637 a) dringen meist nach vorhergegangener Theilung in der Umgebung des Sehnerven durch die Sclera, die ansehnlichsten am

<sup>\*)</sup> Felice Fontana, geb. 1720, Prof. zu Pisa, dann zu Florenz, † 1805.

hinteren Augenpol. Der Sclera geben sie nur kleine Zweige ab. Auch der Sehnerv erhält Zweige (k) am Eintritt, und hier bestehen auch Verbindungen mit den Gefäßen der Retina.

Schematische Darstellung des Gefaßverlaufes im Auge. Horizontalschnitt. Die Dickedimensionen der Häute des Bulbus sind behufs Eintragung der dargestellten Blutgefäße bedeutend stärker als in der Wirklichkeit gegeben. Venen blau. Arterien roth. a Aa. cil. post. brev. b A. cil. p. longa. c'c A. u. V. cont. post. d'e A. u. V. cont. post. d'e A. u. V. cont. ret. f Gefäße der inneren, g der äußeren Opt. Scheide. h V. vort., i V. cil. post. brev. k Ast der A. cil. post. brev. zum Opt. i Anastom. der Chor.-Gefäße der inneren, Guerschnitt. g. k. anstom. der Chor.- Gefäße der hor.- Gefäße der fins. r. Ciliarfortsatz. s Astder V. vort. aus dem Cil.- Muskel. aus der Hornhaut. w Art. u. Ven. conj. aut. Nach Leber.

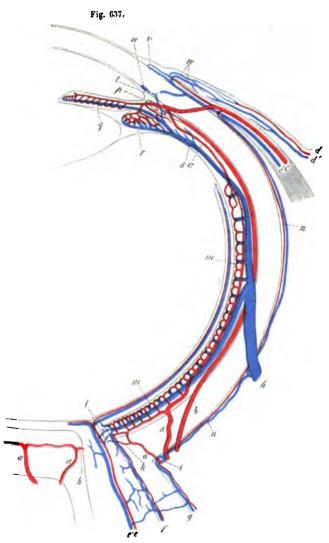

Zur Chorioides gelangt, verästeln sich die Stämmehen in den inneren Theilen der Aderhaut nach vorne zu und gehen schließlich in das engmaschige Capillarnetz der *Membrana choriocapillaris* (m) über. Nur kleinere Gefäßehen setzen sich in's Corpus ciliare fort, so dass die glatte Strecke der Chorioides ein ziemlich abgeschlossenes Arteriengebiet vorstellt.

Ein zweites Arteriengebiet besteht in Corpus ciliare und Iris. Es wird versorgt durch die beiden Arteriae ciliares posticae longae (b) und die Arteriae

ciliares anticae (c). Die ersteren verlaufen nach schräger Durchbohrung der Sclera an der Außenfläche der Chorioides in einer horizontalen Ebene zum Ciliar-körper. Jede theilt sich schließlich in einen auf- und einen absteigenden Ast, welche im Vorderrande des Muskels mit ihren Zweigen anastomosiren, auch die Äste der Artt. ciliares anticae aufnehmen und einen Gefäßkranz herstellen (Circulus arteriosus iridis major [p]). Daraus gehen sowohl für die Ciliarfortsätze als auch für die Iris Arterien hervor. Die ersteren lösen sich bald in kleinere Geflechte auf, aus denen Venen entstehen. Die Arterien der Iris bilden ein oberflächliches Netz mit langgezogenen, radiär gestellten Maschen und nahe am Pupillarrande ein engmaschiges Geflechte: Circulus arteriosus iridis minor. Sie sind durch Dicke der Wandung (besonders der durch eine innere Ring- und äußere Längsfaserschichte gebildeten Adventitia) ausgezeichnet.

Die Venen der Gefäßhaut sammeln sich in Bahnen, welche größtentheils von jenen der Arterien abweichen. Vier größere Venenstämmchen (Vasa vorticosa, Wirtelvenen) (h), zuweilen auch noch 1 bis 2 kleinere, bilden sich in der Chorioides, indem die aus der Chorio-capillaris hervorgehenden Venen an eben so vielen Stellen zusammentreten. Die zu jenen Stämmchen convergirenden, somit wirtelförmig angeordneten Venen bilden durch häufige Anastomosen ein Geflechte. Die von vorne her zu einer Vena vorticosa sich sammelnden Venen nehmen von der Iris, den Ciliarfortsätzen und dem Ciliarmuskel Venen (s) auf. Sie sind stärker als die von hinten her kommenden, welche zugleich mit benachbarten Wirtelvenen anastomosiren. Die Venenstämmchen durchsetzen schräg nach hinten die Sclera und münden in benachbarte Wurzeln der Vena ophthalmica inferior.

Die Wirtel vertheilen sich am Auge derart, dass zwei obere und zwei untere zu unterscheiden sind. Nicht selten besteht eine größere Zahl (5-7), indem dann meist der innere obere oder der innere untere Wirtel aufgelöst ist.

Ein minder ansehnlicher Ableiteweg des Venenblutes besteht in dem Canalis Schlemmii (Fig. 636) benannten Ringgefäß, welches die Sclera nahe am Cornealfalze durchzieht (Fig. 637 u), stellenweise in 2—3 Gefäße sich auflöst und so einen Circulus venosus darstellt. In diesen münden kleine Venen (t) aus dem Ciliarmuskel, welche auch mit Zweigen die Sclera durchbohren und mit oberflächlicheren Venen (der Augenmuskeln) in Verbindung stehen.

Für die Lymphbahnen der Gefäßhaut kommt der perichorioideale Lymphraum in Betracht. Aus ihm führen Wege, welche die Venae vorticosae umscheiden und in den Tenon'schen Raum (s. S. 556) einmünden.

Über die Blütgefäße des Auges s. LEBER, Denkschr. d. K. Academie der Wiss. zu Wien. Math.-naturw. Cl., Bd. XXIV. S. 316. Ferner derselbe in Stricker's Handbuch. S. 1049. Ebenda auch über Lymphbahnen: Schwalbe S. 1062. Derselbe im Archiv für mikr. Anat. Bd. VI. S. 1 u. S. 261.

#### 3. Retina und Tapetum.

§ 418.

Die Retina zeigt in ihrer Zusammensetzung nicht so einfache Befunde, wie andere Sinnesorgane. Ihre Entstehung aus einer vom Gehirn her gebildeten Anlage macht das Vorkommen mancher Einrichtungen verständlich, welche in der Structur dieses wesentlichsten Bestandtheiles des Sehapparates an Verhältnisse des Gehirns erinnern. Wie am Centralnervensystem lässt sich auch an der Netzhaut ein Gerüste unterscheiden, welches zwischen den Bestandtheilen des nervösen Apparates sich verbreitet. Außer spärlichem Bindegewebe besteht hier Gewebe, welches sich der Neuroglia ähnlich verhält.

Nicht die gesammte Anlage der Retina wandelt sich gleichmäßig um, denn ihr ganzer vorderer, über die Ora serrata hinaus sich ausdehnender Abschnitt entfaltet keine nervösen Bestandtheile und besteht einzig aus Stützgewebe.

Während der hintere Abschnitt des inneren Blattes der secundären Augenblase aus dem Zustande einer einfachen Zellenschichte schon frühzeitig heraustritt und unter Dickezunahme eine mehrschichtige Textur gewinnt, allmählich in die Retinaschichten sich differenzirend, bleibt der vorderste Theil jenes Blattes eine einfache Zellenlage und nimmt an den Veränderungen des zur Netzhaut sich umgestaltenden Abschnittes keinen Theil. Es wird also nicht die ganze erste Anlage zur Netzhaut verwendet, sondern nur der hintere Abschnitt, jener, welcher Lichtstrahlen empfängt; der vordere, für letztere unzugängliche, persistirt auf niederer Stufe. So geht diese ungleiche Ausbildung der Retina-Anlage Hand in Hand mit der im Augapfel gegebenen Einrichtung des Sehapparates.

Wie an manchen Abschnitten des Gehirns die anfänglich gleichartige Anlage der Wandungen eine ungleichartige Differenzirung eingeht, und an gewissen Strecken sich keine Gehirnsubstanz ausbildet, während das bindegewebige Gerüste mit einem Epithel sich erhält: so verhält es sich auch mit jenem Abschnitte der Netzhaut, wenn man auch nicht so weit gehen darf, die hervorgehobene Ähnlichkeit mit Gleichheit zu verwechseln.

Wir unterscheiden also an der Netzhaut zwei Strecken, den an der Eintrittsstelle des Sehnerven beginnenden nervösen Abschnitt, oder die Netzhaut im engeren Sinne, und den vorderen, der Sehperception entzogenen, wahrscheinlich rückgebildeten Abschnitt, die Pars ciliaris retinae. Die dem bloßen Auge sich darstellenden Befunde sind oben (S. 535) beschrieben worden. In der feineren Zusammensetzung der Retina unterscheiden wir das Stützgewebe und den aus mehrfachen Schichten bestehenden nervösen Apparat.

Das der Neuroglia gleichwerthige Stützgewebe der Retina besteht aus Fasern, welche die Netzhaut in radialer Anordnung durchsetzen. Diese Radialfasern sind in den inneren Schichten der Netzhaut stärker, verbreitern sich gegen die innere Oberfläche und treten daselbst mit kegelförmigen Basen in eine feine

Membran zusammen, welche die Retina nach dem Glaskörper zu abgrenzt (Membrana limitans interna). In den äußeren Schichten der Retina spalten sich die Radialfasern in feine Fibrillen oder in zarte, blätterige, oder reticuläre Bildungen und treten auch hier in eine feine Membran zusammen, welche die Retina, soweit sie zellige Bestandtheile führt, nach außen zu überkleidet. Diese M. limitans externa ist nicht vollkommen continuirlich, sondern bietet dichtstehende feine Löcher dar, durch welche noch zur Retina gehörige Theile, eine äußerste Schichte derselben darstellend, mit den innerhalb der Limitans externa gelegenen Gebilden im Zusammenhang stehen.

Die zwischen den beiden Membranae limitantes befindlichen Schichten der Retina sind aus der Differenzirung der die Retina-Anlage darstellenden Zellen hervorgegangen. Auch die Stützfasern der Retina besitzen diesen ectodermalen Ursprung, sind also nicht eingewandertes Mesodermgewebe, welches jedoch bei dem Vorkommen von Blutgefäßen in der Retina keineswegs ganz fehlt. Wie im Centralnervensystem das Stützgewebe aus genetisch differenten Elementen sich zusammensetzt, Bindegewebe und Neuroglia, so ist auch in der Retina das Stützgewebe doppelten Ursprunges. Die radiären Stützfasern gehen aus Zellen hervor und enthalten demzufolge auch Kerne. Einer kommt an der kegelförmigen Basis der Faser vor, ein zweiter auf der, die innere Körnerschichte durchsetzenden Strecke der Fasern. An der Macula lutes fehlt die M. limitans interna.

### § 419.

Die einzelnen in der Retina sich darstellenden Straten sind folgende:

1. Opticus-Faserschichte. Unmittelbar unterhalb der Limitans interna nehmen die in der Papilla nervi optici ausstrahlenden Fasern des Sehnerven ihre Verbreitung. Nachdem schon beim Durchtritte durch die Sclera die Elemente des Opticus ihre Markscheide verloren, stellen sie innerhalb des Auges blasse, zarte Fasern vor. Wie im Sehnerv in Bündel angeordnet, bilden sie eine aufänglich sehr mächtige, nach der Peripherie der Retina allmählich dünner werdende Schichte.

Gegen die Macula lutea verläuft nur eine geringe Fasermenge direct. Seitlich an die Macula verlaufende Züge erreichen die letztere auf bogenförmiger Endbahn, und jenseits der Macula gehen Bogenzüge, welche die Macula umzogen, in einander über. Die für die lateralen Regionen bestimmten Fasern treten in einer, von der Macula lateral sich fortsetzenden Linie gegen einander und erst distal davon wird eine mehr radiäre Bahn eingeschlagen. Dieses Verhalten steht in causalem Connexe mit dem Schlusse der secundären Augenblase. Die Fasern sind zu Bündeln gruppirt, aus denen unterwegs Faserzüge sich ablösen und in anderen Verlauf übergehen. Sie kommen in zwei Lagen zu Stande. (Dooiel, Arch. f. mikr. Anat. Bd. XL.)

2. Ganglienzellenschichte. Nach außen von der Nervenfaserschichte folgt eine Schichte ramificirter Nervenzellen, deren Fortsätze theils in die Nervenfaserschichte, theils in die folgende Schichte verfolgt worden sind. Durch einen inneren Fortsatz steht jede Ganglienzelle mit einer Opticusfaser im Zusammenhang. Die nach außen verlaufenden Fortsätze sind an Zahl variabel und gehen früher oder später Verbindungen mit anderen Elementen ein.

Somit bestehen an diesen Elementen ähnliche Verhältnisse, wie an den Ganglienzellen des Centralnervensystems. Die Zellen bilden über den größten Theil der Retina eine einfache Lage, die nach der Ora serrata hin sogar allmählich unterbrochen wird, indem die Zellen weiter auseinander rücken, und endlich schwinden sie ganz. Gegen den

gelben Fleck zu wächst die Schichte, und besteht in dessen Umgebung aus zwei Lagen, an der Macula lutea selbst findet ein noch bedeutenderer Zuwachs (bis 8—10 Zelllagen) statt.

3. Innere reticuläre Schichte (Fig. 638). In dieser feinkörnig sich darstellenden, an Dicke wenig variablen Schichte scheint eine netzartige Verbindung feiner Fasern zu bestehen, deren Beziehungen zu den übrigen Schichten der Retina

noch nicht sicher erkannt sind. Dass an diesem Netzwerk die in die Schichte eintretenden äußeren Fortsätze der Ganglienzellen betheiligt sind, ist sehr wahrscheinlich. Jedenfalls liegt hier eine Bildung vor, die der Aufklärung sehr bedarf.

Die frühere Bezeichnung "granulirte Schichtes ist nicht mehr zutreffend, nachdem das Wesentlichste nicht in Körnchen, sondern in netzfürmigen Fäserchen erkannt ist.

4. Innere Körnerschichte. Hier treten wieder deutliche Zellgebilde auf, welche den größten Theil der Schichte darstellen. Es sind ovale oder spindelförmige Elemente, welche bipolare Ganglienzellen vorstellen, indem sie an beiden Polen in einen feinen, leicht varicös werdenden Fortsatz tibergehen. Zu diesen, mehrere Lagen zusammensetzenden Zellen kommt eine innerste Lage aus Zellen mit ramificirten Fortsätzen (Spongioblasten). Auch diese sind wohl nervöser Natur.

Die Stützfasern der Retina führen in dieser Schichte einen Kern und gehen hier in eigenthümliche Ausbreitungen über. Die feineren nervösen Fasern, welche die Schichte durchsetzen, zeigen in der Macula lutea einen schrägen Verlauf. Stäbchen

5. Äußere reticuläre Schichte. Ähnliche Schwierigkeiten wie bei Nr. 3 bestehen auch für diese Schichte. Auch hier ist es ein feines dichtverfilztes Netzwerk von Faserbildungen, welches außer den durchziehenden Radiärfasern die Schichte im Wesentlichen constituirt. Stellenweise finden sich

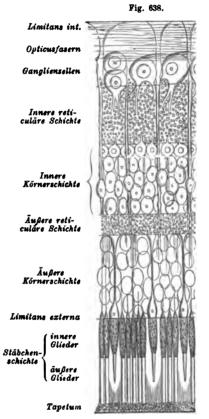

Schematischer Durchschnitt der Retina. 100/1. Nach M. Schultze mit Modificationen von Schwalbe.

mit dem Netze ramificirte Zellen im Zusammenhang, so dass das Netz von den Ausläufern der letzteren gebildet scheint. Es ist nicht wahrscheinlich, dass diese nervöser Natur sind, als solche erscheinen vielmehr nur die Fasern, welche von der inneren Körnerschicht in das Reticulum eintreten.

Zwischen der äußeren reticulären Schichte und der M. limitans externa findet sich die äußerste der aus den Zellelementen der Retina-Anlage hervorgegangenen Schichten, welche in manchen Punkten einen epithelialen Charakter besitzt. Diese Schichte grenzt sich aber, genau genommen, nicht mit der Limitans ab, sondern von ihren Elementen aus sind eigenthümliche, die Poren der Limitans durchsetzende Gebilde entstanden, welche außerhalb der letzteren eine

besondere, höchst wichtige Schichte constituiren. Die innere verhält sich dabei wie eine Zellschichte, deren Elemente man sich einerseits mit nervösen Gebilden der oben beschriebenen inneren Schichten der Retina im Zusammenhang denkt, während sie andererseits, über die M. lim. externa hinaus, sich in besondere, nach Art der Cuticularbildungen entstandene Gebilde fortsetzen. Diese sind im Wesentlichen Stübchen- oder Zapfen-ähnliche Theile. Die mit ihnen zusammenhängende Schichte innerhalb der M. lim. externa hat man nach ihrer allgemeinen Beschaffenheit als äußere Körnerschichte bezeichnet.

6. Äußere Körnerschichte. Ihre Bestandtheile sind Fasern, welche an einer Stelle einen großen Kern umschließen, der die Fasern als Modification einer Zelle ansehen lässt. Diese Kerne bilden die am meisten in's Auge fallenden Gebilde der Schichte und liegen in Reihen über einander.

Man unterscheidet je nach ihren Beziehungen Stäbchenfasern und Zapfenfasern. Die ersteren sind feiner, zuweilen varicös, Nervenfasern nicht unähnlich. Die letzteren sind dicker, besitzen die kernführende Anschwellung meist nahe an der Limitans und sitzen mit verbreiterter Basis der äußeren reticulären Schichte auf. In kleinem Maßstabe bieten die Stäbchenfasern dasselbe. Über den Zusammenhang beider Bildungen mit der reticulären Schichte, also auch mit den Opticusenden, bestehen mancherlei Angaben, die jedoch noch der Sicherstellung bedürfen. Die Kerne der Stäbchenfasern (Stäbchenkörner) sind elliptisch und bieten eine Schichtung einer helleren und dunkleren Substanz, die als Querstreifung sich ausspricht. Eine dunkle Stelle ist je einem Pole benachbart; in der dazwischen befindlichen helleren Partie ist meist wieder eine dunkle Zone bemerkbar. Dieses Verhalten geht nach dem Tode ziemlich rasch zu Grunde.

7. Stäbchenschichte (Stratum bacillosum). Sie repräsentirt den percipirenden Apparat, der also nach außen gelegen ist, so dass das Licht erst zu ihm gelangt, wenn es die übrigen Retinaschichten durchsetzt hat. Die beiden, diese Schichte bildenden Formbestandtheile, Stübchen und Zapfen, bestehen je aus zwei differenten Abschnitten, die man als Innenglied und als Außenglied unterscheidet. Die Innenglieder der Zapfen (Fig. 638) stehen mit den Endstücken der Zapfenfasern im Zusammenhang und sind etwas ausgebauchte Gebilde, denen ein kegelförmiges Stück







Aus dem peripheren Theile der Netzhaut.

Anordnung der Stäbchen und Zapfen im Flächenbilde. 500/1. Nach M. Schultze. als Außenglied ansitzt. Schlanker und etwas länger sind die Innenglieder der Stäbchen, deren Außenglied ein cylindrisches, die Zapfen weit überragendes Gebilde vorstellt. Beiderlei Gebilde sind nicht gleichmäßig über die Retina vertheilt, lassen aber doch eine regel mäßige Anordnung wahrnehmen. In der Umgebung des gelben Fleckes ist jeder Zapfen von einem Kreise von Stäbchen umstellt, der wieder an benachbarte Zapfen grenzt, wie nebenstehende Fig. 639 von der Außenfläche darstellt. Dieses Mosaikbild ändert

sich nach der Peripherie der Retina, wo die Zapfen spärlicher, die Stäbchen häufiger werden, und geht so in Verhältnisse über, wie sie in Fig. 640 gegeben sind.

An der Macula lutea sowie in der Fovea centralis fehlen die Stäbchen gänzlich, dagegen sind die Zapfen besonders an letzterer Örtlichkeit bedeutend länger und schmäler. Auch in den anderen Schichten der Retina bestehen Modificationen. Die

innersten Schichten sind an der Foyea centralis auf ein Minimum reducirt, zum Theil fehlen sie auch gänzlich. Dagegen besteht in der äußeren Körnerschichte ein Vorwalten der faserigen Theile, indem die zapfentragenden »Körner« nur wenige, der M. limitans angerückte Lagen bilden. Der somit rein faserig bleibende innere Abschnitt dieser Schichte ward als besondere äußere Faserschichte aufgeführt (HENLE).

In der Ausbreitung der Retina an der hinteren Fläche des Bulbusraumes besteht an der Eintrittsstelle des Sehnerven nur die ausstrahlende Opticusfaserschichte. Diese Stelle bildet den »blinden Flecka des Auges.

An Stäbehen und Zapfen sind noch manche Eigenthümlichkeiten beobachtet. An den Innengliedern verlaufen feine, glänzende Fäden von der Verbindungsstelle mit den Außengliedern an, bei den Stäbchen im äußeren Drittel, bei den Zapfen viel weiter gegen deren Basis zu. Sie durchsetzen auch das Innere dieser Theile. Ein Zerfall der Außenglieder in aufeinander geschichtete Plättchen ist eine häufige Erscheinung und erlaubt einen Schluss auf die Zusammensetzung aus solchen Gebilden, deren Art aus der cuticularen Entstehung sich herleiten lässt. Zwischen die Basalglieder der Stäbchen und Zapfen ragen feine Fortsätze, die mit Elementen der inneren Körnerschichte zusammenhängen sollen. Weiterhin werden die Zwischenräume von einer homogenen Substanz erfüllt, endlich sind die äußersten Theile der Außenglieder in die Tapetumschichte eingesenkt, deren Zellen feine Fortsätze zwischen jene entsenden. -

Wie schon aus dem für die einzelnen Schichten der Retina Angegebenen hervorgeht, nimmt die Dicke der Netzhaut von der Papilla n. optici nach der Ora serrata hin allmählich ab. In nächster Umgebung der Papille beträgt sie im Mittel 0,45 mm, welcher Durchmesser sich bis auf 0,14 mm vermindert.

# § 420.

Pars ciliaris retinae. In der an der Ora serrata beginnenden Pars ciliaris der Retina erhält sich ein rückgebildeter Zustand der gesammten Membran.

Unter beträchtlicher Abnahme der Dicke zeigt die Retina an jener Übergangsstelle noch radiäre Fasern, zwischen denen Lücken bestehen. Die Fasern gehen noch in eine Fortsetzung der Membrana limitans interna über. Bald aber sind jene Gebilde einfacher, durch cylindrische Zellen vertreten, welche eine epithelartige Schichte zusammensetzen (s. Fig. 641). Sie Ein Theil von der Pars überkleiden, auf der Pigmentschichte (von der in der Figur drei Zellen mit dargestellt sind) fußend, den Orbiculus ciliaris.





ciliaris retinae.

B. MÜLLER.

modificirt auch die Ciliarfortsätze und sind zu innerst mit einer homogenen Membran in Verbindung, welche eine Fortsetzung der Membrana limitans interna vorstellt.

Die Structur der Netzhaut lässt im Zusammenhalte mit ihrer Entwickelung das bereits hervorgehobene Singuläre des Sehorgans in Vergleichung mit den anderen Sinneswerkzeugen klar werden. Die als Sinnesepithel aufgefasste Schichte (äußere Körner- und Stäbchenschichte) grenzt bei ihrer Entstehung an einen mit dem Binnenraume des Centralnervensystems zusammenhängenden Raum, den Binnenraum der primären Augenblase. Wenn diese auch, wie das ganze Centralnervensystem, vom Ectoderm abstammt, und die innere Fläche des ersteren einmal Oberfläche des letzteren war, so tritt doch die Sonderung der Augenblase aus der Gebirnanlage in den Vordergrund, und in dieser Beziehung besteht gegen andere Sinnesepithelien eine bedeutende Verschiedenheit.

Tapetum nigrum. Die aus dem *äußeren* Blatte der secundären Augenblase hervorgehende dunkle Pigmentschichte besteht aus einer einfachen Zelllage,

Fig. 642.



Ein Stück des Tapetum. Flächenbild. \*\*\*\*/i.

und bewahrt damit vollständig ihren epithelialen Charakter. Niedrige, polygonale, meist sechseckig abgegrenzte Zellen mit körnigem (eigentlich krystallinischem) Pigmente bilden eine Art von Plattenepithel. Fig. 642 stellt ein Stückchen dieses Epithels von der Fläche gesehen dar, wobei die Kerne der Epithelzellen durchschimmern. Die äußere, der Chorioides zugekehrte Fläche der Zellen ist eben, die innere dagegen nimmt die Außenglieder der Elemente der Stäbchenschichte auf, wie Figur 643 erläutert, in der eine Pigmentzelle mit den in sie eingesenkten Stäbchen dargestellt ist.

Die Blutgefüße der Netzhaut gelangen in diese vom Sehnerven aus, in dessen Achse sie eine Strecke weit verlaufen (vergl. S. 533). Nachdem an der Eintrittsstelle des Sehnerven unbedeutende Anastomosen mit dem Gefäßsysteme der Chori-

Fig. 643.



Eine Pigmentzelle des Tapetum mit einer Anzahl Stäbchen. Nach M. Schultze.

oides stattfanden, bleibt das Gefäßsystem der Netzhaut vollkommen für sich abgeschlossen. Venen wie Arterien verbreiten sich radiär in der Nervenfaserschichte, die größeren umziehen bogenförmig den gelben Fleck und werden darnach in obere und untere unterschieden, alle wieder nach ihrer Vertheilung auf der medialen oder lateralen Hälfte des Bulbus, in nasale und temporale. Zwei kleinere ziehen direct zum gelben Fleck. Die Arterien sind in der Regel von Venen begleitet. Sie verzweigen sich zu Capillaren, welche jedoch nicht die äußere Körnerschichte erreichen. Diese bleibt gefäßlos — Lymphbahnen begleiten scheidenartig die Blutgefäße.

Aus der Literatur über die Netzhaut führe ich an: II. MCLLER, Anat. physiolog. Unters. über die Retina des Menschen und der Wirbelthiere. Zeitschrift f. wiss. Zoolog. Bd. XIII. Heft 1. M. SCHULTZE, Zur Anat. u. Phys. d. Retina. Archiv f. mikroskopische Anat. Bd. II. Ders. in Stricker's Handbuch. Fr. Merkel, Über die Macula lutea des Menschen. 4°. Leipzig 1870. Schwalbe, in Graefe und Saemisch, Handbuch der Augenheilkunde. Bd. I. Leipzig 1874. Tartuferi, Archivio per le sc. med. Vol. IX.

### 4. Glaskörper und Linse.

§ 421.

Das bei der Entstehung der secundären Augenblase in diese hinter der Anlage der Linse eindringende gefäßführende Bindegewebe, welches ebenso die Anlage des Sehnerven eine Strecke weit eingestülpt hat, umfasst die Linse und steht eine Zeit lang mit einer die Linse auch vorne umgebenden Bindegewebslage im Zusammenhang (Fig. 644). Diese Verhältnisse hat man sich zu vergegenwärtigen, weil aus ihnen eine Reihe späterer, sonst unverständlicher Bildungen sich ableitet. Der von der Retina umschlossene und vorne von der Linse begrenzte Theil lässt ein eigenthümliches Gewebe hervorgehen, das Corpus vitreum (Fig. 633). Dieses ist im ausgebildeten Zustande eine glashelle, gallertige, von reicher Flüssigkeit durchtränkte Substanz. Sie entsteht also aus einer Umwandlung von embryo-



nalem Bindegewebe unter Rückbildung von dessen Formelementen und der es durchsetzenden Blutgefäße. Die letzteren sind nicht blos für den Aufbau des

Glaskörpers selbst von Belang, sondern auch für die Entwickelung der Linse, welche während der Fötalperiode von einer blutgefäßführenden Schichte umgeben ist. Diese Blutgefäße treten von den im Sehnerven eingeschlossenen ab, von welchen sich später die Gefäße der Retina abzweigen.

An den Blutgefäßen der Glaskörperanlage tritt eine Sonderung ein. Ein Theil erhält sich in der Peripherie der Anlage, zunächst der Retina, die von diesen Gefäßen aus vascularisirt wird. Ein anderer

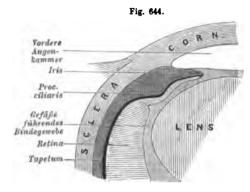

Schnitt durch das vordere Segment eines weiteren Differenzirungsstadiums des Augapfels. Schema.

trifft sich nahe der Hinterstäche der Linse. Beide Gefäßnetze rücken mit der Ausbildung der Glaskörpersubstanz weiter auseinander. Zu dem hinter der Linse sich ausbreitenden Gefäßnetze tritt dann ein Arterienstämmehen (Art. hyaloidea s. capsularis) durch eine an Volum immer mehr zunehmende gefäßlose Strecke des Glaskörpers. Nach dem völligen Schwunde der Gefäße des Glaskörpers trifft sich ein von der Papilla nervi optici aus die Achse des Glaskörpers durchziehender Canal (C. hyaloideus s. Cloqueti). Er führt bis zu der vorderen Einsenkung des Glaskörpers (Fossa patellaris), in welcher die Linse ruht, und bleibt auch später noch unterscheidbar. An der Peripherie des Glaskörpers hat sich eine sehr feine Membran (M. hyaloidea) gebildet, in welcher in der Gegend der Ora serrata feine Faserzüge auftreten. Sie schließt sich dicht an die Limitans interna der Retina. Vorne begiebt sie sich von den Ciliarfortsätzen zur Linse, deren Befestigungsapparat sie vorstellt (s. unten).

Über den feineren Bau des Glaskörpers, ob er concentrisch geschichtet oder aus radiären Segmenten zusammengesetzt sei, bestehen verschiedene Meinungen. Hier mag genügen hervorzuheben, dass im ausgebildeten Zustande mit großer Wahrscheinlichkeit feine, nach außen ziehende Spalträume den Glaskörper durchsetzen, während in der Peripherie mehr eine concentrische, freilich nicht deutlich ausgesprochene Schichtung sich zu erkennen giebt. Der Membrana hyaloidea zerstreut aufliegende Zellenreste sind Alles, was von der ehemaligen Organisation geblieben ist. Dagegen sind in der Substanz des Glaskörpers angetroffene mannigfach geformte Elemente als »Wanderzellen« anzusehen.

Die Linse (Lens crystallina) geht aus der mit der ersten Differenzirung gewonnenen, mehr sphärischen Gestalt, die während der Fötalperiode waltet, allmählich in jene über, nach der das Organ benannt wird. Eine vordere, schwächer gekrümmte Fläche tritt bis zu dem »Äquator« benannten Rande und setzt sich da in die hintere, stärker gewölbte Fläche fort. In dem Entwickelungsgang der Linse haben wir bereits eine an der vorderen Fläche gelagerte Zellenschichte

(Linsenepithel) und die aus der hinteren Wand der Anlage hervorgehenden, die Hauptmasse der Linse darstellenden Fasern unterschieden. Dieses sind Ab-



Schnitt durch die Achse einer Linse sammt Kapsel. Schematisch. Vergrößert. Nach Babuchis.

kömmlinge von Zellen, durch Auswachsen von solchen entstanden. Sie setzen concentrische Lamellen zusammen. von denen die innersten ältesten, festeren den sogenannten Linsenkern bilden, welchen jüngere, weichere Schichten umlagern.

In der Anordnung und in dem speciellen Verhalten der Linsenfasern ergeben sich einige Besonderheiten. Die Fasern erscheinen als sechsseitige, stark abgeplattete Pris-

men, somit von bandähnlicher Form (vergl. den in Fig. 646 gegebenen Querschnitt einiger Fasern). Ihre Substanz ist homogen mit Andeutung von Streifungen. An den Fasern der peripherischen Schichten ist das Innere weicher, so dass man die Fasern auch als

Fig. 646.



Querschnitt einiger Linsenfasern. Röhren geschildert hat. Die Randconturen sind eben, während sie an den Fasern der inneren Schichten feine Zähnelungen darbieten, mit denen die Fasern in einander greifen. Ihren Charakter als Zellen documentiren sie durch den Besitz je eines Kernes, welcher wenigstens den peripherischen Faserschichten zukommt.

Der Kern findet sich im Inneren der Fasern. Für den kernführenden peripheren Fasercomplex besteht in der Nähe des Äquators eine "Kernzone«. Hier findet sich auch der Übergang des Linsenepithels in Linsenfasern. Der äußere Theil der Epithelzellen verlängert

sich und nimmt eine schräge Stellung ein. Dann tritt unter Zunahme jener Verlängerung ein Auswachsen auch des inneren Theiles der Zelle auf. So ist die Zelle zu einer Faser gestaltet, die an der kerntragenden Stelle eine Anschwellung besitzt. Im ferneren Aus-

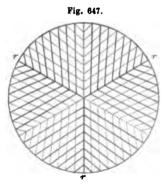

Schema der Anordnung der Linsenfasern.

wachsen nimmt die Faser eine meridionale Lagerung ein. Indem der Verlauf der Fasern nicht für alle gleichmäßig über beide Flächen der Linse sich erstreckt, kommt da, wo die Fasern mit ihren Enden gegen einander sehen, auf der Oberfläche eine bestimmte Figur zum Vorschein. Die gegen einander grenzenden Enden der Fasern bilden Linien. die im Mittelpunkte sich zu einer Sternfigur vereinigen. dem Linsenstern. Dieser besitzt beim Neugeborenen drei Strahlen. Das Ende eines Strahles der einen Fläche entspricht dem Interradius der anderen Fläche. Dieses Verhalten kann man sich an Fig. 647 klar machen: err stellen die drei Strahlen der Vorderfiliche dar, zwischen denen an der Hintersläche drei durch Punktreihen dargestellte Strahlen liegen. Die übrigen Linien geben den Verlauf der Linsenfasern an. Verfolgt man eine dieser, an der Vordersläche von einem Strahl ausgehenden Linien

bis zur Peripherie, die dem Äquator der Linse entspricht, so kann man sie da sich um-

biegen und zu einem Strahl der Hinterfläche verlaufen sehen, wo sie endet. Die Fasern einer und derselben Schichte ergeben sich dabei von gleicher Länge. Je länger die Strecke ist, welche eine Faser auf der einen Fläche verläuft, deste kürzer ist der Verlauf auf der anderen Fläche der Linse. An der Linse des Erwachsenen ändert sich das Bild dahin, dass die beim Fötus einfachen Strahlen getheilt erscheinen, so dass eine ziemlich complicirte Figur, im Wesentlichen ein sechsstrahliger Linsenstern, entsteht.

Der sagittale Durchmesser der Linse beträgt beim Erwachsenen im Mittel 3,7 mm, der äquatoriale 9 mm. Für die vordere Krümmungsfische ist der Radius auf 8,2, für die hintere auf 6 mm berechnet. Mit dem Alter mindert sich die Wölbung beider Flächen und die Linsensubstanz nimmt eine gelbliche Färbung an.

Über Entwickelung und Bau der Linse siehe Huschke, Meckel's Archiv 1832. Babuchin, in Stricker's Handbuch. J. Arnold, in Graefe und Saemisch's Handbuch. Bezüglich des Baues: v. Becker, Archiv für Ophthalmologie. Bd. IX. Henle, Abhandlungen d. k. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen. Bd. XXIII. O. Becker, Zur Anatomie der gesunden und kranken Linse. Wiesbaden 1883.

1

# § 422.

Eine homogene, glashelle und elastische Membran stellt die Kapsel dar, welche die Linse allseitig umschließt. Sie vermittelt zugleich die Fixirung des Organs und entsteht mit der ersten Differenzirung, wahrscheinlich als Cuticularbildung von Seite der Elemente des Linsengewebes.

Mit der Kapsel verbindet sich der Befestigungsapparat der Linse. Von den am meisten vorspringenden Theilen der Ciliarfortsätze, aber auch zwischen denselben erstreckt sich eine zarte, eigenthümliche Fasern führende Membran, die Zonula ciliaris (Z. Zinnii, Strahlenblättchen) als Fortsetzung der Membrana hyaloidea nach dem Äquatorialumfange der Linse. Dieses Gebilde ist der Rest des von der Anlage des Glaskörpers her die Linse umfassenden Gewebes. Indem es von Vorsprüngen der Ciliarfalten, wie auch von den dazwischenliegenden Vertiefungen abgeht, bietet es gleichfalls eine radiäre Faltung dar. In der Nähe des Linsenrandes spaltet es sich in zwei Lamellen; die vordere legt sich am Äquator der Linse an die Vorderfläche der Kapsel und verschmilzt mit ihr, indes eine hintere Lamelle etwas hinter dem Äquator zur hinteren Wand der Kapsel tritt (vergl. Fig. 633). Durch das Auseinanderweichen dieser Lamellen wird ein Raum gebildet, der von der Linse, die er ringförmig umzieht, abgeschlossen wird: der Canalis Petiti. Dieser Apparat ist also aus dem in die secundäre Augenblase eingedrungenen Bindegewebe hervorgegangen. Während das hinter der Linse besindliche Gewebe den Glaskörper entstehen ließ, hat das den Äquator der Linse umfassende gleiche Gewebe (Fig. 644) in jene Membran sich umgewandelt.

In dem die Linsenanlage umgebenden Bindegewebe, dessen von der Retina umschlossene größere Partie zum Glaskörper wird, hat sich sehr frühzeitig ein Gefäßnetz entwickelt. Es bildet den Ernährungsapparat der fötalen Linse. An dieser schon im zweiten Monate bestehenden gefäßführenden Hülle der Linse hat man den hinteren Abschnitt als Membrana capsularis vom vorderen, der M. pupillaris unterschieden. Die M. capsularis wird durch die Ausbreitung der den Glaskörper durchsetzenden Art. hysloidea (A. capsularis) vorgestellt. Sie verzweigt sich gegen die hintere Fläche der Linsenkapsel

in ein Gefäßnetz, welches auch auf die vordere Fläche, in die down sich fortsetzt. Diese steht mit der Anlage der Iris in Verbindun, von daher Gefäße, welche mindestens theilweise Venen vorstelle Linse beginnt in der Regel im 7. Monate sich zurückzubilden. sechon verschwunden ist. Dieser Vorgang steht im Zusammenha der mit Humor aqueus sich füllenden vorderen und hinteren inicht nur die Cornea von der Iris und Linse sich abhebt, son ihrem Ciliartheil von der Linse sich etwas entfernt.

Die Existenz des Petit'schen Canales steht nicht über jeden: scheint er bei manchen Säugethieren zu fehlen, nchem radikre FaM. hyaloidea an den Äquator der Linse vertheilem, ohne einen zwischen sich zu fassen (H. Virchow). Da ja ein solcher Raum in gebenden Gewebe ursprünglich nicht existirt, so ist sein Fohlen nich

### Hülfsorgane des Auges.

## § 423.

Der hohe Grad der Ausbildung des Sehorgans außert sich nie den in der Nachbarschaft des Bulbus oculi befindlichen Bildungen, wie Augenhöhle umschlossen werden und selbst oberflächlich an derselber Diese accessorischen Organe bilden einen Bewegungs- und einen Schon Den ersteren setzen die Augenmuskeln zusammen, der letztere geht mente aus, welches Augenlider und Bindehaut sammt den Thräuenon stehen lässt. Auch in der Umgebung der Augenhöhle ist das Integume Richtung betheiligt, indem es am oberen Rande jener Höhle die in der brauen (Supercilia) gegebene stärkere Behaarung liefert.

Die Augenhöhle (Orbita) selbst schon repräsentirt einen Schutzappa blos für den Bulbus, sondern ebenso für dessen in ihr geborgene Hill Das die knöchernen Wände der Orbita überkleidende Periost (Periorheschließt den größten (lateralen) Theil der Fissura orbitalis superior und seinen ähnlichen Verschluss der unteren Augenhöhlenspalte fort. bestehen aber etwas andere Verhältnisse durch eine Schichte glatter Mockel

Diese beim Menschen bedeutungslose Muskelschichte (M. orbitalis) ist bei in thieren, deren Orbita mit der Schläsengrube in ossener Communication stebt (z. B. C. voren), eine anschnliche, jene beiden Räume trennende Membran (H. MCLLER) hat hier ossenbar eine Wirkung auf den Orbitalraum, die sie in dem Maße verlies sie mit der Ausbildung einer knüchernen Orbito-temporal-Scheidewand sich rück!

In der Augenhöhle wird der Bulbus zunächst von lockerem Bindegewebe, dass reichlichem Fett umlagert, dessen Minderung bei Krankheiten oder im Alter auch ist lich sieh bemerkbar macht. Dieses von der Periorbita umschlossene Fettpolster vaußer von Gefäßen und Nerven auch von den Muskeln des Bulbus durchsetzt.

## a. Muskeln des Augapfels.

### § 424.

Die in der Orbita gelagerten Muskeln bilden eine den mimischen Gesichter muskeln fremde Abtheilung, da sie aus den vordersten Myomeren des Kopios



the mit der Anlage der les Vom Senorgane.

Vom Senorgane. Dieser Vorgang weg in beschrieben. Die anderen bewegen den Augapfel. Sie werden nach

Dieser longue de scheme beschrieben. Die anderen verne der litte and lies de und in schräge. Die 4 geraden ben Cauales and ecti) verlaufen vom hintersten Theile vorwärts und entsprechen den thieren to the rolling recti) verlaufen vom ninteren etti verlaufen ett der Lines remin to einer vierseitigen Pyramide, indem der Linge rendelle, de einer vierseitigen Pyramius,

Bo ja sia el mählich divergiren und den Bulbus

(Wio 648). Nach ihrer how). Do in the classification of the control of th the existing winter then sich fassen (Fig. 648). Nach werden sie als M. rectus superior, (lateralis) und inrior, externus parente, Die Urnge dieser Muskeln nehmen die Umge-'es Sehorgan in die Orbita ein.
'uli hessan in die Orbita ein. uli besindliches N. oculomotorius in unbesindliches er Muskel bildet einen abgeplatteten bst oberflicher Muskel blidet ond Berger von Welcher anfangs der Periorbita an-Bewegung wlagert nach vorne zieht. Nur der des M.

Achter Alecer

thes such suffice white fire

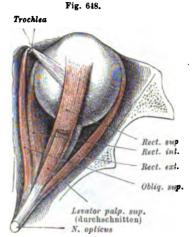

Rechte Orbita mit den Augenmuskeln, von oben dargestellt. 1/1.

ammen, der les ctus superior ist gleich am Beginne durch auf samul de son tiber ihm liegenden Hebemuskel des oberen Augenlides (s. unten) von der genhöhle ist in rbita abgedrängt (Fig. 650).

de jener Holie Mit der Annäherung an den Bulbus durchsetzen die Muskeln die Fetting liefert. chichte, dann legen sie sich der Wölbung des Bulbus an und gehen in ihre End-<sup>3entirt</sup>einen über, welche an der vorderen Hälfte des Bulbus sich der Sclera inseriren.

lin ihr gan Die Insertionsstellen aller 'nde Penier vier Muskeln liegen in einer, bitalis supers jedoch nicht regelmäßigen ugenhohlen: Kreislinie, da deren Mittelchichte day. punkt lateral und nach oben vom Mittelpunkte der Cornea (M. colling sich findet. unication se

tiibran (A. K.

n dem Yus

demand his

Mindegay.

Tim Ligg

ene Iac

OF her

11 6

le i

Die beiden Mm. obliqui bieten verschiedene Verhältnisse. Der M. obliquus superior (Fig. 648) entspringt medial vom Ursprunge des M. rectus superior von der knöchernen Orbitalwand und läuft mit einem schlanken, abgeplat-



Linke Orbita mit Bulbus oculi und den Mm. obliqui

teten Bauch über den Rectus internus. Seine dünne Endsehne tritt durch eine an der Spina oder an der Fovea trochlearis (I. S. 218) befestigte sehnige, zuweilen auch Knorpel bergende Schleife (Rolle, Trochlea) und dann in spitzem Winkel nach hinten und lateral gerichtet zum Augapfel. Auf diesem Verlaufe breitet sie sich aus und gelangt unter den Bauch des M. rectus superior. Von diesem Muskel

bedeckt findet die Insertion an der hinteren Circumferenz der Sclera statt.

Der M. obliquus inferior entspringt an der Augenhöhlenfläche des unteren Orbitalrandes, dicht an der unteren Begrenzung der Fossa sacci lacrymalis (I. S. 243). Sein breiter Bauch verläuft schräg lateral, den M. rectus inferior von unten her kreuzend. zum hinteren Umfang des Bulbus, wo er sich zum Theil vom M. rectus externus bedeckt, in einer schrägen Linie inserirt. (Vergl. Fig. 649).

Die Verbindung der Muskelsehnen mit der Sclera geschieht dadurch, dass ihre Fasern in die Selera selbst eindringen, und sich mit dem Gewebe der letzteren innig verflechten. Sie bedingen so eine Verstärkung der Selera, und zwar die Recti am vorderen Segment, die Obliqui am hinteren (vergl. S. 537). — Die Bäuche dieser



Die Anordnung der Muskeln des Bulbus lässt je zwei einer Drehbewegung des letzteren um eine Achse vorstehen, wobei einer zum andern sich antagonistisch verhält. Auch synergistische Actionen bestehen, indem mit dem Rectus superior der Obliquus superior, mit dem R. inf. der Obliq. inf. in Thätigkeit tritt. Der dem Bulbus zu Theil werdende hohe Grad von Beweglichkeit spricht sich auch in der nächsten Umgebung des hinteren Abschnittes des Bulbus aus. Das benachbarte Bindegewebe bedeckt hier nur lose den Bulbus, indem es von demselben durch einen, von wenig Faserzügen durchsetzten, spaltartigen Lymphraum getrennt wird. Man hat so den Bulbus von einer besonderen Bindegewebsschichte umgeben sich vorgestellt und diese als Fascia Tenoni\*) (Tenon'sche Kapsel) bezeichnet. In der That ist diese gegen den Bulbus abgegrenzte Bindegewebsschichte als das Product der Bewegungen des Bulbus anzusehen, in ähnlicher Weise wie die Muskelfascien der Muskelaction ihre Differenzirung

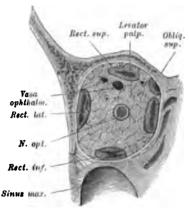

Fig. 650.

Querschnitt durch die rechte Orbita hinter dem Augapfel. 1/1. Hintere Schnittsäche.

<sup>\*)</sup> JACQUES-RENÉ TENON, Chirurg zu Paris, 1724-1816.

verdanken. Der von der erwähnten Schichte umschlossene, ohne Injection meist nur auf einzelnen Strecken darstellbare Tenon'sche Raum setzt sich zwischen den geraden Augenmuskeln weiter nach vorne zu fort als unterhalb der letzteren, zumal die Endsehnen jener Muskeln oft schon vor ihrer eigentlichen Insertion Bindegewebsbündel zum Bulbus absenden.

## b. Augenlider und Bindehaut.

§ 425.

Die Verbindung der Anlage des Sehorganes mit dem äußeren Integumente begründet den bleibenden Zusammenhang beider, woraus allmählich neue Theile hervorgehen. Der Bulbus empfängt nicht nur an seiner vorderen Fläche einen vom Integumente stammenden Überzug, sondern jenes kommt auch zur Herstellung von besonderen Schutzorganen in Verwendung. Die vordere Fläche des Bulbus liegt anfänglich frei und die ihn sogar zum größten Theile überziehende Integumentschichte setzt sich ohne schärfere Grenze in die Nachbarschaft des Kopfes fort. Allmählich entsteht in der Circumferenz des Bulbus eine Vertiefung, die Lidrinne. Die Ränder dieser oval geformten Rinne wachsen von zwei Seiten her gegen einander. Sie bilden faltenartige Lamellen des Integumentes, die Lidfalten, welche im Fortgange der Ausbildung des Bulbus letzteren von oben wie von unten her als Augenlider bedecken. Im ausgebildeten Zustande begrenzen sie mit ihren freien Rändern eine die Vorderfläche des Bulbus mehr oder minder bloslegende Spalte, welche durch die Bewegung der Lider verschieden weit offen oder geschlossen erscheinen kann. Das die Augenlider äußerlich überziehende Integument setzt sich am Lidrande auf die Innenfläche des Lides, und von da sich umschlagend, auf den Bulbus fort. Diese Integumentstrecke ist jedoch bedeutend modificirt und stellt die Bindehaut vor. Augenlider und Bindehaut sind also die Producte des Integumentes, welches in der Umgebung der anfänglich freien Fläche des Augapfels faltenartig vorgewachsen ist.

Die Augenlider (Palpebrae) stellen, wenn auch als Hautfalten entstanden, doch einen complicirteren Apparat vor, der nicht blos dem Auge Schutz verleiht, sondern auch durch seine Bewegungen zur Vertheilung der Thränenflüssigkeit auf der freien Fläche des Bulbus, und damit zur Entfernung von Fremdkörpern auf der Hornhaut dient. Die Querspalte der Augenlider ist beiderseits durch die Augenlidwinkel (Canthus lateralis und medialis) begrenzt. Der mediale läuft in eine ausgerundete Bucht aus: die Thränenbucht (Thränensee). An der Grenze der Lidspalte und jener Bucht bildet jedes Lid einen kleinen Vorsprung (Papilla lacrymalis), auf welchem die punktförmige Öffnung eines Thränencanälchens liegt (Thränenpunkt, Punctum lacrymale).

In jedem Augenlide setzt sich die Pars palpebralis des M. orbicularis oculi (I. S. 367) bis zum freien Lidrande fort und bildet eine Grenzschichte für die innere und äußere Hautlamelle des Lides. In der hinteren, der Bindehaut angehörigen Lamelle der Augenlider ist das Bindegewebe zu einer festen Platte von knorpelähnlicher Consistenz verdichtet: dem Tarsus, welcher jedem Augenlide eine

Stütze abgiebt und durch seine Form die Gestaltung der Lidöffnung als eine Querspalte bedingt. Ihre Ausdehnung stimmt mit dem Umfange der Bindehautsläche überein, welche bei der Bewegung der Lider auf dem Augapfel auf und ab gleitet.



Verticalschnitt durch ein rechtes Auge. Laterale Schnittsläche.

Beide Tarsi verschmälern sich nach den Augenwinkeln. Der obere (Tarsus superior) ist bedeutend höher als der untere (T. inferior), und entspricht darin der gesammten Lidbildung (Fig. 651). Der Dickedurchmesser beträgt 0,7 bis 1 mm. Vom Orbitalrande jedes Tarsus geht eine bis zur Orbita verfolgbare, aber nur künstlich als Membran darzustellende Bindegewebsschichte aus, welche am lateralen, deutlicher jedoch am medialen Augenwinkel in ein Ligament übergeht (Ligamentum palpebrale s. canthi mediale et laterale).

Während das Ligamentum palpebrale laterale nur künstlich dargestellt werden

kann, ist das mediale bestimmter ausgeprägt; es bildet einen platten, sehnigen Zug, welcher an der Crista lacrymalis des Stirnfortsatzes des Oberkieferknochens befestigt, quer zum medialen Augenwinkel zieht. Hier verbindet sich das Band mit beiden Tarsen. Mit ihm steht ein etwas breiterer aber minder derber Bindegewebszug im Zusammenhang, welcher hinter dem Thränensacke her von der Crista lacrymalis des Thränenbeins kommt. Es ist der hintere Schenkel des Ligamentum palpebrale mediale, dessen vorderer der ersterwähnte Theil ist. (HENLE.)

An den Rändern beider Lider finden sich die Reihen der borstenartig starren Augenwimpern (Cilia) und dahinter die Mündungen der Tarsaldrüsen (Meibom-



Tarsus superior und inferior mit den Meibom'schen Drüsen. 1/1.

sche Drüsen). Letztere sind alveolär gebuchtete, den Tarsus durchziehende Drüsen (Fig. 652), deren fettiges Secret der Augentalg (Lema, Sebum palpebrale) ist.

Beide Augenlider sind durch Muskeln beweglich. Näherung der Lidränder und Verschluss der Lidspalte bewirkt der Palpebraltheil des M. orbicularis oculi. Beim Lidschlage steht er mit dem Levator palpebrae superioris in antagonistischer Thätigkeit. Die auf dem Tarsus gelagerte Schichte löst sich am Lidrande in

Bündel auf, indem sowohl die Haarbälge der Cilien, als auch die Ausführgänge der Tarsaldrüsen die Muskelzüge durchbrechen. Der durch dieses Verhalten von der Hauptmasse des Muskels abgelöste Theil umzieht also die Augenlidspalte und wird als besonderer Muskel aufgefasst (M. ciliaris Riolani).

Während das untere Augenlid beim Nachlassen der Wirkung des M. orbicularis oculi herabsinkt und damit an der Öffnung der Lidspalte sich betheiligt, wird das obere durch einen besonderen Muskel gehoben. Der M. levator palpebrae superioris theilt Ursprung und Lage mit den geraden Muskeln des Augapfels. Er entspringt über der Eintrittsstelle des N. opticus in die Orbita und begiebt sich über dem M. rectus superior (Fig. 648) nach vorne, wo er verbreitert in eine dünne, vor dem Tarsus superior ausstrahlende Endsehne übergeht.

Von ihm zweigen sich zuweilen innerhalb der Orbita Züge medial oder lateral ab, letztere verlaufen gegen die Thränendrüse.

Ein drittes Augenlid ist beim Menschen nur rudimentär vorhanden. Es besteht aus einer senkrechten Falte der Bindehaut am medialen Augenwinkel: Plica semilunaris. Sie ist bei manchen Rassen (Malaien) von größerer Ausdehnung. In dieser Falte kann, ähnlich wie bei den anderen Lidern, an der den Bulbus berührenden Fläche eine knorpelige Platte vorkommen. Sie scheint bei Negern und Buschmännern allgemeiner zu bestehen (GIACOMINI). Eine kleine Drüsengruppe, welche medial vom Rande der Falte gegen die Thränenbucht vorragt, bildet ein röthliches Knötchen (Caruncula lacrymalis). Bei vielen Säugethieren ist dieses dritte Lid ansehnlieher und bei manchen Reptilien und den Vögeln besitzt es als » Nickhaut« einen hohen Grad von Beweglichkeit.

Die gegen einander wachsenden Augenlidfalten lassen an ihrem freien Rande eine epitheliale Wucherung auftreten, durch welche, nachdem die Ränder sich einander bedeutend genähert haben, im 3.—4. Fötalmonate ein Verwachsen der Augenlider in jener Schichte erfolgt. Die Lösung wird durch das Hervorsprossen der Cilien an der Nahtstelle vorbereitet und erfolgt noch vor der Geburt.

Die Tarsi sind ihrer oben angegebenen Natur gemäß von dem benachbarten Bindegewebe der Conjunctiva nicht scharf abgegrenzt. Phylogenetisch hat man sie durch die Action der Lider entstanden sich vorzustellen, an deren innerer Fläche das Bindegewebe sich da verdichtete, wo es über der festeren Unterlage des Bulbus sich bewegt. Die in sie eingebetteten Meibon'schen Drüsen entsprechen in ihrer Länge der Höhe des Tarsus, so dass sie im oberen länger als im unteren sind, und in beiden nach den Seiten zu kürzer. Jede Drüse besteht aus einem die Länge durchsetzenden Ausführgang, welcher dicht mit kurzen Alveolen besetzt ist. Dem oberen Augenlide sind 25—40, dem unteren 20—30 solcher Drüsen zugetheilt. Außer diesen Tarsaldrüsen münden am Lidrande noch Schweißdrüsen aus, durch Kürze des Ausführganges und Anderes modificirt. (Moll'sche Drüsen). Die mit den Haarbälgen der Cilien verbundenen Talgdrüsen kommen gleichfalls hier in Betracht.

Bei den oben erwähnten Fällen der größeren Ausbildung der *Plica semilunaris* mündet unter ihr eine Gruppe von Drüsenschläuchen aus, welche wohl der bei Säugethieren verbreiteten *Harder*'schen *Drüse* entsprechen (GIACOMINI).

Über die Entwickelung der Augenlider siehe v. Ewetzky im Archiv für Augenheilkunde. Bd. VIII. 1879. Bezüglich des feineren Baues siehe Moll, J. A., Bidragen tot de Anatomie u. Phys. der Oogleden. Utrecht 1857. Waldener in Graefe und Saemisch's Handbuch der Augenheilkunde.

# § 426.

Die Binde haut des Auges, Conjunctiva, erscheint mit dem Entstehen der Augenlider in Form eines über die Vorderfläche des Bulbus gelegten Sackes, dessen Zugang die Lidspalte bildet (Conjunctivalsack). Am Bulbus überkleidet

die Bindehaut (Conjunctiva bulbi) die Cornea sowie einen Theil der Sclera, und schlägt sich dann in ziemlich gleicher Entfernung vom Rande der Cornea auf die Augenlider (Conjunctiva palpebrarum), deren innere Fläche sie überkleidet. Die Umschlagsstelle der Conjunctiva bulbi in die Conjunctiva palpebrarum wird als Gewölbe der Bindehaut (Fornix) unterschieden (Fig. 651). Man unterscheidet demnach einen oberen und einen unteren Fornix.

Obschon aus dem äußeren Integumente hervorgegangen und an der Kante des Lides in dieses übergehend, bietet die Conjunctiva doch manche Übereinstimmungen mit einer Schleimhaut, so dass sie geradezu als eine solche aufgefasst wird.

Ihr Bindegewebe geht an der Conjunctiva palpebrarum in das verfilzte Bindegewebe der Tarsi über. Die noch die Tarsi überkleidende dünne Bindegewebsschichte ist mit Lymphsellen infiltrirt. Auch noch über den Tarsus hinaus, gegen den Fornix, besteht dieses cytogene Gewebe in diffuser Form, während bei vielen Säugethieren distincte Follikel vorkommen. Solche scheinen von sehr geringer Größe gegen den oberen Fornix zu auch beim Menschen zu bestehen. Eine Wanderung der lymphoiden Elemente durch das Epithel der Conjunctiva ist von Stöhr beobachtet.

Vom Orbitalrande jedes der beiden Tarsi verläuft eine Schichte glatter Muskelfasern bis an die Umschlagstelle der Conjunctiva (H. MÜLLER). Das Epithel ist an den Lidern ein mehrschichtiges, jedoch ziemlich niedriges Cylinderepithel, welches am fornicalen Abschnitte in das Plattenepithel der Bindehaut des Augapfels übergeht. Die Nerven der Bindehaut besitzen eigenthümliche terminale Gebilde (II. S. 525).

Von Drüsen sind außer den am Lidrande mündenden noch besondere, in beiden Lidern dem Orbitalrande der Tarsi benachbart gelegene anzuführen, die am Fornix ausmünden. Es sind mit rundlichen Alveolen besetzte kurze Schläuche, die in Gruppen beisammen stehen, und als die indifferenteren Formen jener erscheinen, die wir in den Thränendrüsen in voluminöserem Zustande antreffen.

## c. Thränenapparat.

§ 427.

Von den mehrfachen, größtentheils schon oben aufgeführten Drüsenorganen des Integumentes, welche, dem Sehorgane benachbart, auch in functioneller Verbindung mit ihm stehen, kommt den Thrünendrüsen eine hervorragende Bedeutung zu. Ihr seröses Secret ist die Thränenflüssigkeit. Eine Anzahl (10—15) von Drüsenanlagen entsteht am lateralen Theile des oberen Fornix conjunctivae und wächst gegen die Orbita ein. Jede Drüsenanlage bildet sich nach dem tubulösen Typus weiter aus, aber nicht alle erreichen gleiche Ausdehnung. Die Mehrzahl bildet kleinere Drüsen, welche der Conjunctiva benachbart bleiben. Eine Minderzahl (3—5) erlangt bedeutenderen Umfang und entfernt sich von der Conjunctiva, mit der sie nur durch die Ausführgänge in Verbindung bleibt.

Diese größeren Drüsen bilden eine gemeinsame, unter dem Dache der Orbita in der Fossa lacrymalis des Stirnbeines gelegene oval gestaltete Drüsenmasse, die man als »obere Thrünendrüse« aufgefasst hat (Fig. 495). Ihre obere Fläche ist glatt, etwas gewölbt, in Anpassung an die Concavität der Fossa lacrymalis; am Hinterrande zeigen sich meist unregelmäßige Läppchen. Diese »Drüse« ist also

ein Drüsen-Complex, ebenso wie die \*\*untere Thrünendrüse\*\*, als welche man die Summe der kleineren Drüsen betrachtet, welche nicht so innig unter einander zusammenhängen. Die sehr feinen Ausführgänge aller dieser Drüsen münden im Fornix in einer Reihe, welche lateral wenig über dem Augenwinkel beginnt. Das Secret wird in den Conjunctivalsack ergossen und durch den Lidschlag auf dem Bulbus vertheilt. Am medialen Augenwinkel sich ansammelnd, findet es besondere Ausführwege in die Nasenhöhle.

Das Verhalten der beiden Thränendrüsengruppen zu einander zeigt, dass wir es hier mit verschiedengradigen Differenzirungszuständen zu thun haben, denen auch die anderen Drüsenschläuche, die in der Nähe des oberen Fornix münden, sich anreihen. Man hat diese daher als accessorische Thränendrüsen aufgefasst. Bezüglich des Baues stimmen die Thränendrüsen mit den Speicheldrüsen, am meisten mit der Parotis überein, indem die Epithelzellen der Schläuche keine Schleimmetamorphose ihres Protoplasma wahrnehmen lassen. Die sogenannte obere Thränendrüse misst 15—20 mm in der Länge, bei einer Dicke von 10—12 mm.

F. Boll, Archiv für Mikroskopie, Bd. IV, und Stricker's Handbuch.

Die Abführwege der Thränenflüssigkeit sind sehr frühzeitig beim Embryo angelegt. Die Augennasenfurche (Thränenfurche), welche vom Auge zwischen seitlichem Nasenfortsatz und Oberkieferfortsatz zur Riechgrube zieht, bildet sich allmählich zu einem Canal um, der am medialen Augenwinkel mit zwei Öffnungen beginnt. Wir haben demnach au den Abführwegen zwei Strecken zu unterscheiden,

den paarigen Abschnitt: die Thränencanälchen, und die einfache Strecke: den Thränennasengang.

Über die Genese des Thränennasenganges siehe v. Ewetzer (l. c.). Die präformirte Rinne schnürt sich nicht direct als Canal ab, sondern lässt eine epitheliale Wucherung entstehen, welche erst später ein Lumen ausbildet. So erscheint hier ein Verhalten wie bei vielen anderen Organen (z. B. Drüsen), die nicht sofort in Function treten und damit nicht unmittelbar an phylogenetische Zustände sich anschließen lassen.

Die Thrünencanülchen, Thrünenrührchen (Canaliculi lacrymales) sind
feine, in der Umgrenzung der Thränenbucht
verlaufende Röhrchen (Fig. 653). Sie beginnen mit punktförmigen Öffnungen
(Puncta lacrymalia), welche auf kleinen
Erhebungen (Papillae lacrymales) sich darstellen. Am Anfange divergiren sie etwas,
convergiren am Ende jener Bucht und gelangen dabei hinter das Ligamentum pal-

Fig. 653.

Canaliculi lacr. Fundus sacci lacr.



Abführwege der Thränenflüssigkeit. Die Nasenhöhle mit der Mündung des Thränennasenganges ist frontal durchschnitten.

pebrale mediale, wo sie sich schließlich dicht nebeneinander oder, schon vorher vereinigt, in die laterale Wand des Thrunensackes einsenken.

Der gesammte Canalis s. Ductus naso-lacrymalis zerfällt in zwei Strecken. Die obere, an der medialen Wand der Orbita in der Fossa sacci lacrymalis (I. S. 243) gelagerte wird als Thrünensack (Saccus lacrymalis) unterschieden und ist nach oben zu mit einer blind geendigten Ausbuchtung versehen (Fundus sacci lacrymalis). Er bildet den freiliegenden, zum großen Theile bewegliche Wandungen besitzenden Abschnitt, der mit seiner medialen Oberfläche die genannte Grube ausfüllt; an seiner vorderen Wand zieht das Ligamentum palpebrale mediale mit seinem vorderen Schenkel vorüber. Aus dem Thränensack setzt sich der untere Abschnitt als eigentlicher Thränennasengang in den vom Thränenbeine und Oberkiefer umschlossenen Canal fort. Die sehr verschiedenartig gestaltete Mündung liegt, von der unteren Muschel überragt, im unteren Nasengange (Fig. 653).

Die Thränenpunkte entsprechen sich in der Lage nicht ganz genau; der obere liegt gegen den unteren um einiges medial, der untere ist der größere. Sie sind zugleich

Fig. 654.



Thränencanälchen mit Thränensack im Durchschnitte gesehen. Vergrößert.

etwas einwärts und gegen einander gerichtet. Der Anfang jedes Thränencanälchens bietet auf einer etwa 1 mm langen Strecke einen mehr senkrechten Verlauf. Beim oberen ist diese Strecke aufwärts, beim unteren abwärts gerichtet. Indem aus dieser Anfangsstrecke der medianwärts ziehende, längere Theil des Röhrchens hervorgeht, bildet er mit der ersteren ein Knie. Die Lumina der Canälchen sind am Anfange ihres quer verlaufenden Abschnittes etwas erweitert. Die Länge der Thränencanälchen wird zu 10 mm angegeben, ihre Weite auf ca. 0,7 mm. Ihr Verlauf ist von Faserzügen des M. orbicularis ocusii begleitet. An der Anfangsstrecke der Thränencanälchen zeigen die Muskelfasern eine ringförmige Anordnung. Der Thränensack verbindet sich mit seiner medialen Wand dem Perioste Wie vorne der äußerlich sichtbare, vordere Schenkel des

der Thränensackgrube. Ligamentum palpebrale mediale am Thränensacke vorbeizieht, und zwar mit dem Fundus desselben innig verbunden, so erstreckt sich der sogenannte hintere Schenkei jenes Bandes hinter den Thränensack, jedoch ohne mit ihm eine Verbindung einzugehen. Von diesem Schenkel entspringt die den sogenannten Horner'schen Muskel darstellende Portion des M. orbicularis oculi. Die Länge des Thränensackes beträgt gegen 12 mm, seine Weite 4-5 mm. Die glatte Wandung des Thränensackes setzt sich nach abwärts in den Thränennasengang fort, bildet aber zuweilen schon am Übergange in den letzteren, häufiger erst im unteren Theile des Canals, eine oder mehrere Querfalten, die man, wenig passend, als Klappen deutete. Über die Mündung des knöchernen Canals brückt sich die Schleimhaut in verschiedener Art hinweg und lässt die Öffnung in mannigfachster Weise gestaltet erscheinen. Die dann eine Strecke weit den medialen Verschluss des Thränen-Nasenganges darstellende Schleimhaut-Duplicatur, welche mit ihrem freien Rande die Ausmündung des Canals begrenzt, wird als Hasner'sche Kluppe angesprochen. Auch als Halbrinne kann der Canal noch an der Nasenhöhlenwand fortgesetzt sein, oder er verlängert sich an dieser herab, so dass die Mündung in sehr verschiedener Höhe gelagert sich darstellt. Das Epithet der Thränencanälchen ist geschichtetes Plattenepithel, jenes des Thränennasenganges wird als Wimpern tragend angegeben

R. MAIBE, Über den Bau der Thränenorgane. Freiburg in B. 1868. HEINLEIN, Zur mikroskop. Anatomie der Thränenröhrchen. Archiv f. Ophthalmologie. XXI. WALZEBEG. Über den Bau der Thränenwege der Haussäugethiere und des Menschen. Rostock 1876. J. Gerlach, Beitr. z. Anat. des menschl. Auges. Leipzig 1880.

Die Verbindung des Orbicularis oculi mit den Thränencanälchen, auch die am Thränensacke vorbeiziehenden Züge des Muskels, hat man mit der Fortleitung der Thränenflüssigkeit in Beziehung gebracht. Am naturgemäßesten ist die Annahme, dass die als Capillarröhrchen wirkenden Thränencanälchen die Flüssigkeit aufsaugen, während in der Nasenhöhle durch den die Athemwege passirenden Luftstrom eine stete Verdunstung des an den Wänden des Thränennasenganges herabkommenden Thränenfluidum statthat und ebendadurch wieder auf den Zufluss durch die Capillarröhren eingewirkt wird.

### II. Vom Gehörorgane.

### Aufbau des Gehörorganes.

§ 428.

Dieses Sinnesorgan erscheint wiederum in reichhaltiger Zusammensetzung, da der Schallwellen percipirende Theil des Organs mit mehrfachen anderen, ihm ursprünglich fremden Einrichtungen in Verbindung tritt. So gesellen sich auch dem Gehörorgane Hilfswerkzeuge zu. Aber diese alle sind wieder besonderer Art, in Übereinstimmung mit der Eigenthümlichkeit der Leistung, welcher sie dienen. Ungeachtet der erworbenen Complication giebt sich ein engerer Anschluss an andere Sinnesorgane dadurch zu erkennen, dass die Anlage des eigentlichen Organes aus einer Sonderung des Ectoderm hervorgeht, so dass also die Oberfläche des Körpers auch für das Gehörorgan die erste Bildungsstätte abgiebt. Jene oberflächliche Stelle besteht in sehr früher Embryonalperiode jederseits in der hinteren Kopfregion, der Medulla oblongata benachbart. Hier bildet sich in jener Periode mit der fortschreitenden Differenzirung des Kopfes allmählich eine Einsenkung, deren epitheliale Auskleidung durch eine Verdickung des Epithels sich auszeichnet. Die Einsenkung formt allmählich ein Bläschen, welches durch einen hohlen Stiel mit jener Oberfläche im Zusammenhang steht. Mit allmählicher Entfernung von der Oberfläche wird es aus jenem Zusammenhang durch Abschnürung gelöst. Dieses Bläschen gelangt mit der Entstehung der Schädelanlage in letztere und wird von dem Knorpelgewebe derselben zum größten Theile umschlossen. Es wird als Labyrinthbläschen bezeichnet, da aus ihm der in vielerlei Hohlräume umgestaltete Theil des Gehörorgans, den man danach »Labyrinth « benannt hat, hervorgeht. Der Felsentheil des Schläfenbeines birgt dieses Labyrinth. Da in ihm die Endapparate des Hörnerven liegen, der mit dem Labyrinthbläschen im Zusammenhang stand, stellt sich das Labyrinth als wesentlichster Theil des gesammten Gehörorgans dar, wie es auch dessen ältesten Abschnitt bildet. Die von der Oberfläche weit abgerückte Lage des Labyrinthes hat es als inneren Theil des Gehörorganes, als inneres Ohr, bezeichnen lassen.

Mit diesem ursprünglichen, das eigentliche Sinnesorgan darstellenden Gebilde verbinden sich mannigfaltige Hilfsorgane. An dem das Labyrinth bergenden Theile des Petrosum zog anfänglich der Canal der ersten Kiemenspalte vortiber, eine Durchbrechung der seitlichen Wand der Kopfdarmhöhle (I. S. 76).

Der mittlere Theil dieses Canales wird sehr frühzeitig durch in ihn einwucherndes Gewebe verschlossen, und darin lagern jene ursprünglich den ersten zwei Kiemenbogen angehörigen Skelettheile, aus welchen die Gehörknöchelchen entstehen (I. S. 234). Der innerste Theil des Canales communicirt später mit dem Pharynx und stellt die Tuba Eustachii dar. Von da aus wird der die Gehörknöchelchen bergende Abschnitt ziemlich spät wieder in einen Hohlraum umgewandelt, die Paukenhöhle, welche nach außen durch das Trommelfell einen Abschluss erhält. Da alle diese Theile in den Dienst des Gehörorgans treten, wie fremd sie ihm auch ursprünglich sein mochten, erwächst dem gesammten Apparate damit eine neue, seine Leistungen fördernde Complication, und dieser Organcomplex bildet das sogenannte mittlere Ohr.

Die Umgebung der äußeren Öffnung der zum größten Theile in's mittlere Ohr einbezogenen ersten Kiemenspalte wächst zu einem Canal aus, in dessen Grund das Trommelfell eine Abgrenzung der Paukenhöhle bildet. Dieser Canal stellt den äußeren Gehörgang vor. Das ihn äußerlich begrenzende Integument bildet sich zur Ohrmuschel aus. So kommt zu dem Ganzen ein dritter Abschnitt, das äußere Ohr, hinzu. — Diese drei Theile des Gehörorganes sind also sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrem functionellen Werthe außerordentlich ungleichartig. Der eigentliche Sinnesapparat besteht in der Wandung des Labyrinthes, alles Andere stellt nur Hilfsorgane vor, die in der Wirbelthierreihe allmählich dem Labyrinthe functionell sich zugesellten.

Das Labyrinthbläschen ist auch phylogenetisch der früheste oder älteste Theil degesammten Apparates. Bei vielen Wirbellosen bleibt das Organ auf der einfachsten Stufe (als Hörbläschen), und wenn es auch bei manchen (Cephalopoden) sich complicirt, so geht es doch erst bei den Wirbelthieren die Labyrinthbildung ein. Auch diese ist eine successive. Das Gleiche gilt von den Hilfsorganen. Sie scheinen bei niederen Wirbelthieren zu fehlen, oder sind, wo sie vorkommen, von anderer Art. Erst bei den Amphibien beginnt eine Paukenhöhle aufzutreten, an welcher ein Trommelfell nach außen den Abschluss bildet und die Tuba Eustachii die Verbindung mit der Kopfdarmhöhle vermittelt. Äußerer Gehörgang und äußeres Ohr beginnen bei Reptilien nur in Andeutungen sich zu zeigen und erst bei Säugethieren sich vollständiger zu entfalten.

1. Labyrinth (inneres Ohr).

Gestaltung desselben.

a. Häutiges Labyrinth.

§ 429.

Das Labyrinthbläschen wird nach seiner Abschnürung vom Ectoderm durch eine epitheliale Gewebsschichte und eine Lage von Bindegewebe gebildet, welch' letztere der ersteren sich angeschlossen hatte. Beiden Geweben und ihren Abkömmlingen begegnen wir nunmehr in den Wandungen der aus dem primitiven Bläschen hervorgegangenen Gebilde. Diese sind in die Substanz des Felsenbeines eingebettet. Es bestehen also in letzterem vom Labyrinthe eingenommene Hohlräume. Diese sind jedoch nicht von den Weichtheilen des Labyrinthes ausge-

füllt, vielmehr nimmt dieses nur einen Theil jener Cavitäten ein, und Lymphräume trennen das Labyrinth, an verschiedenen Stellen in verschiedenem Umfange, von jenen knöchernen Wandungen. Da aber jene Hohlräume im Großen und Ganzen die Gestaltung des Labyrinthes wiederholen, hat man sie knöchernes Labyrinth benannt und davon die aus dem Labyrinthbläschen entstandenen Gebilde als häutiges Labyrinth unterschieden.

Aus dem Labyrinthbläschen sind bei seiner Umschließung vom Petrosum zwei sackförmige Gebilde entstanden, die mit dem stielartigen Fortsatze des Bläschens im Zusammenhang bleiben, sonst aber nicht mit einander communiciren. Man nennt sie Säckchen. Der bei der ersten Abschnürung des Bläschens sich bildende Stiel ist der Ductus endolymphaticus (Recessus labyrinthi). Später ragt er als ein feiner Canal aus dem Aquaeductus vestibuli (I. S. 210) vor, bedeckt von der Dura mater, und geht hier häufig in einen weiten, aber völlig abgeplatteten Raum, Saccus endolymphaticus, über, welcher somit mit dem Innern des Labyrinthes communicirt. Der Ductus endolymphaticus theilt sich nach der Scheidung des zuerst einfachen Labyrinthbläschens in die beiden Säckchen innerhalb des Felsenbeines in zwei Schenkel, deren jeder mit einem der beiden, die wir als Sacculus und Utriculus unterscheiden, zusammenhängt.

So kann man sich das Verhalten des Ductus endolymphaticus zu den beiden Säckchen vorstellen, obwohl dasselbe bei genauerer Prüfung vielmehr derart ist, dass der Ductus endolymphaticus in den Sacculus mündet, da wo eine Verbindung des letzteren mit dem Utriculus durch einen Ductus utriculo-saccularis besteht. Dieser tritt dadurch mit dem Ductus endolymphaticus in Zusammenhang.

Die durch den Aquaeductus vestibuli verlaufende Fortsetzung des Ductus endolymphaticus erstreckt sich mit ihrer Erweiterung (dem Saccus endolymphaticus) bis nahe an den im Sulcus sigmoides eingebetteten Sinus transversus. Eine andere Communication

als mit dem Innern des häutigen Labyrinthes scheint jenem Saccus endolympathicus nicht zuzukommen.

Der Utriculus liegt etwas nach hinten und lateral, der Sacculus liegt mehr medial und vorwärts. Von den Säckehen nehmen bedeutende Theile des häutigen Labyrinthes ihren Ausgang.

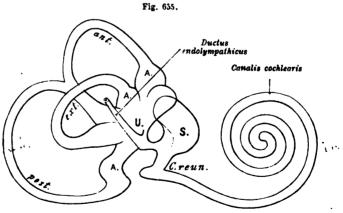

Rechtes Labyrinth von außen gesehen. 5/1. z. Th. nach G. Retzius.

Der Utriculus

(auch Sacculus ellipticus genannt) ist ein im Allgemeinen länglicher Schlauch, dessen Gestalt aus der in Fig. 655 gegebenen, etwas schematisirten Darstellung zu ersehen ist. An seinen beiden Enden gehen aus ihm bogenförmige Canäle,

die häutigen Bogengunge (halbkreisförmige Canale, Canales semicirculares), hervor. Dieser bestehen drei, welche in verschiedenen Ebenen liegen. Jeder derselben besitzt eine Erweiterung, Ampulle (Fig. 655 A), an seinem Beginne vom Utriculus; es ist also ein ampullentragendes und ein ampullenloses Ende für jeden einzelnen Bogengang zu unterscheiden. Die drei Bogengange beschreiben verschieden große Kreise. Sie werden nach der Richtung der Ebene, in welcher jeder verläuft, in zwei verticale und einen horizontalen unterschieden. Die Ebenen der beiden ersteren treffen nahezu im rechten Winkel zusammen, so dass die drei Bogengänge im Allgemeinen ebenso viele sich rechtwinkelig schneidende Ebenen einnehmen. Nach ihrer Lage im Felsenbeine bezeichnet man den einen der verticalen als vorderen (oder oberen), den anderen als hinteren (oder unteren), den horizontalen endlich als außeren (Fig. 655). Der hintere beschreibt den größten Bogen, der anßere den kleinsten. Der vordere mündet mit seiner Ampulle in's vordere obere Ende des Utriculus und verbindet sein ampullenfreies Ende mit dem gleichen des hinteren Bogenganges, um mit einem gemeinsamen Schenkel hinten in den Utriculus sich einzusenken. Die Ampulle des äußeren Bogenganges mündet dicht unter jener des vorderen in den Utriculus, während sein ampullenfreies Ende den hinteren Theil des Utriculus erreicht und hier über der Ampulle des hinteren Bogenganges mündet.

Der Sacculus (Sacculus sphaericus s. rotundus) (Fig. 655 S) ist von länglich-rundlicher, etwas abgeflachter Gestalt und sendet gleichfalls eine besondere Bildung aus, die, obwohl an sich einfacher, doch durch die Art der Verbindung mit dem knöchernen Labyrinth complicirtere Verhältnisse darbietet. Man mag sich vorstellen, dass vom Sacculus ein Canal auswächst, welcher sich nach Maßgabe seiner zunehmenden Länge in eine Spiraltour legt und blind endigt. Er bildet als Canalis s. Ductus cochlearis den wichtigsten Bestandtheil der Schnecke (Cochlea), welche beim knöchernen Labyrinth nähere Darstellung findet. Am ausgebildeten Gehörorgane ist der Canalis cochlearis nicht unmittelbar vom Sacculus fortgesetzt, steht vielmehr mit demselben durch einen engeren Abschnitt (Canalis reuniens) im Zusammenhang und setzt sich von diesem durch ein blindsackartiges, noch im Vorhofe liegendes Anfangsstück ab.

Die Binnenräume des gesammten Labyrinthes sind mit einer Flüssigkeit, der Endolymphe, erfüllt, welche bei dem Mangel directer Communicationen mit wirklichen Lymphräumen wohl als ein Transsudat aus der Perilymphe (dem Inhalte der das häutige Labyrinth umgebenden Lymphräume) betrachtet werden darf.

Dieses membranuse Labyrinth liegt der Innenfläche des knöchernen Labyrinthes überall da unmittelbar und innig an, wo Nerven zu ihm herantreten, an den anderen Stellen findet es sich großentheils durch Lymphräume von jener Wandung getrennt, aber doch nicht so vollständig, dass nicht auch da noch Bindegewebszüge häutiges und knöchernes Labyrinth verbänden. Dieses gilt namentlich für die Bogengänge, welche mit ihrer Convexität den knöchernen Wandungen anlagern, während der übrige Zwischenraum von jenen Faserzügen

durchsetzt wird. Ein größerer Lymphraum (Cisterna lymphatica) findet sich an der, der Paukenhöhle zugekehrten Vorhofswand. Andere Verhältnisse ergeben sich für den Canalis cochlearis, sie werden bei der Schnecke beschrieben werden.

Die Entfaltung des membranösen Labyrinthes bietet bei den Wirbelthieren eine fortschreitende Zunahme der Complication. Die Bogengänge erscheinen als die frühesten Bildungen. Einer entsteht bei Myxine, ein zweiter kommt bei Petromyzon hinzu. Erst bei den gnathostomen Wirbelthieren werden drei zur Regel. Auch die Schnecke, resp. der Canalis cochlearis, beginnt bei diesen sich zu entwickeln. Er entsteht als eine Ausbuchtung des Sacculus bei Fischen und ist auch bei Amphibien noch ein unbedeutender Anhang des ersteren. Ansehnlicher ist er bei Reptilien und Vögeln, wo er einen wenig gebogenen Fortsatz (Lagena) darstellt. Die Monotremen bieten noch eine ähnliche Stufe, während bei den übrigen Säugern Windungen austreten, welche von 1½ bei den Cetaceen bis zu 5 bei Coelogenys unter den Nagern schwanken.

### b. Knöchernes Labyrinth.

§ 430.

Die als knöchernes Labyrinth bezeichneten Räume des Petrosum wiederholen im Allgemeinen die Formverhältnisse des häutigen Labyrinthes, so jedoch, dass sie dem oben bemerkten Verhalten gemäß bedeutend weiter sind, als es durch das häutige Labyrinth für sich bedingt wäre. Sie umschließen mit dem

häutigen Labyrinthe noch die Lymphbahnen, welche letzteres in verschiedenem Maße umgeben. Das Knochengewebe ist in der Umgebung dieser Räume, bis auf die Durchlassstellen von Nerven, durchweg aus compacter Substanz gebildet, bietet hier eine größere Resistenz, so dass man die Wandungen des knöchernen Labyrinthes aus dem Petrosum herauszupräpariren im Stande



Linkes knöchernes Labyrinth von außen und etwas von unten. 2/1.

ist. Ein solches Präparat stellt Fig. 656 dar. Eine dunne Schichte periostalen Gewebes kleidet die Räume aus und setzt sich durch Gewebsstränge auf das häutige Labyrinth fort, wo dasselbe nicht unmittelbar der Wandung anlagert.

Man unterscheidet im knöchernen Labyrinthe drei zusammenhängende Abschnitte. Den mittelsten bildet der Vorhof (Vestibulum labyrinthi), ein länglich gestalteter Hohlraum, dessen Durchmesser von vorne nach hinten am bedeutendsten ist. Die mediale Wand ist dem Grunde des Meatus acusticus internus zugekehrt, die laterale sieht gegen die Paukenhöhle und bildet jenen Theil der Labyrinthwand der letzteren, welcher durch die Fenestra ovalis ausgezeichnet ist vergl. Fig. 150 I. S. 211 und Fig. 636). Der vordere, bei natürlicher Lage des Schläfenbeins zugleich etwas medial gerichtete Theil des Vorhofes grenzt an

die Behneeke, der Lintere, laterale an die knöchernen Bogengänge. Der med.: :: Vorhofswand sind die beiden Siekehen in Vertiefungen angelagert. Eine ruiliche Einsenkung. Recessus sphorericus R. hemisphaericus : nimmus den Saic. auf. Lateral davon besteht der längliche , weiter abwärte auch erstrecken -Recessus ellipticus 'R. hemieilipticus , in welchen der Utraculus sich ber-Beide Vertiefungen treunt ein senkrechter Vorsprung Crista vestehneld. weiter oben am bedeutendsten einragt. Pyramis . und unten sich in zwei schwäch :-Schenkel theilt, der vordere mediale umzieht den Recessus sphaericus von un in her, der hintere laterale erstreckt sich zur Ampulie des hinterem Bogengang-Beide Schenkel umfassen eine nach unten zu liegende kleine Vertiefung . i-: Recessus cochlearis, welcher den blindsackartigen Anfang des Camalis cochlea: aufnimmt. Oben, hinten und unten bestehen in der Wand des knöchermen Labyn: thes fünf anschnliche Öffnungen, welche in die knöchernen Bogen zänge führe: Außerdem bemerkt man noch feine, fast mikroskopische Öffnungen, im Gru; :-: beisammen. Sie bilden porose Stellen der medialen Vorhofswand. Durch dan-Siebslecke Maculae cribrosae treten Nerven zu den Vorhofssäckehem und zu .: Ampullen der Bogengänge.

Von den Siehsteken wird als Gerer eine Gruppe von Öffnungen angesehen, die - ... am oberen Ende der Crista vestibuli und in der Nähe von deren Pyramis findet, et mittlerer kommt dem unteren Abschnitte des Recessus sphaericus zu, der unterfindet sich unterhalb des Recessus ellipticus in der Vorderwand der Ampulle des hinter-Bogenganges. Zu diesem Siehsteck leitet vom Meatus acusticus aus ein Canal. — Dur den oberen Siehsteck tritt der Nerv für den Utriculus sowie für die Ampulle des vorderet und äußeren Bogenganges ein, durch den mittleren der Nerv für den Sacculus in durch den unteren der Nerv für die Ampulle des hinteren Bogenganges. — Die innere Mündung des knöchernen Aquaeductus vestibuli liegt unterhalb der Mündung des gemeinsamet Schenkels des vorderen und hinteren knöchernen Bogenganges.

Die knöchernen Bogengänge umschließen die membranösen, denen sie in der Anordnung entsprechen. Ihr Lumen hält 1,5-2 mm im Durchmesser: auf dem Querschnitte ist es elliptisch. Den Ampullen der häutigen Bogengänge entsprechen solche an den knöchernen. Der vordere oder obere verticale Bogenquing steht mit seiner Ebene quer zur Felsenbein-Pyramide, sein Scheitel entspricht dem Juqum Petrosum der oberen Kante jener Pyramide, unter der von der medialen Seite her meist eine Spalte sich einsenkt. Beim Neugeborenen besteht hier eine ansehnliche, vom knöchernen Bogengange quer überdachte Vertiefung von der Dura mater ausgefüllt. Die Ampulle des vorderen Bogenganges mundet in den oberen Theil des Vorhofes. Das andere Ende des Bogenganges verhindet sich mit dem oberen Schenkel des hinteren zu einer gemeinsamen Endstrecke, welche hinten in den Vorhof mündet. Der hintere oder untere verticale Bogengang ist der längste, aber auch der engste. Sein Scheitel sieht nach hinten und außen. Die Ebene, in der er liegt, entspricht der hinteren Wand des Felsenbeines. Seine Ampulle mündet in den unteren hinteren Theil des Vorhofes. Sein oberer Anfang ist beim Neugeborenen am Petrosum oft noch wahrnehmbar. Der ttußere oder horizontale Bogengang ist der kurzeste. Sein Lumen ist weiter als

das der übrigen. Mit dem ampullaren vorderen Schenkel öffnet er sich über der Fenestra ovalis in den Vorhof; der hintere Schenkel mündet zwischen der Ampulle des hinteren Bogenganges und dem gemeinsamen Schenkel dieses und des vorderen Bogenganges in den Vorhof ein. Alle drei Bogengänge bieten außer der Hauptkrümmung noch andere, durch welche sie etwas von den Ebenen abweichen, in denen sie im Allgemeinen angeordnet sind. Auch in der Gestalt des Lumen walten keine übereinstimmenden Verhältnisse.

An den vorderen und medialen Theil des Vorhofes schließt sich die knöcherne Schnecke an, in welche der Vorhofraum gleichsam fortgesetzt ist.

## § 431.

Als Schnecke (Cochlea) wird der in seinen knöchernen Wandungen dem Gehäuse einer Helix ähnliche Theil (Fig. 657) des Labyrinthes benannt, welcher den Canalis cochlearis und diesen begleitende, somit gleichfalls spiralig verlaufende Lymphräume birgt. Diese Räume bilden etwas mehr als 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Windungen unter allmählicher Verjüngung ihres Lumen. Denkt man sich den Binnenraum einheitlich, so kann man ihn bei natürlicher Lage des Organs vom Vorhofe be-

ginnend sich vorstellen, zuerst nach unten, vorne und medianwärts richtet, dann aufwarts und nach hinten gekrümmt, und so die Windungen fortgesetzt, wie im Allgemeinen aus der Darstellung des Canalis cochlearis (Fig. 656) ersichtlich ist. Da die Windungen eine etwas lateralwärts gezogene Spiraltour darstellen, ist die Schnecke im Ganzen betrach-

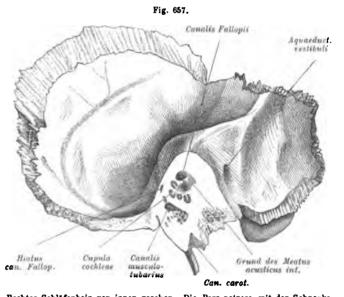

Rechtes Schläfenbein von innen gesehen. Die Pars petrosa mit der Schnecke quer durchschnitten.

tet nach jener Richtung gewölbt, und die letzte Windung entspricht der Kuppel der Schnecke (Fig. 656), demgemäß findet sich oben an der entgegengesetzten Seite, also medial und etwas nach hinten eine Vertiefung, welche einem Theile des Grundes des Meatus acusticus internus correspondirt. Von da aus erstreckt sich in der Achse des Organes, um welche die Windungen verlaufen, wiederum ähnlich wie in einem Schneckengehäuse, die Spindel. Die Lage der Schnecke

im Felsenbeine ersehen wir aus Fig. 657. Da die Wandungen des Schneckenraumes terminal enger werden, so nimmt auch die Spindel an Mächtigkeit ab.
Der Theil der Spindel (Modiolus), um welchen die erste Windung verläuft, ist
der stärkste, schwächer ist der von der zweiten Windung umzogene Abschnitt,
von dem die Scheidewand zwischen der zweiten und der letzten Windung ausgeht, als Spindelblatt (Lamina modioli) bezeichnet, obschon nicht eigentlich
zur Spindel gehörig. Von der knöchernen Spindel aus erstreckt sich in das
Innere der Windungen des Schneckenraumes eine dünne Lamelle, welche den
letzteren in seiner ganzen Länge in zwei Abschnitte, die Treppen, Scalae,



Meatus acust. int.

Durchschnitt durch die Schnecke, so gestellt, dass die Kuppel aufwärts, der Grund des Meat, acust, int. abwärts gerichtet ist. 3/1. scheidet. Jenes Knochenblättchen verläuft der Windung des Schneckenraumes gemäß in Spiralform und bildet die Lamina spiralis ossea (Fig. 658). In der letzten Windung reicht diese nicht bis an's blinde Ende des Raumes, sondern endet vorher mit hakenförmiger Biegung (Hamulus). Der Hamulus ist mit seiner Concavität gegen die Spindel gekehrt, von der er durch eine halbmondförmige Spalte getrennt ist. Hier communiciren die beiden Scalae dicht am Spindelblatt unter einander (Helicotrema). Die

knöcherne Spiralplatte ragt etwa bis gegen die Mitte des Schneckenraumes vor, welcher also, der Convexität der Windungen entlang, an der knöchernen Schnecke als einheitlicher Raum sich darstellt. An ihrem Beginne ist die Spirallamelle am breitesten und bildet hier eine gegen den Vorhof convexe Platte, welche sich zur lateralen Wand des Vorhofs erstreckt und den Anfang der ersten Windung mit ihrem unteren Theile vom Vorhofe trennt.

Mit dem freien Rande der Lamina spiralis ossea steht der Canalis cochlearis im Zusammenhang und füllt den Raum, welcher vom freien Rande jener Knochenlamelle bis zur äußeren Wand der Schnecke hin besteht. Der Canalis cochlearis ergänzt so gewissermaßen die durch die knöcherne Spiralplatte gebildete Scheidung der beiden Scalae. Die Schnecke wird somit von drei Räumen durchzogen, einer gehört dem häutigen Labyrinth an und befindet sich innerhalb des Canalis cochlearis, die zwei anderen sind die beiden Scalae, welche theils vom Canalis cochlearis, theils von der Lamina spiralis ossea von einander geschieden sind. Denkt man sich die Schnecke mit ihrer Kuppel aufwärts sehend (Fig. 658), so ist in jeder Schneckenwindung eine der beiden Scalae oben, die andere unten vom Canalis cochlearis und von der Lamina spiralis ossea zu finden. Die obere Scala communicirt oberhalb des Beginnes der Spiralplatte mit dem Vorhofe, sie bildet die Vorhofstreppe (Scala vestibuli); die untere, von der ersten durchweg getrennte, sieht mit dem Anfange ihrer knöchernen Wandung gegen die Paukenhöhle, an deren Labyrinthwand sie das Promontorium (I. S. 212) darstellt. Eine Lücke der knöchernen Wand bildet die Fenestra triquetra (Fig. 150, 151, 656), welche durch eine Membran verschlossen wird, Membrana tympani secundaria, auf die das beiderseitige Periost fortgesetzt ist. Dadurch erhält diese Scala Beziehungen zur Paukenhöhle und wird Scala tympani, Paukentreppe benannt. Die beiden Scalae begleiten also den Canalis cochlearis, jedoch nicht gleichmäßig, denn nur die Scala vestibuli folgt ihm bis zu seinem Ende in der Kuppel der Schnecke, während die Scala tympani nicht mit bis zum Ende der Windung gelangt. An dem vom Hamulus und vom Canalis cochlearis begrenzten Helicotrema gehen beide Scalae in einander über.

In dem Verhalten der beiden Scalae zum Canalis cochlearis liegt etwas Eigenthümliches, durch welches sich dieser Theil des Labyrinthes sowohl vom Vorhofe als auch von den Bogengängen bedeutend verschieden darstellt. Diese Verschiedenheit ist bedingt durch das Verhalten des Nervenapparates, dessen Betrachtung zum Verständnis der Schnecke führt. Der Schneckennerv gelangt in die Spindel der knöchernen Schnecke. Der gegen den Grund des Meatus acusticus internus gekehrte Modiolus ist von einer Anzahl in einer Spiraltour angeordneter feiner Öffnungen (Tractus spiralis foraminulentus) durchsetzt, in welche die Bündel jenes Nerven eintreten. Innerhalb der Spindel vertheilen sich die Nerven nach der knöchernen Spiralplatte, die sie radiär durchlaufen, um am freien Rande dieser Knochenlamelle zu dem ihr daselbst verbundenen Canalis cochlearis zu gelangen. Dies geschieht auf der ganzen Längsausdehnung der Spiralplatte. Sie bildet also, wie auch die gesammte Spindel, die Bahn für den zum Canalis cochlearis tretenden Schneckennerven. Während am Vorhofe die Siebflecke einzelne Bündel des Acusticus zu beschränkten Stellen des häutigen Labyrinthes gelangen lassen, ist an der Schnecke der Zutritt des Nerven zu seinen Endorganen in einer continuirlichen Linie gegeben, welche durch das spiralige Auswachsen des Schneckencanals sich gleichfalls spiralig gestaltet hat. Der auch in diesem Theile des Labyrinthes bestehende Lymphraum ist jenem Verhalten angepasst. Er folgt dem Canalis cochlearis und muss durch das Auswachsen des Canals in zwei, durch den Canalis cochlearis und die knöcherne Spiralplatte von einander geschiedene Räume, eben die beiden Scalae, gesondert werden, wovon der eine (Scala vestibuli) mit dem Vorhof-Lymphraume direct communicirt. Das letzteren erfüllende, die Säckehen desselben und die häutigen Bogengänge umspülende Labyrinthwasser (Perilympha) ist also die gleiche Flüssigkeit, wie jene, welche die Scala vestibuli erfüllt und am Helicotrema sich in die Scala tympani fortsetzt.

Die dargelegte Auffassung gründet sich auf die Entwickelung. Das Primäre bildet der Canalis cochlearis, dessen Längenwachsthum durch einen ursprünglich knorpeligen, napfförmig vertieften Theil des späteren Petrosum eine Hemmung erfährt. Auf dieser Knorpelplatte vollzieht der Canalis cochlearis sein spiraliges Wachsthum, wobei der Nervihm folgt und, umgeben von Bindegewebe, sich in die, den Windungen des Canals entsprechende Spiraltour aufföst. Das den Nerven begleitende Bindegewebe ossificirt und wird zur Spindel und zur Spirallamelle, die also keine knorpelige Anlage besitzen. Erst nach Entstehung der Windungen des Canalis cochlearis bilden sich in dem diese begleitenden Bindegewebe die beiden Scalae aus. Somit stehen die Verhältnisse der

Schnecke mit jenen des Vorhofes und der Bogengänge in Einklang, und die ganze Differenz wird vom Auswachsen des Canalis cochlearis und von dem sich zu ihm ausbreitenden Schneckennerven bestimmt. — Die Gestalt der Schnecke zeigt individuelle Schwankungen. Bald ist sie steiler, bald flacher gewunden. Auch die Windungen sind nicht immer gleichmäßig. Die ossisierte Spindel bietet von Nervenbündeln durchsetzt ein röhriges Gefüge, häufig ist sie unvollständig verknöchert, so dass größere Lücken bestehen, deren eine in der Achse ziemlich constant ist.

Am Anfange der Scala tympani, und zwar am Boden derselben, befindet sich eine feine Öffnung, mit welcher ein schräg abwärts verlaufendes Canälchen beginnt, welches an der unteren Fläche der Felsenbeinpyramide dicht an der Fossa jugularis ausmündet. Dieses Canälchen stellt den Aquaeductus cochleae (I. S. 211) vor und leitet eine kleine Vene nach außen. Auch die Lymphbahnen besitzen hier Communicationen.

# § 432.

Der Nervus acusticus trennt sich schon auf dem Verlaufe im Meatus acusticus internus in Zweige, welche den N. facialis hinten, seitlich und unten umfassen, sodass sie als vorderer unterer und hinterer oberer zu unterscheiden sind. Der letztere besteht wieder aus zwei Abschnitten, einem oberen und einem unteren. aus denen die Nerven für die Vorhofssäckehen und die Ampullen hervorgehen. daher man sie als Nervus vestibularis zusammenfassen kann. Aus diesem giebt der obere Abschnitt den Nerven für den Utriculus und die Ampullen des vorderen und des äußeren Bogenganges ab, der untere jene für den Sacculus und die Ampulle des hinteren Bogenganges. Der andere Ast des Acusticus hat eine untere Lage und bildet zum Tractus foraminulentus verlaufend den Nervus cochlearis. Er wurde auch als mit dem unteren Abschnitte (Ramus medius, Schwalbe) des N. vestibularis vereint betrachtet.

Der für die Cochlea bestimmte Nervenast bietet besondere Verhältnisse. Die Spindel der Schnecke mit der knöchernen Spirallamelle ist oben als die ossificirte Bahn bezeichnet worden, in welcher der Nerv zum Canalis cochlearis gelangt. Wie schon die Eintrittsstelle am Tractus foraminulentus des Meatus acusticus internus zeigt, ist der Nerv bier in eine Spiraltour aufgelöst; in gleicher Weise durchsetzt er die Spindel, wobei die äußeren Züge und Bündel zur ersten Windung, die innersten Bündel zur letzten Windung gelangen. Im Verlaufe zur Lamina spiralis gehen die Nervenfaserbundel in eine Ganglienbildung über, die für die ganze Ausbreitung des Schneckennerven eine continuirliche, spiralig ausgezogene Masse (Ganglion spirale) darstellt. Das Ganglion nimmt innerhalb der Spindel einen canalartigen, der Lamina spiralis genäherten Raum ein (Canalis spiralis modioli). Aus dem Ganglion treten Nervenfaserbündel in die Lamina spiralis, in der sie sich verbreiten und die sie plexusartig angeordnet durchsetzen (Plexus spiralis). Sie liegen dabei näher der tympanalen Fläche jener Lamelle, wie sie denn auch durch das tympanale Labium des freien Randes der Spiralplatte zum Canalis cochlearis gelangen. Auch den anderen Ästen des N. acusticus kommen gangliöse Anschwellungen zu, welche aber noch innerhalb des Meatus acusticus liegen. Die Zellen aller dieser Ganglien sind bipolar.

Es ist bemerkenswerth, dass der gesammte Acusticus in seinen Elementen denen von Spinalnerven völlig gleichkommt. Die Ganglienzellen besitzen eine Hülle und die Nervenfasern sowohl eine Markscheide als eine Schwann'sche Scheide (G. Retzius). Beides verlieren sie erst gegen den freien Rand des Plexus.

# Feinerer Bau des Labyrinthes.

§ 433.

Für den feineren Bau des häutigen Labyrinthes ergiebt sich an den beiden Säckchen wie an den Bogengängen eine bedeutende Übereinstimmung, sowohl an den mit Nervenendigungen versehenen, als auch an den jenseits derselben befindlichen Strecken der Wandung. Diese besteht aus Bindegewebe, welchem nach innen eine structurlose, glashelle Membran sich anschließt. Die Bindegewebsschichte steht durch feine Bälkchen mit der periostalen Gewebsschichte des knöchernen Labyrinthes im Zusammenhang. Die structurlose Lamelle trägt eine Schichte von Plattenepithel, welches die Hohlräume iener Theile auskleidet und von der Endolymphe bespült wird. Dieses Epithel ist ein Abkömmling des Ectoderm, von welchem die Labyrinth-Anlage ausging (II. S. 563). In den Bogengängen überzieht das Epithel auch warzenförmige Erhebungen der Wandung derselben.

Modificationen zeigt die Epithelschichte an den Verbindungsstellen mit den Zweigen des Acusticus, wodurch das Labyrinth als Sinnesorgan erscheint. Solche Stellen finden sich in den Ampullen der Bogengänge, sowie in den beiden Säckchen. An allen diesen Theilen ist die betreffende Wandstrecke bedeutend verdickt, so dass sie einen Vorsprung in's Innere bildet. An den Ampullen bietet sich dieses Gebilde in Gestalt einer queren Leiste, Hörleiste (Crista acustica), welcher eine Einsenkung an der Außenfläche der Ampulle entspricht. Im Utriculus wie im Sacculus besteht eine rundliche oder längliche Stelle als Hörfleck (Macula acustica). Er liegt an der medialen Wandung der Vorhofsäckchen.

An den Cristae und Maculae acusticae ist die epitheliale Auskleidung des Labyrinthes bedeutend modificirt, aber nicht ganz scharf von der Nachbarschaft abgegrenzt. Vielmehr gewinnen die Epithelzellen gegen jene Stellen zu allmählich an Höhe und gehen in sogenannte Cylinderzellen über. Ein Theil der letzteren läuft in ein feines, jedoch starres Haar aus. Diese »Haarzellen« sind regelmäßig von einfacheren Cylinderzellen umgeben, die man Stützzellen heißt, wechseln mit solchen ab, und bieten auch sonst von jenen manche Verschiedenheiten. In dem Bindegewebe der Wandung dieser ausgezeichneten Stelle verbreitet sich der betreffende Zweig des Acusticus und darf wohl mit seinen Endigungen mit den haartragenden Zellen im Zusammenhang angenommen werden. Die »Hürhaare«, so hat man die von jenen Zellen ausgehenden haarartigen Fortsätze genannt, ragen in die das Labyrinth füllende Flüssigkeit (Endolymphe). An den Maculae acusticae tragen sie eine dünne Schichte weicher aber homogener Substanz, in welcher zahlreiche kleinste Krystalle suspendirt sind.

Die Krystalle bestehen aus kohlensaurem Kalk und besitzen die Form des Aragonits. Sie bilden zusammen die Otoconia. Das Vorkommen solcher Gehörsteinchen, Otolithen, ist im Thierreiche allgemein verbreitet. Bei den Knochenfischen stellen sie sehr ansehnliche Concremente dar.

## § 434.

Viel complicirter als der Bau der Cristae und Maculae acusticae stellt sich der im Canalis cochlearis befindliche Endapparat des Hörnerven heraus. Bei der Beschreibung dieser Einrichtungen stellen wir uns die Schnecke nicht in ihrer natürlichen Lage, sondern so vor, dass die Kuppel aufwärts, die erste Windung abwärts gerichtet ist. Die Scala vestibuli liegt dann über der Scala tympani (Fig. 658). Wir treffen den Canalis cochlearis zwischen die beiden Scalae eingefügt, der Convexität der Windungen des knöchernen Schneckenraumes angelagert und an der entgegengesetzten, der Schneckenspindel zugekehrten Seite mit der knöchernen Spirallamelle im Zusammenhang (Fig. 659). Durch diese Beziehungen

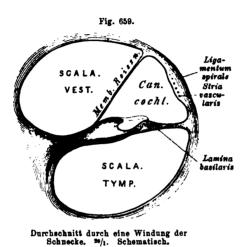

empfängt der Canal auf dem Querschnitte eine dreiseitige Gestalt, und jede Seite seiner Wand ist einem anderen Theile zugewendet. nur allmählich entstandene Kenntnis vom gesammten Organe hat den einzelnen Wandstrecken verschiedene Namen gegeben, die insoferne noch Berechtigung besitzen, als jenen Wandstrecken auch eine differente Structur zukommt. Die der Scala tympani zugekehrte Wand liegt mehr oder minder in der Ebene der knöchernen Spirallamelle, so dass man sie vor der Erkenntnis des gesammten Canalis cochlearis als häutige

Spiralplatte (Lamina spiralis membranacea) bezeichnen und als Fortsetzung der knöchernen ansehen durfte. Wir führen sie mit Bezug auf den Canalis cochlearis als Lamina basilaris auf. Sie bildet den wichtigsten Wandtheil des Canalis cochlearis, da sie den nervösen Endapparat trägt. Wie die Lamina basilaris die der Scala tympani zugekehrte, sogenannte tympanale Wand des Canalis cochlearis bildet, so besteht ihr gegenüber die der Scala vestibuli benachbarte vestibulare Wand als Reißner'sche\*) Membran, welche wie die vorgenannte von der Lamina spiralis ossea aus beginnt und mit der ersteren nach außen divergirt. Hier treten beide mit der dritten Wandstrecke in Verbindung. Diese ist bedeutend dicker als die Reißner'sche Membran und besteht gleichfalls vorwiegend aus Bindegewebe, welches man als Ligamentum spirale aufgefasst hat. Dieses setzt sich gegen die Lamina basilaris fort und bildet nach innen gegen die Reißner'sche Membran zu eine gefäßreiche Schichte, die Stria vascularis. Die Verdickung dieser lateralen Wand des Canalis cochlearis gründet sich zum Theil auf jene Gefäße, zum Theil auf den hier stattfindenden Zusammenhang mit dem knöchernen Labyrinthe, da hier das Periost des letzteren mit der Wand des häutigen Labyrinthes verschmolzen ist. Auf Strecken bildet sie einen in den Canalis cochlearis einragenden Vorsprung.

<sup>\*)</sup> E. REISSNER, Prof. in Dorpat, geb. 1824, † 1878.

An ihrer Verbindungsstelle mit dem Canalis cochlearis bietet die knöcherne Spiralplatte besondere Einrichtungen. Ihr freier Rand läuft in zwei Lippen aus, welche durch eine hohlkehlartige Furche (Sulcus spiralis, S. spiralis internus) von einander getrennt sind. Bindegewebe in eigenthümlicher Modification stellt den größten Theil dieser Lippen dar. Von diesen beiden Lippen springt die untere (tympanale) weiter vor, als die obere (vestibulare), und ist an ihrem freien Rande zum Durchlasse der Schneckennerven von feinen Öffnungen durchbrochen (Labium perforatum). Mit diesem Rande ragt die tympanale Lippe etwas aufwärts (die Schnecke in der oben bezeichneten Lage gedacht). Die obere (vestibulare) Lippe trägt eine aus eigenthümlichem Stützgewebe gebildete Verdickung, welche sich über die ganze Spiralplatte erstreckt: Limbus s. Crista spiralis. Kleine warzenartige Vorsprünge, die gegen den freien Rand hin in längliche, durch Furchen von einander getrennte Leisten übergehen, geben der Oberfläche dieses Theiles ein eigenthumliches Relief und lassen die freie, stärker gefurchte Lippe Labium sukatum bezeichnen. Am Rande der letzteren bilden die Erhebungen der Oberfläche dicht nebeneinander gestellte zahnartige Vorsprünge, die sogenannten Hörzähne (Huschke).

Die Innenfläche des Canalis cochlearis wird von demselben Epithel ausgekleidet, wie die übrigen Binnenräume des häutigen Labyrinthes. An der Reißner'schen Membran besteht eine einfache Schichte platter polygonaler Zellen.
Etwas modificirt ist das Epithel an der Stria vascularis, besonders reichlich zwischen
den durch Blutgefäße gebildeten Vorsprüngen. Ebenfalls modificirt ist es auf dem
Limbus spiralis. Es bildet hier eine mosaikartige Zellschichte, deren Elemente in
die furchenartigen Vertiefungen der Oberfläche jenes Theiles eindringen. Von
der Überkleidung der Hörzähne setzt es sich als einfache Schichte in den Sulcus
spiralis fort. Am wichtigsten sind jedoch die Modificationen des Epithels auf der
Lamina basilaris. Hier wird von ihm der bedeutungsvollste Theil der Schnecke
und der complicirteste des gesammten Labyrinthes dargestellt, dessen mannigfache Bestandtheile wir als Corti's ches Organ zusammenfassen. Es folgt den
Windungen des Canalis cochlearis und bildet daselbst einen Vorsprung, welcher
wenig zweckmäßig Papilla acustica basilaris heißt, da er nur im Durchschnittsbilde etwas Papillenartiges darbietet.

### § 435.

Das Corti'sche Organ oder der acustische Endapparat der Schnecke nimmt nicht ganz die Hälfte der Breite der Lamina basilaris ein (Fig. 660). Von dem noch nicht in allen Theilen sicher erkannten Baue dieses Organes geben wir nur die wesentlichsten Grundzüge. Im Allgemeinen erscheint in dem Apparate eine bedeutende und vielfache Differenzirung des Epithels, welche zunächst als eine Verdickung sich darstellt, aus einer Verlängerung der Elemente entstanden. Ein epithelialer Wulst, eben die sogenannte Papilla basilaris, ragt unmittelbar vom inneren Abschnitt der Lamina basilaris in's Lumen des Canalis cochlearis (Fig. 660) und verläuft spiralig durch die ganze Länge des letzteren. Von innen oder von der Spindelseite der Schnecke her finden wir die Auskleidung des Sulcus spiralis durch niedrige Epithelzellen dargestellt, welche nach außen zu höher werden und allmählich in andere Formen übergehen. Ähnlich gewinnt das Epithel, welches

den äußeren Theil der Lamina spiralis überkleidet, eine andere Beschaffenheit, indem es nach innen zu sich fortsetzt. Die Zellen gestalten sich zu höheren Formen (Cylinderzellen) und weichen aus der zur Lamina basilaris senkrechten Richtung in eine schräge, nach innen (spindelwärts) vorspringende ab. Eine entgegengesetzte Richtung (Neigung nach außen) nimmt die an die Auskleidung des Sulcus spiralis sich anschließende Epithellage ein, welche dem Labium perforatum aufsitzt. Beide epitheliale Abschnitte schließen auf der Lamina basilaris nicht unmittelbar aneinander. Sie lassen vielmehr eine Lücke frei, über welche sie sich mit ihren terminalen Abschnitten hinweg brücken, so dass also innerhalh des Epithelwulstes ein gleich letzterem längs des ganzen Canalis cochlearis verlaufender tunnelähnlicher Raum, der Corti'sche Canal (Fig. 660) besteht. Derselbe ist im Querschnitte dreiseitig, seinen Boden bildet die Lamina basilaris. das Dach stellen jene gegen einander geneigten Epithelialgebilde vor, welche beide in der Firste des Daches unter einander verbunden sind.





Lamina basilaris mit dem Corti'schen Organ. Nach G. Retzius. Die Membrana tectoria ist vom Corti'schen Organ abgehoben dargestellt.

Die Zellen dieses Epithelwulstes ergeben verschiedene Befunde. Wir unterscheiden einmal die den subepithelialen Canal direct begrenzenden Elemente als Pfeiler, dann die diesen benachbarten Epithelgebilde. Die Pfeiler (Pfeilerzellen) sind langgestreckte Gebilde, die mit verbreitertem Fuße der Lamina basilaris aufsitzen und hier an der Seite des von ihnen umwandeten Canals einen Kern mit Protoplasmarest aufweisen. Der letztere erstreckt sich auch etwas über die übrige Substanz des Pfeilers, welche ein Differenzirungsproduct der Zelle vorstellt. Das obere Ende des Pfeilers, der Pfeilerkopf, ist verdickt und in einen Fortsatz ausgezogen. Die Pfeiler scheiden sich nach ihrer Lage zu dem von ihnen überdeckten Canale in unsere und innere, und verhalten sich danach an ihrem Kopfende verschieden. An den inneren Pfeilern bietet der Kopf eine Concavität, welche den Kopf des Außenpfeilers aufnimmt, und setzt sich dabei in eine den letzteren überdachende Platte fort. Eine ähnliche Platte geht vom Kopfe des Außenpfeilers aus und wird von der des Innenpfeilers zum Theil überlagert (Fig. 661,. Die inneren Pfeiler sind schmaler, folglich zahlreicher als die äußeren; der Kopf eines äußeren Pfeilers lenkt also mindestens mit zweien inneren Pfeilern ein. Die Verbindung der beiden Pfeilerreihen zu einem Gewölbe, dem Cortischen Bogen, gewinnt dadurch an Festigkeit.

An die Innenpfeiler fügt sich eine Reihe von »Haarzellene: lange, etwas unterhalb des Niveau der Pfeiler mit ebener Oberfläche endende Zellen, die auf

jener Fläche feine Haare tragen. Das entgegengesetzte Ende der Zelle läuft in einen feinen Fortsatz aus. An diese sinneren Haarzellen« reihen sich spindelwärts allmählich niedriger werdende Zellen indifferenterer Art (Stützzellen) welche nach innen zu in das Epithel des Sulcus spiralis übergehen. Die an die Außenpfeiler sich anschließende Strecke des Epithelwulstes führt gleichfalls Haarzellen (äußere Haarzellen). Sie sind in drei bis vier Längsreihen angeordnet und senden feine Fortsätze zur Lamina basilaris, an der sie befestigt scheinen. Die Haare aller Haarzellen sind starre Gebilde, wie jene der Maculae und Cristae acusticae. Mit den Haarzellen alterniren einfachere Zellen im Allgemeinen von Spindelform. Ihr Körper ist unten stärker und läuft aufwärts, da wo die Haarzellen dicker werden, in einen eigenthümlich gestalteten Fortsatz aus, welcher auch zwischen die Haarzellen einer und derselben Reihe sich einschiebt und dieselben von einander trennt. Dadurch erlangen die freien Oberflächen dieser Zellen eine besondere Form. Dieser

obere Theil jener Zellen (in der Figur nicht dargestellt) dient der Fixirung der äußeren Haarzellen und steht mit einer Cuticularbildung, der Membrana reticularis, in

Verbindung.
Nach außen hin folgteine Gruppe indifferenter Zellen (Stützzellen), welche wulstartig vorspringen und in daran sich reihende, niedri-

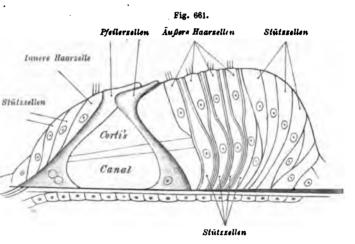

Corti'sches Organ. Nach G. RETZIUS. Schematisirt.

ger werdende Zellen sich fortsetzen. Diese bilden den Übergang in die einfache, den äußeren Theil der Lamina basilaris deckende Epithelschichte.

Die äußeren Haarzellen sind bei den Säugethieren, wie es scheint, allgemein in drei Reihen angeordnet; davon macht auch der Mensch keine Ausnahme, denn das Vorkommen einer auch bei Affen bestehenden vierten Reihe ist aus einer Auflösung der dritten Reihe hervorgegangen, indem einzelne Elemente derselben sich weiter nach außen schoben. Auch bei anderen Säugethieren ist eine solche Lockerung des Verbandes der dritten Reihe vorhanden, woraus streckenweise Andeutungen einer vierten Reihe entstehen. Eine solche vierte Reihe ist auch beim Menschen nicht immer deutlich und nicht in der ganzen Länge des Corti'schen Organs entfaltet. — Die Haare der Haarzellen sind auf den freien Oberflächen der Zellen in einer Reihe geordnet. An den inneren Haarzellen steht diese Reihe quer, an den äußeren ist sie gebogen, mit äußerer Convexität.

Die Oberfläche dieser dem Binnenraum des Canalis cochlearis zugekehrten Gebilde empfängt noch eine Überkleidung von cuticularen Bestandtheilen. Ein solcher ist die *Membrana reticularis*, welche durch die Enden der zwischen den Haarzellen befindlichen Stützzellen dargestellt wird. Sie bildet ein feines Gitter von zusammenhängenden Ringen und Leistchen, aus deren Lücken die Küpfe der

Haarzellen mit ihren Haarbüscheln vorragen. So wird der Apparat der Haarzellen durch das Rahmenwerk der M. reticularis fixirt, und daran sind auch die Pfeiler betheiligt, da deren Kopfplatten, wiederum cuticulare Bildungen, gleichfalls in die Membrana reticularis übergehen.

Eine zweite Cuticularbildung ist die Membrana tectoria, welche den gesammten Apparat überdeckt. Sie ist eine weiche, fast gallertige Schichte, welche sehr dünn über der Crista spiralis beginnt, dann, bedeutend dicker werdend, den Sulcus spiralis überbrückt, und von da auf den gesammten Epithelapparat übergeht, so dass dessen complicirte Reliefverhältnisse an ihr sich ausprägen. Auch die Büschel der Haarzellen ragen in sie ein. Weiter nach außen erfährt sie dann wieder eine Verdünnung. Diese Membrana tectoria ist nicht völlig homogen, insofern in ihr eine Faserung oder Schichtung besteht, die an bestimmten Zonen ausgebildeter sich darstellt.

Größere Schwierigkeiten bietet die Erkenntnis der Beziehungen der Nerven zu dem beschriebenen epithelialen Apparate. Die aus den feinen Löchern des Labium perforatum in Bündeln austretenden Nervenfasern verloren ihre Markscheide und stellen blasse, feine Fibrillen vor, welche zwischen die Zellen des inneren Theiles des epithelialen Wulstes eindringen. Das terminale Verhalten der Nervenfibrillen ist nichts weniger als mit Sicherheit erkannt. Es ist aber in hohem Grade wahrscheinlich, dass die aus dem Labium perforatum getretenen Fasern in Spiralverlauf übergehen und dass ein Theil derselben sich aus dem Spiralbündel ablösend mit den inneren Haarzellen sich verbindet, während ein anderer, zwischen die inneren Pfeilerzellen eindringend, den Raum des Corti'schen Canals durchsetzt. Dass Nerven den Corti'schen Canal durchsetzen, ist zwar sicher, allein ihr Verhalten zu den Haarzellen zweifelhaft. Nach außen, wie nach innen von den inneren Pfeilerzellen. dann ebenso in der Umgebung der äußeren Haarzellen (zwischen denselben), sind ebenfalls Spiralzüge von Nervenfasern beschrieben, in welche die den Corti'schen Canal durchsetzenden Fasern übergehen sollen. Wenn auch, der Analogie gemäß, die Haarzellen des Cortischen Apparates als terminale Gebilde gelten dürfen, so bleibt doch die Art des Zusammenhanges mit Nerven für jetzt noch offene Frage.

In der Einrichtung des acustischen Apparates der Schnecke lassen sich nach dem oben Dargestellten mit den, im übrigen Labyrinthe bestehenden Verhältnissen sowohl Übereinstimmungen als auch Verschiedenheiten erkennen. Von den ersteren sind die Haarzellen die bedeutendste. Bezüglich der Differenzen liegt der Schwerpunkt im Corti'schen Canal, der eine der Schnecke zukommende Besonderheit vorstellt. Bei der Beschaffenheit seiner aus den Pfeilerzellen gebildeten Wandung scheint es sich hier um einen Stützapparat zu handeln, für die Nervenfibrillen, welche den Corti'schen Canal frei durchsetzten. Auch die Membrana reticularis stellt eine Einrichtung eigener Art dar, dagegen darf die Membrana tectoria mit der Gallertschichte verglichen werden, welche die Otolithen trägt und in ähnlicher Weise wie hier, die Haarzellen der Maculae acusticae überlagert.

Der Corti'sche Apparat erstreckt sich nicht bis zum blinden Ende des Canalis cochlearis. Dieses Ende ist frei von jenen Einrichtungen. Es ist dieses aber derselbe Theil, welcher am frühesten auftritt und bei anderen Wirbelthieren, die noch keine Schnecke besitzen, die sogenannte Lagena vorstellt. Es scheint demnach, als ob der Corti'sche Apparat sich auf Kosten des sonst der Lagena zugetheilten Endapparates entwickelt habe.

Von anderen Structurverhältnissen dieses Apparates sei noch der Lamina basilaris gedacht, die eine homogene Glasmembran einschließt. Diese setzt sich unmittelbar in's Labium perforatum fort. Auf der unteren, tympanalen Fläche lagert Bindegewebe mit spiralem Faserverlaufe. In dieser Schichte bildet ein gleichfalls spiralig verlaufendes Blutgefäß (Vas spirale) einen Vorsprung etwa unterhalb des Corti'schen Canals. Auf der vestibularen Fläche trägt die Lamina basilaris nach außen vom Corti'schen Organ eine

Schichte radiärer starrer Fasern, die sich verdünnt auch in den inneren Abschnitt fortsetzen. Die damit entstehende Streifung jenes Abschnittes der Lamina basilaris hat ihm den Namen Zona pectinata verschaft.

Über das Labyrinth: Berschet, G. Recherches sur l'organe de l'Ouïe. II. Édit. Paris 1836. — Über die Schnecke: Corti, A.Zeitschrift f. wiss. Zoologie. Bd. 1V. Deiters ibidem Bd. X. Reissner, de auris internae formatione. Dorpat 1861. Reichert, Abhandl. d. k. Acad. der Wiss. Berlin 1864. Middendorp, Het vliezig slakkenhuis in zijne wording en in den ontwikkelden Toestand. Groningen 1867. E. Rosenberg, Über die Entw. des Can. cochl. Dorpat 1868. Waldever in Stricker's Handbuch. Böttcher, N. Act. Acad. Leop. Carol. Vol. XXIV. G. Retzius, Das Gehörorgan der Wirbelthiere, Bd. II. S. 328. Stockholm 1884. Die Blutbahnen des Labyrinthes: Eichler, Abhandl. der k. sächs. Gesellsch. der Wiss. XVIII. Bd.

### 2. Hülfsapparate des Gehörorgans.

#### a. Paukenhöhle (mittleres Ohr).

§ 436.

Die Trommel- oder Paukenhöhle (Cavitas tympanica) bildet einen im Schläfenbein befindlichen Raum, welcher ursprünglich an der Außenfläche des Primordialcranium liegt und erst durch die Verbindung des Tympanicum und Squamosum mit dem später das Petrosum darstellenden Theile des Primordialoranium zu Stande kommt, insofern er durch jene Knochen seine Begrenzung empfängt. Diese Cavitat besitzt eine unregelmäßige Gestalt, und ist, unter ihrem Dache, etwas weiter als unten, besonders da, we das Trommelfell die laterale Wand bildet. Die gegenüberstehende mediale Wand umschließt das Labyrinth, daher Labyrinthwand der Paukenhöhle genannt. Die Detailverhältnisse dieser Wandfläche sind I. S. 212 beschrieben und abgebildet (Fig. 150, 151). Die Decke der Paukenhöhle bildet gleichfalls das Petrosum mit der als Tegmen tympani benannten Knochenplatte (Fig. 152). Nach hinten und oben setzt sich der Raum der Paukenhöhle in eine weite, zu den Cellulae mastoideae führende Communicationsoffnung (Antrum) fort (Fig. 151). Nach vorne und medial verengt er sich in einen, zugleich etwas nach abwärts gerichteten Canal (Fig. 150), der als Tuba Eustachii in den oberen seitlichen Theil des Pharynx (Cavum pharyngo-nasale) ausmündet (Fig. 360). In der Paukenhöhle liegen die Gehörknöchelchen (I. §111. S. 234), welche, wie auch die Wandungen und andere in diese Höhle einragende Theile von der Schleimhaut überkleidet sind.

Das Trommelfell (Paukenfell, Membrana tympani) ist eine etwas durchscheinende, dünne, (0,1 mm starke) Membran von perlgrauer Farbe und annähernd
kreisförmiger Gestalt, rings im Sulcus tympanicus befestigt. Ihre äußere, in der
Regel glänzende Fläche sieht in den äußeren Gehörgang, der durch das Trommelfell von der Paukenhöhle geschieden wird. Der Höhedurchmesser des Trommelfells beträgt ca. 10 mm, jener seiner Breite 9 mm. Wie der Sulcus tympanicus
des Os tympanicum bietet es eine schräge Stellung nach unten und vorne zu, so
dass die Ebenen der beiderseitigen Trommelfelle in ihrer Fortsetzung sich in

einem spitzen Winkel schneiden würden. Die Membran zeigt auf ihrer äußeren Fläche eine trichterförmige Vertiefung, welcher eine Wölbung der entgegengesetzten Fläche entspricht. Die fast in der Mitte befindliche Einsenkung ist der Nabel oder Umbo des Trommelfells, an dessen Innenseite der Handgriff des Malleus befestigt ist (Fig. 662). Über diesem Umbo ist äußerlich ein leichter Vor sprung bemerkbar, dessen Entstehung gleichfalls an den Malleus anknüpft, indem dessen kurzer Fortsatz sich hier wider das Trommelfell stemmt. Darüber setzt sich das Trommelfell in eine minder straff gespannte, sogar eingebuchtete Strecke bis zur knöchernen Umrahmung fort. Dieser Theil der Membrana tympani wird als Pars flaccida (Membrana flacc.) unterschieden. Zuweilen findet sich hier eine Durchbrechung: Foramen Rivini. Die Pars flaccida entspricht in ihrer peripherischen Begrenzung der Stelle, an welcher die Pars squamosa des Schläfenbeines die Lücke des Annulus tympanicus (Fig. 147) abschließt und so gewissermaßen den Rahmen für das Trommelfell ergänzt.

Dieser Abschnitt des knöchernen Rahmens des Trommelfells verhält sich aber insofern verschieden von dem, den größten Theil des letzteren umziehenden Tympanicum, als der Falz desselben sich nicht auf ihn fortsetzt, so dass also auch die Anfügung der Pars flaccida von der des übrigen Trommelfells sich unterscheidet. An der Verbindung mit dem Falze des Tympanicum besitzt das Trommelfell einen verdickten Rand, mit dem es in jenen eingelassen ist und sich innig dem Knochen anschließt.

An der Zusammensetzung der Membran sind drei verschiedene Schichten betheiligt. Die Grundlage bildet die im Falz beginnende, dem Trommelfell eigene fibröse Membran; diese wird äußerlich von einer dünnen Fortsetzung der Auskleidung des äußeren Gehörganges überzogen, innen dagegen von der Schleimhaut der Paukenhöhle, welche zugleich das in die fibröse Membran des Trommelfells eingelassene Manubrium mallei mit überkleidet.

Die schräge Stellung des Trommelfelles ist erst im Laufe der Ontogenie erworben und bietet auch beim Erwachsenen viele individuelle Schwankungen. Beim Fötus liegt es fast horizontal, und noch beim Neugeborenen bildet es mit der oberen Wand des Gehörganges einen ganz unbedeutenden Winkel. Dieser nimmt sehr allmählich zu, und beim Erwachsenen ergiebt er die Durchschnittszahl von 140° (v. Tröltsch).

Das Gewebe der Lamina fibrosa des Trommelfells besteht aus einer eigenthümlichen Modification des Bindegewebes: ziemlich gleich breiten, auf Strecken unter einander verbundenen Fasern, zwischen denen nur schmale Lücken sich finden. Diese Fasern sind in Lamellen geschichtet. An der Außenfläche besitzen die Fasern eine radiäre Anordnung, wobei sie gegen den Griff des Hammers convergiren und an ihm sich besetigen. Am oberen Theile des Trommelselles weichen die Fasern von der radiären Richtung ab und gehen oberhalb des kurzen Fortsatzes des Hammers in bogenförmige Züge über. Die Faserzüge nehmen dabei central an Mächtigkeit zu und sind in der Nähe des Stieles des Hammers am stärksten. Somit ist diese Schichte an ihrer Peripherie am schwächsten, welches Verhältnis durch eine innere Schichte concentrischer Faserzüge compensirt wird. Diese Züge sind peripherisch am mächtigsten und nehmen central bedeutend ab, der Hammer gewinnt also durch seine Verbindung mit der radiären Faserschichte einen innigen Zusammenhang mit dem Trommelsell.

Was an Blutgefäßen und Nerven dem gesammten Trommelfell zukommt, gehört der äußeren und inneren Überkleidung an.

# § 437.

Die Verbindung des Trommelfells mit der Labyrinthwand der Paukenhöhle vermitteln die Gehörknöchelchen (Ossicula auditus), ursprünglich Theile des Skeletes der Kiemenbogen. Diese Theile wurden functionell dem Gehörorgane dienstbar, indem sie einen festen Leitapparat der Schallwellen zum Labyrinth bilden und demzufolge auch anatomisch dieser Leistung angepasst sind. Ihre Beschreibung ist I. S. 235 gegeben. Ihre Lage und Verbindung erfordert besondere Darstellung.

Der Hammer (Malleus) ragt mit seinem Kopfe gegen die Decke der Paukenhöhle, die er nahezu berührt. Es kommt somit nur der unterhalb des Halses be-

findliche Abschnitt des Hammers, der Processus brevis mit dem Manubrium, hinter das Trommelfell zu liegen, wobei jene beiden Theile die vorhin beim Trommelfell erwähnten Beziehungen zu diesem darbieten (Fig. 662). Außerhalb des Bereiches des Trommelfelles, nach vorne und abwärts gerichtet, findet sich der sogenannte lange Fortsatz des Hammers (Processus Folii, Pr. folianus), welcher sich in die Glasersche Spalte erstreckt. Die überknorpelte Fläche des Hammer-Kopfes sieht nach hinten und wird von der Ver-



Paukenhöhle mit Trommelfell und den Gehörknöchelchen, von vorne gesehen. Vom Tympanicum ist nur der das Trommelfell tragende Theil dargestellt. \*/1.

tiefung umfasst, welche der Körper des Amboß (Incus) darbietet (Fig. 662).

Dieser ist gleichfalls dem Dache der Paukenhöhle genähert und liegt so, dass sein kurzer Fortsatz fast horizontal nach hinten sieht, wo sein Ende unterhalb des Einganges zu den Cellulae mastoideae an der Wandung Befestigung findet (Fig. 663). Der lange Fortsatz sieht abwärts und findet sich dabei fast parallel dem Manubrium mallei, dessen Ende er jedoch nicht erreicht. Dabei liegt dieser Fortsatz etwas mehr medial als der Hammer und ist mit seinem Ende schwach gegen die Labyrinthwand gekrümmt.

Das Ende dieses Fortsatzes trägt die Apophysis lenticularis, mit welcher sich der Steigbügel (Stapes) verbindet, indem die Wölbung jener Apophyse in die Vertiefung des Capitulum des Steigbügels sich einfügt. Der Steigbügel nimmt zum langen Fortsatz des Amboß eine fast rechtwinkelige Stellung ein (Fig. 662). Seine Fußplatte (Basis) steht quer und fügt sich auf die Fenestra ovalis. Das kürzere Crus rectilineum des Bügels sieht nach vorne, das längere Crus curvilineum nach hinten. Die Öffnung zwischen beiden Spangen ist durch eine, in

den inneren Falz derselben sich fügende Membran (Membrana obturatoria ver-

Die Aufnahme dieser Skeletgebilde in den Dienst des Gehörorganes ist in der W:r-belthierreihe gleichfalls eine successive und geht vom Labyrinth aus, da der diesem angeschlossene Stapes von den Amphibien bis zu den Säugethieren durch ein als Colesmette bezeichnetes Knochenstäbehen vertreten ist. Dieses reicht in verschiedener Ausbildung bis zum Trommelfell, ersetzt also functionell die beiden anderen, die erst bei dem Säugethieren aus dem Verbande des Kieferapparates (I. S. 233) gelöst, in die neue Combination eintreten. Bei niederen Säugethieren ist der Stapes noch dem proximalen Theile der Columella ähnlich, da seine Platte einem einfachen Stiele aufsitzt.

Die Gehörknöchelchen sind wie andere Skelettheile durch Gelenke verbunden. Das Hammer-Amboß-Gelenk bietet eigenthümliche Formverhältnisse. Es stellt ein "Sperrgelenk « vor, indem die Gelenkflächen mit scharfen Kanten in einander greifen. Die Gelenkflächen tragen einen dünnen Knorpelüberzug und werden durch ein straffes Kapselband zusammengehalten. Im Amboß-Steigbügel-Gelenk findet sich die Verbindung eines flachen, von der Apophysis lenticularis gebotenen Gelenkkopfes mit einer gleichfalls flachen Pfanne, beide durch eine schwächere Kapsel unter einander in Verbindung. Die straffe Verbindung des kurzen Fortsatzes des Amboß mit der hinteren Wand der Paukenhöhle (Fig. 663 ist eine Syndesmose (Lig. incudis posterius).

Die Verbindung des Hammers mit der Wand der Paukenhöhle geschieht noch durch Bünder, welche zum Theile in Schleimhautfalten eingeschlossen oder eigentlich durch diese gebildet sind. Andere entbehren jener Beziehungen. Das genauere Verhalten der wichtigsten dieser Bänder macht ein Eingehen auf die Lage des Hammers zum Tympanicum nothwendig. Schon beim Bestehen des Annulus tympanicus geht vom vorderen Schenkel des das Trommelfell umschließenden Rahmens an dessen medialer Fläche ein nach hinten und einwärts gerichteter Fortsatz aus, die Spina tympanica posterior (Sp. tympanica major) (Fig. 662). Ein nach vorne und abwärts sehender Vorsprung, meist kleiner als der andere, ist die spina tympanica anterior (minor). Beide gehen von einer von der medialen Fläche des Annulus vorspringenden Leiste aus. Diese überragt eine schräg nach vorne und abwärts gerichtete Rinne, welche die Glaser'sche Spalte begrenzen hilft. Die Spina tympanica post, tritt gegen den Hals des Hammers. und unter ihr erstreckt sich der Processus folianus während des Jugendzustandes in die Glaser'sche Spalte. Von jener Spina tympanica aus divergiren kurze, straffe Faserzüge zum Hammer, an dem sie sich, in senkrechter Linie, vom Processus folianus an bis zum Kopfe besestigen. Sie stellen das Ligamentum mallei anterius vor. Faserzüge, welche aus der Glaser'schen Spalte kommen, sind ihm zugemischt. Aufwärts setzt sich das Lig. mallei anterius in eine Schleimhautsalte fort, welche vom Kopse des Hammers zur Decke der Paukenhöhle sich erstreckt und als Ligamentum mallei superius bezeichnet wurde (Fig. 663). Diese Falte ist nach Maßgabe des Abstandes jener Decke vom Hammerkopfe verschiedenartig ausgebildet und ist schon aus diesem Grunde nicht als echtes Band aufzufassen. Dagegen besteht ein solches in dem Ligamentum mallei externum. Dieses entspringt breit von dem, den oberen Abschluss des Annulus tympanicus bildenden Theile des Squamosum und besestigt sich mit convergirenden Zügen an der Crista mallei. Am bedeutendsten sind seine hinteren Züge entwickelt, die auch als Lig. mallei posterius beschrieben sind. Sie können mit dem Lig. mallei anterius zusammen als Ein Bandapparat (Achsenband) aufgefasst werden, in welchen der Hammer derart eingeschaltet ist,

dass seine Drehungsachse durch ihn verläuft. (HELMHOLTZ, Mechanik der Gehörknöchelchen, im Archiv für Physiologie. Bd. I.)

Die Verbindung der Basis oder der Platte des Steigbügels mit der Fenestra ovalis geschieht durch Bandmasse, welche vom Rande der Platte sich zum Fensterrande erstreckt (Ligamentum annulare). An der Vorhofsfläche wird der gesammte Verschluss des Fensters von dem Perioste des Vorhofes überkleidet. Die Verbindung gestattet eine geringe Stempelbewegung.

Die Bewegungen der Gehörknöchelchen hat man sich als minimale vorzustellen. Sie bewirken Veränderungen der Stellung der beiden an den Enden der Kette befindlichen Knöchelchen zu den mit diesen im Zusammenhang stehenden Theilen. Diese Bewegungen leiten folgende Muskeln:

1. M. tensor tympani (M. mallei internus). Dieser Muskel nimmt den oberen Theil des Canalis musculo-tubarius des Felsenbeins ein. Sein langgestreckter Bauch entspringt vor der äußeren Mündung des Canalis musculo-tubarius vom Felsenbein, sowie vom benachbarten Theile des großen Keilbeinflügels und bettet sich in den Semicanalis tensoris tympani. Die aus dem Muskelbauch hervortretende Endsehne verläuft über den Processus cochleariformis quer durch die Paukenhöhle im rechten Winkel zum Manubrium mallei, an dessen oberen Theil, etwas unterhalb des Processus brevis, sie sich befestigt (Fig. 663).

Der Muskel zieht das Manubrium einwärts, vertieft damit den Umbo und spannt das Trommelfell. Innervirt wird der Muskel durch den Trigeminus (Gangl. oticum), §

Als M. laxator tympani oder M. mallei externus sind einzelne Muskelbündelchen bezeichnet worden, die wahrscheinlich, da sie bald beschrieben, bald in Abrede gestellt werden, einem rudimentären Muskel angehören. Dieser soll von der Spina angularis des Keilbeins entspringen und durch die Glaser'sche Spalte zum Hammer ziehen. Ligamentöse Züge kann man stets in jenem Verlaufe zum Nachweise bringen.

2. M. stapedius. Dieser kleinste, aus quergestreiften Elementen bestehende Muskel lagert ursprünglich der Außenfläche des Petrosum an, wird aber mit der Ausbildung der hinter der Paukenhöhle herabziehenden Strecke des Fallopischen Canals in die *Eminentia pyramidalis* mit eingeschlossen, deren Binnenraum er einnimmt. Seine dünne Endsehne begiebt sich durch die feine Öffnung auf der Spitze jener Erhebung in die Paukenhöhle und befestigt sich am Capituum des Steigbügels, am hinteren Rande desselben.

Der Muskel zieht den Steigbügel gegen die Fenestra ovalis, führt mit der Steigbügelplatte eine Art Stempelbewegung auf die Perilymphe aus. Innervirt wird der Mestapedius durch den N. facialis.

Die Schleimhaut der Paukenhöhle überkleidet die knöchernen Wandungen derselben als dünne, mit ihrer tieferen Lage das Periost vorstellende Membran, welche über sämmtliche in die Paukenhöhle eingelagerte Gebilde sich fortsetzt, sowie auf die mediale Fläche des Trommelfells, bei welchem ihrer bereits gedacht wurde. Indem sie von dem oberen Umfange des Trommelfells her nach innen und abwärts auf die zwischen dem langen Fortsatz des Amboß und dem Stiele des Hammers hindurch tretende Chorda tympani (II. S. 447) sich faltenförmig erstreckt, bildet sie mit dieser Duplicatur die Trommelfelltaschen. Sie

werden als eine vordere und hintere unterschieden, beide durch den Hammer von einander getrennt. Daher heißen diese Falten selbst Hammerfalten. Sie begrenzen die abwärts offenen Taschen und enden mit concavem Rande. Der Rand

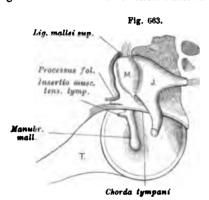

Laterale Wand der Paukenhöhle mit Hammer (M) und Amboß (J). Ersterer zeigt die Verbindung seines Stieles mit dem Trommelfell.
T Tuba Eustachii. 3/1.

der hinteren Falte umschließt die Chorda tympani (Fig. 663). Die von dieser Falte gebildete Tasche ist tiefer als die vordere, welche auch weniger breit ist, aber gleichfalls mit ihrer Falte eine Strecke der Chorda tympani umhüllt. Aus dem hinteren Raume der Paukenhöhle setzt sich die Schleimhaut bedeutend dünner und ärmer an Blutgefäßen in die Auskleidung der Cellulae mastoideae fort.

Im fötalen Zustande ist die Paukenhöhle kein lufterfüllter Raum; der Schleimhautüberzug ihrer medialen Wandfläche bildet eine dicke Schichte von Gallertgewebe, die lateral bis zum Trommelfell reicht. Erst nach der Geburt gestattet eine Reduction dieses Gallert-

gewebes die Bildung eines vom Pharynx her mit Luft sich füllenden Raumes, von welchem aus später auch die Pars mastoidea des Schläfenbeines pneumatisch wird.

Die gesammte Schleimhaut der Paukenhöhle bietet beim Erwachsenen glatte Oberflächen. Ihr Epithel besteht aus einer einfachen Lage niederer Zellen, welche gegen
die Tuba Eustachii hin Cylinderform annehmen. In dieser Gegend sowie am Boden
der Paukenhöhle tragen die Zellen Wimperhaare, welches Wimperepithel auch an manchen
anderen Stellen, jedoch nicht beständig, vorzukommen scheint. Drüsen kommen als
einfache Schläuche gleichfalls nur gegen den Eingang in die Tuba vor und gehören an
anderen Stellen der Paukenhöhle nicht zu den constanten Befunden.

Über Specielleres der Anatomie des äußeren und mittleren Ohres s. v. Thöltsch. Lehrbuch der Ohrenheilkunde. 7. Aufl. Leipzig 1881. Politzun, Die anatomische und histol. Zergliederung des menschl. Gehörorganes. Stuttgart 1889.

### § 438.

Aus dem vorderen medial gerichteten Raume der Paukenhöhle setzt sich die Tuba Eustachii Salpinx, Ohrtrompete) fort. Sie bildet ein circa 36 mm langes Rohr, welches in der angegebenen Richtung zugleich etwas nach abwärts zieht und in dem Pharynx, an dessen oberer seitlicher Wand, ausmündet. Mit dem Horizonte bildet der Verlauf der Tuba einen Winkel von 40°. Sie vermittelt eine Verbindung des Pharynx mit der Paukenhöhle, welche dadurch mit dem umgebenden Medium communicirt und wie ihre Nebenhöhlen, die Cellulae mastoidene, Luft führt. Nach der Beschaffenheit ihrer Wandungen gliedert sich die Tuba in zwei Abschnitte. Der erste, die knöcherne Tuba, beginnt mit dem wenig deutlich abgegrenzten Ostium tympanicum und erstreckt sich, den Semicanalis tubac Fustacha einnehmend, durch die mediale Partie der Felsenbein-Pyramide, vergt. Fig. 150. Nur die schmale Communication mit dem darüber

liegenden Semicanalis tensoris tympani erfordert einen membranösen Abschluss. An die an der Basis cranii zum Vorschein kommende Mündung der knöchernen

Tuba fügt sich eine längere Canal-(20 - 27)Strecke mm), deren Wandung durch eine Knorpelplatte gestützt wird. Dieser zweite Abschnitt (knorpelige Tuba) setzt sich in einer trichterformigen Erweiterung zum Ostium pharyngeum fort. Fig. 665 stellt die knorpelige Tuba



Paukenhöhle mit Trommelfell, einem Theile des äußeren Gehörganges und der Tuba Eustachii von vorne und etwas von oben und seitlich dargestellt. 1/1.

Eustachii an der Basis cranii in ihren Lagebeziehungen zu benachbarten Skelettheilen dar.

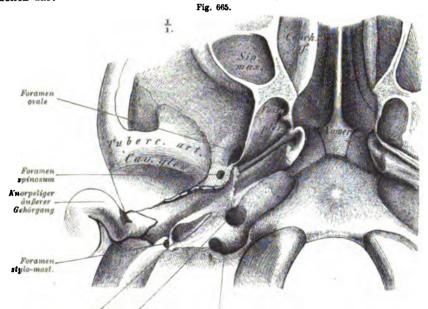

Proc. styloides Can. carot. Poram. jugulare
Schädelbasis mit dem Knorpel der Tuba Eustachii, Flügelfortsatz des Keilbeines,
Oberkiefer und Vomer sind horizontal durchschnitten.

Der Knorpel dieser Strecke der Tuba bildet eine terminal sich verdickende Lamelle, welche die Gestalt einer lateral und abwärts offenen Rinne besitzt

Fig. 665. An derselben vollzieht eine Membran den Abschluss zum Camal. Während das Lumen der knöchernen Tuba stets offen ist, von ca. 2 mm Weite, ist jenes der knorpeligen Tuba auf der größten Strecke ihrer Länge eine enge,







verticale Spalte. Am Beginne ist der Knorpel vorwiegend oben und lateral entfaltet, weiterhin gewinnt er in der medialen Wand der Tuba bedeutendere Ausdehnung und an dieser ist es der untere Theil, welcher sich am meisten verdickt. Auf Querschnitten erscheint daher der Tubenknorpel haken-Querschnitte durch die Tuba Eustachii, deren knerpelige Wand punktirt dargestellt ist. 1/1.

wird unter Zunahme des Volum des Knormels die wird unter Zunahme des Volum des Knorpels die mediale Wand ausschließlich vom Knorpel gebildet,

der mit seinem schmäleren Theile sich noch über die obere Wand erstreckt. Der Knorpel bettet sich dabei in eine flache Furche an der Wurzel des Processus pterygoideus des Keilbeines (I. S. 207).

Die Schleimhautauskleidung der Tuba kommt im Wesentlichen mit jener des Cavum pharyngo-nasale überein, in welche sie sich unmittelbar fortsetzt.

Gegen das Ostium tympanicum nimmt die Dicke der Schleimhaut ab und auch das Epithel geht allmählich unter Verringerung seiner Schichten in das einfache Plattenepithel der Paukenhöhle über. Auch lymphoide Zellwucherungen sehlen der Tubenschleimhaut nicht, sie bilden nicht selten größere Massen von Lymphfollikeln.

Wenn es auch zweifellos ist, dass die Tuba eine Communication der Paukenhöhle mit dem Pharynx vermittelt, so ist doch die Frage nach dem Zustande des Lumen der Tuba im Leben noch nicht endgültig zu beantworten. Es scheint, dass die enge Spalte m Leben durch Contact der medialen und lateralen, resp. der hinteren knorpeligen und ter vorderen membranösen Wandfläche, in einiger Entfernung vom Ostium tympanicum grand; seen ist, wenn auch dieser Verschluss keine große Widerstandsfähigkeit darbietet. Sociarisch der Wirkung der zum Theile von der Tuba ihren Ursprung nehmenden Wires va des weichen Gaumens ist gewiss die die Tuba eröffnende Wirkung des Tensor wis remains die relativ bedeutendere, gegen welche die als antagonistisch aufgefasste des ... reli pelatini zurücktritt. Bei der Beurtheilung dieser Nebenwirkungen der gemannen Maskeln hat man sich vor Allem zu vergegenwärtigen, dass die Ursprungsbe-: wangen 4-7 Muskeln zur Tubs keine constanten sind, wie schon die so sehr schwan-.... Lugaben erkennen lassen. Folglich ist in jenen Muskeln kein von vorne herein ; i. wegung der Tubenwandung gerichteter Apparat gegeben.

# Liferer Gehörgang und Ohrmuschel (Äußeres Ohr).

§ 439.

... Theil des gesammten Gehörapparates schließt außen an die ... und von dieser durch das Trommelfell geschieden, der außere ... Gehörgang (Mealus acusticus 8. auditorius externus) be-... Derne, theils knorpelige Wandungen, von denen die ersteren ..... der Pars tympanica des Schläfenbeins, im oberen Umfange zum kleinen Theile auch von der Pars squamosa desselben gebildet werden. Daran fügt sich der knorpelige Abschnitt, welcher in die knorpelige Ohrmuschel übergeht. Der gesammte, in der letzteren beginnende Canal bietet mehrfache Krümmungen. Er wendet sich erst einwärts und etwas vorwärts, um dann nach hinten auszubiegen, worauf er wieder einwärts und etwas abwärts sich erstreckt. Diese Krümmungen sind in individueller Verschiedenheit, bald mehr, bald minder ausgeprägt. Gemäß der schrägen Lage des Trommelfells erstreckt sich das tympanale Ende des Gehörganges weiter nach unten und vorne zu, als nach oben und hinten. Das übrige Lumen ist im Allgemeinen am knorpeligen Abschnitte

weiter als am knöchernen und kann auch noch erweitert werden. da der ihm zu Grunde liegende Knorpel kein geschlossenes Rohr, sondern eine nach vorne und oben offene Rinne vorstellt. Einige quere, durch Bindegewebe ausgefüllte Einschnitte (Incisurae santorinianae) verleihen Knorpelrinne eine gewisse Dehnbarkeit. Die Verbindung des knor-Gehörganges peligen mit dem knöchernen

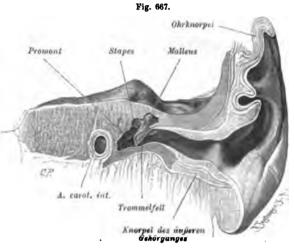

Verticaler Durchschnitt durch den äußeren Gehörgang und die Paukenhöhle.

geschieht gleichfalls durch Bindegewebe (vergl. Fig. 665, in welcher die Anfügestelle dargestellt ist).

Beide Abschnitte des äußeren Gehörganges werden von einer Fortsetzung des Integumentes ausgekleidet. Dieses ist am knorpeligen Abschnitte durch zahlreiche feine Härchen und dichtstehende, in der Nähe der letzteren mündende Drüsen ausgezeichnet. Diese sind den Schweißdrüsen ähnlich, aber durch ihr Secret (Cerumen, Ohrschmalz) davon unterschieden (vergl. II. S. 517). Diese Glandulae ceruminiserae nehmen mit dem Übergange auf den knöchernen Abschnitt allmählich ab und finden sich schließlich nur noch vereinzelt. Ebendaselbst zeigt sich auch die integumentale Auskleidung als eine nur dünne, unmittelbar mit dem Perioste verbundene Schichte, welche continuirlich auf das Trommelfell übergeht.

Das äußere Ohr oder die Ohrmuschel (Auricula) ist der letzte und jüngste dem Gehörorgan zugetheilte Abschnitt, der erst bei den Säugethieren auftritt, nachdem bei den niederen Wirbelthieren das Integument nur vereinzelte, jenem Theile nur entfernt ähnliche Bildungen lieferte. Dieses »äußere Ohr« wird im Wesentlichen aus einer Hautfalte gebildet, welche die Öffnung des äußeren

Gehörganges umzieht. Mit der Sonderung einer Knorpellamelle, im Zusammenhang mit dem Knorpel des Gehörganges, empfängt sie ein Stützgebilde und die ihr zukommende charakteristische Form. In seinen Umrissen entspricht dieser Knorpel der Gestalt des äußeren Ohres. An der lateralen oder concaven Fläche des letzteren unterscheidet man den einwärts gekrempten freien Rand als eine gebogene Leiste (Helix). Sie erhebt sich vorne aus der Tiefe der Ohrmuschel und umzieht das Ohr vorne, oben und hinten, wo sie schließlich in den Hinterrand des Ohrläppehens (Lobulus auriculae) übergeht. Eine zweite, bedeutendere Erhebung findet sich innerhalb des von der Leiste umzogenen Raumes, die Gegenleiste (Anthelix). Sie steigt hinten parallel mit der Leiste empor, biegt



Knorpel des außeren Ohres.

aber bald von ihr ab und läuft gegen den vorderen Theil der Leiste mit zwei divergirenden Schenkeln aus, welche die Fossa triangularis zwischen sich fassen. Die Vertiefung zwischen dem Helixrand und dem Anthelix wird als Scapha bezeichnet. Die vom Anthelix hinten und oben umzogene, bedeutendste Einsenkung des äußeren Ohrs buchtet sich nach hinten und setzt sich vorne gegen den äußeren Gehörgang fort, als Muschelhöhle oder Concha. Hinten und unten geht der Anthelix auf einen gleichfalls der Begrenzung der Concha zufallenden Vorsprung, die

Gegenecke (Antitragus) über, welche einem ähnlichen vorderen Vorsprung, der Ecke (Tragus oder Ohrklappe), gegenüber steht und von ihr durch die tiefe, gegen das Ohrläppehen gerichtete Incisura intertragica geschieden wird.

Diese Gestalt des Ohrs wiederholt sich mit einigen Modificationen am Knorpel (Fig. 668). Dessen Leiste besitzt da, wo sie aus der Concha hervortritt und bevor sie sich aufwärts wendet, einen vor- und abwärtsgerichteten Fortsatz, Spina helicis. Der hintere Theil der knorpeligen Helix verliert allmählich seine eingerollte Beschaffenheit, so dass hier die Helix durch eine Hautfalte vorgestellt wird. Dabei setzt sich die knorpelige Helix gegen das Ohrläppehen zu in eine schmale Knorpellamelle fort, Cauda helicis, welche jedoch das Läppehen nicht erreicht. In die Ecke erstreckt sich noch die vordere Wand des knorpeligen äußeren Gehörganges, welcher unten und hinten in die Wölbung der Concha übergeht. Die hintere oder mediale Oberfläche der knorpeligen Ohrmuschel bietet bezüglich der Vorsprünge und Vertiefungen das umgekehrte Verhalten. Dem Anthelix der Vorderfläche entspricht an der entgegengesetzten Fläche eine tiefe, zum Theil durch Bindegewebe ausgefüllte Furche, welche die Wölbung der Concha umkreist. An der letzteren erstreckt sich eine senkrechte Verdickung (Agger) (die Insertionsstelle des M. auricularis posterior) herab und überbrückt die Furche,

welche an der Hinterseite der an der Vorderseite aus der Concha beginnenden Helix entspricht.

Der gesammte Ohrknorpel besteht aus elsstischem Knorpelgewebe (Netzknorpel), welches an einigen Stellen die Beschaffenheit des Faserknorpels besitzt. Über die Formen des Ohres: Schwalbe, Festschrift f. Virchow, 1891. O. Schaeffer, Über fötale Ohrformen bei Erwachsenen. Arch. f. Anthropologie. Bd. XXI.

# § 440.

Mit der Ausbreitung der Gesichtsmuskulatur (I. § 160) sind Theile derselben auch zum äußeren Ohre gelangt, und haben an demselben, ihren ursprünglichen Zusammenhang ganz oder theilweise aufgebend, neue Beziehungen gewonnen. Einige dieser Muskeln lagern noch auf der Schädeloberfläche und nehmen nur ihre Insertion vom Ohrknorpel, andere sind ganz auf den letzteren gewandert. Diese haben wir hier zu betrachten, indes die ersteren bei den Gesichtsmuskeln behandelt sind. Die auf dem Ohrknorpel lagernden Muskeln befinden sich functionell auf der tiefsten Stufe, denn es dürfte eine Leistung, die doch nur eine Bewegung der betreffenden Knorpelstrecke wäre, selten von ihnen zu verzeichnen sein. Es sind Reste einer bei Säugethieren bedeutend ausgebildeten, der Bewegung einzelner Theile des äußeren Ohres dienenden Muskulatur. Als rudimentäre Organe bieten sie, mit sonstigen Variationen, häufige Reductionen dar, und oft sind sie so sehr von Bindegewebe durchsetzt, dass sie kaum als "Muskeln« angesehen zu werden verdienen. Häufig fehlen einzelne gänzlich.

Die Muskulatur vertheilt sich anscheinend auf beide Flächen des Ohres, liegt aber streng genommen auf einer und derselben Fläche des Ohrknorpels, auf jener nämlich, welche der, in den äußeren Gehörgang sich fortsetzenden Fläche abgekehrt ist. Es ist also nur die »Außenfläche« des Ohrknorpels mit Muskeln ausgestattet, und die eigenthümlichen Krümmungen des Knorpels bewirken, dass die Muskeln auf die vordere, laterale und auf die hintere, mediale Fläche des Ohres vertheilt erscheinen.

Nach ihrer Abstammung theilen sich die Muskeln in solche, die von vorne her zum Ohre gelangten, und in solche, welche von hinten an es übertraten. Darnach ist auch die vom N. facialis besorgte Innervation verschieden. Dem vorderen Gebiete gehören an:

- 1. M. helicis major. Dieser ist ein plattes, den vorderen Theil der Helix bedeckendes Faserbündel, welches sich an der Spina helicis befestigt. Seine Ausdehnung aufwärts ist sehr variabel und sein Ursprung steht zuweilen mit dem M. auricularis superior im Zusammenhang.
- 2. M. helicis minor. Constanter als der vorige, ist dieser Muskel dem aus der Concha hervortretenden Abschnitte der Helix aufgelagert.
- 3. M. tragicus. Dieser Muskel findet sich als eine ziemlich breite Schichte der vorderen Fläche des den Tragus bildenden Knorpels des äußeren Gehörganges aufgeagert. Zuweilen setzt sich von ihm aus ein schmales Bündel zur Spina helicis fort.
- 4. M. antitragicus. Dieser Muskel lagert platt dem Knorpel des Antitragus auf und erstreckt sich dabei zuweilen auf die hintere Fläche. Seine Fasern sind, wie jene des Tragicus, abwärts gerichtet, gegen die untere Wölbung der Concha.

Dem hinteren, occipitalen Gebiete gehört an der

5. M. transversus auriculae. Dieser am meisten von sehnigen Fasern durchsetzte Muskel findet sich an der hinteren Fläche des Ohres, wo er in verschiedener
Ausdehnung die dem Anthelix entsprechende Furche mit schrägen Zügen überbrückt.
Eine vordere Portion ist häufig von ihm abgesondert, nimmt auch wohl eine etwas
andere Verlaufsrichtung ein und pflegt als M. obliquus auriculas beschrieben zu
werden.

Über die Ohrmuskeln s. G. Ruge. Die Gesichtsmuskulatur der Primaten. Leipzig 1887. Das den Knorpel mit seiner Muskulatur überkleidende Integument des Ohres weicht im Wesentlichen nicht von jenem anderer Körpertheile ab und ist hinten, an der convexen Fläche des Ohres, durch reichliches, vorne, an der concaven Fläche, durch spärliches subcutanes Gewebe mit dem Knorpel im Zusammenhang. Wo die Haut der knorpeligen Unterlage entbehrt, wie am hinteren unteren Theile der Helix, beginnt in jenem Gewebe reichliches Fett aufzutreten, welches noch bedeutender im Ohrläppehen sich zu entwickeln pflegt und dieses damit bildet. Das Läppchen zeigt sich sehr variabel in seinem Umfange. Es fehlt dem sonst dem menschlichen Ohre sehr ähnlich gestalteten Ohre der anthropoiden Affen. Auch beim Menschen wird es zuweilen vermisst, regelmäßig bei manchen Negervölkern. Die feine Behaarung des Integumentes wird an einzelnen Stellen im späteren Alter durch stärkere Haarbildung vertreten. Solche findet sich namentlich an der Innenfläche des Tragus (Bockshaare, Hirci), zuweilen auch an dessen äußerer Seite. In der Concha sind die Talgdrüsen der Haarbälge von bedeutendem Umfang.

Über sämmtliche Sinnesorgane: SCHWALBE, Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane. Erlangen 1886.

In dem Aufbau des gesammten vom Hörorgane dargestellten Apparates finden wir also, gleichwie bei dem anderen höheren Sinnesorgane, dem Auge, dem percipirenden Theile ganze Serien von Hilfsorganen successive zugegeben. Wie aber der percipirende Abschnitt, obwohl in beiden Organen gleich hochgradig differenzirt, doch in jedem derselben eine ganz besondere, der specifischen Function angepasste Ausbildung empfing, so dass nur in der fundamentalen Erscheinung Ähnlichkeiten bestanden, so sind auch an den, aus der Umgebung hinzugetretenen Hilfsorganen sehr bedeutend verschiedene Einrichtungen ausgeprägt, die ebenso verschiedenen Leistungen dienen. Aber bei alledem bleibt als Gemeinsames die Verwendung des Integumentes zu einem Theile jener Hilfsorgane. Wenn also auch das Auge in seiner Netzhaut nicht direct integumentalen Ursprungs ist und das Ohr mit seinem Labyrinthe sich weit von seiner ectodermalen Bildungsstätte entfernte, so haben doch beide wieder neue, obwohl verschiedenartige Beziehungen zum Integumente gewonnen, deren letzte in der Herstellung äußerer Hilfsorgane besteht.

# REGISTER.

Die Seitenzahlen des zweiten Bandcs sind mit \* bezeichnet.

```
Abductio 332.
Acervulus 390*.
Acetabulum 288.
Achillessehne 454.
Achselbogen 344.
Achselhöhle 321.
Achsenband 582*
Achsencylinder 126.
Achsenplatte 65.
Achsenskelet 68.
Acinus 404.
Acromion 264
Acusticus 449*.
Adductio 332.
Adergeflechte 404*.
Aderhaut des Auges 522* 539*.
Adern 496*.
Aditus ad aquaeductum Sylvii 890*.
      ad infundibulum 390*.
 >
      laryngis 400*.
Affenspalte 407*.
After 67*, 488*.
Afterheber 490*.
Agger auriculae 588*.
Agmina Peyeri 62*.
Ala cinerea 882*.
 » magna (temporalis) 203.
 > parva (orbitalis) 203.
Alisphenoidale 203.
Allantois 85.
Alveolargange 109*.
Alveolen der Drüsen 101.
        der Lunge 409*.
         der Zähne 229. 287.
Amboß 235. 584*
Ammonshorn 897*. 899*.
Amnion 84.
Amniota 84.
Amphiarthrose 157.
Analdrüsen 517*.
Anastomosen der Arterien 218*.
```

A.

```
Anastomosen der Nerven 428*.
Anatomie, Begriff und Aufgabe 4.
           descriptive 2.
           topographische 2.
            vergleichende 2. 36.
           Geschichte derselben 8.
Angulus Ludovici 189.
Annuli fibrosi cordis 212*
Annulus femoralis (cruralis) 449.
inguinalis 402.
         tympanicus 208.
Anpassung 92.
Ansa hypoglossi 459*.
  » Vieussenii 496*.
Ansae 428*.
Ansatz der Muskeln 327.
Antagonisten 832.
Antebrachium 269.
Anthelix 588*.
Anthropotomie 2.
Antitragus 588*.
Antrum Highmori 227.
> pylori 53*.
Anus 67*. 488*.
Aoria 230*.
 > abdominalis 267*.
      thoracica 265*.
Aorlen, primitive 73.
Aortenbogen 232*.
Apertura piriformis 243.
Aponeurosen 141, 327, 835.
Aponeurosis dorsalis digitorum 432.
            palatina 36*.
            palmaris 427.
            plantaris 462.
Apophyse 147.
Apophysis lenticularis 235, 581*.
Appendices epiploicae 66*.
Appendix vermiformis 64*.
Aquaeductus cochleae 244. 572*.
             Sylvii 359*.
     >
             vestibuli 210. 565*. 568*.
Arachnoidealscheide 538*.
```

```
Arachnoidealzotten 422*.
Arachnoides 418*, 421*.
Arbeitstheilung 39.
Arbor vitae 380*.
Arcus aortae 282*.
     jugalis 232.
      palatinus 84 *.
      palato-glossus 34 *.
      palato-pharyngeus 84 *.
      plantaris 291 *.
      pubis 291.
      superciliaris 217.
      tendineus 385.
      volaris 260*. 262*.
      zygomaticus 232.
Area germinativa 64.
  > scroti 185*.
     vasculosa 67.
Areola mammae 518*, 521*.
Armarterien 258*
              Variationen derselben 264*.
Armgeflecht 467*
Armmuskeln 409.
Armnerven 470*
Arteria acetabuli 279*.
        alveolaris inferior 242*.
        alveolaris superior 243*
        anastomotica magna 286*.
        angularis 287*.
        anonyma 234*.
Arteriae auriculares genu 287*.
Arteria articularis genu superficialis 286*.
        articularis genu suprema 286*.
        auditiva interna 251*.
Arteriae auriculares anteriores 240*.
Arteria articularis posterior 238*.

auricularis profunda 244*.
        axillaris 248*.
         basilaris 250*.
         bicipitalis 259 *.
         brachialis 248*. 258*.
        bronchialis anterior 255*.
         bronchialis posterior 266*.
         buccinatoria 248*.
         bulbosa 284*.
        capsularis 550*.
        carolis cerebralis 244*.
        carotis communis 285*.
        carotis externa 235*.
         carotis facialis 285*.
         carotis interna 244 *.
        caudalis 239*.
        centralis retinae 245*.
cerebelli inferior anterior 252*.
         cerebelli inferior posterior 251*.
        cerebelli superior 252*.
Arteriae cerebrales 246*.
Arteria cerebri anterior $47*.
         cerebri media 247*.
         cerebri posterior 252*
         cervicalis ascendens 249*.
         cervicalis profunda 252*.
        cervicalis superficialis 249*. chorioidea 248*.
```

```
Arteriae ciliares 245*. 542*. 544*.
Arteria circumflexa femoris externa 285 .
        circumflexa femoris interna 285 *.
        circumflexa ileum externa 283*.
        circumflexa ileum interna 282*.
        circumflexa scapulae 257*
Arteriae circumflexae humeri 257 *.
Arteria clitoridis 281*.
        coeliaca 269*.
        colica dextra 273*.
        colica media 278*
        colica sinistra 273*.
        collateralis media 259*.
        collateralis posterior 259*.
        collateralis radialis 259 *.
        collateralis ulnaris inferior 259*
        collateralis ulnaris superior 259*.
        comes nervi ischiadici 278 *.
        communicans anterior 247*
        communicans posterior 248 *.
        coronaria labii inferioris 237*
        coronaria labii superioris 237*.
        coronaria ventriculi dextra 274*.
        coronaria ventriculi sinistra 269*.
Arteriae coronariae cordis 238*.
Arteria corporis callosi 247*.
        crico-thyreoidea 236*.
        cruralis 281*.
        cystica 269*.
        deferentialis 280 *.
Arteriae digitales communes dorsales (pedis;
          289*.
        digitales communes plantares 292 *.
        digitales communes volares 262*.
        digitales dorsales manus 260 *.
        digitales dorsales pedis 290 *.
        digitales volares 268 *.
        dorsalis clitoridis 281*.
dorsalis linguae 236*.
Arteria
        dorsalis nasi 246*.
        doržalis pedis 288*.
        dorsalis penis 281*
        dorsalis scapulae 254 *.
        epigastrica inferior 282*.
        epigastrica superficialis 283*.
        epigastrica superior 253*.
        ethmoidalis 246*.
        femoralis 282*.
        fossae Sylvii 247*.
        frontalis 246*.
Arteriae gastricae breves 272*.
Arteria gastro-duodenalis 271*.
        gastro-epiploica dextra 271*.
        gastro-epiploica sinistra 272*.
        glutaea inferior 278*.
        glutaea superior 278*.
        haemorrhoidalis externa 281*.
        haemorrhoidalis inferior 284*.
        haemorrhoidalis interna 274*.
        haemorrhoidalis media 280*
        haemorrhoidalis superior 274*.
Arteriae helicinae 184*.
Arteria hepatica 269*.
        hyaloidea 550*.
```

```
Arteria hvoidea 236*.
                                                  Arteria mulo-huoidea 242*.
         hypogastrica 276*.
                                                          myo-mastoidea 289*.
                                                          nasalis anterior 246*.
Arteriae jejunales 272*.
         ilei 272*.
                                                          nasalis lateralis 237 *.
Arteria ileo-colica 273 *.
                                                          nasalis posterior 244*.
                                                          nutritia femoris inferior 286*.
         ileo-lumbalis 276*.
                                                          nutritia femoris magna 286*.
nutritia femoris superior 286*.
          iliaca 276*..
          iliaca communis 276*.
          iliaca externa 281 *.
                                                          nutritia fibulae 291 *.
          iliaca interna 276*.
                                                          nutritia humeri 258*.
          infraorbitalis 243*.
                                                          nutritia pelvis renis 268*.
          inquinalis 284*
                                                          nutritia libiae 291 *.
Arteriae intercostales 266*.
                                                          obturatoria 278*.
         intercostales anteriores 255*
                                                          occipitalis 235 *.
                                                 Arteriae oesophageae 266*.
          intercostales posteriores 266*.
Arteria
         intercostalis prima 254*.
                                                 Arteria omphalo-mesenterica 73,
          intercostalis suprema 254*.
                                                          ophthalmica 245*.
          interossea communis 261*.
                                                          palatina ascendens 237 *
          interossea externa 264 *.
                                                          palatina descendens 248*.
          interossea interna 262*.
                                                          palatina major 244*.
          interossea perforans 264*
                                                 Arteriae palatinae minores 244*.
          interossea recurrens 262*.
                                                         palpebrales 246*.
Arteriae interosseae volares 261*
                                                 Arteria pancreatico - duodenalis
                                                              inferior 272*.
                     dorsales 260 *.
         ischiadica 278*.
Arteria
                                                          pancreatico - duodenalis
Arteriae labiales anteriores 288*.
                                                              superior 274*.
         labiales posteriores 284 *.
                                                          penis 281*
         labialis inferior 237*.
Arteria
                                                          perforans inferior 262*.
                                                          perforans superior 261 *.
          labialis superior 237*.
          lacrymalis 245*.
                                                 Arteriae perforantes (femoris) 285*.
          laryngea inferior 249*.
                                                 Arteria pericardiaco-phrenica 255*.
          laryngea superior 236*.
                                                         perinaei 281
                                                         peronea 294 *.
         lateralis nasi posterior 244*.
         lienalis 272*.
                                                          perunea descendens 291*.
         lingualis 236*.
                                                         peronea perforans 294 *.
Arteriae lumbales 267*
                                                          pharyngea ascendens 238*.
Arteria lumbalis ima 275*.
                                                          pharyngea suprema 244*.
Arteriae malleolares anteriores 288*.
                                                          pharyngo-basilaris 238*.
Arteria malleolaris posterior 294*.

** mammaria interna 254*.
                                                          pharyngo-palatina 237*.
                                                 Arteriae phrenicae inferiores 267*
Arteriae mammariae externae anteriores
                                                         phrenicae superiores 266*.
             255 *.
                                                 Arteria phrenico-costalis 255*.
          mammariae externae posteriores
                                                         plantaris 291 *.
             256 *.
                                                          plicae cubiti 265*.
         masselerica 243*.
                                                         poplitea 286 *.
Arteria
                                                         princeps pollicis 261*.
         mastoidea 238*.
                                                         profunda brachii 258*.
         maxillaris externa 236*.
         maxillaris interna 244*.
                                                          profunda cerebri 252*
                                                         profunda clitoridis 284*
         mediana 262*.
Arteriae mediastinales anteriores 255*.
                                                         profunda femoris 285*.
         mediastinales posteriores 266*.
                                                         profunda linguae 236*
Arteria meningea anterior 246*.
                                                          profunda penis 281 *.
         meningea media 241 *.
                                                 Arteriae pterygoideae 243 *.
         meningea parva 242*.
                                                 Arteria pterygo-palatina 243*
                                                         pudenda communis 280*.
         meningea posterior 238 *.
         mentalis 243 *.
                                                 Arteriae pudendae externae 283*.
         mesaraica inferior 273*
                                                 Arteria pulmonalis 229 *.
         mesaraica superior 272*.
                                                         radialis 258*. 259*.
                                                         ranina 235*.
         mesenterica inferior 278*
         mesenterica superior 272*.
                                                         recurrens interossea 262*.
         metacarpea dorsalis 260 *.
                                                         recurrens radialis 260 *.
                                                         recurrens tibialis 288*.
Arteriae metacarpeae volares 264 *.
Arteria metatarsea 289*.
                                                          recurrens ulnaris 261 *.
        musculo-phrenica 255*.
                                                         renalis 268*.
   GEGENBAUR, Anatomie, II. 5. Aufl.
```

Articulatio costo-sternalis 191. Arteriae sacrales laterales 276\*. Arteria sacralis media 275\*. costo-vertebralis 490. saphena 286\*. carae 296. cranio-mandibularis 238 Arteriae scrolales anteriores 283 \*. scrotales posteriores 284 \*. cranio-vertebralis 171. septi nasi 244\*. crico-arylaenoidea 95 \*. Arteria spermatica externa 282\*. crico-thyreoidea 94\*. spermatica interna 268\*. cubiti 271. digitorum manus 285. spheno-palatina 244\*. spinalis anterior 251\*. digitorum pedis 345. spinalis posterior 254 \*. genu 304. Arteriae sternales 255 \*. humeri 267. Arteria sterno-cleido-mastoidea 238\*. intercarpalis 281. interphalangea 273. stylo-mastoidea 240 \* subclavia 234\*. 248\*. intertarsea 314. subcutanea abdominis 283\*. metacarpo-carpalis 282. metacarpo-phalangea 284. sublingualis 236\*. metatarso-phalangea 345. occipitalis 178. submentalis 287\* subscapularis 256\*. supraorbitalis 246\*. pedis 844. suprarenalis inferior 268\*. radio-carpalis 280. suprarenalis media 268\*. radio-ulnaris inferior 273. radio-ulnaris superior 274. suprarenalis superior 267\*. Arteriae surales 287 \* sacro-iliaca 289. tarseae 289 \*. sterno-clavicularis 264. Arteria temporalis media 240 \*. sterno-costalis 191. temporalis profunda 243\* talo-calcaneo-navicularis 311. temporalis superficialis 240\*. talo-cruralis 311. Arteriae thoracicae 256\* tarso-metatarsea 314. Arteria thoracico-acromialis 256\*. tibio-fibularis 305. trochoides 157. thoracico-dorsalis 257\*. Articulation 450. thymica 255 \*. thyreoidea ima 234\*. Associationsfasern 413\*. Astragalus 306. thyreoidea inferior 249\* Atavismus 43. thyreoidea superior 236 \*. Athmungsorgane 90\*. tibialis antica 288\* tibialis postica 290 \*. Atlas 164. transversa colli 253\*. Atrio-ventricular - Klappen 204\*. 240\*. transversa faciei 240 \* 211\*. transversa perinaei 281\* Entwickelung derselben 205 \*. Atrium 497\*. transversa scapulae 254 \*. tubo-orarica 269 \*. Augapfel, Aufbau desselben 529\*. tympanica 241 \*. Auge 529\*. ulnaris 258\*. 261\* Augenblase 357\*. umbilicalis 85. 272\*. Augenbrauen 554\*. Augenbutter 558\*. uterina 280\*. Augenhöhle 242. 554\*. vertebralis 250 \*. vesicalis 280 \*. Augenkammern 541\*. vidiana 244\*. Augenlider 557 \*. volaris radialis indicis 261\*. Augenmuskeln 555\*. zygomatico-orbitalis 240 \*. Augenmuskelnerv 432\*. Arterien 196\*. 217\* Augentaly 538 \*. Bau ihrer Wandungen 219\*. Augenwimpern 558\*. Arteriensystem 229\*. Augenwinkel 557\*. Anlage desselben 225\*. Auricula 587\* Arteriolae rectae 484\*. Auriculae cordis 202\*, 203\*. Ausführgang von Drüsen 101. Arthrodie 156. Articulatio acromio-clavicularis 264. Axillarlinie 322. atlanto-epistrophealis 479. Axis 465. atlanto-occipitalis 178. brachio-radialis 271. B. brachio-ulnaris 272. calcaneo-cuboidea 314. Backzähne 24 \*. 23 \*. carpo-metacarpea 282. Bänder 158.

Balgdrüsen 34\*. Balken 362\*. 397\*. Balkenstrahlung 398\*. 444\*. Bandscheiben 176. Bartholin'sche Drüsen 188\*. Basis cranii 245. Basis der Hirnstiele 385\*. Bauch 822. Bauchaorta 232\*. Bauchfell 83\*. Bauchhöhle 5\*. Bauchmuskeln 383. Bauchnabel 80. Bauchpresse 404. Bauchspeicheldrüse 68\*. Becherzellen 60\*. Becken 285. Dimensionen desselben 291. Beckenachse 292. Beckeneingang 294. Beckenfascien 494\*. Beckengürtel 285. Beckenneigung 292. Befruchtung 57. Begattungsorgane 476\*. Behaarung 544. Beinhaut 433. 439. 443. Belegknochen 444. Beugung 332. Bewegungsapparat 132. Bindearme 379\*. Bindegewebe 407. Bindehaut 557\*, 559\*. Blastoderm 57. Blastoporus 58. Blendung 544\*. Blinddarin 62\*. Blinder Fleck 548\*. Blut 499\*. Blutadern 496\*. 222\*. Blutgefäße 247\*. Blutgefäßdrüsen 120\*. Blutgefäßsystem 217\*. Blutkörperchen 199\*. Bockshaare 590\*. Bogenbündel 448\*. Bogenfasern 374\*. Bogengange, häutige 566\*. knocherne 568\*. Botallo'scher Gang 229. Bowman'sche Drüsen 42\*. Brachycephalie 257. Bronchi 103\*. Bronchioli 109\*. Brücke 358\*. 378\*. Brücke'scher Muskel 540 \*. Brückenarme 373\*. 379\*. Brückenbeuge 358\*. Brückenkerne 374 \*. Brunner'sche Drüsen 64\*. Brustbein 483. Brustfell 442\*. Brustgang 329\*.
Brustkorb 484, 492.

Brustmuskeln 383. Brustnerven 476\*. Brustregion 321. Brustwarze 518\*. 521\*. überzählige 522\*. Brustwirbel 466. Bulbus aortae 231\*. arteriosus 201 \*. • oculi 530 \*. olfactorius 395 \*. 408 \*. venae jugularis 302\*. vestibuli 187\*. Burdach'sche Stränge |343\*. 354\*. 367\*. Bursa inguinalis 148\*. omentalis 84\*. ovarii 467\*. pharyngea 45\*. testis 140 \*. synov, intertubercularis 268. patellaris 302. > subcruralis 302. subscapularis 268. Bursae mucosae 386. mucosae subculaneae 507\*. phrenico-hepaticae 82\*. Busen 520\*. C. Caenogenie 93. Calamus scriptorius 365 \*. Calcaneus 308. Calcar avis 402\*. Calyces renis 432\*. Camerae oculi 541\*. Canaliculi carotico-tympanici 211. lacrymales 561 \*. Canaliculus mastoideus 241. pharyngeus 207. tympanicus 211. Canalis alveolaris 238.

- carolicus 211. centralis 338\*. 345\*. cervicalis 164\*.
- Cloqueti 551\*.
- cochlearis 566 \*. 569 \*.
- condyloideus 201.
- Fallopii 211. 212.
- femoralis 448.
- fibrosus 288\*
- Fontanae 542\*.
- Hunteri 448.
- hyaloideus 554\*.
- hypoglossi 201.
- incisivus 244. 9\*.
- infraorbitalis 228.
- inguinalis 402.
- intestinalis 2\*.
- lacrymalis 228.
- musculo-tubarius 212.
- naso-lacrymalis 243, 44\*, 562\*.
- naso-palatinus 9\*.
- Nuckii 455 \*.
- obturatorius 288.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Commiss Politics "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Centrale tarpi 27                    |
| per per almus 3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'arn 344                             |
| Tome is shift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Central arche +17%                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantral appeten 377                  |
| A PROMO IN THE TAIL A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Centrainers engineers 237            |
| Service of Market 1 1998 #<br>Service 1 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Centrum tendaments 194               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | > Firecome of \$ "                   |
| Thermas <b>moderns</b> 5° 3.**<br>- Commonaus vita *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerenelum 158* 3"1"                  |
| er - product a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geranem 71 118 *<br>Geramen 147 *    |
| and the second s | Cervica canal 1854                   |
| tes Veres tist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceminalitemen •43*                   |
| "diames M"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | for callegon \$21°.                  |
| Anima 21 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Corner stem 143*                     |
| Centhus in *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Charmerzeiens 134                    |
| Capitaran 196# 321#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chinama servicem spacarum 134 * 30 * |
| Capitatum #3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · Leadinam +17                       |
| CARTHE ACTOR OF 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Choanae 214, 53%                     |
| fyrsteinnes " » *.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lioria turinus 44. 112               |
| , interest of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ransversa 271                        |
| · COP IP MODES 1888 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | > Lympian >+ 7.                      |
| Capit paintipus 1304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · rorals 111*.                       |
| Cartia is "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Courtie tongstudinates 354 °.        |
| Curs madrida Squar (38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | > len-traene 20 . *.                 |
| CATIFORN SOLE SOLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chur tazewene 444.                   |
| Car didendrase \$55°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Choroldes 332*, 535* 535*            |
| Cama Jarenk 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charry 9 47, 178*.                   |
| 11790-11010 117911-9-018 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ca 14 37 *                           |
| Carine 2"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Un asgefale 118*, 111*.              |
| Cart, tymes seen wildene 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carmas 36*.                          |
| Car 101. 3 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C. latartenen 245*, 342*, 544*.      |
| nest to inition 3 · *.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lucarfortsatze \$35°, \$40°,         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colarkorper 335°, 340°,              |
| · reads ormas 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Colarnogent, \$00%.                  |
| en and the state of the state o | Lines 94 *.                          |
| <ul> <li>A proportion on the Fig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cu en der Auzenlider 338*.           |
| Merce 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cinzulum 413*.                       |
| was to the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C roulationworgane 196*.             |
| · **p** *** 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | forewas arteriosus iridis 564 .      |
| encommenter 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * arteriosus Willish 245*.           |
| b president 92".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e tenotus 521 °.                     |
| · triangu aree 273,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cisterna chuti 329*.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cuternae subarachnoideales 422*.     |
| Wristeryn 144*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charke sche Saulen 347*.             |
| Carum ula las rymus es 555#<br>> subunquales 7#,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Claustrum 444 *. Clava 367 *.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clavicula 262,                       |
| Landa equina 421*, 462*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chitoris 477*, 485*.                 |
| (a. ia wither 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chyus 204.                           |
| Caudex cerebri 365*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cloake 19*.                          |
| Cardas tympanua 209,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coccygeum 478.                       |
| Carum buccule 7".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cochlea 569*.                        |
| · mediastinale 105*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coecum 62*.                          |
| » nasi 25 *.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coclom 4 *.                          |
| . Orie 7*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | > Entstehung desselben 68.           |
| <ul> <li>pharyngo-laryngeum 43*.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Collaterale 349*.                    |
| <ul> <li>pharyngo-nasale 43*.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Collateral-Kreislauf 218*.           |
| <ul> <li>subarachnoideale 422*.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Colliculus seminalis 180*.           |
| Cellulae 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Colon 62*.                           |
| aerege 109*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Colostrum 521*.                      |
| <ul> <li>ethmondales 223, 40*.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Columna vertebralis 160.             |
| > maximicae 207, 579*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Columnae Bertini 128.                |
| Cement 16*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > fornicis 387*.                     |
| Centralcanal des Rückenmarks 338*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Morgagnii 67*.                       |

Columnae rugarum 470\*. vesiculares 347\*.

Commissura anterior cerebri 396\*. 414\*. inferior 898\*. magna cerebri 397\*. media cerebri 890\*. mollis 390\*. posterior cerebri 387\*.
Commissuren des Rückenmarks 346\*. Complementarraum der Pleura 144\*. Conarium 390\*. Concha auris 588\*. Santorini 222. Conchae 222. 39\*. Concha sphenoidalis 205. Conchae nasi 222. 244. 39\*. Condularthrosis 456. Condylus occipitalis 201\*. Condyluswinkel 258. Confluens sinuum 308\*. Coni vasculosi 144\*. Conjugata 294. Conjunctiva 539\*. Conus arteriosus 204\*. elasticus 102\*. terminalis 344 \*. Cooper'sche Fascie 452 \*. Coracoid 260. Corium 506\* Cornea 532\*. 538\*. Corniculum 95\*. Cornu Ammonis 397 \*. 399 \*. Cornua coccygea 173. sacralia 471. Corona ciliaris 540\*. radiata 414\*. Corpus bigeminum 359\*. 384\*. callosum 362\*. 397\*. candicans 394 \*. cavernosum clitoridis 487\*. cavernosum penis 183\*. cavernosum urethrae 181\*. ciliare 535\*. 540\*. dentatum cerebelli 384\*. dentatum olivae 367\*. geniculatum laterale 385\*. 388\*. geniculatum mediale 385\*. Highmori 444\*. luleum 160\*. mammillare 394 \*. olivare 367\*. quadrigeminum 359\*. 384\*. restiforme 367\*. 372\*. 377\*. spongiosum 181\*. striatum 395\*. 404\*. subthalamicum 392 \*. trapezoides 380\*.. vitreum 550\*. Corpuscula tactus 526\*. Corpusculum triticoum 93\*. Corti'sches Organ 575\*. Costae 459. 483. Cotyledonen 174\*. Cowper'sche Drüsen 482\*.

Cranium 197. Crista acustica 575\*. Crista galli 220\*. > spiralis 575\*. Cruor sanguinis 200\*. Crura cerebelli 378\*, 378\*. > cerebri 859 \*. 385 \*. Cubitus 270. Cuboides 309. Culmen 377 \*. Cumulus ovigerus 458\*. Cuneiforme 308. Cuneus 405\*. Cuticulae 99. Cutis 504 \*. Cutis anserina 544\*. Cylinderepithel 96. Cystis fellea 77\*.

D.

Dachkern 381\*. Damm 476\*. Dammfascien 494\* Dammuskeln 489\*. Dammnaht 176\*. Darmbein 286. Darmcanal 48\*. Darmnabel 80. Darmplatte 68. Darmsystem 1\*. Darmweiche 323. Darmzotten 59\*. Daumenballen 427. Deckknochen 441. Declive 377\*. Decussatio pyramidum 366\*. Deltamuskel 406. Dens sapientiae 25\*. > serolinus 25\*. Dentes 15\*. biscuspidati 22\*. canini 21\*. 23\*. cuspidati 21\*, 28\*, incisores 20\*. 23\*. molares 21\*. 23\*. multicuspidati 21\*. 23\*. praemolares 22\*.
Dentine 46\*. Derma 506\*. Descemet'sche Haut 539\*. Descensus ovariorum 154\* testiculorum 147\*. Deutoplasma 53. Diagonalconjugata 291. Diaphragma 390. oris 375. pelvis 494\*. sellae turcicae 420\*. uro-genitale 181\*. Diaphyse 133. Diarthrosis 450.

Diastole 204\*.

Dickdarm 62\*.

Eierstock 457 \*. Eifollikel 457 \*. Eileiter 464\*.

Eingeweide 44.

Dickdarmklappe 65 \*. Eingeweidenervensystem 492 \*. Didymis 440 Eitheilung 55. Differenzirung 38. Eizelle 58. Digiti 278, 810. Diploë 141, 215. Elastisches Gewebe 109. Elementarorganismus 54. Distal 45 Elfenbein 16\* Diverticulum ilei 59\*. Ellbogengelenk 274. Nuckii 455\*. Elle 270. Vateri 78\*. Ellipsoidgelenk 456. Dolichocephalie 257. Email 46\* Dornfortsatz 464 Embolus 384 \*. Dorsal 44. Embryo 64. Dorsalaponeurose der Finger 432. Embryonalhüllen 82. Dorsalkern des Rückenmarkes 347\*. Eminentia capitata 268. Dotter 53. collateralis 402\*. Dottergang 85. Dottersack 62. 74. 79. cruciata 202. ileo-pectinea 288. Drehgelenk 457. intercondylea 299. Drüsen, Bau derselben 99. pyramidalis 212. alveolare 101. Eminentiae teretes 382\*. tubulöse 101.

Ductuli recti 142\*. Emmissaria 215. 305\*. Enarthrosis 457. Ductus arteriosus Botalli 229 \*. Enddarm 62\*. bartholinianus 18\*. Endfaden 341 \* Endkolben 525\*. biliferi 76\*. choledochus 78\*. Endoblast 59. cochlearis 566\*. 569\*. Endocardium 208\*. 214\*. Cuvieri 294\*. Endolymphe 566\*. Endost 145. Endothel 97. cysticus 77\*. ejaculatorius 147\*. endolymphaticus 565\*. hepaticus 70\*. 77\*. Entoderm 59. Entwickelungsgeschichte 52. lactiferi 520 \*. Bedeutung derselnaso-lacrymalis 562 \*. ben 90. omphalo-entericus 85, 49 \*. postembry onale 90. pancreaticus 69 \*. Ependym 402\*. papillares 430 \*. Ependymfaden 346 \*. parolideus 44\*. Ephippium 204. Rivini 13 \*. Epicondylus 266. 296. santorinianus 69\*. Epidermis 504\* stenonianus 14\*. Epidermoidalgebilde 509\*. submaxillaris 18 \*. Epididymis 148. thoracicus 829\*. Epigastrium 322. venosus Arantii 72\*, 294\*, 847\*, Epiglottis 95\*. whartonianus 43 \*. Epiglottiswulst 100\*. wirsungianus 69\*. Dünndarm 56\*. Epineurium 427 \*. Epiphysen der Knochen 183. Duodenum 57\*. Epiphysis cerebri 360 \*. 390 \*. Dura mater 449\* Epiploon 83 \*. Duralscheide 533\*. Episternum 189, 263. Epistropheus 465. Epithelgewebe 95. E. Eponychium 510\*. Ecke 588 \*. Epoophoron 438\*. 470 \*. Eckzähne 21 \*. 23 \*. Erbsenbein 276. Ectoblast 59. Ernährungslöcher der Knochen 445. Ectoderm 59. Ersatzzähne 21\*. Ei 53. 457\* Ethmoidale 220. Eichel der Clitoris 487\*. Eustach'sche Klappe 207\*.

Trompete 48\*. 584\*.

Excavatio recto-uterina 67\*. 466\*.

recto-vesicalis 67\*. 436\*. > des Penis 181\*. 183\*.

vesico-ulerina 136\*. 166\*.

Excret 99.

Fissura petro-tympanica 214.

```
F.
Falx cerebelli 420 *.
   » cerebri 420*.
Fascia bucco-pharyngea 364*.
       cervicalis 875.
        Cooperi 452*.
       coraco-clavicularis 386.
       cribrosa 448.
       dentata 400*. 405*.
       dorsalis manus 427.
        endothoracica 412*.
       hypogastrica 194*.
       iliaca 434.
       infraspinata 407.
        lata 433, 438,
        lumbalis 402.
        lumbo-dorsalis 342, 348,
        nuchae 842.
       parolideo-masselerica 14*.
       pelvis 494*.
penis 485*.
       perinaei 194*.
        subscapularis 408.
        superficialis abdominis 393.
        temporalis 372.
        Tenoni 536 *.
        transversa 401.
Fasciculus arcuatus 413*.
           longitudinalis inferior 443*
           longitudinalis posterior 383*. retroflexus 392*.
            uncinatus 413*.
Fascien 334,
Fasciola cinerea 398*.
Faserhaut des Auges 585*.
Faserknorpel 444.
Faserverlauf im Gehirn 443*.
 Fauces 43*.
 Felsenbein 208.
 Femur 294.
 Fenestra ovalis 212, 567*.
          rolunda 242. 567*
          triquetra 212, 567*.
 Fersenbein 308.
 Fettgewebe 104.
 Fettpolster der Haut 506*.
 Fettzellen 104.
 Fibrae arcuatae externae 867*. 374*.
        arcuatae internae 370*.
        propriae 413*.
        rectae 371*.
 Fibula 200
 Fila olfactoria 434*.
 Filum terminale 341*. 354*.
 Fimbria des Ammonshorns 399*.
 Fimbriae oviductus 162*.
 Finger 278.
 Fissura Glaseri 214.
         olfactoria 40*.
```

orbitalis inferior 242.

orbitalis superior 242.

petro-occipitalis 246. petro-sphenoidalis 246.

```
Sylvii 395*.
       transversa cerebri 362*. 395*.
       tumpanico-mastoidea 213.
Fleisch 349.
Fleischhaut des Hodensackes 485*.
Flexura sigmoides 65*.
       iliaca 65*.
Flocculus 378*.
Flügelbein 203.
Flügelfortsatz 203, 206,
Flügelgaumengrube 242.
Flügelmuskel 372.
Foetus 64.
Folium cacuminis 377 *.
Folliculus dentis 19*.
         Graafii 157*.
solitäre 4*.
Fontanellen 251.
Fontaneliknochen 232.
Fonticuli 251.
Foramen alveolare 238.
         coecum linguae 31 *.
         coecum ossis frontis 217. 221.
         condyloideum anterius 201.
         condyloideum posterius 201.
         ethmoidale 221.
         incisivum 229.
         infraorbitale 227.
         intervertebrale 162.
         ischiadicum majus 290.
         ischiadicum minus 290.
         jugulare 214.
         jugulare spurium 308*.
         lacerum 206. 246.
         Magendii 388*.
         magnum 200.
         mandibulare 238.
         mastoideum 214.
         mentale 237.
         Monroi 364 *. 389 *
Foramina nutritia ossium 145.
Foramen obturatum 286.
         occipitale 200.
         opticum 207.
         ovale (oss. sphenoidei) 205.
         ovale (cordis) 207*.
         palatinum 230. 248.
         parietale 216.
         quadrilaterum 392.
         Rivini 580 *.
         rotundum 205.
Foramina sacralia 472.
Foramen spheno-palatinum 242.
         spinosum 205.
         stylomastoideum 211.
         supraorbitale 217.
Foramina Thebesii 207*.
Foramen thyreoideum 93*.
         transversarium 463.
         vertebrale 161.
```

Winslovii 83 \*.

Foramen zygomatico-faciale 232. zygomatico-orbitale 282. > zygomatico-temporale 232. Forceps 444\*. Formatico reticularis des Rückenmarks 845\*. der Medulla oblongata 374 \*. 874 \*. der Haube 886\*. Formelemente 47. Fornix cerebri 362\*. 378\*. Fossa acetabuli 288. axillaris 821. canina 227. condyloidea 201. cubitalis 266. digastrica 237 ileo-pectinea 448. iliaca 287. infraspinata 261. infratemporalis 242. intercondylea 295. ischio-rectalis 194 \*. jugularis 211. lacrymalis 218 navicularis 182\*, 186\*. ovalis 207\*. patellaris 554 \*. poplitea 445. pterygoidea 207. pterygo-palatina 242. sacci lacrymalis 248. sigmoides 270. spheno-maxillaris 242. subscapularis 261. supraspinata 261. Sylvii 395 \*. temporalis 242. transversa hepatis 72\*. triangularis 588\*. Fossula petrosa 211. Fovea axillaris 321. centralis 536\*. inguinalis 403. jugularis 820. ovalis 449. supraclavicularis 321. trochlearis 218. Foveola coccygea 80. Frenulum clitoridis 186\* epiglottidis 71\*. labii inferioris 9 \*. labii superioris 9\*. labiorum pudend. 186\*. linguae 27\*. praeputii 188\*. Frontal 45. Frontale 216. Frucht 64. Fruchthälter 463 \*. Fruchthof 64. Fruchthüllen 54. 82, 469\*. Fruchtwasser 85. Führungslinie 292. Funiculus anterior 343 \*.

Funiculus cuneatus 354 \*. gracilis 851\*. lateralis 448\*. posterior 848\*. pyramidalis 366\*. Rolandi 367\* spermalicus 152\* umbilicalis 88. Furchen des Großhirns 404 \*. Furchungshöhle 56. Furchungsprocess 55.
Fuß des Hirnstieles 387\*. Fußgelenke 811. Fußskelet 805. Fußsohle 306. Fußwurzel 306. Galea aponeurotica 868. Gallenblase 77\*. Gallengunge 77 \*. Gallengangcapillaren 76\*. Gallertgewebe 107. Gallertkern 464, 476. Ganglien 836\*. der Cerebro-spinal-Nerven 426\*. der Spinalnerven 464\*. des Sympathicus 492\*. Gangliennervensystem 492\*. Ganglienzellen 122. Ganglion cervicale inferius 196\*. cervicale medium 496\*. cervicale supremum 494\*. 496\*. ciliare 488\*. coccygeum 496\*. coeliacum 498\*. Gasseri 485\*. geniculi 446 \*. habenulae 392\*. impar 496\*. interpedunculare 392\*. intervertebrale 461\*. jugulare glosso-pharyngei 450 \*. jugulare vagi 453 \*. mesentericum superius 499\*. nasale 438 \*. ophthalmicum 488\*. olicum 442\* petrosum 450\* semilunare. 435\*. solare 498\* spheno-palatinum 438\*. Ganglia spinalia 426 \*. Ganglion spirale 572\*. sublinguale 444\*. submaxillare 444\*. Ganglia sympathica 492\*. Gartner'scher Canal 454\*. Gaster 54 \*. Gastrula 58.

Gaumen, harter 248. 7\*.

> weicher 7\*. 34\*.

Gaumenbein 230.

Gaumenbogen 34\*. Gitterschicht 392\*. Gaumenfalten 9\*. Gaumenleisten 9\*. Gaumensegel 84\*. Gebärmutter 168\*. Gebiss 20\* Gefäßhaut des Centralnervensystems 419\*. des Gehirns 428\*. des Auges 532\*, 585\*. Gefäßhof 73. Gefäßscheide 223\*. Gefäßsystem 196\*. erstes 72. Gefensterte Membran 410. Geflechte der Nerven 426\*. 462\*.

der Venen 222\*. Gegenecke 588\* Gegenleiste 588 \*. Gehirn, Anlage desselben 70.

Bau desselben 364\*. Differenzirung desselben 356 \*. Gehirnnerven 429\*. Gehörgang, äußerer 243. 586\*. innerer 210. Gehörknöchelchen 284. 584\*. Gehörorgan 568\*. Gehörsteinchen 578\*. Gekröse 49\*. 83\*. Gelatinöse Substanz des Rückenmarks 346\*. 347\*. Gelber Fleck des Auges 536\*. Gelber Körper 460\*. Gelenke, Bau derselben 452. Entwickelung derselben 450. Gelenkformen 455. Gelenkfortsätze 161. Gelenkkapsel 452. Gelenkknorpel 438, 443, Gelenkkopf 152. Gelenklippe 152. Gelenkpfanne 152. Gelenkschmiere 151.
Geniculum nervi facialis 446\*. Genitalfalte 476\* Genitalhöcker 476\*. Genitalkörperchen 526\*. Genitalstrang 438\*.
Genitalwulst 476\*. Geruchsorgan 527\*. Geschichte der Anatomie 3. Geschlechtsorgane, männliche 139\*. weibliche 453\*. Geschmacksorgan 529\*. Gesichtsbeuge 75. Gesichtsknochen 499. Gesichtsmuskeln 358. Gewebe 93. Differenzirung 129. Gewebelehre 94. Gewölbe des Gehirns 362\*. 378\*. Gießbeckenknorpel 94\*. Gingira 9\*. Ginglymus 456. Giraldès' Organ 145\*.

Glabella 217. 369. Glandulae 99. Glandula bartholiniana 188. Glandulae brunnerianae 61\*. buccales 11\*. ceruminiferae 517 \*. circumanales 517\*. Glandula coccygea 275\*. Cowperi 182\*. intercarotica 235\*. Glandulae labiales 41\*. lacrymales 560 \*. lactiferae 518\*. linguales 12\*. lymphaticae 325\* glomiformes 546\*. Meibomii 558\*. molares 11\*. Pacchioni 422 \*. palatinae 11\*. Glandula parotis 14\*. Glandulae Peyeri 62\*. Glandula pinealis 390 \*. piluitaria 360\*. 391\*. prostatica 179\*. Glandulae salivales 12\*. sebaceae 517\*. Glandula sublingualis 12\*. submaxillaris 42 \*. Glandulae sudoriparae 546\*. Glandula suprarenalis 122\*. thymus 418\*. thyreoides 115 Glandulae tracheales 405\* tysonianae 485\*. Glans clitoridis 487\*. penis 181\*, 183\*, Glaskörper 534\*. 536\*. 550\*. Glastafel 245. Gliedmaßen, Entwickelung derselben 82. Skelet derselben 258. Glisson'sche Kapsel 74\*. Globus pallidus 412\*. Glomeruli 122\*. 180\*. Glomeruli olfactorii 409\*. Glomus 101. Glottis 102\*. Glutäalfalte 433. Goll'scher Strang 354\*. Graaf'sche Bläschen 457. Graue Substanz 336\*. Grenzstrang 493\*. Grenzstreif 388\*. Griffelfortsatz 214. Grimmdarm 62\*. Großhirn 364\*. Faserverlauf 413\*. Großhirnrinde 402\*. Großhirnschenkel 385\*. Großhirnsichel 420\*. Grundbein 204. Grundmembran 109. Gubernaculum Hunteri 148\*.

Gürtelschichte der Med. oblongata 872\*. der Sehhügel 392\*. Guthrie'scher Muskel 192\*. Gynäcomastie 522\*. Gyri des Großhirns 404\*.

#### H.

Haarbalg 511\*. Haare, Entwickelung und Bau derselben 511\*. Haargefäße 196\*. 221\*. Haarscheide 513\* Haarwechsel 515\*. Haarzellen 578\*. 576\*. Hakenbein 277. Hakenbündel 413\*. Hallux 340. Halsanschwellung des Rückenmarks 344\*. Halsmuskeln 875. Halsnerven 463\*. Halsrippen 464. Halswirbel 463. Hamatum 277. Hammer 235, 581\*. Hammerfalten 584\*. Hamulus carpi 277. lacrymalis 224.

> pterygoideus 207. Handmuskeln 426.

Handskelet 274. Handwurzel 275. Harder'sche Drüse 559\*. Harnblase 433\*. Harncanälchen 127\*. Harngang 86. Harnleiter 125\*. 183\*. Harnorgane 424\*. Harnröhre, männliche 178\*.

weibliche 136\*. Harnsack 86.

Hasner'sche Klappe 562\*. Haube 372\*. 383\*. 445\*. Haubenbündel 398\*. Haubenkern (rother Kern) 386\*. Haustra coli 63\*. Haut, äußere 504\*. Hautdrüsen 547\*.

Hautmuskeln 325. Hautplatte 68. Hautschleimbeutel 507.

Hautsinnesorgane 525\*. Hauttalg 518\*. Havers'sche Canälchen 435.

Lamellen 435. Helicotrema 570\*.

Helix 588\*. Hemisphären des großen Gehirns 860\*. des kleinen Gehirns 375\*. Hemmungsbänder 454.

Hepar 69\*. Hermaphroditismus 489\*. Hernien 449. Herz, Anlage desselben 201\*.

Herz, Bau desselben 203\*. Herzarterien 282\*. Herzbeutel 215\*. Herzgrube 322. Herzmuskulatur 212\*. Herzobren 202\*. 203\*. Herzvenen 300\* Hexenmilch 523\* Hiatus aorticus 891. canalis Fallopii 211.

canalis sacralis 474.

oesophageus 891. Highmorshöhle 227. Hilfsbänder 451, 454. Hinterhauptsbein 199. Hinterhauptsgelenk 178. Hinterhauptsloch 200. Hinterhauptsschuppe 204. Hinterhirn 357\*.

Hinterhorn des Rückenmarks 847\*. des Seitenventrikels 404\*. Hinterstrang des Rückenmarks 848\*. 851\*.

Hippocampus 897\*. Hirci 590\*. Hirnanhang 78, 360\*, 394\*. Hirnhäute 418\*.

Hirnkapsel 194. Hirnsand 890 \*. Hirnschenkel 359 \*. 385 \*.

Hirpsichel 420\*. Hirnstamm 865\*

Hirnstiel 359\*. 385\*. Hirnventrikel 863 \*. Histologie 94. Hoden 440 \*. Hodenhüllen 450\*. Hodensack 478\*. 185\*.

Hörflecke 578\*. Hörhaare 578\*. Horleiste 573 \*.

Hohlvene 801\*.

Horner, graue des Rückenmarks 344\*. der Seitenventrikel 400\*. Hörnerv 572\*

Hohlvenen, Entstehung derselben 296\*. Hornblatt 66. Horner'scher Muskel 867. Hornhaut 532\*. 538\* Hornschichte der Oberhaut 505\*. Hornstreif 388\*.

Hüftbein 286. Hüftbeinloch 286. Hüftgelenk 296. Hüftlochnerv 482\*. Hüftmuskeln 433. Hüftnerv 485\*.

Hüllen des Centralnervensystems 418 \*.

Humerus 265. Humor aqueus 586\*. Hunter'scher Canal 448. Hyalinknorpel 143. Hyaloidea 551\*.

Hydatiden des Nebenhodens 445\*. Hymen 469\*.

١

Hyoid 240. Hypertrichosis 515\*. Hypochondria 322. Hypophysis cerebri 78. 360\*. Hypothenar 427. Hypsicephalie 257.

Jacobson'sche Anastomose 434\*. Jacobson'scher Knorpel 226. Jacobson'sches Organ 10\*. Jejunum 58\*. lleo-sacral-Gelenk 289. Ileum 58\*. Impressiones digitatae 248. Incisivi 20 \*. Incisores 20 \*.

Incisura acetabuli 288.

- cardiaca 406\*
- ethmoidalis 217.
- interlobaris 407 \*.
- intertragica 588\*.
  - ischiadica 288.
- jugularis 201.
- mastoidea 209.

Incisurae santorinianae 587\*. Incisura sigmoides 270.

- supraorbitalis 217. >
- vertebralis 162.

Incus .235. 584\*.

Infundibula 410\*.

Infundibulum der Nasenhöhle 44\*. >

des Oviducts 161\*.

des dritten Ventr. 360\*. 391\*.

Inscriptiones tendineae 328.

Insel 395\*. 404\*. Insertion der Muskeln 327.

Integumentum commune 503\*. 504\*.

Intercellularstructur 98.

Intercellularsubstanz 49. 105.

Interglobularräume 47\*.

Intermedium 275.

Interparietale 200.

Intervertebralscheiben 460.

Intestinum coecum 62\*.

- colon 62\*. 65\*.
- crassum 62\*.
- duodenum 57\*.
- jejunum 58\*. ileum 58\*.
- reclum 66\*.
- tenue 56\*.

Introitus vaginae 186\*.

Intumescentia cervicalis 344\*.

lumbalis 344\*.

Jochbein 232.

Jochbogen 232. 242.

Iris 532\*. 544\*.

- Isthmus Aortae 228\*. faucium 8\*. 34\*. >
  - Vieussenii 207\*.

Juga alveolaria 229. 237.

· cerebralia 248.

Jugale 232. Jugum petrosum 210.

K.

Kahnbein 275. Kammern des Herzens 197\*. Kammmuskel 442.

Kammmuskeln des Herzens 206\*.

Kapsel der Gelenke 151.

> des Linsenkernes 410\*.

Kapselband 151. 158.

Karyokinese 50.

Kaumuskein 370.

Kehldeckel 92\*. Kehlkopf 91\*.

Keilbein 209.

Keilbeine 808.

Keilstrang 844\*. 354\*. 375\*.

Keimblase 57.

Keimbläschen 53.

Keimblätter 57.

Keimdrüse 121\*. 137\*, 153\*.

Keimepithel 488\*. 455\*.

Keimfleck 53.

Keimscheibe 64.

Kerkring'sche Falten 59\*.

Kern 47.

Kernkörperchen 48.

Keule 367\*. Kiefergelenk 238.

Kiemenbogen 74.

Kiemenspalten 76.

Kittsubstanz 98.

Klappdeckel 393\*. 404\*.

Klappen des Herzens 204\*.

der Lymphgeläße 322\*. der Venen 228\*.

Klappwulst 377\*.

Kleinhirn 358\*. 375\*.

Kleinhirn-Seitenstränge 354\*. Kleinhirnstiele 378\*, 379\*.

Kleinhirnzelt 420\*.

Knieganglion 446\*.

Kniegelenk 304.

Kniehocker 385\*. 388\*.

Kniekehle 445.

Kniescheibe 300.

Knöchel 299. 300.

Knochen, Bau derselben 442.

Entwickelung derselben 433.

Verbindungen 448.

Knochengewebe 115.

Knochenkern 138. Knochenmark 146.

Knochennaht 449.

Knochenzellen 445.

Knopfgelenk 456.

Knorpelcranium 494.

Knorpelgewebe 412.

Knorpelhaut 433.

Knotengeflecht 453\*

Körperarterien 230\*

Körperkreislauf 198\*.

Kopf, Entwickelung desselben 74. Kopfderm, Bau 4\*. 6\*. Kopfdarmhöhle, Genese derselben 71. Differenzirung derselben 6\*. Kopfknochen 197. Kopfkrümmung 75. 375\*. Kopfmuskeln 857. Kopfnicker 377. Kopfniere 121\*. Kopfplatten 67. Kopfskelet 194. Kranzarterien 232\*. Kranznaht 216. Kranzvenen 300\*. Kreislauf 196\*. fotaler 226\*. Kreislauforgane 196\*. Kreuzbänder des Kniegelenks 202. Kreuzband des Fußes 450. Kreuzbein 170. Krummdarm 57\*. Kryptorchismus 450\*. Krystallinse 554\*. Kugelgelenk 156. Kugelkern 881\*. Labdrüsen 56\*. Labia 7\*. Labia majora 186\*. minora 186\*. Labium glenoidale 452. Labyrinth des Hörorgans 563\*. Bau desselben 578\*. Entwickelung desselben 565\*, häutiges 565\*. knöchernes 567\*. Labyrinthbläschen 563\*. Labyrinthe des Siebbeins 221. Labyrinthwasser 566\*. Lacertus fibrosus 409. Lacrymale 228. Lacuna muscularis 449. > vasorum 449. Lacunae Morgagnii 483\*. Lagebezeichnung 44. Lagena 567\*. Lambdanaht 202. Lamina basilaris der Schnecke 574\*. cribrosa 220. modioli 570\* papyracea 221. perpendicularis 321. quadrigemina 359\*. spiralis membranacea 574\*. spiralis ossea 570 \*. terminalis 364\*. vitrea (oss.) 215. vitrea 540 \*.

Längsbündel, hinteres 383\*. Lanugo 544\*. 515\*.

Läppchen 101.

Lappen 404.

```
Laqueus 385 *.
Larynæ 94 *.
Lateral 44.
Leber 69.
      Entwickelung 70*.
      Bau derselben 74 *.
Lederhaut 506*.
Leerdarm 57*.
Leibeshöhle 4*
Leiste der Auricula 588*.
      gezahnte 400 *. 405 *.
Leistenband 396.
Leistencanal 402.
Leistengruben 408.
Leistenhernie 408.
              angeborne 454*.
Leistenringe 397. 402.
Leitband 188*.
Lema 558 *.
Lemniscus 885*.
Lendenanschwellung des Rückenmarks
         841*
Lendenwirbel 468.
Lens crystallina 551 *
Leucocyten 107, 499*.
Lidrinne 557*.
Lidfalte 557*.
Lieberkühn'sche Drüsen 61*.
Lion 882 *
Ligament 458.
Ligamentum acromio-claviculare 264.
Ligamenta accessoria 154.
            alaria des Occipitalgelenkes
               480.
            alaria genu 808.
            annularia 427.
Ligamentum annulare pedis 450.
            annulare radii 272.
            annulare stapedis 583*.
            apicis dentis 180.
            apicum 177.
            arcuatum 288.
            arcuatum inferius 290.
            Bertini 297.
            Botalli 229*.
            calcaneo-cuboideum dors. 316.
            calcaneo - cuboideum plantare
               346.
            calcaneo-fibulare 812.
            calcaneo-naviculare plant. 816.
            capituli costae 191.
            capituli fibulae 805.
            capitulorum metacarpi trans-
versa 281.
Ligamenta
            capitulorum metatarsi trans-
               versa 347.
Ligamentum capsulare 151.
            carpi dorsale 418, 426.
           carpi interossea 281.
Ligamenta
Ligamentum carpi volare prof. 283.
            carpi volare transversum 284.
               427.
Ligamenta carpo-metacarpea 282.
Ligamentum cartilagineum 316.
```

```
Ligamentum ciliare 540*.
                                                Ligamentum ovarii 175*.
                                                             ovario-pelvicum 167*.
Ligamenta coli 63*.
Ligamentum colico-lienale 333 *.
                                                Ligamenta palpebralia 558*.
Ligamenta colli costae 191.
                                                Ligamentum patellae 801.
Ligamentum conicum 94 *.
                                                             peclinatum iridis 542*.
                                                             phrenico-lienale 333*.
            conoides 264.
            coraco-acromiale 262.
                                                             piso-hamatum 284.
            coraco-brachiale 268.
                                                             piso-metacarpeum 284.
            coraco-claviculare 264
                                                             popliteum obliquum 303.
            coronarium hepatis 82*.
                                                             Poupartii 396.
                                                             pterygo-maxillare 238.
            costo-claviculare 265.
            costo-xiphoidea 192.
                                                             pubo-femorale 297.
            crico-arytaenoideum 95*.
                                                 Ligamenta pubo-prostatica 181*.
            crico-thyreoideum 94 *.
                                                 Ligamentum pulmonale 112*.
            crico-tracheale 94*.
                                                 Ligamenta radiata 192.
            cruciata digitorum (manus) 427.
                                                 Ligamentum radiatum carpi 283.
Ligamenta
            cruciata gonu 802.
                                                             rhomboides 283.
Ligamentum cruciatum des Occipito-verte-
                                                             sacro-coccygeum 478.
                bral-Gelenkes 180.
                                                             spinoso-sacrum 290.
             cruciatum pedis 450.
                                                             spirale (cochleae) 574*.
             cuboideo-naviculare obliq. 847.
                                                             sterno-claviculare 265.
                                                 Ligamenta
            cuneo-metatarsale obliq. 317.
                                                             sterno-costalia 192.
                                                Ligamentum stylo-hyoideum 214. 240.
            deltoides 312.
            denticulatum 421*.
                                                             stylo-maxillare 238.
Ligamenta
           flava 440. 458.
                                                             suspensorium dentis epistrophei
Ligamentum fundiforme 452.
                                                                 480.
            gastro-lienale 333*.
                                                             suspensorium hepatis 74*, 80*.
             Gimbernati 396.
                                                             suspensorium penis 394. 485*.
            glosso-epiglotticum 34*.
                                                Ligamenta
                                                             talo-calcanea 812.
            hepato-duodenale 53*. 80*.
hepato-gastricum 58*. 80*.
                                                             talo-fibularia 312.
                                                 Ligamentum talo-naviculare dorsale 316.
            hepato-gastro-duodenale 80*.
                                                             teres femoris 297.
            hepato-phrenicum 82*.
                                                             teres hepatis 72*. 81*.
            hepato-renale 81*.
                                                             teres uteri 455*.
            hepato-umbilicale 72*. 81*.
                                                             thyreo-arytaenoideum\,95^{+}.\,101^{+}.
            hyo-epiglotticum 95*.
                                                             thyreo-hyoideum 93*. 401*.
                                                             tibio-fibularia 308. 305.
            ileo-femorale 297.
                                                Ligamenta
                                                Ligamentum transversum carpi 283.
            ileo-lumbale 289.
            ileo-sacrale 289.
                                                             transversum scapulae 262.
            incudis posterius 582*.
                                                             transversum des Atlanto-occi-
            infundibulo-pelvicum 466*.
                                                                pital-Gelenkes 180.
                                                             trapezoides 264.
triangulare 81*. 481*. 494*.
            inguinale 396.
Ligamenta
            intercarpalia 281.
                                                             tuberculi costae 191.
Ligamentum interclaviculare 265.
                                                             tuberoso-sacrum 289, vaginale 149*, 151*.
Ligamenta
            intercostalia 191.
            intercruralia 477.
            intermetatarsalia 346.
                                                             vaginalia 427.
                                                Ligamenta
                                                Ligamentum vesico-umbilicale laterale 279*.
Ligamentum intermusculare 335.
                                                             vesico-umbilicale medium 124*.
            intermusculare brachii 409.
                                                             vocale 95*.
            interosseum antebrachii 273.
            interosseum cruris 805.
                                                Ligula 381*.
Ligamenta
            interspinalia 477.
                                                Limbus Vieussenii 207*.
            intertransversaria 177.
                                                Linea alba 394.
                                                      aspera 294.
            intervertebralia 476.
            ischio-sacralia 289.
                                                       axillaris 322.
Ligamentum laciniatum 450.
                                                       Douglasii 899.
            latum uteri 155*.
                                                       glutaea 286.
                                                       ileo-peclinea 287. 291.
            longitudinale anterius 178.
            longitudinale posterius 178.
                                                       innominata 287. 291.
Ligamenta
            mallei 582*.
                                                       intercondylea 296.
Ligamentum malleoli fibulae 305.
                                                       mammillaris 322.
                                                       mylo-hyoidea 237.
            metatarsale transversum 819.
            mucosum 803.
                                                       nuchae 201.
                                                       papillaris 321.
            nuchae 177.
```

```
Linea parasternalis 321.
                                               Lymphscheiden 322*.
      poplitea 299.
                                               Lymphspalten 821*.
      scapularis 822
                                               Lymphzellen 404*. 200*.
      Spigelii 400.
                                               Lyra 899*.
      sternalis 821.
      temporalis 241.
                                                                  M.
      terminalis 291.
Lingua 27*.
                                               Macula acustica 573*.
Lingula cerebelli 377*.
                                                     cribrosa 568*.
                                                      germinativa 58.
        mandibulae 288.
        sphenoidalis 204.
                                                      lutea 536*, 548*.
Linse, Bau derselben 554*.
                                               Magen 54*.
       Entwickelung 530*.
                                               Mahlzähne 24*.
Linsenkern des Großhirns 440*. 411*.
                                               Malleolus 299, 300,
Linsenkernschlinge 415*.
                                               Malleus 235.
                                               Malpighi'sche Pyramide 128*.

Körperchen der Milz 334*.
Linsenstern 552 *.
Lippen 7*.
Lippendrüsen 11*.
                                                                         der Niere 122*.
Liquor cerebro-spinalis 422 *.
Littre'sche Drüsen 483*.
                                                              Genese derselben 122*.
                                               Mamma 518*.
Lobulus 101.
                                               Mammartasche 320 *.
        auriculae 588*.
        centralis 877*.
                                               Mammillarlinie 322.
Lobus 101.
                                               Mandel 84*.
                                               Mandelkern 412*.
      biventer $78*.
                                               Mandibula 236.
Mannliche Geschlechtsorgane 439*.
      caudatus 73*
      centralis 894*. 404*.
       cuneiformis 378*.
                                               Mark der Knochen 446.
      frontalis 394*.
                                               Markhöhle 489. 444.
      gracilis 877*.
                                               Markleisten 376*.
       lungtus 877*.
                                               Markräume 144. 146.
                                               Marksegel, hinteres 878*.
      occipitalis 394*
      olfactorius 362*. 895*.
                                                          vorderes 879*.
      parietalis 394*.
                                               Markstrahlen 129*.
      paracentralis 405*
                                               Markzellen 446.
      quadrangularis 877*.
                                               Marsupium 308.
      quadratus 78*.
                                               Mastdarm 62*.
       semilunaris 877*.
                                               Maxilla inferior 236.
       Spigelii 78*.
                                                      superior 227.
      temporalis 394*.
                                               Meatus acusticus externus 213. 586 *.
Locus coeruleus 382*.
                                                      acusticus internus 210.
                                                      narium 244. 39*.
Lückzähne 22*.
                                               Meckel'scher Knorpel 234.
Luftrohre 408 *.
Luftwege 90*.
                                               Medial 44.
Luftzellen 409*.
                                               Median 44.
Lumbalwirbel 468.
                                               Mediastinum 405 *.
                                               Medulla oblongata 358*. 363*.
Lunatum 275.
Lungen 405 *.
                                                       spinalis 388*.
                                               Meduliarplatte 66. 337 *.
Lungenarterien 229*.
Lungenbläschen 109*.
                                               Medullarrinne 66. 837 *.
Lungenkreislauf 497*.
                                               Meibom'sche Drüsen 558*.
Lungenvenen 298*.
                                               Membrana aponeurotica 335.
Lungenwurzel 106*.
                                                          atlanto-occipitalis 179.
Lunula 510 *.
                                                          capsularis 558*.
Luys'scher Körper 392*.
                                                          chorio-capillaris 540*.
Lymphcapillaren 321*.
                                                          decidua 89. 172*.
                                                          Descemetii 539*.
Lymphdrüsen, Bau derselben 325*.
Lymphe 200*.
Lymphfollikel 323 *.
                                                          flaccida 530 *.
                                                          granulosa 458*.
Lymphgefaße 824*.
                                                          hyaloidea 551*.
Lymphgefaßsystem 198 *. 820 *.
                                                          intermuscularis 835.
Lymphherzen 323*.
                                                          interossea 158.
Lymphknoten 325*.
                                                          interossea antebrachii 273.
Lymphräume 323*.
                                                          interossea cruris 305.
```

Membrana limitans externa 546\*. Montgomery'sche Drüsen 522\*. limitans interna 546 \*. Monticulus 377\*. mucosa 3\*. Morgagni'sche Hydatide 463 \*. obturatoria 288. Tasche 401\*. pharyngo-basilaris 45\*. Morphologie 1. pupillaris 553 \*. Morula 56. Müller'scher Gang 138\*. 153\*. quadrangularis 95 \*. Reissneri 574\*. Mundbucht 76. reticularis 577\* Mundhöhle 7\*. Ruyschiana 540 \*. Muscheln der Nasenhöhle 244. 39\*. serosa 5\*. Musculus abductor coccygis 405. abductor digiti quinti manus 480. abductor digiti quinti pedis 465. abductor hallucis 463. sterni 192. submucosa 3 \*. subserosa 6\*. suprachorioidea 589 \*. abductor pollicis brevis 428. abductor pollicis longus 424. tectoria 578\*. adductor femoris brevis 443. adductor femoris longus 442. thyreo-hyoidea 93\*. tympani 579\*. adductor femoris magnus 443. tympani secundaria 571\*. adductor femoris minimus 444.
adductor hallucis 464. vocalis 102\*. Meninges 418\*. Menisci interarticulares 451. adductor pollicis 429. anconaeus 411. Menisci des Kniegelenks 301. Mesenteriolum 85\*. anconaeus brevis 411. Mesenterium 49\*. 83\*. anconaeus externus 411. Entstehung desselben 86\*. anconaeus internus 411. Mesoarium 154 \*. anconaeus longus 411. Mesocephalie 257. anconaeus parvus 412. Mesocoecum 85 \*. anconaeus quartus 412. Mesocolon 66\*. 85\*. antitragicus 589\*. Musculi arrectores pilorum 514\*. Mesoderm 59. Musculus ary-epiglollicus 96\*. Mesodermsegmente 67. attollens auris 368. Mesogastrium 84 \*. Mesometrium 466\*. attrahens auris 368. Mesonephros 132\*. auricularis anterior 368. Mesorchium 439\*. auricularis posterior 368. Mesorectum 66\*, 86\*. auricularis superior 368. Mesotenon 336\*. auriculo-frontalis 359. Metacarpus 278. auriculo-labialis 359. Metamer 67. azygos uvulae 37 \*. Metatarsus 309. biceps brachii 409. biceps femoris 445. biventer cervicis 354. Metanephros 424\*. Metazoen 58. Milch 524\*. biventer maxillae inferioris 873. Milchdrüsen, Bau derselben 520\*. brachialis internus 411. brachio-radialis 421. Entwickelung 548\*. Milchgänge 520\*. broncho-oesophageus 51 \*. Milchsaftgefäße 334\*. buccinator 364. Milchzähne 20\*. bucco-labialis 364. Durchbruch derselben 24\*. bucco-pharyngeus 46\*. Milz 332 \*. bulbo-cavernosus 192\*. Mitose 50. caninus 363. Mitteldarm 49\*. 56\*. cephalo-pharyngeus 45\*. cerato-arytaenoideus 98\*. Mittelfleisch 176\*. Mittelfuß 309. cerato-cricoideus 96\*. cerato-pharyngeus 47\* Mittelhand 278. Mittelbirn 357\*, 359\*, 384\*. cervicalis ascendens 351. Modiolus 570 \*. cervicalis descendens 351. Mohrenheimsche Grube 385. chondro-glossus 32 \*. Molarzähne 21\*. chondro-pharyngeus 47\*. Moll'sche Drüsen 517\*. ciliaris 540\*. Mondbein 275. ciliaris Riolani 538\*. Monro'sches Loch 364 \*. circumflexus palati 36\*. cleido-hyoideus 379. Mons veneris 322.

```
Musculus electo occipitales 877.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Musculus flexor digitorum pedis commusi-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           longus 458.
flexor digitorum pedis brevs 415
flexor digitorum pedis per 2000
                                                                                   11514 2448 403.
                                                                                     completed major $54.
                                                                                     complicated mines $54.
                                                                                     .cht marthu verreigere.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    466.
                                                                                     The release event events with a square,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             flexor dig. ped. perforant +15
                                                                                     compression meethers 1984.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sexon baltures treves 463
                                                                                   terer ballions longer 450
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ferror publics breeze $28.
ferror pin ins simple +62
                                                                                     . ym. v. + 398 131*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               moved as $66.
                                                                                     *Ell too See Seen States
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               pacinimist 423
                                                                                     The state of the season was the season of th
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Master power as
                                                                                        a may a green many and make and $6 th.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LANGER LANGE OF A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             pranticipalities 12 °
                                                                                        , and the common to w
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             per some production 1773
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             printer John British 3 ---
                                                                                        Control of a state of the state
                                                                                      A Salanta & Sec.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Last -Sharphares - 1"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             P. 204. - 3100 Philmer 7
                                                                                      A ......
                                                                                            PROPERTY MENTER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CHARLES BOTTON ANE
                                                                                          will be a sink
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRODUCE BOOKS AND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             grande est
                                                                                            car con and made sp
                                                                                        45 75 - 55 - 47 - 442 - 455 - 5
45 75 - 55 75 - 47 - 47 - 48 - 75 75 - 55 - 75<sup>8</sup>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             e artistation in the second se
                                                                                        and the control of th
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Broken 197 1824
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11 - Maria
                                                                                            4 * - * 4,
                                                                                          . - . .
                                                                                                                                  Track of the Section 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . . . . . .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pa - me
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             en 1, en 1
                                                                                                                          . . .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ٠...
                                                                                                                              . .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . . . . .
                                                                                                                            ....
                                                                                                                            ~ .
                                                                                                                            ...
                                                                                                                        •• .
```

Musculus lumbo-costalis 351. Musculus quadratus lumborum 402. radialis externus 421. radialis internus 415. Musculi lumbricales manus 480. lumbricales pedis 467. recto-coccygei 67\*. Musculus malaris 367. Musculi mallei externus 593\*. recto-uterini 67\*. mallei internus 586 \*. Musculus rectus abdominis 894. rectus capitis anticus 881. rectus capitis lateralis 856. masseter 370. mentalis 365. multifidus 354. rectus capitis posticus 856. mylo-hyoideus 874. rectus femoris 440. mylo-pharyngeus 46\*. rectus oculi externus 555\*. nasalis 365. rectus oculi inferior 565\*. oblique ascendens 398. rectus oculi internus 555\*. oblique descendens 396. rectus oculi lateralis 555\*. rectus oculi medialis 555\*. obliquus abdominis externus 896. obliquus abdominis internus 398, rectus oculi superior 555\*. obliquus auriculae 590 \*. Musculi retractores uteri 166\*. obliquus capitis inferior 857. Musculus retrahens auris 368. obliquus capitis superior 356. rhombo-atloides 849. obliquus oculi inferior 556\*. rhomboides 844. obliquus oculi superior 555\*. risorius Santorini 862. obturator externus 445. rotatores dorsi 354. Musculi obturator internus 487. Musculus sacro-lumbalis 351. occipitalis 369. sacro-spinalis 849. omo-hyoideus 378. sartorius 439. opisthothenar 854. Musculi scaleni 381. opponens digiti quinti manus 480. Musculus semimembranosus 446. opponens digiti quinti pedis 465. semispinalis 352. opponens pollicis 429. semitendinosus 446. orbicularis oculi 867. serratus anticus major 386. orbicularis oris 861. serratus anticus minor 886. orbitalis 554\*. serratus posticus 846. soleus 455. palato-glossus 37\*. palato-pharyngeus 88\*. spheno-staphylinus 86\*. palato-staphylinus 87\*. sphincter ani externus 189\* palmaris brevis 427. palmaris longus 415. sphincter ani internus 67\*. cloacae 488\* Musculi papillares 204 \*. sphincter colli 358. pectinati 206\*. sphincter laryngis 98\*. sphincler oris 861. Musculus pectineus 442. pectoralis major 384. sphincter pupillae 542\*. pectoralis minor 886. sphincter pylori 54\* sphincter vesicae 185\*. peroneus brevis 453. peroneus longus 452. spinalis 352. peroneus tertius 451, 458. splenius 849. stapedius 588 \*. perpendicularis linguae 33\*. petro-staphylinus 36\*. sternalis 884. pharyngo-palatinus 38\*. sterno-cleido-mastoideus 376. piriformis 487\*. sterno-hyoideus 377. plantaris 456. sterno-thyreoideus 379. pleuro-oesophageus 51 \*. stylo-glossus 82\*. popliteus 457. stylo-hyoideus 374 procerus nasi 367. 869. stylo-pharyngeus 47\*. pronator quadratus 420. subanconaeus 412. pronator teres 414. subclavius 386. psoas major 434. subcostalis 389. psoas minor 484. subcruralis 449. pterygoideus externus 872. subcutaneus colli 360. faciei 359. pterygoideus internus 372. pterygo-pharyngeus 46\*. subfemoralis 442. pyramidalis 395. subscapularis 408. quadratus femoris 438. supinator brevis 423. quadratus labii inferioris 363. supinator longus 421. quadratus labii superioris 863. supraspinatus 406.

Mutterkuchen 89. 474\*. Myocardium 203\*. 212\*.

Musculus suspensorius duodeni 58\*. temporalis 871. tensor fasciae latae 485. tensor tympani 583 \*. tensor veli palatini 86\*. teres major 408. teres minor 407.  $thyreo-ary tae noide us \, inferior \, 98 \ref{shift}.$ thyreo-arytaenoideus internus thureo - arutaenoideus superior thyreo-epiglotticus 99\*. thyreo-hyoideus 379. thyreo-membranosus 99\*. thyreo-pharyngeus 47\*. tibialis anticus 454. tibialis posticus 457. trachelo-mastoideus 852. tragicus 589\*. transversalis 350. transversalis plantae 464. transversalis lumborum 402. transverso-analis 193\*. transverso-spinalis 858. transverso-urethralis 494\*. transversus abdominis 400. transversus auriculae 590 \*. transversus linguae 83\*. transversus menti 362. transversus nuchae 869. transversus perinaei profundus 191 \*. transversus perinaei superficialis 194\*. 198\*. transversus thoracis 889. trapezius 842. triangularis 364. triangularis sterni 889. triceps brachii 444. triceps surae 456. ulnaris externus 428. ulnaris internus 446. urethralis 191\*. vastus externus 441. vastus internus 441. vastus lateralis 444. vastus medialis 441. vastus medius 440. zugomaticus 862. Muskelbinden 884. Muskelbündel 825. Muskelfasern 120. Muskelfortsatz 161. Muskelgewebe 448. Muskellehre 819. Muskeln 324. Bau derselben 325. Wirkung derselben 884. Muskelplatte 68. Muskelsystem 349. Anordnung desselben 337. Muskelzellen 449.

Mutterbänder 466\*.

Myomeren 322. N. Nabel 80. Nabelarterien 85. 279\*. Nabelbläschen 87. Nabelring 894. Nabelschlinge 49\*. Nabelstrang 88. Nabelvene 85. 817\*. Nachgeburt 475\*. Nachhirn 837\*. Nacken 349. Nackenband 477. Nackenbeuge 75. Nackenhöcker 73. Nägel 509\*. Nahrungskanal 48 \*. Nahtknochen 252. Nahtverbindung der Knochen 149. Nares 38 \*. Nasale 224. Nase 77. Nasenbein 224. Nasenfortsatz 77. Nasenfurche 77. Nasengänge 244. 39\*. Nasenböhle 244. 38\*. Nasenmuscheln 244. 39\*. Nasenscheidewand 225. 244. 88\*. Nasenschleimhaut 41\*. Naviculare 275. 308. Nebeneierstock 453\*. 470\*. Nebenhoden 448\* Nebenhöhlen der Nase 220. 40\*. Nebenkern der Olive 364\*. Nebenmilzen 883 \*. Nebennieren 500\*. Nerven 125. 425 \*. Nervenfasern 125. Nervengewebe 122. Nervenknäuel 525 \*. Nervenplexus 428\*. Nervenscheide 427\*. Nervensystem 333\*. centrales 336\*. 887\*. peripherisches 425 \*. Nervenzellen 122. 385 \*. Nervus abducens 446\*. accessorius Willisii 457 \*. acusticus 449 \*. 572 \*. alveolares inferiores 445\*. Nervi alveolares superiores 439\*. ano-coceygei 494 \*. auriculares anteriores 441\*. Nervus auricularis magnus 465 \* auricularis posterior 448\*. auriculo-temporalis 444 \*. axillaris 469\*.

brachiales 470\*

Nervus buccinatorius 441\*.

Nervi cardiaci 497. Nervus carotico-tympanicus 451\*. caroticus 494\* Nervi cerebrales 429 \*. cerebro-spinales 425 \*. cervicales 468\*. Nervus cervicalis descendens 466\*. Nervuli ciliares breves 438\*. > ciliares longi 437\*. Nervus circumflexus 469\*. coccygeus 491\*. cochlearis 450\*. collateralis ulnaris 475\*. communicans faciei 447\*. communicans fibularis 487\*. communicans, tibialis 489\*. crotaphilico-buccinatorius 440\*. cruralis 483\*. Nervi cutanei abdominis anteriores 478\*. cutanei abdominis laterales 478\*. Nervus cutaneus brachii externus 470\*. cutaneus brachii internus major 472\*. cutaneus bra chii internus minor 472\* cutaneus brachii posterior inferior 475 \*. cutaneus brachii posterior superior 474 \*. cutanei clunium inferiores 485\*. Nervi cutanei clunium posteriores 480\*. culanei clunium superiores 439\*. Nervus cutaneus cruris posterior 487\*. cutaneus dorsi pedis externus 489\*. cutaneus dorsi pedis internus 487\*. cutaneus dorsi pedis medius 488\*. culaneus femoris externus 482\*. cutaneus femoris internus 483\*. cutaneus femoris medius 483\*. cutaneus femoris posterior 485\*. cutaneus humeri posterior 469\*. Nervi cutanei pectoris anteriores 478\*. cutanei pectoris laterales 478\*. cutanei perinaei 485\*. dentales 439\*. 445\*. digitales dorsales manus 473\*. 476\*. digitales dorsales pedis 488\*. digitales plantares 490\*. digitales volares 474\*. 474\*. Nervus dorsalis clitoridis 491\*. dorsalis penis 491\*. dorsalis scapulae 469\*. ethmoidalis 437\*. ethmoidalis posterior 487\*. facialis 446\* femoralis 483 \*. fibularis 487 \*. frontalis 486\*. genito-cruralis 482\*. genito-femoralis 482\*. glosso-pharyngeus 450\*. glutaeus inferior 484\*. glutaeus superior 484\*. haemorrhoidales inferiores 491\*. Nervus hypoglossus 458\*.

Nervus Jacobsonii 451\*. ileo-hypogastricus 484\*. ileo-inguinalis 481\*. infraorbitalis 439 \*. infratrochlearis 487\*. Nervi intercostales 477\*. Nervus intercosto-humeralis 478\*. interosseus cruris 489\*. interosseus externus 471\*. interosseus internus antebrachii 474 \*. ischiadicus 485\*. ischiadicus minor 484\*. labiales anteriores 482\*. Nervi labiales inferiores 446\*. labiales posteriores 485 \*. labiales superiores 440\*. Nervus lacrymalis 436\*. laryngeus inferior 455\*. laryngeus medius 454\*. laryngeus superior 434\*. lingualis 448\*. lumbales 479\*. Nervi Nervus lumbo-inquinalis 482\*. mandibularis 445\* masselericus 444 \*. masticatorius 440 \*. maxillaris inferior 440 \*. 445 \*. maxillaris superior 437\*. meatus auditorii externi 441 \*. medianus 470\*. mentalis 446\*. musculo-cutaneus 470\*. mylo-hyoideus 445\*. nasales anteriores 437\* Nervi nasales interni 437\*. nasales laterales 440\*. » nasales posteriores 488\*. Nervus nasalis externus 437\*. naso-ciliaris 436 \*. naso-palatinus 439 \*. obturatorius 482 \*. occipitalis magnus 463 \*. occipitalis minor 464\*. oculomotorius 482\*. oesophagei 455\*. Narvi Nervus olfactorius 431 \*. ophthalmicus 436\*. opticus 480\*. Bau desselben 533\*. palatini 488\*. Nervi palpebrales inferiores 440 \*. palpebrales superiores 437\*. Nervus patheticus 434\*. perforans 470\*. perinaei 491 \* Nervi Nervus peroneus 486\*. peroneus profundus 488\*. peroneus superficialis 487\*. petrosus profundus major 438\*. petrosus profundus minor 452\*. petrosus superficialis major 488\*. 447\* petrosus superficialis minor 448\*. 452\*.

Nervus phrenico-abdominalis 467\*. phrenicus 466\*. plantaris 490\*. pneumo-gastricus 453\*. plerygoideus externus 442\*. pterygoideus internus 442 \*. pterygo-palatinus 439 \*. pudendus 494 \*. pudendus inferior 485\*. pudendus longus 485\*. radialis 4744 recurrens 457\*. recurrens rami primi n. trig. 436\*. recurrens rami secundi n. trigemini 487\*. recurrens rami tertii n. trigemini 440\*. recurrens vagi 455\*. respiratorius externus 468\*. respiratorius internus 466\*. sacrales 479\*. Nervi Nervus saphenus major 484\*. saphenus minor 488\*. Nervi scrotales anteriores 481\*. scrotales post. 485 \*. Nervus septi narium 489\*. Nervi sinu-vertebrales 492\*. Nervus spermaticus externus 482\*. spheno-ethmoidalis 437\*. spheno-palatinus 438\*. Nervi spinales 461\*. Nervus spinosus 440 \* Nervi splanchnici 497\*. Nervus stapedius 447\*. stylo-hyoideus et digastricus 448\*. subclavius 468\* subcutaneus colli inferior 466\*. subcutaneus colli medius 466\*. subcutaneus colli superior 449\*. subcutaneus malae 487\*. sublingualis 445 \*. Nervi submaxillares 444\*. Nervus suboccipitalis 463\*. Nervi subscapulares 468 \*. supraclaviculares 466\*. Nervus supraorbitalis 486\*. suprascapularis 469\*. supratrochlearis 486\*. suralis 489 \*. sympathicus 492\*. temporalis pro/undus 442\*. temporalis superficialis 444 \*. tensoris tympani 448. tensoris veli palatini 443\*. tentorii 436\*. thoracales 476\*. Nervi thoracici anteriores 468\*. Nervus thoracicus longus 468\*. thoracicus posterior 468\*. 469\*. tibialis 488 \*. tracheales 455\*. Nervi Nervus trigeminus 434\*. trochlearis 484\* tympanicus 454\*,

Nervus ulnaris 478\*. vagus 452\*. vestibularis 449\*. vidianus 488\*. zygomatico-facialis 488\*. zygomatico-temporalis 488\*. Nest 878\* Netz, großes 88\* kleines 80 \*. Netzbeutel 84 \*. Netzhaut 584 \*. 585 \*. Netzknorpel 445. Neurilemma 126. Neuroglia 429. 837 \*. Nidus avis 878 \*. Nieren, Bau derselben 424\*. 426 \*. Entwickelung derselben 125\*. Nierenarterien 268\*. Nierenbecken 425\*. 482\*. Nierenkelche 125\*. 132\*. Nierenpapillen 428\*. Nierenpyramiden 428\*. Nierenvenen 845\* Nodulus Arantii 205\*. cerebelli 378\* Santorini 100 \* Wrisbergii 100\*. Normalconjugata 294. Nuck'scher Canal 455\*. Nucleolus 47. Nucleus 48. ambiguus 454\*. amygdalae 412\*. arciformis 872\*. caudatus 401\*. 410\*. cuneatus 868\*. dentatus cerebelli 884 \*. fastigii 884\*. globosus 881\*. gracilis 868\*. lentiformis 400\*. olivaris 864 \*. Nuclei pontis 874 \*. Nucleus pulposus 164. 176. pyramidalis 869\*. tegmenti 886\*. Nussgelenk 457. Nymphae 477\*. 486\*. O.

Oberarmknochen 265.
Oberhaut 504\*.
Oberkiefer 227.
Oberschenkeiknochen 294.
Obez 383\*.
Occipitale 499.
Occiput 244.
Odontoblasten 446. 49\*.
Obsophagus 50\*.
Ohr 586\*.
Ohrklappe 588\*.
Ohrknorpel 588\*.
Obrknoten 442\*.

Ohrmuschel 589 \*. Ohrschmalzdrüsen 587\*. Ohrspeicheldrüse 44\*. Ohrtrompete 48\*. 584\*. Olecranon 270. Oliva 367\*. Olivenkern 368\*. oberer 374\*. Olivenkleinhirnbahn 878\*. Olivenzwischenschichte 370\*. Omentula 68\*. Omentum majus 68\*. 88\*. minus 83 \*. Omoplata 260. Ontogenie 1. 52. Oolemma 58. Operculum 395\*. 404\*. Ora serrata 535\*. Orbiculus ciliaris 540\*. Orbita 242. 554\*. Orbito-sphenoid 207. Organ 4. 38. Organismus 4. 88. Organsystem 39. Organsysteme 43. Origo der Muskeln 327. Orthocephalie 257. Orthognathie 257. Os basilare 204. capitatum 276. centrale 275. 306. coccygis 173. coxae 286. cuboides 309 cuneiforme 808. ethmoidale 220. femoris 294. frontale 216. hamatum 277. humeri 265. hyoides 240. ilei 286. Incae 203. incisivum 229. innominatum 286 intermaxillare 229. intermedium 275. interparietale 200. ischii 287. jugale 232. lacrymale 223. lunatum 275. magnum 276. malae 232. maxillare inferius 286. superius 227. multangulum majus 276. minus 276. nasale 224. naviculare 308. occipitale 199. palatinum 230. parietale 215.

petrosum 208.

Os pisiforme 276. praemaxillare 229. priapi 184\*. pterygoideum 203. pubis 288. radiale 275. sacrum 470. scaphoides 275. sphenoidale 203. squamosum 208. temporis 208. trapezium 276. trapezoides 276. triquetrum 276. turbinatum 222. tympanicum 208. ulnare 276. uncinatum 277. vomeris 225. zygoniaticum 232. Ossa carpalia 275. intercalaria 252. metacarpalia 278. metatarsalia 309. sesamoidea 327. suprasternalia 189. tarsalia 806. Ossicula auditus 234. 584 \*. Bertini 205. 222. Wormiana 252. Ossiculum lenticulare 285. Ossification 433. 436. Ossificationspunkt 438. Osteoblasten 116. Ostium arteriosum 204\*. atrio-ventriculare 204 \*. venosum 204\*. Otoconie 578\*. Otolithen 573\*, Ovarium 155\*. Oviduct 161\*. Ovum 53. P. Pacchioni'sche Granulationen 246, 422\*. Pacini'sche Körperchen 428. 474\*. Palatinum 230. Palatum durum 248. 7\*. molle 7\*. 34\*. Palma 274. Palpebrae 557\*. Pancreas 68 \*. Panniculus adiposus 506\*. carnosus 844, 861, Papilla acustica basilaris 575\*. Papillae clavatae 28\*. cutis 506\*.

fliformes 28 \*.

fungiformes 28\*.

foliatae 28\*.

Papilla mammae 518\*. 521\*.

Papilla lacrymalis 537\*. Papillae linguae 28\*. Papilla nervi optici 536\*. Papillae renales 128 \*. tactus 526\* vallatae 28\*. Papillarlinie 822. Papillarmuskeln 204 \*. Paradidymis 145. Paraplasma 47. Parasternallinie 822. Parietale 245. Paroophoron 458\*. Parotis 44\*. Parovarium 158\*. Patella 300. Paukenfell 579\*. Paukenhöhle 209. 579\*. Paukensaite 447\*. Paukentreppe 574\*. Pecten pubicus 288. Pedunculi cerebelli 378\*. cerebri 359 \*. Pelvis 285. renis 432 \*. Penicilli lienis 333\*. Penis 477\*, 183\*. Penisknochen 184\*. Pepsindrüsen 56 \*. Pericardialhohle 215\*. Pericardium 203\*. 215\*. Perichondrium 133, 148. Perichorioidealraum 540\*. Perilymphe 566\*. Perimysium 825. Perinaeum 176\* Perineurium 427\*. Periorbita 554 \*. Periost 188, 184, 143. Peritonealhöhle 5\*. Peritoneum 5 \*. Perone 300. Pes anserinus 446\*. » hippocampi major 397\*. 899\*. minor 402\*. Petrosum 208. Peyer'sche Drüsen 62\*. Pfanne 152. Pfeilerzellen 576\*. Pfeilnaht 216. Pferdeschweif 421 \*. 462 \*. Pflüger'sche Schläuche 457\*. . Pflugscharbein 225. Pförtner 52\*. Pförtnerklappe 54\*. Pfortader 345\*. Pfropf 384 \*. Phalangen der Finger 270. der Zehen 820. Pharunx 42\*. Pharynxtasche 45\* Pharynxtonsille 45\*. Philtrum 38\*. Phylogenie 4. 92. Physiologie 40. Pialscheide 588\*.

Pia mater 419\*. 423\*. Pigmentzellen 440. Pisiforme 276. Placenta 89, 475\*, Planum nuchale 202. occipitale 201. orbitale 228. popliteum 294. temporale 241. Plattenepithel 93. Platycephalie 257. Platysma myodes 359. Ploura 112\*. Pleurahöhle 5\*. 442\*. Pleuro-peritoneal-Höhle 5\*. Plexus aorticus 499\*. brachialis 467\*. cardiacus 455 \*. carolicus 497\*. 498\*. caudalis 481\*. cavernosus 500 \*. cervicalis 464 \*. chorioides 388\*. 404\*. ventriculi lateralis 424\*. quarti 385\*. 424 \*. ciliaris 540\*. coccygeus 481\*. coeliacus 498\*. coronarius cordis 498\*. ventriculi 498\*. cruralis 480\*. deferentialis 499\*. entericus 499\*. femoralis 480\*. ganglioformis 458\*. gastricus 457\*. hepaticus 498\*. hypogastricus 499\*. ischiadicus 481\*. lienalis 498\*. lumbalis 484 \*. lumbo-sacralis 480\*. lymphatici 327 \*. mesentericus 499\*. myentericus 499\*. nodosus 458\*. oesophageus 456\*. parolideus 446\*. pharyngeus 454\*. prostaticus 499\*. pudendus 481\*. pulmonalis 456\*. 498\*. renalis 499\*. sacralis 480\*. solaris 498\*. spermaticus 499\*. spiralis 572\*. suprarenalis 499\*. thyreoideus 498\*. tympanicus 454\*. utero-vaginalis 499 \*. venosus basilaris 305 \*. haemorrhoidalis 818\*.

| Ti                                                                  | . D                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Plexus venosus pampiniformis 345*.                                  | Processus maxillaris 222.                                           |
| » » pterygoideus 807*.                                              | > muscularis der Wirbel 161.                                        |
| » pudendalis 818*.                                                  | der Stellknorpel 94*.                                               |
| » » sacralis 318*.                                                  | obliquus 161.                                                       |
| » » sanlorinianus 318*.                                             | odontoides 165                                                      |
| » » spermaticus 845*.                                               | > palatinus 228.                                                    |
| » venosi spinales 312*.                                             | paramastoides 201.                                                  |
| <ul> <li>venosus vaginalis et uterinus 818*.</li> </ul>             | > pterygoideus 208.                                                 |
| > vesicalis 318*.                                                   | > pyramidalis gl. thyr. 116.                                        |
| vesicalis 499*.                                                     | » reticularis d. Rückenmarks 845*.                                  |
| Plicae adiposae 153.                                                | » spinosus 161.                                                     |
| Plica ary-epiglottica 100*.                                         | > styloides ossis temporum 211, 214.                                |
| Plicae Douglasii 166*.                                              | styloides radii 270.                                                |
| Plica epigastrica 402.                                              | > styloides ulnae 270.                                              |
| <ul> <li>fimbriata 28*.</li> <li>glosso-epiglottica 99*.</li> </ul> | <ul> <li>supracondyloideus 267.</li> <li>temporalis 237.</li> </ul> |
| Plicae Kerkringii 59*.                                              | > temporalis 237. > transversus 464.                                |
| Plica nervi laryngei 100*.                                          | vaginalis 207.                                                      |
| Plicae palmatae 164*.                                               | > des Peritoneum 148*.                                              |
| Plica semilunaris 559*.                                             | 455 *.                                                              |
| > sublingualis 28*.                                                 | > vermiformis 64*.                                                  |
| Plicae sigmoideae coli 63*.                                         | vocalis 94*.                                                        |
| > synoviales 153.                                                   | xiphoides 188.                                                      |
| > villosae 55*.                                                     | > zygomaticus 242,                                                  |
| Polster 388*.                                                       | Prognathie 237.                                                     |
| Pomum Adami 94*.                                                    | Prominentia laryngea 91*.                                           |
| Pons Varolii 358*. 378*.                                            | Promontorium der Wirbelsäule 181.                                   |
| Ponticulus 884 *.                                                   | des Petrosum 212.                                                   |
| Porencanăle 99.                                                     | Pronephros 120 *.                                                   |
| Porta hepatis 72*.                                                  | Prostata 479*.                                                      |
| Portio vaginalis 169*.                                              | Protoplasma 47.                                                     |
| Praecuneus 405*.                                                    | Proximal 45.                                                        |
| Praemaxillare 229.                                                  | Pterygoid 203.                                                      |
| Prämolarzähne 22 *.                                                 | Pulpa der Milz 333*.                                                |
| Praeputium 488*.                                                    | » der Zähne 16*.                                                    |
| Präsphenoid 203.                                                    | Pulsadern 496*. 217*.                                               |
| Prelum abdominale 401.                                              | Pulvinar 297.                                                       |
| Primitivfalten 65.                                                  | > des Thalamus 888*.                                                |
| Primitivorgane 39.                                                  | Puncta lacrymalia 557*.                                             |
| Primitivrione 65.                                                   | Punctum Axum 827.                                                   |
| Primitivstreif 65.                                                  | > mobile 827.                                                       |
| Primordialcranium 494.                                              | Pupille 535 *.                                                      |
| Primordialei 457*.                                                  | Purkyne'sche Fäden 244*.                                            |
| Processus accessorius 169.                                          | > Zellen 379*.                                                      |
| alveolaris 229.                                                     | Putamen 411*.                                                       |
| <ul> <li>articularis 161.</li> </ul>                                | Pylorus 52*.                                                        |
| > mandibulae 237.                                                   | Pyramide des Cerebellum 378*.                                       |
| <ul> <li>ciliares 585*. 540*.</li> </ul>                            | Pyramiden 366 *.                                                    |
| > clinoidei 204. 207.                                               | Pyramidenfortsätze 129*.                                            |
| > cochleariformis 212.                                              | Pyramidenkern 369*.                                                 |
| > condyloides 287.                                                  | Pyramidenkreuzung 366*. 369*.                                       |
| > coracoides 261.                                                   | sensible 370*.                                                      |
| > coronoides 237.                                                   | Pyramidenseitenstränge 350*.                                        |
| > costarius 463.                                                    | Pyramidenstränge 850*. 866*.                                        |
| > ensiformis 188.                                                   | Pyramidenvorderstränge 350*.                                        |
| > falciformis 290.                                                  | Pyramidenzellen 403.                                                |
| > fasciae latae 449.                                                | Pyramides posteriores 382*.                                         |
| > folianus 236. 581 *.                                              | Pyramis vestibuli 568*.                                             |
| > interjugularis 201. 210.                                          |                                                                     |
| > jugalis 212.                                                      | Q.                                                                  |
| • jugularis 201.                                                    |                                                                     |
| » lacrymalis 222.                                                   | Quastengeflecht 345*.                                               |
| > mammillaris 169.                                                  | Querfortsatz 461.                                                   |
| mastoides 209.                                                      |                                                                     |

R. Rabenschnabelfortsatz 260. Rachen 48 \*. Rachenenge 84 \*. Radiale 275. Radiatio caudicis 414\*. corporis callosi 414\*. thalami optici 414\*. Radio-carpal-Gelenk 280. Radio-ulnar-Gelenk 274, 278. Radius 269. Randbogen 862\*. 396\*. Randwülste 404\* Raphe meduliae oblongatae 870 \*. 874 \*. palati duri 9\*. perinaei 478\* pharyngis 45\*. pontis 870\*. scroti 485. Rautengrube 359\*. 365\*. Decke derselben 358\*. 884\*. Recessus cochlearis 568\*. ellipticus 568\*. glosso-epiglotticus 81\*. labyrinthi 565\*. laryngeus 400\* peritoneales 89 \*. sphaericus 568\*. Rectum 63 \*. 66 \*. Regenbogenhaut 541\*. Regio olfactoria 42\*. 527\*. respiratoria 42\*. subthalamica 892\*. Regionen des Körperstammes 849. Reißner'sche Membran 574. Renes 124 \*. Respirationsbündel 372\*. 454\*. Respirationsorgane 90 \*. Rete mirabile 225\*.

> mucosum Malpighii 504\*. vasculosum Halleri 142\*. Retina, Anlage derselben 534\*. Bau derselben 535\*. 545\*. Retinacula tendinum 448. Retinaculum peroneorum 454\*. Retroperitonealhernien 89 \*. Riechbein 220. Riechgrube 77. 527\*. Riechkolben 883\*. Riechlappen 362 \*. 895 \*. Riechnerven 484\*. Riechspalte 40 \*. Riechstreif 408\* Riechzellen 528\* Riegel 888 \*. Riemchen 383\*. Riesenzellen 446. Rima olfactoria 40 \*. Rinde des Großhirns 402\*.

> Kleinhirns 379\*.

Ringband 272\*. Ringknorpel 93\*.

Rippen 459, 483.

Rippenbogen 193. Rippenknorpel 484. 487. Röhrenknochen 439. Rolando'sche Furche 405\*. Rolando'scher Strang 367 \*. Rollmuskein des Oberschenkels 436. Rosenmüller'sche Grube 48\*. Rosenmüller's Organ 470\*. Rosenvene 349\*. Rostrum sphenoidale 205\*. Rotatio 157. Rotula 800. Rückenmark, Anlage \$38\*. außeres Verhalten 342 \*. . innere Structur 344\*. Rückenmarknerven 464\*. Rückenmuskeln 841. Rückgrat 160. Rückgratcanal 161. Rudimentare Organe 44. Rumpf, Entwickelung desselben 78. Rumpfskelet 465. Ruthe 488 \*. 8. S romanum 65 \*. Sacculus 565\*. Saccus endolymphaticus 565\*. > lacrymalis 562\*. vitellinus 79. Sacralnerven 479\*. Sacralwirbel 470. Sacrum 470. Saulen des Gewölbes 389\*. Sagittal 48. Salpinx 584\*. Samen 442\*. Samenbläschen 445\* Samencantichen 442\*. Samenfäden 142\*. Samenhügel 480 \*. Samenleiter 145\*.

Samenstrang 452\*.
Sammelröhren 429\*.
Sarcolemma 424.
Settel 204.
Sattelknopf 204.
Sattelknopf 204.
Sattellehne 204.
Sattellehne 204.
Sattelwinkel 258.
Saugadern 498\*.
Saum 899\*.
Scala tympani 570\*.

vestibuli 574\*.
Scapha 588\*.
Scapha 588\*.
Scaphoephalus 246.
Scaphoid 275.

Scapula 260.

Schädel 497.

Altersverschiedenheiten 256.
Schädelbalken 496.
Schädelbasis 245.
Schädelformen 257.

## Register.

Schweißporus 547\*. Schädelgruben 250. Schädelknochen 199. Schwellkörper 478\* Schafhaut 84. > der Clitoris 187\*. Schaltknochen 252. des Penis 189\*. Schwertfortsatz 488. Schambein 288. Sciera (Scierotica) 532 \*. 537 \*. Schambogen 291. Schamfuge 290. Scrobiculus cordis 322. Schamlippen 477\*. Scrotum 478\*. 485\*. Scheide 169 \*. Sebum cutaneum 518\*. palpebrale 558\*. Secret 99. Scheidenfortsatz 448\* Scheidengewölbe 469\*. Secundinae 475\*. Sehhügel 859\*. 388\*. Scheidenhäute des Hodens 450\*. Scheidenklappe 169\*. Scheidenvorhof 177\*. 186\*. Sehhügelstrahlung 444\*. Sehloch 535\*. Scheitel 241. Sehnen 327. Scheitelband 484 \*. Scheitelbein 215. Sehnenbogen 385. Scheitelhöcker 75. Sehnengewebe 411. Scheitellappen 894\*. Sehnenhaube 368. Schenkelcanal 449. Sehnenhaut 327. Schenkelhernien 449. Sehnenrollen 837 Sehnenscheiden 336. Schenkelringe 447. Sehnery 480\*. 538\*. Schiebegelenk 457. Sehnervenkreuzung 394\*. 394\*. Schienbein 298. Schilddrüse 445\*. Schildknorpel 92\*. Sehorgan 529\*. Seitenhorn des Rückenmarks 845\*. Schläsenbein 208. Seitenplatten 68. Seitenrumpfmuskeln 839\*. Seitenstrang 343\*. 350\*. Schläfenfascie 374. Schläfenlappen 394\*. Seitenventrikel des Gehirns 364\*. 396\*. Schläfenmuskel 374. Schlagadern 217\*. 400 \*. Sella turcica 204. Schleife 885\*. Semicanalis tensoris tympani 210. Schleifenschichte 387\*. tubae Eustachii 210. Schleimbeutel 836. Semilunarklappen 205\*. subcutane 507\*. Schleimdrüsen 44\*. Septum linguae 32\*. Schleimgewebe 407. membranaceum cordis 214\*. mobile nasi 88\*. Schleimhäute 3\* Schleuderband 452. nasi 244. Schlüsselbein 262. pellucidum 362 \*. Seröse Höhlen 4\*. Schlund 50\*. Schlundkopf 42\*. Hülle 84. Schmeckbecher 529\*. Serosa 5\*. Serum 200\*. Schmeckzellen 529\*. Schmelz 17\*. Sesambeine 327. Schmelzkeim 48\* Sharpey'sche Fasern 486. Sichel des Großhirns 420\*. Schmelzorgan 48\* Schmelzprismen 47\*. Siebbein 220. Siebbeinzellen 234. Schnecke 569\*. Schneckenfenster 212. 570 \*. Siebflecke 568\* Schneidezähne 20 \*. Sinnesepithel 404. Sinnesorgane, allgemeiner Bau derselben 523\*. Schnepfenkopf 480\*. Schollenmuskel 455. Sinus 520\*. Schoßfuge 290. alae parvae 304\*. Schraubengelenk 456. Schulterblatt 260. cavernosus 804\*. Schultergelenk 267. circularis 304\*. Schultergürtel 259. coronarius 800\*. costo-mediastinalis 114\*. Schulterhöhe 261. ethmoidalis 40\*. Schuppe des Hinterhauptbeines 201. des Schläfenbeins 212. frontalis 217. Schuppennaht 214. genitalis 439\*. 453\*. 480\*. Schwanz 82. intercavernosus 304\*. Schweißdrüsen 516\*. lactiferus 521\*.

Sinus lateralis 808\*. longitudinalis sup. 808\*. maxillaris 227. Morgagnii 101\*. occipitalis 808 \*. petrosus 808 \*, 804 \*. phrenico-costalis 114\*. piriformis 100\*. pocularis 480\*. quartus 939 \*. rectus 308\*. rhomboides 382 \*. sagittalis 803 \*. sphenoidalis 205. tarsi 308. tentorii 808\* terminalis 175\*. transversus (ven.) 803\*. transversus pericardii 208\*. 215\*. uro-genitalis 124\*. Valsalvae 205\* valvularum 223\*. Situs transversus viscerum 89\*. Sitzbein 287. Sitzhöcker 287. Skelet, Zusammensetzung 459. Skeletsystem 182. Entwickelung desselben 438. Smegma praeputii 185\*. Somite 67. Sonnengeflecht 498 \*. Speiche 269. Speicheldrüsen 44\*. Speichelkörperchen 36 \*. Speisebrei 56\* Speiserohre 50 \*. Sperma 442\*. Spermakern 55. Spermatozoen 142\*. Sphenoidale 208. Sphincter ani tertius 67\*. laryngis 98\*. oris 361\* pylori 54\*. Spina angularis 205. dorsalis 160. helicis 588\*. ischiadica 288. mentalis 287. nasalis (oss. frontis) 218. nasalis anterior 229. nasalis posterior 232. trochlearis 218. tympanica 582\*. Spinalganglien 854\*. Spinalnerven 464\*. Spindel 569 \*. Spinnwebenhaut 424\*. Spiralplatte 570 \*. Splanchnologie 44. Splen 332\*. Splenium 397\*. Spongioblasten 547\*. Spongiosa der Knochen 148.

Spongiosa, Architectur derselben 444. Sprungbein 806. Sprunggelenk, oberes 844. unteres 812. Spulwurmmuskeln 430. Squama occipitis 200. Squamosum 208. Stäbchen 548\* Stabkranz 414\* Stammlappen 894\*. 404\*. Stammstrahlung 444\*. Stammzone 67. Stapes 235. 584\*. Staphyle 34\* Steigbügel 285. 581\*. Steißbein 478. Steißdrüse 275 \*. Stellknorpel 94\*. Stellulae Verheyenii 432\*. Stenson'scher Gang 40\*. Sternum 188. Stimmband 95\*. Stimmmembran 402\*. Stimmnerv 455 \*. Stimmritze 102\*. Stirnbein 216. Stirnfortsatz 77. Stirnnaht 248. Strahlenblättchen 553\*. Strahlenkranz 540\*. Stratum bacillosum 548\*. corneum 505 \*. Malpighii 504\* zonale der Med. oblong. 874\*. zonale der Sehhügel 8924 zonale der Vierhügel 886\*. Streckung 882. Streifenkörper (Streifenhügel) 864\*. 404\*. Striae acusticae 382\*. 450\*. Stria cornea 388\*. Striae longitudinales 898\*. medullares 389 \*. obtectae 398\*. Stria terminalis 388\*. Striae transversae 398\*. Stria vascularis 574\*. Strickkörper 367\*. 377\*. Stützgewebe 405. Subarachnoidealgewebe 418\*. Subarachnoidealraum 448\*, 422\*. Subduralraum 448\*, 420\*. Subiculum 405\*. Sublingualdrüse 42\*. Submucosa 8\*. Subserosa 6 \*. Substantia adamantina 47 \*. compacta 485. 448. eburnea 16\*. ferruginea 382 \*. gelatinosa centralis 846\*. gelatinosa Rolandi 847\*. nigra 885 \*. perforata anterior 408\*. perforata posterior 391\*.

Substantia spongiosa d. Rückenmarks 848\*. spongiosa der Knochen 148. Substanz, graue 336\*. weiße 336\*. Sulci arteriosi 248. des Großhirns 404\*. Sulcus basilaris 373 \*. coronarius cordis 202\*. Jacobsonii 211. pterygo-palatinus 230. Rolandi 405 \*. sigmoides 210. spiralis 575\*. tumpanicus 213. Supercilia 515 \*. 554 \*. Sustentaculum tali 308. Sutura 149. Sutura coronalis 216. frontalis 218. incisiva 229. lambdoides 202. mastoidea 214. occipitalis 202. palatina 228. sagittalis 216. squamosa 214. Sylvische Wasserleitung 359\*. 384\*. Sylvische Spalte 395\*. Grube 895 \*. Sympathicus 492\*. Sympathisches Nervensystem, Allgemeines 426 \*. Symphyse 290. Synarthrose 148. Synchondrose 149. Synchondrosis petro-occipitalis 214. 246. sacro-coccygea 176. spheno-basilaris 204. spheno-petrosa 214. 246. Syndesmose 149. Synergisten 332. Synostose 150. Synovia 151. 158. Synovialfalten 454, 453. Synovialmembran 458. Synovialsäcke 336. Sustole 204\*. Taenia medullae oblongatae 383\*. medullaris 389\*. Taeniae coli 63\*. musculares 68\*. Talgdrüsen 517\*. Talus 306. Tangentialfasern 380\*. 403\*. Tapetum 413\*. nigrum 581\*. 550\*. Tarsaldrüsen 559\*. Tarsus 306.

der Augenlider 557\*.

Taschenband 95 \*.

Tastballen 507 \*.

Taschenklappen 223\*.

Tastkörperchen 526\*. Tastpapillen 526\*. Tastzellen 525\* Tegmentum 385 \*. Tegmen tympani 210. Tela chorioides inferior 358\*. 424\*. chorioides superior 890 \*. 424 \*. Temporale 208. Tenon'sche Kapsel 556\*. Tentorium cerebelli 420\*. Teratologie 38. Testis (Testiculus) 440 \*. Textur 94. Thalamus opticus 359 \*. 388 \*. Thenar 427. Thoracalnerven 476\*. Thorax 192. Thränenbein 223. Thränenbucht 557\*. Thränencanälchen 564 \*. Thränendrüsen 560 \*. Thränenfurche 77. Thränennasengang 243, 562\*. Thränenpunkte 557\*. 564\*. Thranensack 562 \*. Thrän ensee 557\*. Thymus 418\* Thyreoides 415 \*. Tibia 298. Tonsilla 34\*. cerebelli 378 \*. Torus occipitalis 203. Trabeculae carneae 213\*. Trachea 108\*. Tractus ileo-tibialis 488. intermedio-lateralis 345\*. olfactorius 895\*. 408\*. opticus 888\*. 393\*. spiralis foraminulentus 571\*. Tragus 588\*. Trapezbein 276. Trapezoidbein 276. Trichter 360 \*. Trigeminus 434\*. Trigeminusgruppe 430 \*. Trigonum cervicale 321. Lieutaudii 135 \*. 180 \*. Petiti 298, Tripus Halleri 269\*. Triquelrum 276. Trochanter 294. Trochlege 337. Trochlea humeri 266. Trocho-ginglymus 157. Trommelfell 579\*. Trommelfelltaschen 588\*. Truncus anonymus 234\*. broncho-mediastinalis 329\*. costo-cervicalis 254 \*. intestinalis 384\*. jugularis 827\*. lumbalis 330 \*.

lumbo-sacralis 480.

lymphaticus 327\*.

Uterus 468.

l'terus masculinus 480\*.

Utriculus 565\*. Truncus mammarius 829\*. subclavius 828\*. Uvea 541\*. thyreo-cervicalis 250\*. Uvula 84 \* Tuba Eustachii 44 \*. 584 \*. cerebelli 378\*. Fallopii 461\*. Tuber cinereum 391\*. frontale 217. Vagina 169\*. ischii 287. vasorum 225\*. maxillare 227. Vaginae tendinum 336. mentale 287. Vaginalportion 469\*. olfactorium 408\*. Vagus 552. parietale 215. Vagusgruppe 484\*. valvulae 877\*. Vallecula Reilii 376\*. Valleculae 400\*. Tuberculum articulare 213. Valvula Bauhini 65\*. ileo-pubicum 288. Lisfrancii 486. bicuspidalis 241\*. Loweri 206\*. coli 65\*. pharyngeum 200. Eustachii 207\*. foraminis ovalis 207\*. Heisterii 78\*. pubicum 288. Rolandi 367\*. ileo-colica 65\*. scaleni 186. Tubuli Belliniani 127\*. mitralis 211\*. pylori 54\*. seminiferi 440 \*. uriniferi 127\*. Thebesii 207 \*. Tunica adnata 141\*. tricuspidalis 210\*. albuginea d. Hodens 444\*. triglochin 210\*. dartos 185\*. Vieussenii 800\*. fibrosa des Auges 535\*. Valvulae atrio-ventriculares 204\*. 210\*. nervea 582\*. 211\* propria der Drüsen 109. Kerkringii 59\*. semilunares 205\*, 214\*, 212\*. vaginalis communis 151\*. vaginalis propria 151\*. venarum 223\*. vasculosa des Auges 585\*. Varietäten 38, 42. Türkensattel 204. Varolsbrücke 358 \*. 373 \*. Turbinale 222. Vas aberrans 444\*. Tympanicum 208. deferens 444\*. Tyson'sche Drüsen 485\*. epididymidis 444\*. spirale 578 \*. U. Vasa aberrantia hep. 79\*. Ulna 270. absorbentia 320 \*. Ulnare 276. chylifera 384\*. Umbo 580 \*. efferentia testis 144\*. Uncinatum 277. interlobularia 74\*. Unques 509 \*. intralobularia 75\*. Unterhautbindegewebe 506\*. lactifera 334\* Unterhorn 400 \*. lymphatica 321\*. Unterkiefer 236. vasorum 225\*. vorticosa 541\*. Unterkiefergelenk 288. Unterschenkelknochen 298. Vater'sche Körperchen 428. 474\*. Unterzunge 27\*. » 'sches Diverticulum 78\* Urachus 86. 424\*. Velum meduliare anterius 379 \*. Ureier 157\*. Ureter 125\*. 138\*. Urethra 186\*. 178\*. medullare posterius 378\*. palatinum 84\*. Vena angularis 306\*. Urethralgänge 437 \*. anonyma 297\*, 804\*. Urniere 121\* Venae auditivae internae 806\*. Urnierenband 438\*. auriculares 307\*. 308\*. Urnierengang 68. 423\*. Vena axillaris 809\* Uro-genital-Sinus 476\*. azygos 297 \*. 804 \*. 814 \*. männlicher 478\*. basilaris 806\*. weiblicher 185\*. basilica 310\*. Uro-genital-System 121\*. Venae basi-vertebrales 848\*. Ursprung der Muskeln 327. Urwirbel 67. brachiales 809\*.

Vena brachio-cephalica 297\*. 804\*.

bronchiales posteriores 342\*

Venae bronchiales anteriores 299\*.

```
Venae palpebrales 306*.
Venae bulbosae 482*.
     cardinales 293*.
                                                Vena parva cordis 801*.
Vena cava ascendens 348*
                                                 Venae phrenicae 845*.
                                                Vena poplitea 849*.
      cava descendens 304*.
      cava inferior 313*.
                                                  > portae 315 *.
      cava superior 301*
                                                 Venae profundae penis 318*.
                                                Vena pudenda externa 319*.
      cephalica antebrachii 309*.
      cephalica descendens 310*.
                                                Venae pulmonales 298*.
      cephalica humeri 840*.
                                                Vena renalis 315*.
      cephalica pollicis 310*.
                                                      sacralis lateralis 348*.
                                                      sacralis media 318*.
Venae cerebrales 805 *.
                                                      salvatella 810*.
Vena cervicalis profunda 802*.
      circumflexa ileum interna 319*.
                                                       saphena 849*.
Venae comitantes 319*.
                                                       spermatica 345*.
    coronariae ventriculi 816*.
                                                       subclavia 809*.
Vena cruralis 318*.
                                                       subcutanea colli 309*.
      custica 816*.
                                                       suprarenalis 345*.
Venae diploicae 805*.
                                                       temporalis 307*.
Vena dorsalis penis 848*.
                                                       terminalis 306*.
     epigastrica inferior 319*.
                                                       thyreoidea inferior 302*.
                                                       thyreoidea superior 308*
Venae epigastricae superficiales 320 *.
                                                > umbilicalis 85, 295*. 347*.
Venae uterinae 348*.
Vena facialis anterior 306*.
      facialis communis 802*, 306*.
      facialis posterior 307*.
                                                 Vena vertebralis 302*.
      femoralis 318*.
                                                 Venae vorticosae 544*.
٠,
      frontalis 306*.
                                                 Venen 496*
                                                       Bau ihrer Wandungen 223*.
      glutaea 348*.
Venae haemorrhoidales 318*.
Vena hemiazygos 297*. 301*. 341*.
                                                 Venengeflechte 222*.
                                                 Venenklappen 223*.
Venae hepaticae 814*.
                                                Venensinusse 303*.
      hepaticae advehentes 294*. 347*.
                                                 Venensystem 298*.
      hepaticae revehentes 294*. 817*.
                                                 Ventriculus 51*.
Vena hypogastrica 848*.
                                                            cordis 497*.
      ileo-lumbalis 848*.
                                                            lateralis cerebri 361*. 396*.
      iliaca communis 347*.
                                                                400 *.
      iliaca externa 348*.
                                                             Morgagnii 404*.
      iliaca interna 348*.
                                                            quartus cerebri 359*. 381*.
Venae intercostales 814*.
                                                            septi pellucidi 899*.
Vena intercostalis suprema 302*.
                                                            terminalis 345*.
Venae interlobulares 74*. 346*.
                                                            tertius 359 *. 889 *.
      intralobulares 75*.
                                                Ventrikel des Herzens 497*.
Vena jugularis 296*.
                                                Vererbung 94.
      jugularis anterior 809*.
                                                Verlängertes Mark 358*, 365*.
      jugularis externa 296*. 308*.
jugularis interna 296*. 802*.
                                                 Vermis 376*.
                                                 Vertebra prominens 164.
Venae labiales 307*.
                                                 Vertebrae 459.
Vena lienalis 316*.
                                                           caudales 178.
Venae linguales 808*
                                                           cervicales 468.
Vena lumbalis 314 *.
                                                           lumbales 468.
      lumbalis ascendens 312*. 314*.
                                                           sacrales 470.
      magna cordis 800*
                                                           thoracales 466.
      magna Galeni 806*
                                                 Vertex 241.
      mammaria interna 302*.
                                                 Vesica fellea 77*.
      media cordis 300 *
                                                       urinaria 188*.
      mediana antebrachii 311*.
                                                 Vesicula germinativa 53.
                                                         prostatica 480*.
      mediana colli 309*
      mediana cubiti 340 *.
                                                          seminalis 146*.
Venae meningeae 307*.
                                                 Vestibulum labyrinthi 567*.
Vena mesenterica 346*.
                                                            laryngis 400*.
nasi 38*.
Venae nasales externae 807*.
Vena obturatoria 348*.
                                                            oris 7*.
     occipitalis 808*.
                                                            vaginae 477*. 186*.
Venae oesophageae 312*.
                                                 Vibrissae 515*.
     omphalo-mesentericae 73, 298*.
                                                 Vicq d'Azyr'sches Bündel 393*.
Vena ophthalmica 806*.
                                                 Vierhügel 359*. 384*.
```

111. - 11 110 -. . . . مام باسوار دروسوم. ۱ 200 000 200 ----that men is it mr. 2:. military and court of combined to · property of The work of a comment of the eterues textuarmones 2-78 for testing into data of 2. For five private to the section of the total Company of the · In the time time the same the time stone were the American ST time i new see the princip ace 1 18 a Signification report \$ 2 Sec. 18 A simulfossintentiams. Tel 1. \* A simulfossintentiams. 10 3. \* Simultary Air S 1874 Time enmed 1 100 1 11 12 1000 all 4 1 1 M 2 1 M 0 1 2 1 W Butter of the control of EMPLY AMERICALLY 20010 100 0164.

W.

Mariane, anales & +16 115 1 me may 6 211 4 cr. , ex espe 82 \* ¥ 46-20-10 of 166. Year yours & Est Marke 512" 521". Watersteil 445. Masser appete 1244. Visiting he Gestmentistigate 153. Virgine 322 We shelstalin 254, Wespenhein 2:3 Vinartin whe buile 87 Wilson wher Moskel 192". Via.peripithel 96. Windongen des Großharns 464\*, Withten general 456. Winstow reties Luch 83 \*, Wipletheatt 877 \* Wichelbogen 460, Warhelberger 180, Wirbelsaule 401, 484.

Antage dersethen 459.

bonderung derselben 460, 162,

Variation 474.

Verbindungen 476.

Witheltheorie 498, Withelvenen 202\*, Wittelvenen 564\*, A Printer Company organic A relative of the first A relative of the Company A relative of the Company A relative of the E A relative of the E A relative of the Company of the E A relative of the Company of the E

L

Latine \*1\* atambiami y ferro liera a # a #
 Euro etterana e t Lummer 4" Antoir State Card 4" Languaga .4 \* Leatentier to be Zualesen 1\* Laur ic ne · · \* Zannnen e. 13.4 Zerramie \*1\* Langua e is" Linnerwher 13 La min milion 21 " Lune war is Link ... Zet and las Zation total Larse make MT\* Zenem 311. Z. . 6- \* Z- 4-0 + 1- 112. 1. 5 .21 " 7 the 244 th 251 th 1 west now 2 212. Zona or was area 197. perturite 173%.
pervite 18 Zimus marie Zani 335°, 3°3°. Zidiotessies 102". Ziellia + 2. Zotten die Dinnafarms 39 %. Zunze 27 . Zungenbandchen 27%. Zugenbein 2.0. Zungenbeinmuskein 373. Zungenfleischnerv 455\*. Zongenmuskein 34\*. Zungenpapulen 25\*. Zangenschlundkopfnerv 45v\*. Zwerchfell 390. Zwickel 465\*. Zwickelbein 232. Zwinge 413\*. Zwischenhirn 359\*, 388\*, Zwischenkieferbein 229. Zwischenknorpel 454. Zwischenrippenmuskeln 388. Zwischensehne 328. Zwischenwirbelscheiben 176. Zwolflingerdarm 57\*.

.

•

t .

.

· ·

. *i* 

•

•

,

.

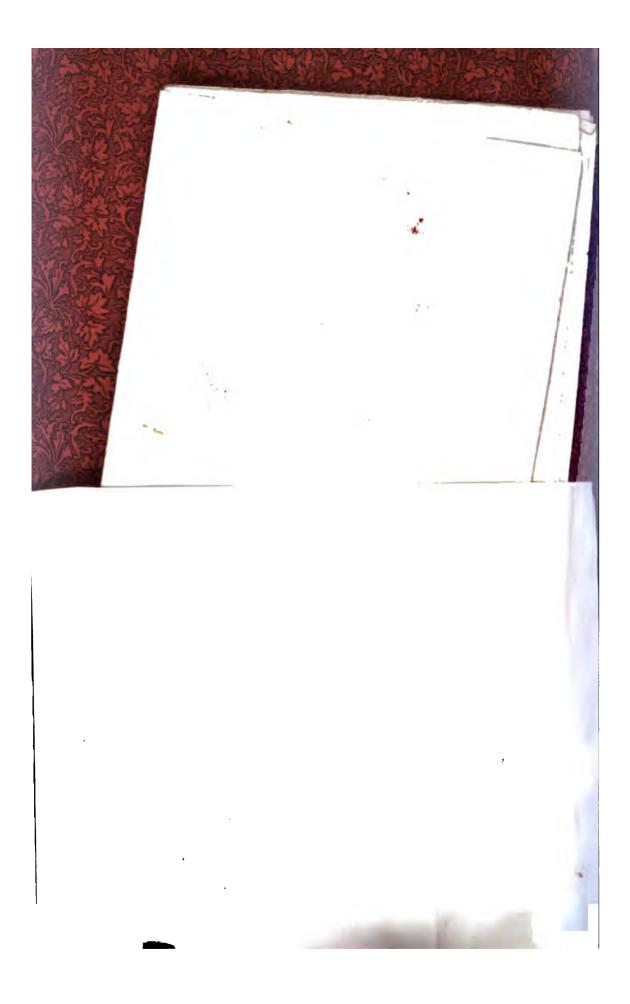

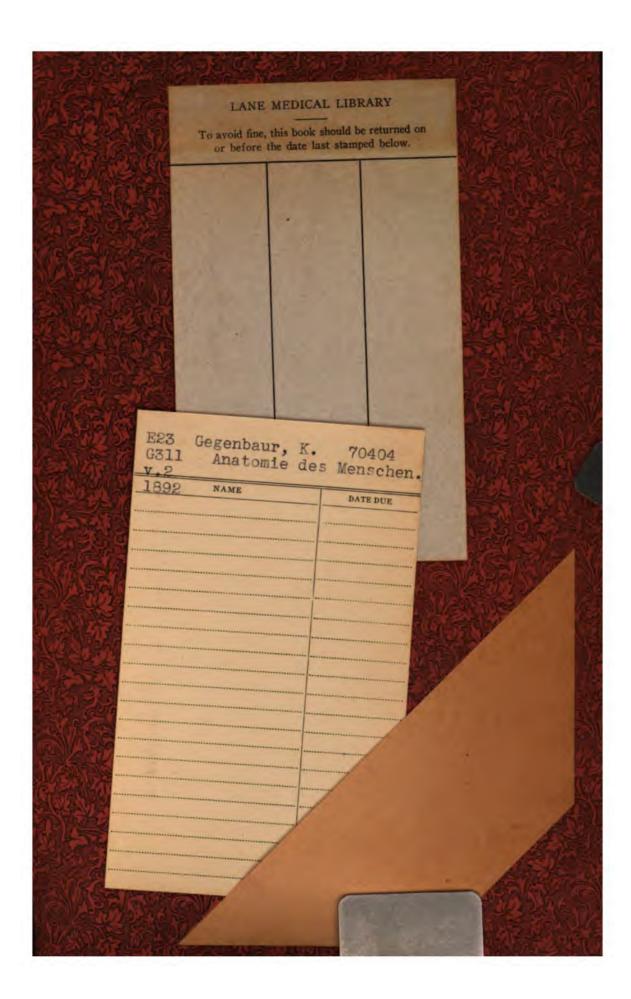

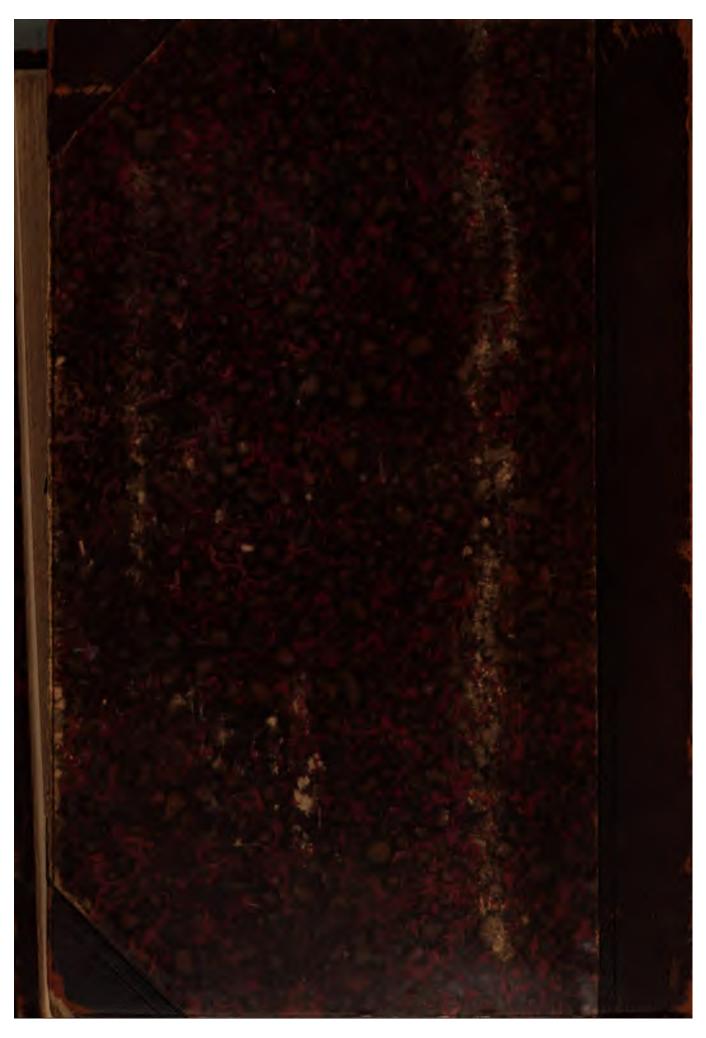